



ldnilt 2187

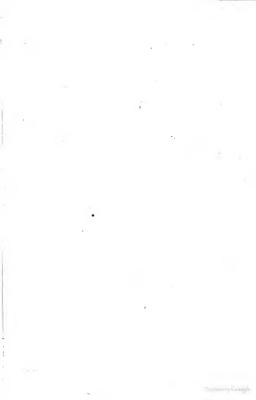



## Sandbuch

her

# Deutschen Alythologie

mit Ginfolug ber nordifchen.

201

Rarl Simrock.



es behaupten. 6.

3meite fehr vermehrte Auflage.

Bonn

bei Abolf Marcus.

1864.

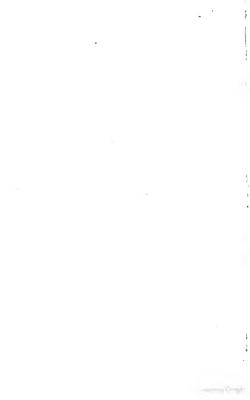

# Rarl Müllenhoff

gewidmet

### Inhalt.

|     | Einlei                            | tung.  |         |        |        |       |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
|     |                                   |        |         |        |        | Seite |
| 1.  | Aufgabe ber Mythologie .          |        |         |        |        | 1     |
| 2.  | Mythus                            |        |         |        |        | 1     |
| 3.  | Rordifche und beutiche Muthologie |        |         |        |        |       |
| 4.  | Quellen ber Mythologie .          |        |         |        |        | 7     |
| 5.  | Plan ber Abhandlung               |        | ٠       |        |        | 11    |
|     | I. Die Geschicfe ber 2            | Belt   | und d   | er G   | őtter. |       |
|     | Entftehung und A                  | usbau  | der Wi  | lt.    |        |       |
| 6.  | Urfprung ber Dinge .              |        |         |        |        | 18    |
| 7.  | Entftehung ber Riefen. Tuisto     |        |         |        |        | 15    |
| 8.  | Entftehung ber Gotter             |        |         |        |        | 16    |
| 9.  | Sinflut                           |        |         |        |        | 18    |
| 10. | Bilbung ber Beft                  |        |         |        |        | 19    |
| 11. | Geftirne                          |        |         |        |        | 21    |
| 12. | Mann im Mond                      |        |         |        |        | 23    |
| 13. | Mond. und Connenfinfterniffe .    |        |         |        |        | 25    |
| 14. | Tag und Nacht                     |        |         |        |        | 27    |
| 15. | Berhaltnife gu Gonne und Mond     |        |         |        |        | 28    |
| 16. | Commer und Binter. Wind und       | Regent | ogen    |        |        | 30    |
| 17. | Schöpfung ber Menichen .          |        |         |        |        | 33    |
| 18. | Schöpfung ber Zwerge              |        |         |        |        | 35    |
|     | Die mythifchen Welten, gim        | mel n  | ıd Himi | nelsbn | rgen.  |       |
| 19  | Die Beltefche                     |        |         |        |        | 35    |
| 20. | Reun Welten                       |        |         |        |        | 43    |
| 21. | Bwolf himmeleburgen               |        |         |        |        | 46    |
| 22. | Drei himmel                       |        |         |        |        | 50    |
|     |                                   |        |         |        |        |       |

|            | Die goldene Beit und die Unschuld der Götter                    |    |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|
|            |                                                                 |    | Geite.    |
| 23.        | Golbalter                                                       |    | 50        |
| 24.        | Gullweig, Beid                                                  |    | <u>52</u> |
| 25.        | Mythus von Swadilfari                                           |    | 54        |
| 26.        | Rachtlauge in ben Gagen                                         |    | 57        |
| <u>27.</u> | Deutung                                                         | •  | <u>59</u> |
|            | Weitere Ginbuffen der Götter.                                   |    |           |
| 28.        | Thrymstwida. Dentung                                            |    | 61        |
| 29.        | Freyr und Gerda                                                 |    | 64        |
| 30.        | Dentung. Berhaltnije ju Ragnarof                                |    | 65        |
| 31.        |                                                                 |    | 71        |
| 32.        | <u></u>                                                         |    | 75        |
| 33.        |                                                                 |    | 79        |
| 34.        |                                                                 |    | 84        |
| 35.        |                                                                 |    | 91        |
| 36.        |                                                                 |    | 94        |
| 87.        | Die Vorkehrungen der Götter.<br>Lofi in ber Trifogie ber Götter |    | 98        |
| 38.        |                                                                 |    | 102       |
| 39.        | Pofis boje Nachtommenicaft und Fenrire Fegelung                 |    | 103       |
| 40.        |                                                                 | ge | 106       |
| 41.        |                                                                 |    | 111       |
| 42.        | Deutung. Sonir                                                  | •  | 112       |
|            | Der Weitnntergang.                                              |    |           |
| 48,        |                                                                 | •  | 124       |
| 44.        | Ragifar bas Schiff                                              | ٠  | 127       |
| 45.        | Der fette Beltfampf                                             |    | 131       |
| 46.        |                                                                 | ٠  | 132       |
| 47.        | Der Beltbrand                                                   | ٠  | 143       |
|            | Ernenerung und Fortdauer.                                       |    |           |
| 48.        | . Ebbiicher Bericht von ber Erneuerung                          |    | 150       |
| 40         |                                                                 |    | 151       |

----

|     |                                         |        |         |   | VII    |
|-----|-----------------------------------------|--------|---------|---|--------|
|     |                                         |        |         |   | Seite. |
| 50. | Die übrigen Gotter ber erneuten Belt    |        |         |   | 153    |
| 51. | Das verjungte Menfchengeschlecht .      |        |         |   | 155    |
| 52. | Fortbauer, Cofin und Strafe             |        |         |   | 156    |
| 53, | Deutsche Rachflange                     |        |         |   | 160    |
|     | II. Die einzelnen (                     | añ++   | er.     |   |        |
|     | Allgemeines.                            | ,,,,,, | <u></u> |   |        |
| 54. | Polytheismus                            |        |         |   | 167    |
| 55. | Monotheismus                            |        |         |   | 168    |
| 56. | Gott                                    |        |         |   | 169    |
| 57. | Trilogieen                              |        |         |   | 170    |
| 58. |                                         |        |         |   | 174    |
| 59. | Mien und Wanen                          |        |         |   | 175    |
| 60. | Shidfal                                 |        |         |   | 179    |
|     | Buotan (Odin)                           |        |         |   |        |
| 61. | Befen und Rame                          |        |         |   | 184    |
| 62. | Beinamen und Gobne                      |        |         |   | 187    |
| 63. | Meußere Ericheinung                     |        |         |   | 191    |
| 64. | Berleihungen: a. Schwert, Belm nub Brun | me     |         |   | 193    |
| 65. | b. Sper                                 |        |         |   | 195    |
| 66. | c. Rofe und Mantel                      |        |         |   | 198    |
| 67. | Swinfylling                             |        |         |   | 203    |
| 68. | Schutverhaltniffe                       |        |         |   | 205    |
| 69. | Berheifung Bathalls                     |        |         |   | 207    |
| 70. | Rriegerifder Charafter                  |        |         |   | 209    |
| 71. | Luftericheinungen                       |        |         |   | 211    |
| 72. | a. Buthenbes heer                       |        |         |   | 213    |
| 73. | b. Bilbe 3agb                           | •      |         | • | 216    |
| 74. |                                         | ngott  |         |   | 227    |
| 75. | Erfindung ber Runen                     |        |         |   | 233    |
| 76. | Urfprung ber Dichtfnuft. Rmafir .       |        |         |   | 238    |
| 77. | Dbin ale Drachentampfer. Schluß .       |        |         |   | 247    |

|      |                     | 2001      | nar (El  | ôt). |           |        |   | Seite. |
|------|---------------------|-----------|----------|------|-----------|--------|---|--------|
| 78   | Ueberficht .        |           |          |      |           |        |   | 250    |
| 79.  | Bermanbtichaft, Mtt | ribute. 1 | Reinamen |      | ÷         | -      | ÷ | 254    |
| 80.  | Mythen. Bieberbel   |           |          |      |           |        |   | 259    |
| 81.  |                     |           |          |      |           |        |   | 262    |
|      | Dermandil und Tell  |           |          |      |           |        |   | 265    |
|      | Thor ale Bercules.  |           |          |      |           |        |   | 270    |
|      | b. Fahrt nach Ge    |           |          |      |           |        |   | 277    |
| 85.  | e. Hymir .          |           | •        |      |           |        |   | 281    |
| 86.  | Thor als 3rmin.     | Շփնսწ.    |          |      |           |        |   | 288    |
|      |                     |           |          |      |           |        |   |        |
|      | Bio (Tpr            | 645       |          | at i | ñ e i m   | h a II |   |        |
|      | 310 (291            | ,         | u, Cu;   |      | Q. C. III |        |   |        |
|      | Thr                 |           |          |      |           |        |   |        |
|      | heru Carnot .       |           |          |      |           |        |   | 297    |
| 89.  | Beimball Bring Brn  | tin       |          |      | •         |        |   | 300    |
|      |                     |           |          |      |           |        |   |        |
|      |                     | Die ü     | brigen   | Mer  | n.        |        |   |        |
| 00   | Bali (Ali Bai) und  | CHAIR     |          |      |           |        |   | 309    |
|      | Uller (Bol) .       |           |          |      |           |        |   |        |
|      | Phol. Alci. Hermodi |           |          |      |           |        |   | 323    |
|      | Forfeti (Forafizzo) |           |          | :    | ÷         | •      |   | 329    |
|      | Bragi               |           |          | ÷    | ÷         | ÷      | ÷ | 330    |
| 95   | Pofi                | ÷         | •        |      |           |        | ÷ | 331    |
| 30.  | 2011                | •         |          | •    |           |        |   |        |
|      |                     |           |          |      |           |        |   |        |
|      | Œ                   | ättinn    | en und   | Mane | en        |        |   |        |
|      |                     |           | en ano   |      |           |        |   |        |
| 96.  | Sel                 |           |          |      |           |        |   | 333    |
| 97.  | Göttermutter .      |           |          |      |           |        |   | 338    |
| 98.  | Rerthus .           |           |          |      |           |        |   | 340    |
| 99   | Riördhr und Stadhi  |           |          |      |           |        |   | 342    |
| 100. | Fregr (Fro) .       |           |          |      |           |        |   | 346    |
| 101. | Fregr und Bel       |           |          |      |           |        |   | 350    |
| 102. | Conneneber und Co   | nnenhir   | ĺφ       |      |           |        |   | 353    |
| 103. | Frenja und Frigg (? | rouwa     | und Frie | 1)   |           |        |   | 357    |
| 104. | Gefion .            | ,         |          |      |           |        |   | 362    |
| 105. | Bervielfältigungen. | 1. Nor    | nen      |      | -         |        |   | 363    |
| 106. | Bel und die Nornen  |           |          |      |           |        | - | 371    |

|                         |            |          |          |       | Geite.     |
|-------------------------|------------|----------|----------|-------|------------|
| 2. Balfüren (Balachurin | u) .       |          |          |       | 375        |
| Silbe und Brunhifd .    |            |          |          |       | 380        |
| Pharaildis Berodias Abu | mbia       |          |          |       | 385        |
| 3fis Rehatennia Gertrud |            |          |          |       | 387        |
| Monategöttinnen: Spurte | Gôi Hrêb   | a Oftoro | Gif Rani | ια .  | 393        |
| Gottinnen ber Ernte und | ber Zwölf  | ten      |          |       | 398        |
| Berta Jördh Zifa .      |            |          |          |       | 400        |
| Solda und Berchta .     |            |          |          |       | 402        |
| Bertha bie Spinnerin    | 4          |          |          |       | 409        |
| Die weiße Frau .        |            |          |          |       | 413        |
| Die abrigen Göttinnen   |            |          |          |       | 416        |
| Riefen und Bwerge,      | Gefpenst   | er, her  | rn und T | eufel | 421        |
| Benennungen .           |            |          |          | •     | 426        |
| Bergriefen              |            | : '      |          | •     | 427        |
| Reifriefen              |            |          |          |       | 430        |
| Bagerriefen             |            |          |          | •     | 434        |
| Renerriefen             |            |          |          | •     | 440        |
| Elben im Mugemeinen     |            |          |          | •     | 442        |
| 1. Zwerge (Erdgeifter)  |            |          |          | •     | 449        |
| 2. Bagergeifter .       |            |          |          |       | 465        |
| 3. Fenergeifter         |            |          |          |       | 470        |
| Seelen und Gefpenfter   |            |          |          | •     | 482        |
| Beren                   |            |          |          |       | 490        |
| Tenfel                  |            |          | •        |       | 499        |
| III.                    | Gottes     |          |          |       | 505        |
| Gegenstände bes Entine  |            |          |          |       | 506        |
|                         | Gebet.     |          | •        | •     | 500        |
| Gebet                   | Opjer.     |          | •        | ٠     | <u>518</u> |
|                         | C p   C L. |          |          |       |            |
| 1. 3m Allgemeinen .     |            | A        |          |       | 518        |
| 2. Sof und Beiligthum   |            |          |          |       | 525        |
| 2. hof und heitigthum   |            |          |          |       |            |

|       |                               |       |       |    |  | Grite |
|-------|-------------------------------|-------|-------|----|--|-------|
| 136.  | 3. Bilber                     |       |       |    |  | 52    |
| 137.  | 4. Priefter und Priefterinnen |       |       |    |  | 58    |
| 138.  | 5. Bauber                     |       |       |    |  | 53    |
| 139.  | 6. Beifingung .               |       |       |    |  | 543   |
| 140.  | 7. Seilung                    |       |       |    |  | 540   |
| 140 a | 8. Rechtegebrauch .           |       |       |    |  | 553   |
|       |                               |       |       |    |  |       |
|       | Umgüg                         |       | N 9.0 |    |  |       |
|       | umang                         | e 411 | o Sel | €. |  |       |
| 141.  | Begrundung                    |       |       |    |  | 558   |
| 142.  | Stehenbe Figuren .            |       |       |    |  | 558   |
| 143.  | Gemeinfame Gebrauche          |       |       | -  |  | 56    |
| 144.  | Feftfeuer                     |       |       |    |  | 567   |
| 145.  | Sommer- und Binterfefte       |       |       |    |  | 574   |
| 146.  | Bausliche Fefte: Geburt       |       |       |    |  | 59    |
| 147.  | Sochzeit                      |       |       |    |  | 59    |
| 148.  | Beftattung                    |       |       |    |  | 597   |

### Einleitung.

#### 1. Aufgabe ber Muthologie.

Soll bie Mothologie mehr fein ale Hufgablung ber Gotter und Belben, mehr als Darftellung ibrer Thaten und Schidfale, foll fic bas Bewuftsein bes Bolls in ber vorhiftorifden Beit in ibr fpiegeln, fo barf fie fich nicht begnugen, bie Dothen vorzulegen, fie muß fie auch beuten, ben Logos bes Mothos ericbließen. Dit freilich bringen wir jum Berftanbnife eines Muthue nicht por, weil une ber Ginn noch verschloßen ift : bann gilt es, bie Mugen erft beger ju icharfen und gu uben ; ober weil uns nur unvollständige Runde von ihm beiwohnt : bann mußen wir uns beanugen, Die porbandenen Radrichten gusammen gu ftellen. Go lange man einen Mothus noch nicht vollständig tennen gelernt bat, wagt man ju viel, fich auf feine Deutung einzulagen, "Ueber balb aufgebedte Daten philosophifche ober aftronomifche Deutungen zu ergießen, ift eine Berirrung, bie bem Stubium ber norbifden und griechifden Mothologie Gintrag gethan bat.' Grimm Moth. 3. 10. Leptes Biel ber Mythenforfdung bleibt freilich bas Berftanbnifs ber Mothen; aber erft muß ber Dothus pollftanbig ermittelt fein ebe feine Deutung gelingen tann, und auch bann wird es oft noch ber Bergleichung frember Mothologien beburfen um über Die unfrige ins Rlare ju tommen. Erft bie vergleichenbe Dothologie tann bie Mufgabe lofen, Die ale bochftes Biel ber Forfdung bei jeber einzelnen poridmeben muß.

### 2. Muthus.

Dothus ift Die altefte Form, in welcher ber beibnifche Boltsgeift Die Belt und bie gottlichen Dinge erfannte. Die Bahrheit ericbien ihm in ber vorgeschichtlichen Beit und erscheint bem Ungebilbeten noch heutzutage nicht in abstracten Begriffen, wie jest bem geschulten, gebildeten Beifte: fie pertorperte fich ibm in ein Bilb, ein Ginn und Gebantenbilb, feine Unichauungen fleibeten fich in Ergablungen von ben Thaten und Erleb-1

uissen ber Geiter, und die Albert, dies Ergälungen neunen wir Mochya. der Mochas enthält also Wahrbeit in der dorm der Schönheit: der Aufuns ist Boesie, die älteste und erdadenist Beesie der Seller. Er ist Bahrbeit und Dicktung zugleich, Wahrbeit dem Inhalte, Dichtung der dern nach. Die in der derm der Schönheit angesonte Bahrbeit ist ben Tübtung, nicht Wittlicheit: Wahrbeit und Virtlicheit werben nur zu oft verwechselt. Wittlich ist der Wochus nicht, gleichwoold ist er wohr.

Co lange bie Dothen noch Gegenftand bes Glaubens blieben, burfte man nicht fagen, baß biefe Gebantenbilber nicht wirflich feien, baß bie Dichtung Untheil an ihnen babe: fie wollten unmittelbar geglaubt, fur mahr und fur mirtlich jugleich gehalten merben. Es gab alfo bamals nur Mythen, noch feine Mpthologie, benn bie Deutung ber Mothen, Die bodite Aufgabe ber Mothologie, mar unterfagt. Best aber find bie Dothen nicht mehr Gegenstaud bes Claubens und follen es auch nicht wieber werben; wir follen nicht mehr an Dbin ober Buotan, nicht mehr an Thor ober Donar, an Frenia ober Frouma glauben : aber barum find es nicht lauter Britbumer, mas unfere Borfabren von biefen Gottern traum: ten ; es liegt Babrheit binter bem Scheine ; aber nur burch bie Deutung ber Mothen tann man gu biefer Babrbeit gelangen. Bar biefe Deutung bamals unterfagt, ale fie noch Gegenstand bes Glaubens maren, ale jene Gotter noch verehrt murben, ale ihnen noch Opfer fielen, noch Altare rauchten, fo ift fie jest erlaubt wie Bflicht bes Foriders, und bem drift: liden Gotte, ber ein Gott ber Babrbeit und ber Birtlichteit ift, tann bamit nur gebient fein, wenn bie Unwirflichfeit ber alten Gotter nachgemiefen wirb, benn bie ju Grunde liegende Babrbeit verwirft bas Chris ftenthum nicht, ja es pflegt fie ale ber Uroffenbarung angehörig fur fich in Anfpruch zu nehmen.

Wenn die Motfen für den Glauben jest Alles verloren haben, so haben sie für das Wißen gewonnen; es giedt erst jest eine Mythologie, eine Wischafd der Mythologie, eine Wischafd der Mythologie, die Wischafd der Mythologie, die Wischafd der der Mythologie, die Mythologie der Verloren der Verloren der Gerind der der Mythologie der Verloren, den Gebanschieben der Verlorenderung war verbunkfel oder gar verloren, den Gedanskribben der Jickung lag oft die volle Mahrheit nicht zu Grunde: um so weniger tonnten sie genügen und mit verlorenderung der Wischafd der Mythologie der Wirtlickseit lange bestehen. In wie es die Gerabt verloren der Geden der Wirtlickseit lange bestehen. In wie es die Gerabt verloren der Geden der Wirtlickseit lange bestehen.

schichte bes antiten gleichfalls ergiebt, daß die heidnische Form bes religiösen Bewustseins sich ausgelebt hatte, als das Christenthum in die Welt trat, oder doch als es den nordischen Löltern verkündigt wurde, mithin der Glaube an den einigen Gott, der ohnedieß allen heidnischen Religionssystemen zu Grunde lag, schon im Gemüthe der Lölter vordereitet war. Auf dem Wege innerer Entwidelung war der heidnische Glaube dahin gelangt, den einigen Gott zu ahnen: ihn erkennen zu sehren, bedurste es äußerer Mittheilung.

Welcher Art von Mythendeutung ich anhänge, will ich noch angeben. Vor allem nicht der historischen, welche die Götter zu Menschen macht, obgleich diese die älteste ist. Ihr hiengen Sazo und Snorri an: da wurben die Götter zu Königen des Nordens, zu Zauberern oder zu großen Heermännern und Eroberern, die Asen und Wanen zu seindlichen Böllerschaften und den Fluß Jüng, der die Grenze bildet zwischen Göttern und Riesen, suche man auf der Landsarte. Als Zauberer begreist auch Konrad von Würzburg (im trojanischen Krieg B. 859 ff.) die grieschischen Götter:

Waj gote wæren bî der zit? si wâren liute als ir nu sit, wan daj ir krefticlich gewalt was michel unde manecvalt von kriutern und von steinen.

Soon die helbenfage, Die felbst einen Theil ber Mythologie bilbet, tann als eine historifierung ber Gottersage angesehen werben.

Eine andere Art ber Deutung, die physische ober eigentlich aftronomische, vertritt Jim Magnusen: er macht die Götter zu Sternbildern, Monaten und Kalendertagen. Gänzlich läßt sich indes der physischen Deutung ihr Recht nicht absprechen: ohne Zweisel enthalten die Mythen Raturbetrachtung, ja von Raturbetrachtung geht der Mythus auß; weil aber Natur und Geist verwandt, ja wesentlich eins sind, so bleibt der Mythus bei seiner ersten, natürlichen Bedeutung nicht stehen, sondern rüdt alsbald auf das geistige und sittliche Gebiet hinüber. Wir müßen daher bei allern Göttern erst nach ihrer natürlichen Grundlage fragen und von ihr außgehend ihre geistigen und sittlichen Beziehungen als spätere Erzweiterungen zu ermitteln suchen. Die gröste Carricatur der physischen Mythena zuslegung ist die chemische, welche Trautvetter vertritt: da werden die drei höchsten Götter zu Schwesel, Quecksilber und Salzen oder, in der

phyfifden im engiten Simme, zu ben Geschen ber Schwere, Bemegung und Affinität : Thor ist die Glectricität, sein Arasiguitel ber electrische Gonbensator, seine Handschube ber Leiter; Frevja und Sis sind Soblenstoff und Sauerktoff. Bal. Abven Ginl. 203.

Gine befeinnen Allfaßung wird nicht Alles über einen Leiften schaen, se wird ausetennen, das Dieh das Glement der Luft zu Grunde liegt, mahrend seinem Schme hermöbr leine Auturerscheinung entspricht, da er vielmehr aus einer sittlichen Giguet wonden ist. Die Gelter haben das Anendemgeschleche erschaffen, sogt der Myblus; im Grunde verfalle is sich ungedehrt: die Reussche haben sich die Gelter geschaffen nach ihrem Vilhe. Und da der Weldung ist Gelter geschaffen wird ihrem Vilhe. Und da der Weldung ber ausgeben ind der im Bechtelbeigungen griefen Statur und Gestig webelcht, sein Leben sich im Bechtelbeigungen griefen Statur und Gestig bewegt, den mis das Studien Gester. Die Ginfel won Geist und Natur macht und das Studien Gester. Die Ginfel won Geist und Natur macht und das Studien Gester. Die Ginfel won Geist und Natur macht und das Studien Gester. Die Ginfel won Geist und Natur macht und das Studien Gester. Die Ginfel won Geist und Natur macht und das der ihre in das andere überzeische und das Gestrick für Gefritt.

3d will noch naber anzugeben verfuchen, welchen Entwidelungsgang bie Dothen zu nehmen pflegen, indem fie von dem naturlichen Gebiet auf bas fittliche binuber ruden. Urfprunglich bezogen fich bie Dothen auf bas Raturleben im Rreiflauf bes Tages ober Jahres. Aber Tagesmothen erweitern fich ju Jahresmothen, weil ber Commer ber Tag, ber Binter Die Racht bes Nabres ift. Go fint auch noch Commer: und Wintermothen erweiternder Umbilbungen fabig; ber erfte Schritt, ber bier gu gefcheben pflegt, ift ibre Uebertragung auf Leben und Tob, benn ber Binter ift ber Tob ber Ratur, ber Sommer wedt Pflangen und Thiere su erneutem Leben. Mit biefer zweiten Erweiterung ift icon ein Riefenfdritt geschehen : Tob und Leben find bie großen Brobleme, womit fich alle Mythologieen gu beschäftigen pflegen. Aber babei bleiben fie nicht fteben; am wenigften thut bas bie unfere. Mit biefem Leben ift es nicht ju Ende, ber Tob ift fein Tob auf ewig : wie auf ben Winter, ben Tob ber Ratur, ein neuer Frubling folgt, ein neues Leben, fo ift auch vom Tobe noch Erlofung gu boffen, Die Bolle lagt ihre Beute wieder fahren, bie Bforten ber Unterwelt fonnen gesprengt merben, und gerabe bieß ift ber Inbalt vieler beutider Mothen, Marden und Cagen. Die Bebingungen, an welche biefe Erlofung gelnupft ift, ruden ben Dipthus von felbft auf bas geiftige Bebiet, fie empfangen nun eine fittliche Bebeutung,

mabrent fie urfprunglich nur eine naturliche batten. Aber auch biefe Erweiterung ift noch nicht bie lette, beren fich bie Dothen fabig zeigen : nicht bloß bie Schidfale ber einzelnen Meufden find von Geburt und Job begrengt, auch die Welt wird geboren : wir nennen bas Goopfung ; anbererfeits verfallt fie bem Tobe; bas ift mas mir Beltuntergang ju nennen pflegen. Die Coopfungegefdicte ift ein Gegenftand aller Mothologieen; ber beutiden Mothologie ift es eigenthumlich , baß fie auch ben Untergang ber Belt ins Muge faßt, ja ibn jum Sauptgegenftanb ibrer Anschauungen erhebt. Sier erfahren nun die Mothen ibre lette und machtigfte Erweiterung : urfprunglich nur auf ben Bechfel von Tag und Racht, Commer und Winter, alfo ben Rreiflauf bes Tages, bes Jahres begfiglich, merben fie nun auf bas große Beltenight ausgebebnt, benn auch mit bem Untergang ber Welt ift es nicht gu Enbe, es folgt ibre Erneuerung, ihre Wiebergeburt, Die Erbe taudt aus ber allgemeinen Rlut wieber auf und grunt, bie Ader tragen unbefaet und verjungte, ent: fühnte Gotter werben ein geiftigeres Menidengeidlecht beberichen, bas irbifde Bedürfniffe nicht fennt , benn Morgenthau ift all fein Dal. Sier ift bie fittliche Umbilbung am ftartften bervorgeboben, benn bie allgemeine Entfittlichung mar es, welche ben Untergang ber Welt herbeigeführt batte ; aber fest bat ber Beltbrand mit ber Gunbe bas Uebel aus ber Belt getilgt und Die felige Uniculd ber Gotter und Menichen febrt gurud um nicht wieber ju verschwinden.

### 3. Rorbifche und deutsche Mythologie.

Eine beutsche Motbologie, die nach dem eigentlichen Sinne des Berts auf Arstellung und Deutung der Motben ausgebt, darf sich auf ich auch ie jesigen eugen Greugen Deutschlands nicht beschränten, sie muß des Bert in dem weitern Sinne nehmen, in treichem es alle germanischen Biller begreift. Tactitus beschie unter Germanien noch Standinavien mit, und ingäwonische Seiter lebten zu deiten Zeiten der Chandinavien mit, Memeinschaft als niederbeutsche und bechvenliche Edinmie; erft die frühere Einsichtung des Errifentbums in Deutschand, möhrend Standinavien noch beidnisch blieb, löße unfer Bolt von dem nordischen: das deitunische Rodeinisch blieb, löße unfer Bolt von dem nordischen: das Aberdische in ben Bordergrund stellen zu mißen, wenn sich in Deutschland vor dem Striebenstume nur Rachtlange gedorgen haben. Der Jacob Grimms deutsche

noch Roppen fagen, es gebe feine beutsche Mothologie, sondern nur eine nordische. Bon ben beutschen Göttern find uns meift nur bie Ramen überliefert; ihr Leben und ihre Schicffale, alfo auch ihre Mythen, bleiben uns verborgen, und oft tonnte faum ihre Bedeutung aus beutschen Quellen allein ertannt merben. Jacob Grimm ift ber Schopfer einer im engern Ginne beutschen Mythologie geworben; er bat fie aber aus gerbrodelten Trummern aufbauen mußen, nach Grund und Aufriß ber standinavischen. Indem er es unternahm, Alles was man vom beutschen Beibenthume noch wifen tann, ju fammeln und barguftellen mit Musschließung bes vollständigen Suftems ber nordischen Mythologie, fab er fich gleichwohl genothigt, bas Nordische zur Erflärung bes Ginheimischen berbeizugiehen. Das Ergebnifs feiner mubevollen Forfdung und eines feltenen Tiefblicks mar, bag beide Culte wie beide Glaubenssofteme im Wefentlichen übereinstimmen, im Gingelnen auseinandergeben, und bieß bat fich burch bie balb barauf erfolgte Auffindung ber f. g. merfeburger Bauberlieder auf bas Glangenbste bestätigt, indem bier in beutscher Sprache Götter genannt find, die wir bis babin fur ausichlieflich nordische bielten. Die mefentliche Identitat ber beutschen und nordischen Götter wird aber burch zweierlei eingeschrantt. Go wie die Sprache bialettische Berfchiebenheiten zeigt, fo weichen nothwendig auch die mythischen Anschauungen bei ben verschiedenen Stammen im Gingelnen ab. Dann aber mar bas Beidenthum im Norden, wo bas Chriftenthum fo viel fpater eindrang, auch schon so viel mehr ausgebildet als bei uns, ja es hatte fich, wie oben angebeutet murbe, icon überlebt. Unfere Dentmaler,' fagt 3. Brimm, find armlicher aber alter, Die nordischen junger und reicher.' Dieg lette Bort icheint wenigstens ber Gegenfat ju verlangen; gedrudt ftebt rei: ner, was mir nur insofern bie Wahrheit zu treffen scheint, als wir fur Die beutiche Mythologie auch aus beutigen Quellen icopfen mußen, Die allerdings oft nur trube fliegen. Die fruhe Ginführung bes Chriftenthums zwang unfere Gotter, fich unter ben verschiedenften Geftalten gu bergen, Die heidnische Lehre Die mannigfaltigften Verbindungen einzugeben, und es bedarf jest Glud und Scharffinn, fie wieder zu erkennen und Chriftliches und Beidnisches in Legenden, Darden und Sagen, Gebrauchen und Aberglauben ju fondern und ju icheiden.

Indem wir uns oft und in dem ersten Theile ,von den Geschiden ber Welt und der Gotter' fast immer genothigt sehen, von dem nordisichen als dem vollständiger entwickelten und erhaltenen Spfteme auszu-

ten. 7
was sich im bentichen Glauben Ent:

geben und bann erft nadzubolen, mas fich im bentiden Glauben Ent: iprechenbes ober Abweichenbes findet, ift unfer Berfahren bas Umgefehrte pon bent, welches 3. Grimm befolgte. Er bat, wie er nich ausbrudt. bie norbifde Motbologie nur zum Ginfdlag, nicht zum Bettel feines Bemebes genommen. Das umgefehrte Berfahren, welches bas Rorbifche gum Bettel nimmt, bas Deutsche im engern Ginn ale Ginichlag benutt, muß ber einichlagen, welcher fich gur Anstellung einer gemeinfamen beutiden Dothologie ber norbifden Ueberlieferungen fo gut als ber im engern Deutschland fliegenden bebienen will. Benn Grimm boffte, bag endlich ber Zeitpunct ericheinen werbe, mo ber Ball zwischen beutscher und norbifder Mothologie ju burdfteden fei und beibe gufammenrinnen tonnen in ein großeres Banges, fo ift fur une biefer Beitpunct icon er: ichienen; wir haben ben Ball burditoden und ben Guß einer allgemeinen beutiden Mothologie unternommen. Best mo biefer vollbracht ift, barf ich es wohl aussprechen, bag weber bie beutiche Mutbologie ber norbis iden, noch bie norbifche ber beutiden entrathen tann, indem fie fich gegenseitig forbern und erlautern, ba teine über ihre eigenen Beftalten polles Licht ju verbreiten weiß obne bie andere. Die norbiiche, beren Gottern ein langeres Dafein befchieben mar, taufcht gwar mit bem Chein einer gemiffen Gelbstanbigfeit; aber nicht nur find unfere Dentmaler alter, ne find auch echter, und felbft mas wir aus beutigen Quellen, aus bem Munbe bes Bolts, aus ber in Marchen und Gagen, in Gitten und Bebrauchen noch fortlebenden Ueberlieferung icopfen, beutet auf einen altern und begern Buftand ber Mothen , bie fich feit ber Ginführung bes Chris ftentbums nicht weiter entwidelt baben , bamals aber fich von ihrer urfprunglichen Geftalt noch nicht fo weit entfernt batten ale in bem fpater betehrten Norden, wo fie in jungerer und bewufterer Beit, ale fich bas Beibenthum faft iden ausgelebt batte, ber Willtur ber Stalben, ja drift: licher Aufzeichner anbeimgefallen maren.

### 4. Quellen der Mnthologie.

Die Quellen ber Montpologie aussichteils zu besprechen, gebricht hier ber Naum, und nur ber Naumersparum wegen gebe ich bier biefenigen Wetet an, auf rechte im mid am haussigen beziebe, damit ich nicht immer geniebigt bin, ihren Titel vollständiger anzusighren. Unter ben nerbischen steden billig bie beiben Geben veran, wolche ich genoblicht and meiner Uberseftymung cittere: "Die Geba, bie altere und singere nebt

ben mothifden Ergablungen ber Ctalba.' Stuttgart und Tubingen, 3te Muflage, 1863. In ben Erlauterungen ift über bie Bestandtheile beiber Sammlungen Austunft gegeben. Die .Stalba' begreift fie nur infofern als fie motbologiiche Erzählungen euthalt : biefe find ben Capiteln ber beiben erften Abidmitte Gylfaginning und Bragarodur angereibt, und gwar fo , bag bie Bablen biefer Capitel , welche Damifagen beißen und baber D. citiert werben, bei jenen aus ber Stalba ausgehobenen Ergablungen weiter fortgeführt werben. Bum Rachichlagen bes Originals be: bient man fich fur bie altere am beften ber 1860 gu Leiptig ericbienenen Muegabe von Theodor Mobius (Edda Samundar hins froda), boch ftimmt meine Ueberjetung in ben Strophengablen mehr mit ber Ausgabe von Bermann Luning (Burich 1859) , welche fich auch burch Gloffar und Grammatit u. f. m. empfiehlt; fur bie jungere, mit Giufdluß ber Stalba, ber Musgabe Reykjavik 1848, útgefin af Sveinbirni Egilssyni; bod wird es gut fein, Die ben Damifagen genannten Capiteln fehlenben Bablen beigufcreiben, entweber, wenigstens fur Golfaginning und Bragarobur, aus meiner Ueberfetung, ober aus ber mit lateinischem Tert begleiteten neuen Ropenbagener Ausgabe, beren Bebrauch ich obnebieß empfehle und fie beshalb naber bezeichne : Der erfte Theil, ber bie wichtigften Stude enthalt, erschien 1848 unter bem Titel Edda Snorra Sturlusonar, Hafniae 1848; aber auch ber zweite 1852 herausgefommene Theil wird zuweilen angezogen werben. Rachft ben Ebben find bie Fornaldar Sogur Nordrlanda útgefnar af C. C. Rafn, Kaupmannahöfn 1829-30, III Bbe, bie ergiebigfte norbifche Quelle; leiber entfprechen als banifche Ueberfepung nicht gang bie gleichfalls von Rafn berausgegebenen Rorbifte Fortibs Cagaer, Rijobenhavn 1829-30, III Bbe. Rach biefen find es bie auch lateinisch fo wie banifch in swolf Banben berausgegebenen Fornmanna Sögur, fo wie bie Islendingasögur, von welchen am baufigften Bebrauch gemacht wirb. Gur bie 3sland betreffenben Cagen tann man fich auch ber von Karl Ladmann (Berlin 1816) aus ber banifden Sanb: idrift überfesten . Cagaenbibliothet bes Cfanbinavifden Alterthums von B. C. Muller' bedienen. Gur bie Beimotringla Enorri Sturlufone, bes nordifden Berobot, ift Mobnites lleberfegung Stralfund 1837 gu gebrauchen, und fur bie gleichsam als Quelle bienenben erften acht Bucher bes Saxo Grammaticus bie Musgobe von B. C. Müller, Havniae 1839.

Radit biefen Quellen ber norbifden Mothologie berufe ich mich für

bie beutiche am baufigften auf folgende Berte :



Jacobi a Voragine Legenda Aurea, recensuit Dr. Th. Graesse. Dresdae et Lipsiae 1846.

Gesta Romanorum herausgegeben von Abelbert Reller. Erfter Bb. Tert. Stuttg. u. Tubing, 1842.

Gesta Romanorum von Dr. A. G. Th. Graffe. Dresben und Leipzig 1842. 3mei Bbe.

Caesarii Heisterbacensis Monachi Dialogus Miraculorum ed. Strange. Coloniae 1851,

Die ergiebigfte Quelle veriprechen bie im Bolte noch lebenben Ueber: lieferungen gu merben, welchen man feit ben ,beutiden Sagen' (Gottingen 1816-18. 3mei Theile) und ben "Rinber: und Sausmarchen' ber Bruber Brimm, Die auch bier ben Beg gemiefen und Die reichfte Ernte vorweg genommen baben, eifrig nachforicht. Die lettere Cammlung, Die und faft Die Stelle einer beutschen Ebba vertritt, bat Wilhelm Grimm in ber 6. Musaabe (Gottingen 1850) mit einer Ueberficht ber neueften Darden: literatur eröffnet, Die auch außerbeutiche, in außereuropaifche Cammlungen vergleicht und Ginftimmungen wie Abweidungen innerbalb fomobl als außerhalb bes indogermanischen Bollsftamme ermagt. Wie überraschenbe Blide uns bier auch eröffnet werben , fo gemabrt boch bie ins Gingelne burchgeführte Bergleidung, wie fie feit 1856 bie Umarbeitung und Erganjung bes feit 1822 nicht mehr aufgelegten britten Banbes ber Rinber: und Sausmarchen bietet, noch reichere und wichtigere Mufichluße. Rachft ihnen verbaufen wir besonders Abalbert Rubn , Rarl Mullenhoff und 3. 98. 98off. melden fic Bernbard Baaber und Friedrich Banger anreiben, ben Erichluß ber reichhaltigften Quellen. Auf Rubus ,Martifde Cagen' (Berlin 1843) folgten 1848 Leipzig bie ,Rorbbeutichen Cagen, Marden und Gebrauche' von Abalbert Rubn und Rarl Gowars: 1859 bie ,Weftfälifden Gagen, Gebrauche und Darden' von Abalbert Rubn. Marl Mullenhoffe , Sagen, Marden und Lieber ber Bergogthumer Colesmia, Solftein und Lauenburg' eridienen Riel 1845. Bon 3. 20. Bolfe pielfachen Arbeiten auf Diefem Gebiete nenne ich nur Die ,Deut: iden Marden und Cagen' (Leipzig 1845), Die ,Rieberlandifden Cagen' (Leipzig 1843), Die "Deutschen Sausmarden" (Gottingen und Leipzig 1852) und bie "Beffifden Gagen" (Leipzig 1853). Bernbard Baabers "Boltefagen aus bem Lanbe Baben' (Rarierube 1851) maren jum Theil icon in ben Sabrgangen 1835-39 von Mones Unzeiger fur Runbe ber beutiden Borgeit peroffentlicht. Huf einen engern Dotbenfreiß be-

und Brauche' (Munden 1848); ber zweite bob biefe Beidrantung wieber auf. Bu ihnen ftellen fich jest; Rarl Greiberr von Leoprechting mit bem reichhaltigen Buchlein "Mus bem Lechrain' (Munden 1855) und Gr. Coonwerthe , Gitten und Cagen aus ber Dbervials'. Drei Bbe. Mugeburg 1857.

fdrantte fich Griedrich Banger im eiften Banbe feiner ,Baperifden Cagen

Rachft biefen bem Cagenforicher unentbehrlichen Werfen nenne ich noch : 28. Borner . Boltofagen aus bem Orlagan' (Altenburg 1838): Reufd , Sagen bes Breufifden Saulandes' (Ronigeberg 1838) , zweite Muflage Ronigeberg 1863; 3. F. L. Woofte , Bollenberlieferungen aus ber Graffchaft Mari' (Berlebu 1848); Barros , Boltofagen aus Rieberfachfen' (Celle 1840) : A. R. Bonbun , Boltofagen aus Borgelberg' (Wien 1847), fo wie beffen , Sagen Borarlberge' (Bunebrud 1858) und Beitrage gur beutiden Mothologie' (Chur 1862); Emil Commer , Cagen, Marchen und Gebrauche aus Cachien und Thuringen' (Salle 1846); Q. Bedftein , Thuringifder Cagenicas' (Bilbburgbaufen 1835-38), und beffen "Frantifche" (Burgburg 1842) und "Desterreichische (Leipzig 1846) Boltefagen'; Abalbert von Berrlein ,Sagen bee Speffarte' (Afchaffenburg 1851); Bingerle Tirole Bollebichtungen und Gebrauche (Buebrind 1851). Rinder: und Sausmarden aus Gudbeutschland' (Regensburg 1855). .Gitten, Brauche und Meinungen bes Tprofer Bolte' (1857) und . Cagen. Marden und Gebraude aus Tprol' (Innebrud 1858). Dagu tommen jest noch ,Mothen und Sagen Eprole' von 3. N. v. Alpenburg (Burich 1851) und Theodor Bernalefeus ,Mipenfagen' (Bien 1858), beffen , Mothen und Brauche bes Bolts in Defterreich' (Wien 1859); Rochbolg , Comeigerfagen aus bem Margan' 1856-57. Unter ben neuesten find noch ju nennen; 2. Curbe , Bolouberlieferungen aus bem Gurftenthum Balbed' (Arolfen 1860); 3. S. Comit ,Sitten und Brande bes Cifler Bolles' (Erier 1856); Jofeph Saltrid , Deutsche Boltemarden aus Giebenburgen' (Berlin 1856); Gruft Meier , Cagen, Gitten und Gebrauche aus Cowaben' (Stuttgart 1852); Griebrich Mullers , Giebenburgifche Cagen' (Rronftabt 1857); Dr. Anton Birlinger , Bolfethumliches aus Comaben' 2 Bbe. (Greiburg 1861-62); Beinrich Broble "Rinder- und Boltomarchen" (Leiptig 1853), beffen "Oberbargfagen' (Leipzig 1854), "Unterbargfagen' (Michereleben 1856), "Marchen fur bie Jugend' (Salle 1854); Ernft Deede , Lubifche Gefchichten und Cagen' (Yubed 1852); Huguft Stober , Sagen bes Clfafee' (St. Ballen 1852); enb: fich 3. v. Grobmann , Sagenbuch aus Bobmen und Dabren' (Brag 1863).

Mus einer eigenen Sammlung, bie ich vorbereite, find im Rieritichen Boltsfalenber und in Westermanns Monatebesten Broben ausgehoben.

Der Bezug der Marchen, Sagen und Legenden auf die Mythologie ist der, daß in dristlicher Zeit aus heidnischen Mythen harmlose Marchen geworden sind, wie sie sich auch wohl in örtlichen oder geschichtlichen Sagen localisiert und historisiert, gelegentlich selbst in Legenden dristianisiert haben, weil sie nur in solcher Gestalt ihr Dasein zu fristen wusten. Durch Ausmerzung oder Abschwächung des Wunderbaren kann der Mythus dis zur Rovelle herab sinken: dieser letzten Lerkleidung war ich in den Quellen des Shakespeare und dem Rovellenschaft der Italiener (Berlin 1831—32) nachzuspüren bestissen.

### 5. Plan der Abhandlung.

Bei ber Anordnung geben wir bavon aus, bag unsere Dinthologie, in ber norbischen Auffagung, Die une als Wegweiserin bient, am beut: lichsten, einen innern Fortschritt zeigt, wodurch fie fich von andern, ber griechischen namentlich, unterscheibet. Man tann von einem beutschen Botterepos fprechen, bas fich neben Belben: und Thierepos als felbftan: bige, bochfte Gattung binftellt. Gleich jenem ift es in einer Reihe volts: magiger Lieber behandelt worben, barrt aber noch bes überarbeitenben bewuften Dichtere, ber es zu einer einzigen, großen Spopoie gu geftalten mufte. In bas Selbenepos greifen bie Gotter nur gelegentlich ein, in bas beutsche sparfam, febr viel reichlicher in bas griechische; bennoch ift ibr eigenes Leben nicht ber Gegenstand ber Darftellung : bieß bleibt bem Botterepos vorbehalten, bas fich nur bei uns entfaltet bat. Alles ift bier Rampf, Drang und Bewegung : es ift epifches, ja bramatifches Leben barin. Die griechischen Gotter leben in emiger Beiterteit, ber Rampf mit Giganten und Titanen liegt binter ibnen, fie wißen ihr Dafein geborgen und unbedrobt. Bon bem Untergange ber Welt findet fich feine Dothe, ba boch bie Ahnung beffelben nabe genug lag, benn ,Alles mas entfteht, ift werth bag es ju Grunde geht'. Die beutschen Gotter bagegen find nicht unfterblich, bas Schidfal ichwebt brobend über ihnen, fie fublen, baß fie untergeben werben, und mit ihnen bie Belt, die fie geschaffen haben ; fie suchen aber biefen Untergang fo lange als möglich hinauszuschieben : fie find in beständigem Rampfe gegen die unbeimlichen Gewalten begriffen, Die einmal bie Oberhand gewinnen, Die Gotter verschlingen und Die Welt in Flammen verzehren werben. Freilich follen fie, foll die Welt mit ihnen in Flammen gereinigt wiedergeboren werten; aber wie das gange Leben ber Germanen ein Kampf ill, so auch das Leben bier Getter. Die bernhigen sich nicht bei der Berheisung der Wiedergeburt, sie beten alles auf, die gerflörenden Kräfte zu bewältigen, aus dem Kampf mit ihnen als Sieger bervorzugeben. Sie siegen aber nur, indem sie sallen und in Flammen gekäutert sie verjängen, wohrend jenen verderblichen Mächten liefen Erneum gehimmt sie,

Unfere Mothologie umfast Bergangenheit, Gegenwart und Butunft : fie weiß von einer Beit, wo bie Welt erft entsteht , wo bie Gotter noch in feliger Uniduld fpielen; wir feben wie fie biefe Uniduld einbufen und fundig merben, wie bie Abnung bes Berberbens fie erft feife, baun ftarter ergreift, am ftatften bei 3bunne Rieberfinten pou ber Belteiche : fie ruften fich, ibm entgegen ju mirten, nadbem fie in Balburs Tob ben erften, fcmergliden Berluft erlitten baben, ber viel großern vorbebeutet ; aber ein unfeliges Berfaumnife vereitelt ihre Bortebrungen und fprengt Die Refteln ibrer Reinde : icon baben fich Die Borgeichen bes Weltunterganges eingestellt, ber Zag ber Entideibung bricht an, bas Bigligeborn ertont, ber Rampf entbrennt, Die Gotter erliegen, Die Conne fallt vom Simmel, Surtur ichleubert Geuer über bie Belt; aber noch folgt bie Er: neuerung ber Welt, Die Berfungung ber Gotter. Mus biefem innern Fortidritt , biefer Fortbewegung ber Muthen gu bem Giuen großen Biel ergiebt fich uns bie Anordnung gang von felbit: wir halten uns an ben Berlauf ber Begebeubeiten, Die Scenen reiben fich in ihre naturliche Folge wie in einem Trama; es ift bas große Beltbrama, bas fich in feine Aufguge und Auftritte gerlegt und beffen allmablider Entwidelung wir nur ju folgen branchen.

### Die Geichide ber Belt und ber Götter.

### Entftehung und Musbau ber Welt.

### 6. Urfprung der Dinge.

Bon einer Schöplung zu fprechen entholten wir uns, ba bei ber ebifiem Grjablung von ber Gutcheung ber Bett, melder mir bie folgen wollen, ein Schöpler fich verbirgt; daß er worbanden war, sagt ausdrücklich nur bie verdachtige D. 3.; bech sieden fer Name Gaut, bochveilch olds, ben vie an ber Spipe beuther Geschlechteriben finden, Augustundig ein ab Bette bei Belle und fie ergofen babe, nicht seine Bette Belle und fie die geneinte beite auch weil es sieden einen Utseift voraussigt, aus bem geschöplt wird. Ginen sieden ninmt unsfere Mothelogie so wenig au als das Schriftenthum. Außer jenem verbergenen Gotte, der einstweilen noch zweissicht bleide, nehmen andere Getter an dem Utsprung der Welt effendur Antheil; aber nicht an der erften Antheil; aber nicht an der erften Antheil; aber nicht an der erften fün sie aus den Belle ung der Welt, mit der sie selber erst entstanden sind, nur an ibem Ausbau.

Unfere Ergablung gebt von einer Zeit aus, ba noch nichts mar als ein ober unerfüllter Raum, Ginnungagap genannt, wortlich Gaffen ber Gabnungen. Go beift es in ber Rolufpa nach D. 4:

Einst war das Alter, da Alles nicht war, Richt Sand noch See, noch salige Wellen, Richt Erde fand sich noch lleberhimmel, Gähnender Abgrund und Gras nirgend.

Damit stimmt gum Theil wortlich bie noch aus ber beibnischen Beit berruhrenbe erfte Strophe bes Weffesbrunner Gebetes :

Das erfuhr ich unter Menichen als ber Bunber meiftes, Daß Erde nicht war noch lleberhimmel, Roch Baum noch Berg war bis bahin, noch Sonne nicht ichien,

Roch ber Mond nicht leuchtete, noch bie machtige Gee.

Die ungebeure Aluft biefes Abgrundes mufte erft erfullt werben, ebe bie Welt entsteben tonnte. Das gefcah auf folgenbe Beife. Coon mandes Jahrbundert por Entftebung ber Erbe batte fich am nordlichen Enbe Ginnungagape Rifibeim gebilbet; ba mar es buntel und talt; am füblichen Enbe aber Duspelbeim, Die Glammenwelt, Die war beiß und licht. In Rifibeim mar ein Brunnen, Swergelmir, ber raufchenbe Regel, mit Ramen. Mus ibm ergoßen fich gwolf Strome, Glimagar (bie fremben Bogen) genannt, und erfüllten bie Leere Ginnungagaps. Mis bas Bager biefer urweltlichen Strome fo weit von feinem Urfprunge fam , baß bie in ihnen enthaltene Barme fich verflüchtigte, marb es in Gis verwandelt. Und ba bieß Gis ftille ftanb und ftodte, ba fiel ber Dunft barüber, ber von ber Barme tam, und gefror ju Gis und fo icob fich eine Gislage über bie anbere bis in Binnungagap, Die Geite von Ginnungagap, welche nach Rorben gerichtet ift, füllte fich mit einem fcmeren Saufen Gis und Gonee, und barin berichte Sturm und Ungewitter; aber ber fubliche Theil von Ginnungagap marb milbe von ben Teuerfunten, bie aus Muspelbeim berüberflogen. Go wie bie Ralte pon Riftbeim tam und alles Ungeftim, fo mar bie Seite, Die nach Muspelheim fab, warm und licht, und Ginnungagap bort fo lan wie minblofe Luft, und ale bie Bluth bem Reif begegnete, alfo bag er fcmolg, ba erhielten bie Tropfen Leben und es entstand ein Menschengebild, bas Pmir genannt marb ; aber bie Grimtburfen (Groftriefen) nennen ibn De raelmir.

Mmir (von ymja steidere, tauschen, tofen, wie Sergelmit, der rauschende Lebm) fib der gäbrende Ursoff, die Gesammtheit der noch ungeschiedenem Clemente und Raturtcasse, die i ihrer Untordung durcheinander rauschen und fluten, also doffelbe, was der Grieche sich unter Baas dadte, nur personisciert. Das Wort Chaos aber entspricht mehr unterm Ginnungaga.

Mus biefer Ergablung ergiebt fich :

1. Der Grundftoff, ams bem bie Welt gebilbet wurde, tam ans im Brunnen Horergedmir, der in Rifibeim, der nörblichen Rebelwelt, ftand. Er ift mithin die Urquelle alles Seins, denn aus ihm erfallte sich die unenbliche Lerer des Beltraums Ginnungagap. Wie wir spwergelmir und Rifibeim als die Urquelle alles Seins ertemen, so werben wir späterhin (§. 19) erfahren, daß bahin auch alles Sein urvädlichet.

fo lernen wir bas Bager ale ben Grundftoff erfennen, aus bem Simmel und Erbe gebildet find. Es mar aber nicht von jeber porbanden.

3. Diefes Bager ergoß fich in ber Form bes Gijes in ben Mb: grund Ginnungagap und burch bie Busammenwirtung von Sibe und Ralte entftand bier bas erfte Leben, ber urweltliche Riefe Dmir, Entweber alfo burch bie Rraft beffen, ber bie Sibe fandte', wie es D. 5. beißt, erhielten bie Tropfen Leben, ober bie gemäßigte Barme, welche bie Begeneinanderwirfung von Sige und Ralte bervorbrachte, ließ bas erfte Leben entfteben. Bal. Waftbrubniem. 32.

### 7. Entftehung der Riefen. Enisco.

Bon Dmir wird nun ergablt, bag er in Golaf fiel und gu fdwiben begann ; ba mude ibm unter bem linten Arm Dann und Beib und fein einer Juß zeugte einen Cobn mit bem anbern,

> Unter bes Reifriefen Arm muche, rubmt bie Cage, Dem Thurien Gohn und Tochter. Buf mit Buf gewann bem furchtbaren Riefen Gechogehäupteten Cohn. Baithrubniem. 33.

Daraus entsprang bas Weichlecht ber Grimthurfen, Reife ober Froftriefen; ber alte Grimthurs beift Dmir. Er mar aber bofe, wie alle bon feinem Gefdlecht; fur einen Gott wird er nicht gehalten, Die Menichen verehren ibn nicht, weil er ihnen teine Bobltbaten erzeigt. Diefe Musfunft giebt wenigstens die jungere Edda D. 5. Gleichwohl burfen wir fagen, er mar allerdings icon ein Gott; Die altefte Gotterbmaftie find bie Riefen. Die fpatern Gotter, Die im Bollsglauben au ibre Stelle getreten find, haben unter ben Riefen Borbilber. Bie bie Gotter viele Ramen haben , fo ericeint biefer Stammvater ber Riefen auch unter ben Namen Draelmir &. 6, Brimir (ber Branbeube) Wol. 9, Reri &. 14, Fornjotr §. 121, wogu nach Beinbold Riefen 11. noch Thrimathi, Thrigeitir und Ilmalbi famen.

Dmir ber Riefe mar zwiegeschlechtig, Mann und Weib zugleich. Darum erinnert er an Tuisco ober Tuisto, ben erbgeborenen Gott, welchen bie alten Germauen nach ber Melbung bes Tacitus Germ. c. 2. als ben erften Grunder ibres Boltes bejangen. Denn wie auch ber Rame gu lauten habe (unfer heutiges 3 mift und gwifden find beibe bom

15

Jahlmorte abgeleitet), so liegt der Begriff bes Zwiesachen, Zwiegeschiechtigen barin, umd biefer kann weber bier noch dert enteheft werben, ist eine beite naterfes und ohne ibres Gleichen sind bund der den ihnen Geschlicher ausgehen. Diefer Zwiste zuget aus fich selbst einem Sohn Rammus; ihm werden wieder der Sohne zugeschrieben, donn welchen dreit beatsche Bestehlung, 3stäwenen, Ingatwenen umd herminnenen, ibren Urtyrung berfeiteten. Die Söhne selbs sind der verbundelte Götter: von 3ktio ober 3sche wiesen wir nichts, Angalio (3ag) erscheint jahr nur in bem ags. Munentlied 22, wonach er zuerst unter den Csteinen war, dann aber eistwarts über die Jut glung; der Magen rollte nach. Ags. Zeits fer. II, 1921 und S. 100. Ulter Trumine ppl. 8. S. 6. 80.

### 8. Entftehnng ber Götter.

Mit ber Gnifebung ber Götter (Tbeegonie) verhielt es fich so. Neben bem Niesen Dmir war auch eine Aub entstanden, Aud bim bla bie schasseichte schleriche) genannt. Aus ihrem Guter tannen vier Michströme: davon ernährte sich Mnir. Diese Auch beledte die Gisblöde, die saligi waren: da tannen am Wend des einen Laged Menischendaux berver, ben andern Zag inred Mannes Hant, den britten Zag ward es ein ganger Mann, der hieß Auri. Er war scho von Angesicht, groß und sart, und gewann einen Sohn, der Wor siese. Der vermählte sich mit Bestia ober Bessia, der Tachter des Riesen Bestiefen Bestieden; da gewannen sie bei Dein (Boddin), der andere

Bili, ber britte Be. Das find bie Gotter, welche himmel und Erbe beberichen. D. 6.

Buri und Ber find durch ibre Namen, die auf geich bairan, tragen, gebaren meisen, wenn nicht als Erfigeberen, bech als Stammoliter bezichnet: ich möchte jenen als dem Gebarenden, diesen abern Geborenen sagen. Auch darin läß fich Buri dem Tuiste vergleichen, daß er aus dem Stein der wurden demachtin ungenannt bietist: pflanzie er zein Geschlich auf dieselbe Beiel fert wie Tuiste und Junie? Dann vergliche fich sein Gebn Ber dem Nannus und jeine Ante Debn, Dilt; We des Mannus Schoen Juguit, 34tie und Jennic, den Gestammen. Myth, 323.

Die Götter sind nach dieser Aarstellung andern, d. f. geistigern Ursprungs als die Riefen; sie haben aber ihr Geschlecht nicht rein erhalten, da sie wenigstens mutterhalb von den Riesen stammen. Wir würden das sept so ansderichen: sie sind nach das dem Geist allein geboren, die Materie hat Antheil an ihnen. Sgl. Uhland 18.

Ben ber Auß Audembla, die wie sie als die ernahrende erscheint, nur aus ben saltigen einköhlichen bervorigteiet. Den Göttern nicht geboren, nur aus ben saltigen Gisblichen bervorigteiet. Den Göttern gegenüber bei beutet sie also die Wärme, die das Gis verzieht, das gingelinde Gruer, das von Muspelheim berübersprüht. Alls Auh finden wir das Gruer nich öfter darzigfeillt; § 37, 53. Auch das Salz ist belebend und einährend: es dient überall zum Bilbe gestiger Kraft und Rahrung, altenen, Mustentagie.

17

und germanische Bester, Ratten und hermunduren, so wie später Burgunden und Memanmen, stritten um die heisigen Salzauelsen. Tac. G. 20. Annen. M. 28, 5. In ihm muße die mannliche Zeugungstrast angerbeutet sein.

Die Götter etskeinen se gleich in einer Trilogie: Din, Mill We, neckter mie shom eine andrere: Janguic, Jdio, Jrmino verglichen haben. Diese Arilogie verschwindet aber bald um einer andrem Blag zu machen. Blie Din auf dem Geift, so scheit, deilung un einer aubeiten Bundlen undern. Blie Din auf dem Geift, be, schigung un ernbalden: Bennstlien, Mille, Begeisterung. Die geistige Bedeutung dieser Trilogie läßt an ibrem Alter zweiseln; doch sicher und bei bei der Trilogie läßt an ibrem Alter zweiseln; doch sich ein som einer Film Gliede weggesaltene Millierariton som som eine Gene in berächtliches. 28, 28, 26, 26.

#### 9. Ginflut.

Bors Cobne tobteten nach D. 7 ben Riefen Pmir : als er fiel, da fief fo viel Blat aus seinen Bunben, daß fie barin das gauge Geschieder Reifriesen erkantlen bis auf den Einen, ber mit den Seinen davon dam: den nennen die Riefen Bergelmir. Er bestieg mit feinem Weib ein Boot (lade) und von ihm finmmt das neue hrimthursengeschiedet.

In bem Blute bes Riefen Dmir, worin bie Reifriefen bis auf ein Baar extranten, baben wir bie Ginflut, Die allgemeine Glut, und in bem Boote die Urche. Die eddische Ginflut tritt aber ein vor Erschaffung bes Menfchengeschlechts; nicht ein frommer Reft beffelben wird in bem Boote geborgen, fonbern Bergelmir, Thrub gelmire Cobn (Baf: thrubnismal 28. 29), Dmire Gufel, alfo ein Riefe, ein Geind ber Gotter und Menfchen. Huch in ber griechischen Mothe find es Titanen, welche ber Ginflut in einem Raften entgeben und baun eift bie Denichen erichaffen. 3ft nun auch ber ebbifche Bericht im Bergleich mit bem biblifchen rob und unausgebilbet, fo ftimmt er boch barin mit ibin, und nicht mit bem griechischen, baf bie Meniden, wie mir feben merben, bon ben Gottern, nicht von ben Ricfen erichaffen werben. Entlehnung hat indes mohl nicht Statt gehabt, es wurden fonft bie epifchen Buge von ber ausfliegenden Taube, von bem Landen auf bem Berge (Mrgrat) u. f. w. nicht mangeln. Dber flingt letterer in bem Ramen bes im Boot geretteten Berggelmir nad? Darin aber trifft bie ebbifche Ueberlieferung mit ber griechifden und indifden gusammen, bag bie Ginflut ber Ericaffung bes Menichengeschlechts porausgeht. Bei ben Indiern Das buntle Bort ludr fur Boot zu nehmen, find wir fomobl burch ben Bufammenhang ale burch bie Mothenvergleichung berechtigt. Es tann inbes auch Biege bebeuten; freilich auch ein Boot wiegt fich auf ben Bellen, und felbft ihre Geftalt ift von ber eines Rabns nicht mefentlich pericieben. Dagu fommt, bag in beutiden Boltsfagen pon großen Ueberichmemmungen, Die vielleicht Rachtlange alterer Ginflutsfagen enthalten. eine Wiege es ift, worin die Rettung bes einzig Bericontbleibenben, pon bem bann eine neue Bevollerung ausgeht, vollbracht wirb. In ber Sage von bem Suntenthal ober Suggenthal (Baabere babifche Boltsfagen 72) ift erft bie Bolle, aus welcher bas Berberben über ben gottvergefienen Ort hereinbricht, fo groß wie ein Sut, bann fo groß wie eine Banne, julest wie ein Scheuerthor, bis fie fich als toblichmarges Gemitter über bem gangen Thale gusammengiebt. 218 es fich in einem Boltenbruche entladen und bas gange Thal überschwemmt bat, schwimmt ein Anablein in feiner Wiege mitten in ber Glut und bei ihm befindet fich eine Rabe. Go oft bie Biege auf eine Geite fich neigt, fpringt bie Rage auf Die entgegengefeste und bringt fo bie Biege wieber ins Gleichgemicht. Endlich blieb fie im Dol't ober Bipfel einer boben Gide bangen. Mle bie Glut fich verlaufen hatte, bolte man fie herunter und fand Rind und Rate lebend und unverfebrt. Da man bes Anableins Gitern nicht tannte, fo nannte man es Dolb, ein Rame, ben feine Abtommlinge noch beute fortführen.

### 10. Bildung ber Welt.

Die Gotter nahmen ben getobteten Dmir, warfen ibn mitten in Ginnungagap und foufen aus ihm bie Belt : aus feinem Blute Meer

19

und Bager ; aus feinem Bleifche bie Erbe ; aus feinen Anochen bie Berge; aus feinen Babnen, Rinnbaden und gerbrochenem Gebein bie Gelfen und Rlippen. Aus feinem Schabel bilbeten fie ben Simmel und erhoben ibn über bie Erbe mit vier Eden ober bornern, und unter jebes born febten fie einen Zwerg, Die beigen: Auftri, Beftri, Rorbri, Gubri. Des Riefen birn marfen fie in Die Luft und bilbeten Die Bollen baraus; bann nahmen fie bie Teuerfunten, Die von Duspelheim ausgeworfen umberflogen, und festen fie an ben Simmel, oben fowohl als unten, um Simmel und Erbe gu erhellen. Gie gaben auch allen Lichtern ihre Stelle, einigen am Simmel, andern lofe unter bem Simmel, und festen einem jeben feinen bestimmten Gang fest, wonach Tage und Jahre berechnet werben. Das Meer ward treifrund um Die Erbe gelegt, langs ben Gee: fuften ben Riefengefchlechtern Bohnplate angewiesen, nach innen rund um Die Erbe eine Burg wiber bie Anfalle ber Riefen gebaut, und zu biefer ben Menfchen jum Wohnfit angewiesenen Burg, welche Mibbgard, ober bodbeutid Mittilagart bieft, Die Mugenbrauen bes Riefen permenbet. D. 8. Go beißt es in Grimnismal 40:

> Aus Imirs fleisch ward die Erbe geschaffen, Aus dem Schweife die See; Aus dem Gebein die Berge, ans dem haar die Baume, Aus der hirnische der himmel.

Mus den Augenbrauen ichufen gutge Ajen Midgard den Menfchenfohnen; Aber aus feinem Dirn find alle hartgemuthen Bolten erichaffen worden.

Wir sehn bier aus dem Mitrotosmos des Nickenleibes den Matrotosmos der Welt berrogsehen. Die deutiche Cage tehrt dies um, sic tigkt aus dem Anderossmos den Mitrotosmos entlichen, aus dem Theilen der Welt die Theile des menschlichen Leites bisten. In einem Gesöcke des eissten Jahrbundertis (M. alto. Leisebuch 1859, S. 41) beist es, soltt habe dem Menschen aus acht Theilen erstäussen: den dem Keinen habe er ihm das Jeich gegeben, dem Schweip von dem Abau, die Anderen von dem Eleinen, die Avern von den Burgen, von dem Grosel das Haufen aber ihm von der Somme gebildet. Soldere Berichte von den dat Theilen sinden sie im von der Somme gebildet. Soldere Berichte von den dat Theilen sinden sie im von der Somme gebildet. Soldere Berichte von den dat Theilen sinden sie im von der Genne gebildet. Soldere Berichte von den dat Theilen sinden sie im von der Genne gebildet. Soldere Berichte von den dat Theilen sinden sie im sie sie der Genne gebildet. abweichend, im Grundgebanken ber Gerkeitung bes Rieinen aus bem Großen jusommentreffind; als ben sechsten können wir ben betrachten besicher ben menschieben bei men de wie Glementen erfcaffen laßt. 3mbifche und cochinchiessische lieberlieferungen stimmen bald mit ber beut ichen Berstellung, bald mit ber ebtifchen; lestere wird, wie sie einsachte und sindbildse ist, auch die alteste sein. Bgl. Grimm Moth. 534. 1218 und britz.

Seltsam flingt die Angabe, daß von ben Augenbrauen Midgarb, bochd. Mitlidgart, erfdaffen und ben Aensten jum Bobnist angewiesen eit; bie bewohnte Erbe war also von Balb bebedt, da wohl auch hier aus bem Haar bie Baume erschaffen wurden. Benn aber gefagt wird, bas Meer ward teriptumb um die Erbe gefagt und langs ben Seefuften Bobuungen angewiesen, so ist darüber §. 120 eine Bermutbung aussesprochen.

"Dem Sciben is die Gree aus dem Aleiske eines gettlichen Urvelens erschaffen, der Leid Gottel. Er af sogar die aufgegriffenen Erdebrofmen, wenn ihm dund Kampf oder Merd sichelis Gerben brobte; daber der Ausbruck: die Gree füssen, morden la poussière. "Wadermagel im Spiks. 38fder. VI, 288 des ind, wer alletutischen italiensischen und framzössischen Beseine entsprechende Besipiele biefür gefammelt." Mochbol II, XIVIII. Bgl. Banger II, 114. 294. Man wird auch dexan ertimert, wie Brutuk and dem Ern Calestone fein Mutter füßste.

#### 11. Geftirne.

Bon ben Gestirnen wißen mir icon, bag fie von Muspelheim ausgeworfene Zeuerfunten waren, welche die Gotter an ben himmel festen und jedem seinen Gang vorschrieben (val. 2861, 5, 6), benn

> Die Sonne wufte nicht, wo fie Gie hatte, Der Mond wufte nicht, was er Macht hatte, Die Sterne wuften nicht, wo fie Stätte hatten.

Von Sonne und Mond, den michtigften unter ben Gestimmen, giebt es aber noch einen andem Mythuk. Die jängere Edda (D. 11) erzählt: Ein Mann bieh M. n. vilf dei schloninger), der hatte ywei kinder: sie waren bold und sichn; da nannte er den Sohn Mond (Man i) und bet Lochter Sonne (Sol), und vermählte sie einem Manne, Clenn (Glan) genannt. Aber die Getter, die solcher Solche grünte, nachmen

vie Geschwister und setzten sie an den himmel und lieben Sonne die Henglich sideren, die dem Gonnemagen zogen, welchen die Gotter aus Ausgescheims Geuerchunden geschaften batten. Die hopflich biefen Ar wakt (Frühwach) und Alswider die Ausgescheins die Klassische die Klassisch

Armafr und Alfwidr follen immerdar Sacht die Sonne führen. Unter ihren Bugen bargen milde Machte, Die Alen, Gijentuble. Grimnism, 37.

Mani leitet ben Gang bes Monbes und herscht über Reulicht und Bollicht. Bor Die Conne aber ward ein Schild geseht (Swalin ber tuble), benn Meer und Berge wurden verbrennen, wenn er herabsiele.

Swalin heißt ber Schild, ber vor ber Sonne fteht, Der glangenden Gottheit. Brandung und Berge wurden verbreimen, Sant er von feiner Stelle.

Dem triegerischen Sinne unserer Borsahren galt aber bie Sonne selbst für einen Schild. Bei Rotter heißt es: wanda selbiu din sunna eineme skilte gelich ist, und noch Opis sagt: ber schoue himmelsschild.

Solf wird D. 35 unter ben Rinnen aufgesicht; in ben Metfeburger, beilfprüden beigt fie Sunna und hat eine Schwefter Sindgund; meddes Geftirn bamit gemeint fei, ift ungewis. Da bie Sonne Wolft, 5 bes Monbes Gefellin (sinni mana) beißt, so matte man an ben Mond benten, wenn nicht neben Sindgund auch Bolla genannt wurde, ble auf ben Bollmood gebeutet werden fann.

In dem Annen Akfenschwinger ist des Some und Mond Gemeiname ausgedrückt: sie bewegen ich beide um ihre Achfe. Bas aber weiter gemektet wied, muß auf Misverskand betuben, benn wie sollten Menschen zur Strase des Stolges zu Gettern erhoden sein? Da es jedech einnal geschrieben secht, so daben wir nachzweisen, was duvon Wohres ein kann. Nach einer weitverbreiteten Sorstellung waren Sonne und Wond Seefenanisculyalte; man surchtete, zur Skrase in den Wond oder in bie Somne versetz zu werden: in ben Mond, weil es da last sie, in die Sonne, weil es da beiß sie. Trümmer solcher Borstellungen begegnen wir nach bier und da. So hatte ein armer Mann am Sonntag Holg gelesen; yur Strafe ließ ihm der liebe Gott die Wahl, ob er in der Sonne verbenmen oder im Wond erfrieren wolle. Er mählte das letzter. Meth, 681. In dem J. g. Bridenspiel (M. Kinderbud; 201 fj.) wied der Leptte gesangen und dat nun zu mählen, do er in den Mondo oder in die Sonne (himmel oder hälle) voill. Lyg. 31fder. b. Muth, IV, 301. 385. Das führt zu dem Muthus vom

#### 12. Mann im Mond.

Mani nabin nach D. 11. zwei Rinber von ber Erbe, Bil und Biati, ba fie von bem Brunnen Bprgr tamen und ben Gimer auf ben Achfeln trugen; ber beißt Gwgr und bie Gimerftange Gimul. Bibfinnr beißt ihr Bater; Diefe Rinder geben por bem Monde ber (eigentlich wohl in bem Monbe), wie man noch von ber Erbe aus feben tann. Ru biefer Ergablung gaben bie Rleden ober ichattigen Bertiefungen im Lichte bes Bollmonds Beranlagung. Rach beutiden Bollefagen foll es ein Solzbieb fein, ber am Conntag unter ber Rirche Balbfrevel verubt babe und gur Strafe in ben Mond verwunfct fei. Da fieht man ibn bie Urt auf bem Ruden , bas Reifholgbunbel balb in ber Sant , balb gleichfalls auf bem Ruden. Bei Chatefpeare (Sturm II, 2) begleitet ibn ein Sund. Bal, Rubn Dt. G. 27, 107, 140. Reben ber Achtung fur bas Gigenthum wird bie Sciliabaltung bes Conntage eingescharft, eine Berboppelung bes fittlichen Motive, beren es nicht bebarf, mabrent bieß felbit nicht entbebrt werben fann , wie auch allein in bem ebbifden Darden, bas von einer eigentbumlichen Muffagung ber Beftalt jener Gleden auszugeben icheint, ber fittliche Bezug vermifet wird, benn nicht ein ,finberfteblender Mondsmann', die gestohlenen Rinder felbft find in den Mond verfest. Es fehlt alfo bie Strafe, bie bei Gol und Dani &. 11 gu viel fcheint. Dber foll man ben Grund, warum bie Rinber in ben Mond gefest murben, bingubenten? etwa weil fie in feinem beiligen Schein, worin man nach Baabers bab. G. 45. 417 auch nicht fpinnen foll, Die Arbeit bes Wagerholens verrichteten. Die altmartifche Sage bei Temme 49, bie Spinnerin im Monde', wo ein Mabden von feiner Mutter permunicht wird, im Monde gu figen und gu fpinnen, icheint entftellt, ba jeuer Gluch fie nicht wegen Spinnens, fonbern Tangens im Mondidein trifft. Bichtig wird aber nun bie Melbung bei Rubn (Mart. Sagen 26), wonach man in ber Altmart an eine Frau im Monbe glaubt, bie habe einft ,am Sountag' gesponnen und fige nun beebalb mit ber Spindel bort oben. Gent man ftatt .am Conntag' .im Monbicein', fo



wird sich die heidnisse Gestalt der Erzhlung ergeben. So wird der Mann mit dem Reishdssichnet urtpringssich wohl auch nicht am Connetage Hell gebauen haben; that er es im Mendickein, so muste die Seinnlickfeit freilich dem Berbacht des Diehstalt erwecken und so die Verderpelung des Morties berbeilichten.

Was den vermutjet ward, haben feitbem ausgeinnbene Ablfolgen in bestätigt. Weier IR, 257. 258. "Man halt es sin eine große Sinde, im Wendschein zu spinnen und zu strieden, als ob man am Tage nicht gerung besemmt könne." Bas Banger II, 299. Schon in dem Worte Zeitabend in mit die Seiligkeit des Abends, des Annolssein ausgersprochen. Besannte Bildberete, wie jene Wiener "Spinnenin am Nerug", sinder man damit in Archivaung gebracht. Banger II, 556. Nach weistlässen der Anger Allende Archivat Anger II, 556. Nach weistlässen der Anger II, 556. Nach weistlässen der Anger II, 556. Nach weistlässen der Anger II, 656. Nach weistlässen der Verlagen der Ver

Das Boll fiebt bie Sterne für bie Röpfe filberner Ragel an, bie bas Simmelsgewölke gusammenhalten, ober sür Löcher am Boben ber Simmelsbede, durch bie ber innere Glang bervorstrale, bie Sternschmuppen in Dochtpuppen, bie von ben Engeln an ben himmelslichtern abgezwicht werben. Birlinger II, 190, Gine andere Beritellung seit ber Glaufe

boraus, daß man nicht mit ben Singern nach ben Sternen beuten folle, weil fie Mugen ber Engel feien.

Geftirn bienft wird unten §. 132 geleugnet: Conne und Mond maren ju gottlichen Befen erhoben. Mythifche Borftellungen fnupfen fich aber noch an andere Geftirne. Es mirb gelegentlich ermabnt merben, bei welcher Belegenbeit gemiffe Beftirne an ben Simmel gefett murben, Go murben nach §. 31 Thiaffis Mugen an ben Sinnnel geworfen, fo nach §. 81 bas Sternbild Ormanbile Bebe gefchaffen. Bie ber Conne und bem Monbe ein Bagen zugefdrieben wirb, fo ben Sternen ein Stubl, barauf zu figen (sterrono girusti). Die brei Sterne im Gurtel bes Orion find balb ein Roden ber fpinnenben Gottin, bie wir icon im Monbe vermuthet baben, balb ein Stab bes Gottes, balb ein Pflug, ein Rechen : ber findlichen Phantafie eines Sirtenvolls ericbienen fie als brei Mabber; aber Jager faben fie fur einen Saufen Cber (eburdring) an. Gur bas Siebengeftirn ift bas Bilb einer Gludhenne mit ihren Ruchlein geläufig. In ben Dar: den, wo Conne, Mont und Sterne Geidente verleiben, geben bie Sterne eine Rug, aus ber bie Benne mit ihren Ruchlein bervortommt ; im Darden bom Michenbrobel find fie nur auf bas Rleib geftidt. Es giebt aber auch eine Erzählung von biefem Sternbilb, Die einen Rachtlang eines Dibthus verrath. Chriftus gieng an einem Bederlaben vorüber, mo frifches Brot buftete. Er fandte einen feiner Junger bin, ein Brot gu erbitten. Der Beder ichlug es ab ; boch von ferne ftanb bie Bederefrau mit ihren feche Todtern und gab bas Brot beimlich : bafur find fie als Giebengeftirn an ben Simmel verfest; ber Beder aber ift jum Rudud geworben. Darum ruft man ibm pun gu :

#### Rudud, Bedenfnecht u. f. m.

Bugleich ist damit auf das fable, gleichjam mehlicfaubte Gesteven des Begels angespielt. Sein Beyug auf das Siebengestim ist aber noch darin begründet, daß er nur von Tidurtii bis Johannis seinen Auf er ifdallen läft und nur um biese Zeit das Siebengestim am himmel sicht bar ist. Byl. Gr. Myth. 639, wo von dem Gertrudsvogel (Schwarzischt) Refnisches gemelbet wird.

### 13. Monde und Connenfinfterniffe.

Sonne und Mond werben nach D. 12 von zwei Wolfen verfolgt. Der Berfolger ber Sonne beift Stoll: fie furchtet, bag er fie greifen

25

mochte und tann fich nicht anders por ibm friften , ale indem fie ihren Bang beichleunigt :

Stoll beifit ber Bolf, ber ber icheinenben Gottheit Rolat in bie fcubenbe glut.

Der anbre beift Sati, Grobwitnirs Cobn, ber lauft bor ber Sonne ber,

Bati ber anbre, Brodwitnirs Cohn, Gilt ber Simmelebraut poraus. Grimnism. 39.

und will ben Mond paden, mas auch geschen wird, namlich am jungften Tage. Ueber bie Serfunft biefer Bolfe erfahren mir, bag ein Riefenmeih öftlich von Midgard in bem Balbe fist, ber Jarnwibr (Gifenhol3) beißt. In biefem Balbe mohnen bie Bauberweiber, bie man Jaruwibiur nennt. Benes alte Riefenweib gebiert viele Riuber, alle in Bolfegeftalt, und von ibr ftammen biefe Bolje. Es wird gefagt, ber Madtigfte biefes Gefchlechts werbe ber merben, melder Danagarm (Monbhunb) heißt. Diefer wirb mit bem Bleifche aller Menfchen, bie ba fterben (?) gefättigt; er perichlingt ben Mont und überfpritt ben himmel und bie Luft mit feinem Blute; bavon verfinftert fich ber Conne Chein und Die Binbe braufen und faufen bin und ber. Die Stelle, woraus die jungere Ebba Dieß entnimmt, fteht Bolufpa 32. 33:

> Deftlich fag bie Alte im Gifengebuich Und fütterte bort Fenrire Gefchlecht. Bon ibnen allen wird eine inlett

Des Dionbes Morber übermenichlicher Geftalt.

3hn maftet bas Dart gefällter Manner, Der Geligen Gagl befubelt bas Blut. Der Sonne Schein buntelt in tommenben Sommern, Mlle Better wuthen: wift ihr mas bas bebeutet?

Bir boffen aber biefe Stelle unten befriedigenber gu beuten. Daß Managarm, ber Berichlinger bes Monbes, ichlimmer fein foll ale Ctoll, ber Burger ber Conne, erflart fich aus einem Diffeverftanbniffe. Rach Bol. 57 wird bie Conne erft fcmarg, ale nach bem letten Weltfampf Die Sterne vom Simmel fallen und bie Erbe ine Deer fintt. Sieraus entsprang ber 3rrthum, als wenn fie von Gtoll nicht verschlungen murbe. Daß aber auch fie ber Wolf murgt, ift außer D. 51 Baftbr. 47 gefagt; aber eben bafelbit 46 wird biefer Bolf Genrir genannt, beffen Name boch bier nur nach ber führen Beise ber norbischen Sichtersprache für elsch inte auch beibe Wolfe Wolfen, 20 Senties Geschiecht beisen, icon weil Jenrir gleichfalls ein Wolf ift, ber wie jene gestieren und verschliesen soll. Obin, ber vom Jenrir verschlungen wird, galt als himmelisten Wolfen, inch je in genrich in jenen Wolfen, wie Gome und Montagen, und ho in genrich in jenen Wolfen, die Gome und Montagen werden, nur verdoppelt. Zu erinnern ist noch, daß Managarm (Nendhumd), welcher mit hati eins fit, nicht mit bem hollen bunde Gam werchesstellt versche darf.

Die vergleichente Mothologie lehrt, daß die Monde und Sonnenfinsternise ju dem Mpthus von dem beiden Wölfen Beranlaßung gaben. Die Boritellung, als ob diese Jinsternisse daraus entständen, daß ein Ungedeuer das himmlische Ochtin in seinen Racken geschift habe, um es ju verfollungen, ist bei vielen Wilkenn verbreitet: sie suchten es durch Lauten Juruf ju schreden, daß es seine Beute sahren laße, ja fie schlugen und Tomment und Lesle und andere lasmente Instrumente. Moth, 668 fi.

#### 14. Zag und Racht.

Wie Sonne und Wend, so find auch Zag und Nach zu gebtlichen Toge ertoben. Aril aber nach der germanischen Torfellung die Nach bem Tage vorangieng (nox ducere diem videtur, Tac. Germ. 11), so ift die Nacht (Noch) als die Muter bes Tages (Dags) gedacht. Die Nacht felbt ift nach D. 10 die Tochter eines Riesen Neri, Norwi ober Narfi, unter bessen Namen auch ein Sohn Lotis erscheiden. So ist sie vielleicht eine Bermandte der Helf, bet Tochsastitin, die Gelis Cochter beigt. Wegen biese Absammung dem den Riesen ist die Nacht schwerz und dundt mit Bannen Ragifart: der beidem Gohn war ist die Wort ander wie ihr Geschicht. Sie war dreimal vermählt: zuerst einem Mannen mit Namen Ragifart: der beidem Gohn war ihr die niem Namens Annar (Manc, Onar) vermählt: beider Tochter bieß Jörd, die Erde. Ihr leiter Gemahl war die Cimen Namens Annar (Manc, Onar) vermählt: beider Tochter bieß Jörd, die Erde. Ihr leiter Gemahl war Dellinge, der den die Erde. Ihr Gehn Dag (Tag) war siehen und ist den auch sieher Weistellen Hertung. D. 10.

Da in Dellingr, assimiliert aus Deglingr, ber Begeiss bes Tages schon liegt, so bedeutet er wohl bas Morgenroth ober ben Tagesanbruch bas leste Trittel der Nacht, und in Amnar und Nagliari balten wir die beiben ersten Drittel gu suchen. Ein Knar tommt unter den Fwergen vor (Wolush, 12); an seinem Namen bat sich Grümm (Zeisfig. III, 144)

vergebres abgemüßt; hieß er Annar, so bezeichnet er ben Andern, die arsebre Halle ber Weien Locker ist die Erde, das duntesste der Ceine Locker ist die Erde, das duntesste der Chines nannte, so muß devangagenden D. 9 die Jade die Tocker Odines nannte, so muß Ddin, der auch Tweggi (der Jweite) beigt, unter diesen Kunner, dem Andern, verborgen sein. Am schwierigsten ist Angsstart ju deuten: den Andern rägt auch das Lobenschieß D. 51, und wir sehen bier wieder die Kernanntsschaft das der ergleicht sich dem Einbruch des Weltuntergangs, den das Ediss vernitietet, das die weltzeschiennen Genatien berausighet. Die Erweiterung überspringt die nächsen Bussen dem Ander des Weltuntergangs, den das Ediss verrietzt der gestellt. Ihr, wie der Soh, und gelangt gleich zu der letzen, dem Toch der Mellen. Weisen Schieft ver ihrer ersten Schoeffen Gulfen, Winter und Tod, und gelangt gleich zu der letzen, dem Toch der Mellen. Unter schiefen Gulfen der Schoeffen der Schoeffen Gulfen der Schoeffen der Schoeffen der Schoeffen Gulfen der Schoeffen Gulfen der Schoeffen der S

Bon Bellingt, bessen und in Beutschland in vielsachen Wandungen sortlebt, hat sich in einem Beltslieb (Qunderborn 1, 38) ein verdundlete Bebthus erhalten. Gin Tutte erscheint vor bem Hoflager bes Kaisers und sorbert bessen herben zum Zweitamps. Niemand will es wagen, sich mit ihm umeßen, sson gernt ber Kalifer über die Jeigbeit seiner Hoflen, da springt ber Bollinger bervor:

> Bohl um, wohl um, ich muß hervor Au ben leibigen Mann, Der jo trefflich flechen tanu.

Aber guerft erliegt der Pollinger vom Türten; erft bei bem zweiten Mit flicht er den Türten ab, desse vom Türten; erft bei dem zweite Ab, dellen Seele dann der Teusel entsjührt. Dieß Bottstied wird als ein historisses angeleden, weil es sich an des Kaifers Hossischer zu Argeneburg fnügft; es ist aber ein muthisses, das dem Kampf weissen un Anach zum Anach ten. Der Gett des jungen Tages ist zweinen Arabitschaft wer weitert, wie wir schon wissen, daß Tagesmuthen der Erweiterung zu Gommenwiehen schätz sich der Much der Printer werden als Türte genacht. Als unten:

Dit bem Turfen wollen wir freiten, Den Gabel an ber Seiten.

### 15. Berhältnife ju Conne und Mond.

Da nahm Allvater, heißt es nun weiter, die Nacht und ihren Sohn Tag und gab ihnen zwei Rosse und zwei Wagen und setzte sie an den himmel, daß sie damit alle zweimal zwölf Stunden um die Erde sahren sollten. Die Nacht fahrt voran mit dem Rosse, das he fin sax i (rein michig) eigt, web zehen Worgen bethaut es die Eeden mit vom Caum seines Geding. Das Nosse, womit der Tag sabrt, heißt Stinsaxi (sichtmähnig) und Lust und Erde erleuchtet seine Nahme. Lyl. Wasthrudmien 12, 14.

Stinfagi heiftt er, ber ben fcimmernben Tag giebt Ueber ber Menfchen Nenge: Gur ber Fullen beftes gitt es ben Bollern; State giangt bie Mabne ber Mabre.

Brimfagi heißt es, bas bie Racht herzieht Den waltenben Wejen. Dehlthau fallt ibm vom Gebiß am Morgen, Und fullt mit Thau bie Thaler.

Da fonach Tag und Racht ibre eigenen Bierbe baben und bei bem Roffe bes Tages bie Beziehung auf bas Licht im Ramen ausgebrudt ift, fo fceint es, man bacte fich Racht und Tag von Conne und Mond unabhangig. Freilich ber Mond bringt nicht die Racht, er erleuchtet fie nur; aber ben Tag lofen wir jest von ber Conne nicht ab. wie es unfere Borfabren thaten. Es fallt icon auf , wenn im Bartburgfriege , mo es fich um ben Breis zweier Gurften banbelt, von welchen ber eine ber Sonne verglichen worben ift, ber andere noch bober geftellt werben foll, indem man ibn bem Tage vergleicht. Grimm bemerft Doth, 699 : , Babricein. lich ließ man ben Bagen bes Tage bem ber Conne porausgeben, binter ber Racht ber ben Mond folgen. Richt bebeutungelos mag ber Wechfel bes Gefdlechts fein; bem mannlichen Zag jur Geite ftebt bie weibliche Sonne, ber weiblichen Racht ber mannliche Mond.' Baren etwa Tag (Dag) und Sonne (Soil), fo wie andererfeits Racht (Rott) und Mond (Mani) ale Liebespaare betrachtet worben ? Gur ein foldes Berhaltnife swifden Tag und Conne fpricht, bag in Fornalburf. (II, 7) Swanbilb mit bem Beinamen Gulffiobr (Golbfeber) bie Tochter Dags, bes Gobnes Dellingere, ift; ibre Mutter aber mar Gol, Die Tochter Munbilforis. Gie wird bem Alfr, genannt Ginnalfr, vermablt und gebiert ibm Swan ben Rothen. Bilb. Muller (Altbeutiche Religion C. 160) führt bagu ben nieberfachfifden Rinberreim an:

Regen, ga weg mit biner langen Rafe: Sunue fum weber mit biner gulbenen Geber.

In ber Gelbenfage ift Smanbild eine Tochter Gigurbs, und quebrudlich wird fie in "Gubruns Mufreigung" bem Connenftral veralicen. Der Goman in ibrem Ramen ift ein paffenbes Bilb fur bas Dicht. 3bre Mugen maren jo glangent, bag bie Pferbe, welchen fie vorgeworfen marb, fie nicht gerftampfen wollten. Man mufte erft eine Dede uber fie fpreiten, bamit fie ibr Umt verrichteten. 3br blutiger Tob unter ben Sufen ber Bierbe . wie abnlich bem ber hiftorifden Brunbilb , ift boch wohl mothifch und auf tie Aben brothe ju beziehen. Daß fie Gigurbe Tochter fein foll, erflart fich baraus, bag biefer felbit in vielen Theilen feines Mythus an Balburs Stelle tritt, ber agf. Balbag beißt, alfo querft wohl ben lichten Gott bes Tages bebeutete. Gin Unberes ift es, wenn fich ber Jahresgott, ben wir in Fiolfwinnsmal als Menglabas Brautigam tennen fernen, Swipbag, Befchleuniger bes Tages nennt, benn er bezeichnet fich bamit als ben Grubling, ber bie Tage wieder zeitiger anbrechen lagt. Smanbilbens Beiname Golbfeber erinnert baran, bag auch ber Tag in bem iconen Gleichniffe Bolframs als ein Bogel gebacht wirb, ber feine Rlauen in Die Bolten fclagt. Go feben wir §. 19 bie Conne als Abler gefaßt.

Dem Anbruch bes Tages und ber Nach, ber auf und untergebeiten sonne wird ein Schauern ber Ratur, eine Erschütterung, ja ein Schall und Getsse zugeischrieben, vielleicht weil sich Licht und Schall, Farbe und Ton entsprechen und jwischen beiden ein tiefer Jusammenbang woltet. Tag. Germ. a. 45. einimm Myth, 684. 703. 707. Noch Goetse weiß abvon, ob aus beufsten Quellen?

Tonend wird für Geiftesohren Schon ber nene Tag geboren. Feffenthore funteren raffelub, Phobus Raber rollen praffeth: Beld Getofe bringt bas Lich! Es brommetet, es pojauuet, Buge blingt und Ohr erflaunet, Ulnerhortes bort fic nicht.

### 16. Commer und Binter. Wind und Regenbogen.

Bei den bisherigen tosmogonischen Anordnungen waren die Gotter wenigstens als Bildner und Ordner betheiligt, wenn fie auch wie bei Sonne und Mond, Tag und Nacht, nicht als eigentliche Schöpfer auf-

traten. Tagegen bei Commer und Minter und bei bem Winde verschwindel sebe Spur einer Mithottung der Gelter; bei dem Regendogen trittet sie wieder hervor. Bom Commer erfabren wir D. 19, daß sein Bater Ona sund hohige, der sein so mmer erfabren wir D. 19, daß sein Mater Spur subsch beise; der sei so mmer erfabren wir D. 19, daß seinem Ramen Mues sich (swasligt) beise, was mitbe sei. Were ver Vater des Winterdeit, wund dieß Geschlecht sei grimmig und taliherig und der Winter arte ihm nach. Co sagt Walfbrudwism. 27:

Windiwalir heißt bes Winters Bater Und Swafubr bes Sommers; So giehn fie felbanber burch alle Zeiten Bis die Gotter vergeben.

Woher ber Wind tomme, ertlart D. 18 wie solgt: Am udredlichen Ernde wes Jimmels sigt ein Miefe, ber Fræswerfgr (Leickenschlinger) beigt. Er hat Ablersgestalt, und wenn er zu fliegen versucht, so ensheht ber Bind unter seinen Attiden. Zwom beist es so:

> Grafwelg heißt, ber an Simmels Ende fibt, In Ableratleib ein Jotun. Mit feinen Sittiden facht er ben Bind Ueber alle Bolter. Bafthrubn. 37.

Aber ben Regenbogen ober bie Brude Bifroft (wortlich bie bebenbe Raft, ober Wegftrede), Die Simmel und Erbe verbindet und auch Menbrude beißt, haben bie Gotter gefcaffen. Gie hat brei garben und ift febr fart und mit mehr Runft und Berftand gemacht ale anbere Berte. Aber fo ftart fie auch ift, fo wird fie boch gerbrechen, wenn Duspels Cobne tommen, barüber ju reiten, und mugen ihre Bferbe bann über große Strome ichwimmen. Bifroft ift eine gute Brude, aber tein Ding in ber Belt mag besteben bleiben, wenn Muspels Cobne geritten tommen. D. 13. Jeben Tag reiten bie Mfen über Bifroft gu ibrer Berichteftatte bei Urbe Brunnen. Das Rothe, bas man im Regenbogen fiebt, ift brennendes Geuer. Die Grimtburfen und Bergriefen murben ben Simmel erfteigen, wenn ein Beber über Bifroft geben fonnte, ber ba wollte. D. 15. Da aber Duspels Gobne bie Hammen bedeuten, welche bas Feuer auf ber Brude Bifroft nicht ju fchenen haben, fo ift ibr in Seimball noch ein besonderer Bachter bestellt. D. 27. 3m neuern Boltsglauben beißt ber Regenbogen Simmelring; auf ibm fteigen bie

31

Toblen jum himmel empor, bie Engel jur Erbe bernieber. Da wo er bie Erbe berübrt, laßem fie ein gelbenes Schlüßelsen fallen, bas auch einer Blume ben Ramen giebt. Rach anberem Glauben liegt ba ein Schab. Birt. I, 197. Maurer 38t. Sagen 185.

Bas von Binter und Sommer berücktet wird, ift als blofe Bersonification von Begriffen und Sigenfabrien aus bem Kreife echter (betwei biger Mothen ju verweifen. Bir finden aber bier urt zies Jahresgiein genamt, ba boch Tac. Germ. 26 ben Deutschen beren sich on brei juge sand, wie wir auch bei ungebetene Linge finden. Jär mehbide Bezige grungen aber jene juei, auf beren Unterscheidung fich bas Alterthum beschäutte, umd bie auch spattepin im bobern Norden allein bervotreten. Bgl. Gr. Moth. 715. 718. Binter und Sommer bentt man im Kampf mit einander begriffen und biefer Kampf narb jabrlich in einem beamaritischen Spiele vorgesiellt. Nech jest ist biefe Gommervertimbigung burch Gestange ber Jugend üblich und unfere f. g. Minnesinger, die mit Binter und Sommer anzubeben pflagen, sepn sie voraus. In milbern Gegenben tritte au die Eestle bes Binters ber Zed:

Run treiben wir ben Tob aus, Den alten Beibern in bas Saus.

vielleicht weil im Winter die Ratur ichlummert und ausgestorben scheint. Unbermarts wird ber einziehende Sommer unter Anführung bes Maigrasen eingebolt. Grimm Moth. Cap. xxiv. Bgl. §. 145.

Wie ber Winter als ein grimmiger, taltbergiger Riese ersteint, so and von Wer Wind. Er wird aber jugleich als ein Aber gedacht, umb sein Amme Leichenssigner Gränderigt eigt, voh abeit ist Gorstellung eines assgierigen Raubvogels waltete. Bgl. Schwarz: Die Sievenn und der nord. Früsseriger. Schwon die Allein kellten sich dem Bind als Abler vor, wie die Zernwaubsschaft von Aquila nuch Aquilo bezeigt. Uebere dasupt lieben sie Setenwaubsschaft vor, wie die Armandsschaft vor eine Anderschaft der baupt lieben der bei Bestellung und bestellt der der Baltenschaft annehmen oder Fallenschwingen gebrauchen. In Kriemblied Laume sieht sie hern Geliebten als Fallen, sein Seinde als raussgierige Koler. Auf Dein, dessen Aufter das Erabsschaft von Aufter das Erabsschaft von der Fallenschaft von der Verwaussellung in Kolersgeschaft (in der Hernauf zu Genald. Sog. I., 487 jedoch als Falle) und ein Abler das gliebt nach eine Roche in Ablersgeschaft (in der Hernauf).

Leicht ertennen fonnen Die ju Dbin tommen Den Saal, wenn fie ibn feben. Ein Bolf bangt vor bem weftlichen Thor, Ueber ibm braut ein Aar.

Grimm hat an verschiedenen Orten den Mehre im Gipfel des Paslafpes Aarls des Gregen verglichen. Menth, 600, 1086, 69, 20, 5, 763, Nus Odins Eigenschaft, als Kriegde und Eigesgelt erflärt fich der Wolfen nicht genügend: man weird derauf jurufagehen müßen, des er nach §. 7 im Bolfsafauben an die Estler eines Esturmiesten ersteten fit.

Auch als hunde werben bie Binde gedacht. Die Borftellung muß alt fein, ba wir die hunde wirflich Winde genannt finden. Die Binde werben auch als hunde gefüttert mit ben Borten:

Sieh ba, Bind, Roch ein Dus fur bein Rinb.

Davon schint noch Eulenspiegel zu mißen. Sin Bauer schützte Bebildad vor den humden aus, melde dem wilden Jäger begleiteten. Sie fielen begierig darüber der umd fraßen alles auf. Umwillig warf er auch die Sade bin; aber am Morgen sand er sie wieder mit Mell ge füllt. Das ist der Gam Morgen sand er sie wieder mit Mell ge füllt. Das ist der Sand der dem Strechwind gedacht, und worm er den Stand träusfelt, rusen ihm die Kinder spectend zu Sanneckel, Saugagel Pang. II, 209, 489, In der Abat gleicht der Schwanz dieses Fabre dem vom Wind gektulielten Stand.

#### 17. Chopfung ber Menichen.

Als Bord Sobne, heißt es D. 9, am Gerstrande giengen, sanden fip wei Baume. Sie nahmen sie und schulen Menichen barand. Der erste gab Gesst und Leden, ber andere Berstand und Benegung, der dritte Antlis, Spracke, Gestor und Gessch. Den Mann nannten sie Als (Gisch und die Frau Embla, und von ihnen sommt das Menschengefelsels, weichem Midgard jur Wohnung versieben word. Die altere Odda (Welfulp 17. 18) sägt die Menschen nicht von den drei Gehnen Berd, sendern von einer andern noch öster vortemmenden Arislogie der Götter: Odin, hamir und Loodgut (Lopter, Lost) erstsolfen:

> Giengen ba breie aus biefer Berfammlung, Mächtige, milbe Afen zumal.

Fanden am Ufer unmachtig
Ast und Embla und ohne Bestimmung,

Befagen nicht Geele, hatten nicht Sinn, Richt Blut noch Bewegung noch blugende Farbe. Geele gab Dbin, Bonir gab Sinn, Blut gab Lobur und blichenbe Farbe.

Diefer letzter Bericht, nach welchem Blut, Benegung und blübende Jarbe von dem dritten Gette verlieben wurden, scheiut in dem ersten, in Bezug auf die von den einzelnen Gottern verliebenen Gaben, entstellt. Entbla soll Ume oder Erfe bedeuten; Grimm (Mpth. 537) leitet

aber ihren Ramen von ambl (labor assiduus): fo ware fie nicht von bem Baume, sondern von der Geschäftigfeit des Weibes benannt.

Die Schöpfung bes Menfchen aus Baumen tlingt auch fonft nach. Das befannte Sandwertsburidenlied lagt in Cadien Die iconen Dabden auf ben Baumen machfen, und noch Aventinus leitet ben Ramen Germani von germinare ber, wie liute (Leute) von liutan crescere richtig bergeleitet werben. Tacitus fagt Germ. c. 39, ba er von bem beiligen hain ber Cemnonen fpricht: eoque omnis superstitio respicit, tanquam inde initia gentis; Die Gemnonen glaubten alfo mohl, ihr Bolt habe feinen Urfprung in biefem Balbe genommen. Wenn nach bem Froidmaufeler Aschanes mit feinen Gadfen aus bem Sargfelfen im Balb bei einem Springbrunnen bervorgemachfen fein foll, fo beutet ber Rame Aschanes wieder auf Mat; ber übrige Theil ber Melbung aber bauft brei Urfprunge : 1. aus bem Sargfeljen, 2. im Balb. 3. bei einem Springbrunnen. Auf Die Gutstehung aus bem Sargfelfen weift fogar ber Rame Cachfen felber jurud, benn Gachs (saxum) bebeutet Stein und bie Schwerter beißen Cache, weil Die erften Baffen Steinwaffen maren. Auch Buri entftaub aus Galgfteinen. Muf bie Entstebung im Balb, aus Baumen, weifen foon bie Ramen Ast und Mochanes; aus Brunnen aber lagt man noch beute die Rinder holen und Dmir, der Urriefe, entstand aus bem Bager. Der Brunnen ber Solla, aus bem bie Rinder tommen, wird unten mit bem ber Urbh vergliden merben, ber bei ber Eiche Dagbrafil ftebt, und fo barf auch an ben Rinberftamm erinnert werben, ber in ber Salle Konig Bolfunge (Bolfungaf, Cap. 2) ftanb und beffen Dede trug, wie jene Efche bas Simmelsgewolbe.

#### 18. Echopfung ber 3merge.

Der Erfchaffung ber Menschen mag als Andong und liebergang jum achten Abschaft in bei Schöpfung ber Jureg sogen, weiche Beldelipa 7—16 aber früher geschehen läßt. Sie sest fie, wie das auch D. 14 ibnt, in Berbindung mit dem Ball, der verlorenen Unschut dere Getter, von weiser fie der Beiter gehesse in der Fie beier abgesses werden.

Ber ichaffen follte ber 3merge Geichlecht

Aus des Meerriefen Blut und ichmargem Gebein.

Und ohne biefe Frage erft ju enticheiben, ichaffen bie Botter brei Scharen von Zwergen, beren Berzeichniss ein andermal zu betrachten sein wird. Bgl. M. Ebda G. 4.

Die jungere Gbda fest bingu, Die Iwerge feien guerft als Maben in Dnitre Fleisch entstanden, aber nun batten ihnen die Getter Menichenwis und Gestalt gegeben. Gie blieben aber in der Erde und im Gestein wohnen.

Der sogenannte Unbang des heldenbuchs erzählt, zuerst seine die Iwerge geschöften worden zum Bau des müßen Landes und Gebirges, erft dann die Richen zur Belämpfung der miden Thiere, und zugelt die helden, um den Iwergen gegen die untreuen Richen beizustehen.

### Die mpthifchen Belten, Simmel und Simmelsburgen.

#### 19. Die Welteiche.

Bisber fahen mir, wie die wirfliche Welt nach bem Glauben unterer Biter entstand und gebildet ward, und welchen Antheil die Götter an ibrem Bau und Ausbau nahmen. Außerdem wißen aber unfere Lucllen auch von Gebäuben, ja gangen Welten rein mythiser Rahur. Diefe sollen, mit Ausnahme berjenigen, welche erft nach der Erneuerung ber Welt in Betracht sommen, bier besprochen werben.

Das gange Weltgebaude wird vorgestellt unter dem Bilbe der Efche Pggbrafil. Dbin felbst stellt fich in "hawamal" als eine Frucht bes Weltbaums bar, und ba Pggr (Schauer) ein Beiname Obins ift, drasil aber Träger ju bedeuten scheint, wie es sonft auch von Pferden vortommt, so mag sich bieraus der Name erflären. Diese Choe, beifst es D. 15, ift ber größe und beste von allen Baumen: feine Zweige breiten sich über bei gange Welt und reichen binauf über den himmel. Drei Burgeln balten dem Aum aufrecht, die fich weit ausbehnen: die eine zu den Afen; die andere zu den hritten fein eine der weite gebrite seine zu den weite beiter Wurzel in homen war, die der beite fiedt über Riftheim, und unter biefer Wurzel in hwere gefmir und Rift die Retugel in homen das die einem Jerthum ber üben, dem da bei die Burzel und die Bertelm Burzel und die Bretten ben die Bretzel und d

Drei Burgeln ftreden fic nach breien Seiten Unter ber Gich Pggbrafit. Bel wohnt unter einer, Primthurfen unter ber andern, Aber unter ber britten Menfchen.

Bene Burgel reicht also nicht zu vom Alen, sondern zu den Mentschen und nun der Baum seine Jweige über die garze Welt breiten und über den Himmel wöllen. Sein über Mahal reichender Wipfel wird aber D. 39 durch Misserständniss als ein selhständiger Baum aufgescheit Roman Lurad Seille spenkend. An seinem Bweigen weider die Ziede gehenden. An seinem Bweigen weider die Ziede gehomen. Im seinem Bweigen weider die Ziede gehomen. Im seinem Bweigen weider die Ziede gehomen. Im Seinem vollauf zu trinten haben; serner der historie die Lieben vollauf zu trinten haben; serner der historie die Lieben vollauf zu trinten haben; serner der historie die Lieben vollauf zu trinten haben; serner der historie die Lieben vollauf zu trinten haben. Im den die Breiten Gehörn so viel Teopsen jallen, daß sie and Hwengelmit slieben und die Erteine der Intervelle Lieben. Bon beiben freitigt aus Grunnism a. 25. 26.

heidrun heist die Ziege vor heervaters Saat, Die an Larads Laube zehrt. Die Schate soll fie fullen mit schaumendem Meth; Der Milch ermangelt sie nie.

Eitshyrnir heißt der Hirfch vor Heervaters Saal, Der an Läradd Laube zehet. Bon feinem Horngeweih tropft es nach Hwergelmir: Dabon flammen alle Erröme. Dem Ramen jemer Ziege entfpricht ber alffrachtiche Edgenname beaiberüna. Müllenhoff (Jur Aunentehre 46) lehrt, baß dunch bie mit run zusammengeigtem Namen ben Bersonen ober Westen, bie fie trugen, die Kreif bedgetegt wirt, die ber Anne als Jauberzeichen innewohnt. So bietet fich der für ben Jusammenhang böcht passenber inn dar, baß die Biege bestwegen ben Namen heidrun fabrt, weil sie durch dem Method ben Meth ben Glüberiern ihre heit b. i. ibre Art und ihr eigenthumsiches Wesen verbielt und nachtet.

Auger biefem Sield, der an bem Bibjel Larav gebt, laufen noch wire andere hiefde umber an ben Zweigen ber Cfche und beisen die Knospen ab: sie beisen Da in, Dwalin, Dwalin, Dwalouber Dwardtbrör; Ramen die auf ben Begriff der Bergsinsstätet deuten. Dann werden auch die Wurzeln Dygdrassis von Wätmern benagt; von Midhögger (dem bestig bauenden) betten wir schon, daß er an ber Wurzel nage, die über Nistein kebe. Zenner beitigt es D. 16: "Gin Aber sigt in den Indien ber Cfche, der viele dinge weiß, und wissen, das feinen Augen spiele der Cfche, der viele Dinge weiß, und wissen, das Autatästr (eigentlich wohl Katatnister, Zweigherer) beisel, springt auf und nieder an der Cfche und tragt Zantworte hin und ber gwissen dem Und nieder und Ribbogger. Go beist es Grimmism. 32—35:

Ratatöste heißt das Eichhorn, das auf und abrenut An der Eiche Pggdraft. Des Ablers Borte vermimmt es oben Und beingt fie Ridhösggern nieder.

Der hiriche find vier, bie mit frumment halfe Un ber Siche Ausschuffen weiben. Dain und Dwalin,

Dunneyr und Durathror.

Mehr Skirmer liegen unter ber Clife Burzeln 21s Einer meint ber unflugen Affen: Goin und Wichn, Greshvittire Sobne, Gräder und Gresfwällube; Spitt und Swessire follen ewig Son ber Burzeln Jweigen zehren. Die Eise Physhessis darbet Unbill Arch als Wenfsen wissen. Der hir weibet oben, hohl wird ble Seite,

Unten nagt Ribhoggr.

> Begoften wird die Ciche, die Nggbrafil heiftt, Der geweiste Baum, mit weifem Rebel. Dabou tommt der Thau, ber in die Thaler fällt; Immercafün fiebt er über Urbs Brunnen.

Den Thau, ber von ihr auf die Erde fallt, nennt man Honigthau: davon ernähren sich die Sienen. D. 16. In beutlichen Marchen, no dieste Trunnen falig vortommt, sell das Wafer des Lechen aus diem geholt werden. Seiner heitigkeit wegen läßt man ihn hüten, daß nichts Unreines dineisigklei. Ein reiner Jüngling, dem diefes Wachteramt übertagent ist, auch feinen Jänge binein, der speleich golden wird; ein andermal läßt er sein langes Haus beineinsallen; auch das wandelt sich in lauteres Gold. Es ist dersiebe Brunnen, dessen Wahren auf hie men sein in anderen Waften geldene Nepsel von dem Baume geholt werden, der über dem Brunnen licht. Diese Alpsie noch des beiselse verstängenes sollen in anderen Watten und in der Brunnen licht. Diese Alpsie aus dem Brunnen, sommen auch in der Odda vor; vergesen ist aber, daß es die Frückte des Weltbaums sind, was freilich auch zu der Mitselung als Eiste, das es Weltbaums sind, was freilich auch zu der Mitselung als Eiste, des es Weltbaums sind, was freilich auch zu der Mitselung als Eiste, des mit dem Honigstau zusämmenbäng, nich timmen würche.

Rehmen wir bigus, doft die Ziege Heltenm, die an den Breigen Lands weidet, die Giuherier aus ihrem Guter mit Mild versorgt, umd vom dem Geneih Citthernies die Etröme der Unterwelt niedertinnen, so gesellen sich zu dem Allahren von der Vergänglichkeit der Welt andere, welche die Siede als dem allnähren den Weltbaum (vidh aldrankra, beteichnen, wie er Weltpla 51 heißt. Er erschein aber nicht bloß als ein Waum der Welt im heutigen täumlichen Simme des Werts, er ist auch ein Waum der Welt im heutigen täumlichen Simme des Werts, er ist auch

- - 20. Davon tommen Franen, vielwiffende, Drei aus bem Saal (See) dort bei bem Stamm: Urb heißt die eine, die andre Werdandi 2c.
- 2. Der andere Brunnen is Minnis Quelle, worin Weishelt und sersiand verborgen find. Der Gigner bed Brunnens if Minist und ist voller Weisheit, weil er täglich von dem Brunnera aus dem Giallarhorn trintt. Einst in ach von der der der bei er einen Trant aus dem Brunnen, erheit lich ader nicht eher bis er fien Muge jum Sinnde feste. Bgl. Wöl. 22. Dieser Brunnen ist dei der Wurgel, weiche jud Annabe feste. Bgl. Wöl. 22. Dieser Brunnen ist dei der Wurgel, weiche jud Aleise Geschete find, je beschweide in fich auch im Weith pur ansänglicher Weisheit; die Gesterin in der Wolley derruft sich auf in Weith pur ansänglicher Weisheit; die Gesterin in der Wolleyde und beite und Odin gebt mit Wolftpundnir über die urweitlichen Tinge ju kreiten. Wegen dieser Causelle Minnis beist die Beltiche in dem ebbischen "Jölfpwinsmal" auch Minnamehr, d. i. Rimirs Baurn.
  - 3. Bei ber britten Burgel, welche über Rifibeim ftebt, wird gleich:

falls ein Brunnen zu suchen sein; es wird sogar ausderüclich gesagt, daß unter ibr Hwergelmir sei, der rauchende Kefel, den wir schon als einen Brunnen leunen. Nach Grimmismal 31 wohnt unter ihr He, de, die personissiertet Unterwell, und aus der Unterwell sahen wir ja durch den Brunnen Hwergelmir die utweltlichen Ströme bervorquellen.

Welche Bedeutung haben nun Diefe brei Brunnen in ihrer Begiehung jur Beltefche ? Das Bager bes erft en Brumens verjungt, er ift ein Rungbrunnen wie iener im Bolfbietrid , in welchem fich bie raube Els babet und als fcone Gigeminue emporfteigt. Gein Bager bat alfo biefelbe Rraft, Die auch ben Mepfeln Ibunns beimobnt, fomie bem Begeifterungetrant ber Men, ber Obhrarir beißt. Darum wird in Obins Rabengauber (Str. 2) Obbrarir mit biefem Brunnen ber Urd vermechfelt, ja 3bun felbft mit Urb; vgl. auch Dbins Runengefang 141. Welchen Sinn fann nun die verjungende Rraft bes Brunnens haben, an bem ober in bem bie Nornen mohnen? Da er nach ber alteften Rorne, ber Rorne ber Bergangenheit, benannt ift, fo werben wir ermahnt, und wie febr bedurfen wir Deutschen Diefer Dabuung ! bas Boltoleben muße aus bem Brunnen ber Bergangenheit erfrifcht werben, aus bem Strome ber Ueberlieferung, ber aus ber Borgeit berflieft. Die Geschichte muß bem Bolt, wenn auch nur in ber Geftalt ber Cage, gegenwartig bleiben, es barf fein geschichtliches Bewuftfein nicht verlieren, wenn es nicht por ber Beit altern foll, Muf ben erften Blid icheint biefer Deutung entgegen gu fteben, bag auch ber andere Brunnen, Die Quelle Mimirs, einer gleichen Deutung fabig ift, ja ber Rame Mimir fie ju forbern fceint. Gleichwohl ift biefe Muslegung haltbar, und mit bem Ginne, welchen Mimirs Brunnen bat, febr wohl verträglich. Die Quelle ber Urd liegt bei ber Burgel, Die zu ben Menfchen reicht; fie bebeutet bie Gefchichte ber Menfchen, bes Menfchengefchlechts, von welcher allein bie Menfchen eine Erinnerung bemahren tonnen. Mimire Quelle, und Die Beisheit, Die barin verborgen ift, liegt über die Menidengeschichte bingus, fie ift alter ale bie Ericaf: fung bes Menfchen: es find bie uranfanglichen Dinge, Die urweltlichen, welche die Entstehung der Welt betreffen : Dieß ift mehr Rature ale Men: ichengeschichte. Rur Die Geschichte bes Menfchen und bes Menfchenges ichlechts bat Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft; mas por ber Bilbung und Coopfung ber Belt liegt, tennt biefen breifaden Goritt ber Beit nicht, es liegt aller Beit vorauf und verliert fich menio"ens fur ben Blid jugenblicher Bolter im endlofen Deer ber Ewigleit. Rur



bie urgebornen Riefen, welchen Mimir angehort, haben bavon Runbe, und felbft Dbin, ber grubelnbe Mfe, muß fein Muge gu Bfanbe feben, um einen Trunt biefer Beisbeit ju erlangen, womit jugleich ausgesprochen ift. baß fie fich ber Forfdung nicht ganglich entzieht, ba ber Gott bes Beiftes, ber Beifeste ber Mfen, fie erwirbt. Muf eine noch entferntere Beriobe, auf ben erften Urfprung alles Geins, beutet ber britte Brunnen unter ber Burgel, Die gu Bel reicht; von ihr wifen felbft Die Riefen nicht, benn auch fie maren noch unentstanben. Es ift ber Brunnen gwergelmir, bem einft ber Urftoff entquoll, ju bem aber auch alles Gein juruditromt, benn von bem Geweib bes Sirfdes Giltburnir trauft bas Dager, aus welchem bie Belt fic bilbete, wieber binab nach Swergelmir. Die bie Unterwelt (Rifthel) bie Quelle bes Geins mar, fo ift fie auch fein Abgrund. Die Rinder werben aus bem Brunnen geholt; aber bie Tobten feben wir gleichfalls babin gurudgenommen. Die altefte Burgel bes Beltbaums fteht über biefem Brunnen; aber von unten auf nagt auch Dibboggr an ibr.

Nach Geinmismal 32 bentt man fich ben Abler auf bem Wijel der Weltefe, weil es heiß, Natalsöt vernechme seine Worte oben und trage sie Ridböggen nieder. Aber auch von dem hirfch Eithyenier wird gesagt, daß er auf dem Baume Lárad veide. Da nun Lärad mit Pggepunst als des jellen Willes jeden bei den bei den Stofen wohl nur verschieden Bilder für benselben Gegeustand: beide bedeuten die Sonne; der Jahicht in dem Augenwinkel des Ablers wird dann die Wolfe fein. Agl. 6, 300.

Urspringlich mag die Weltesche nichts anderes gewesen sein, als der Saum, unter welchem die Götter Rath und Gerich hielten, wie nach deutscher Gitte Adume die Gerichtsflätte zu bezeichnen pflegten, R. A. 794, und noch hier und da die Dorigemeinde bei der Linde zusammentommt. Ruch die Wornen, wolche die Schiffale berathen, bedurften eines Versammengsplages, an welchem sie ihre Urtheile sanden. Dieser Thingdown der Götter ist aber vortressisch deutsch um das Leben in seiner Berganssischeit und die Zeit in ibren deri Stufen zu symbolisieren: an ihm ist und ein Bild geliesert, das an speculativer Tiese soleichen midt bat.

Daß die Mythe von ber Weltesche in Deutschland bekannt mar, beweift die Uebertragung vieler Buge auf ben Rreugesbaum. Gr. Myth. 757. 8. In einzelnen Zügen stimmt auch ein morgentandisches Gleichniss, bas icon frube in Deutschland verbreitet wurde. Gin Dann, ber in Befahr ift in einen tiefen Brunnen gu fiurgen, balt fich oben noch mit ber Sand an bem Ameige eines Strauches feft; unten ftut er bie Guge auf ein fcmales Rafenftud. In Diefer angftvollen Stellung fieht er gwei Manfe, eine weiße und eine fdmarge (Tag und Racht), Die Burgel bes Strauches benagen, an bem er fich fefthalt; bas Rafenftud aber, feine Stube, wird von vier Burmbauptern untergraben. Dagu fperrt in ber Tiefe ein Drache ben Schlund auf, ibn ju verfchlingen, mabrend oben ein Clephant ben Ruffel nach ibm redt. Gleichwohl fangt er mit begierigem Munbe beu Soniafeim auf . ber aus einem 3meige ber Staube trieft. Gr. Moth, 758. Barlaam und Rofaphat ed. Ropfe 116-20. menichliche Leichtfinn, ber bei aller Unguverläßigleit ber irbifchen Dinge boch nach flüchtigem Genuge bafct, ift in biefem Gleichniffe veranschaus licht; bas ebbifche Bilb will feine fittliche Lebre einscharfen, fcbilbert aber boch bie Bebrangnife ber Gotter, benn obgleich ber Baum noch grunt und bas Bager bes Urba:Brunnens ibn taglich verjungt, mußen fie boch fürchten, ber Tag werbe tommen, ba feine Triebfraft verfage. Roch ftarfer wird ihre Roth in ,Obins Rabengauber' bargeftellt, welches Gebicht bapon ausgeht, baf biefer Tag berangungben icheine.

Entfernter ift bie Mebnlichfeit mit bem Riefenschiffe Dannigfugl in einer norbfriefifchen Geefage bei Mullenhoff S. 234. Es ift fo groß, baß ber Commanbant immer ju Bferbe auf bem Berbed berumreift, um feine Befehle zu ertheilen. Die Matrofen, Die jung in Die Tatelage binaufflettern, tommen bejahrt, mit grauem Bart und Saar wieder berunter; unterbefe friften fie ibr Leben baburd, bag fie fleifig in bie Blode bes Tauwerts, Die Birthoftuben enthalten, einfehren. Ginmal ftenerte bas Un: gebeuer aus bem atlantischen Deere in ben britifchen Canal, tonnte jeboch swiften Dover und Calais bes fcmalen Sabrwagers megen nicht burch: fommen. Da batte ber Capitain ben gludlichen Ginfall, Die gange Bad: borbfeite, Die gegen Die Ufer von Dover ftieß, mit weißer Geife beftreiden ju lagen. Da brangte fich ber Mannigfual gludlich binburch und gelangte in die Nordfee. Die Gelfen bei Dover behielten aber bis auf ben beutigen Zag von ber Maffe ber abgefcheuerten Geife und bem abgeflogenen Schaum ihre weiße, feifenartige Farbe. Giuft war bas Riefenfdiff, Gott weiß wie, in Die Oftfee bineingerathen. Die Schiffmannicalt fand aber balb bas Bager ju feicht. Um wieber flott ju werben, mufte ber Ballaft fammt ben Schladen ber Rabufe in bie Gee geworfen werben. Aus bem Ballaft entftand nun bie Infel Bornholm und aus bem Unrath ber Kabule bie nabe babei liegenbe fleine Chriftiansoe.

Im Renner bient ein Gleichnis vom Birnbaum als Rabmen bes sangen. Der Tickter fand ihn auf einer halbe neben einem Brunnen steben; ber Baum biabte und trug Frichte. Ginen Theile er Artickte wehte der Wint bei der Artickte wehte der Wint bei der Artickte wehte der Wint be to eine Kache ober zwischen ehr fie eine Kache oder zwischen der eine Kache oder zwischen fie: die men graar auf das Gras, aber Schneu und Regen vertechten sie: die menigsten famen zu Gute. Das erinnert allerdings an das biblische Gleichnis vom Camann; aber Juge von Trimberg bat offendar aus deutlich der die rinnerungen geschoht. Bel. wen Bienkaum auf dem Wallerfelte.

Nach Kuhn "Herabkunft" 20 verdantt ber Muthus von der Meltesche feine Entstehung der Wolfenbildung, welche der Nordbeutsche noch heute einen Wetterbaum neunt. Bgl. deffen Zeitschr. I, 468.

#### 20. Renn Welten.

Mehrsach ist in unsern Quellen von neun Welten die Rebe. Wol. 2 scheint sie als Neste bes Welteubaums ju betrachten :

"Denn Belten fenn ich, neun Aefte weiß ich Im ftarfen Staunm im Staub ber Erbe."

43

und find altern Urfprungs als bie Mfen. Bon Riftheim, ale ber norbliden Rebelwelt, Die falt und buntel jugleich ift, wie Muspelheim beiß und licht, ift aber Rifibel noch verfchieben; fie liegt unter Rifibeim und ift mit ibm burch ben Brunnen Swergelmir verbunden, aus welchem bie urweltlichen Strome bervorbrachen, bie Ginnungagap erfullten. Riftbeim und Rifthel tonnen unter bem Ramen Belbeim gufammen gefaßt merben. Um an bem Giöllfluße ju gelaugen, welcher Rifibel ober bas Tobtenreich befpult, muß man nenn Rachte burch tiefe bunfle Thaler reiten. D. 49. Diefe tiefen bunteln Thaler icheinen von ben Schwarzalfen bewohnt, und bier werben wir bie britte Welt, Swartalfabeim, gu fuchen haben. Bielleicht bat man fich biefe brei Belten, Swartalfabeim, Riftbeim und Rifibel unter ber Erbe gu benten. Drei andere Belten merben bagegen auf ber Erbe gu fuchen fein: 1. Rotunbeim (bie Riefenwelt, auch Utgard genannt), 2. Mibgard ober Maunbeim (bie Menfchenwelt) und 3. Wanabeim, bas Reich ber Banen. Bon biefen liegt Mibgarb, wie fcon ihr Rame fagt, in ber Mitte aller neun Belten. Rach D. 8 ift bie Erbe freifrund und rings umber liegt bas tiefe Weltmeer, alfo baß bie Erbe, nach bem Musbrud bes Lucibarius, ,in bem Wenbelmeer ichwebt, wie ber Dotter im Gi'. Langs ben Geefiften haben bie Riefengeschlechter Wohnplate; nach innen aber warb Dibgarb ale eine Burg wiber bie Aufalle ber Riefen gebaut. Aber auch bie Belt ber Banen, welche Gotter feeguwohnenber Bolfer find, burfen wir auf ber Erbe fuchen. 3m Beltmeer felbft tounte man eine fiebente Belt gut finden meinen, Degisbeim, ba Degir ber Meergott mit feiner Gattin Ran bie Tiefe bes Meeres bewohnt. Aber Degisbeim ift als eine eigene Welt nicht bezeugt, nur in bem halb driftlichen Colarliob 30. 33 tommt ber Rame por; er bezeichnet aber bier bas im Meer fdwimmenbe Mibgarb, bie Menichenwelt. Es bleiben uns alfo noch brei Belten übrig und biefe mugen uber ber Erbe liegen; bie erfte ift ichon genannt: Menbeim ober Megarb, welche von Riefenbeim nach Bafthr. 16 burch ben Strom Ifing geschieben ift. Die anbere, Ljoealfabeim, Die Welt ber Lichtalfen, fuche ich in ber Conne: ,ba hauft bas Bolt,' fagt D. 17, bas man Lichtalfen nennt; aber bie Schwarzalfen wohnen in ber Erbe und find jenen ungleich von Angesicht und noch viel ungleicher in ihren Berrichtungen. Die Lichtalfen find iconer ale bie Conne von Angeficht; aber bie Comargalfen fcmarger als Bed.' Freilich fpricht biefe Stelle von Alfbeim und meint eine ber in Asgard gelegenen himmelsburgen (g. 21), welche Grimnismal aufgablt. Bon biefem Alfheim beißt es bort Str. 5:

Mifheim gaben bem Frehr bie Gotter im Anfang Der Zeiten ale Bahngebinde.

Es mag bieß eine bem Dichter eigenthunliche Anschauung fein, ob: gleich biefe Beilen auch, wenn wir bie Aufgablung ber Simmeleburgen nicht erft, wie Rinn Magnufen will, mit Malir Gtr. 5 beginnen lagen, bier eingeschoben fein tonnen, ba bieß Alibeim icon bie britte Gotterhalle mare, mabrent bas Lieb boch erft bas folgende Balaftialf als bie britte bezeichnet. Wollen wir nicht aunehmen, ber Dichter bes berrlichen "Grimnismal' babe nicht brei gablen tonnen, fo muß eine ber por Balaftialf genannten Simmeleburgen mit ber fie betreffenben Stelle nicht bieber geboren. Thrubbeim und Pbalir als Thors und Ullers Gale find nicht wohl zu entbehren; fur Freyr aber bedurfte es feiner besondern Simmels: burg, ba er in Rogtun (Str. 16) bei feinem Bater Riorbr mohnen tann, Bir brauchen barum bie Delbung, bag Mibeim bem Frepr gum Bahngebinde gegeben fei, nicht zu bezweifeln: auf Lickalfabeim, Die Lichtalfenwelt bezogen, giebt fie guten Ginn, Frepr, bem Sonnengott, marb Lichtalfenbeim, Die Soune, jum Babugebinde gegeben. Dir eutgeht nicht, bag D. 17 ben Ballaft Gimil, wo in ber verjungten Belt bie rechtichaffenen und guten Menichen aller Beitalter wohnen follen, jest von ben Lichtalfen bewohnt nennt ; aber Bol, 63, Die Quelle Diefer Melbung über Bimils Bestimmung in ber erneuten Belt, weiß von feinen gegenwartigen Bewohnern nichts. Rehmen wir nun gu Liosalfabeim, als ber achten Belt, noch Muspelbeim, ben fublichen Bol bes Beltalle, als bie lette Belt bingu, fo orbnen fie fich und in folgenber Beife:

- 1. über ber Erbe: Muspelheim, Ljosalfabeim, Mfenheim ober Asgarb.
- 2. auf ber Erbe : Botunbeim, Mibgarb (ober Mannheim) und Banabeim.
- 3. unter ber Erbe: Smartalfabeim, Riftheim und Rifthel.

Nach einer beutschen Sage hatten Gest und ber Zensel ihre Reiche einmal sie immer von einander abscheiden wollen durch eine große Rauer, bie septere in einer Nacht vor dem ersten Schneicherie erbauen sollte. Beil aber ber Sahn zu früh frühte, Dieb die Mauer unwollendet. Gemeint ist der ermische Phologoden, der and Zenslessmare beisch. Anch am harz tommt biese Sage vor und wieder am Danewirte, dem anmaßlichen Grengboull zwissen Sachein und Lanen. Eine Mauer schieft im andern Sagen bas Land bei einigen Ledens von der Menkenmeit ab.

#### 21. 3molf Simmeleburgen.

Die gmolf Simmeleburgen, welche Grimnismal nennt, ideint fich ber Dichter ale in Asgard gelegen porzustellen und eben ba bentt fic D. 14 bie gwolf Stuble ber richtenben und ratbenten Gotter. Urfprunglich batte es aber mobl eine andere Bemandtnife menigstens mit einigen berfelben : fo mochte Roatun, Die Bobnung bes Banengottes Riordr, in Banenheim, Ihrymheim, bes Riefen Thiaffi Bohnung, in Riefenbeim gelegen baben. Mie aber Riorbr ale Beifel zu ben Mfen tam, und Clabhi, Thiaffie Tochter, Die ben Tob ibres Baters ju rachen tam, bamit begutigt murbe, baß fie fich einen Gemabl unter ben Mfen mablen burfte, fceint man auch ihre Bobufige babin verlegt gu haben. Tilgen wir bas an ber britten Stelle genannte, aber nicht mit gegablte Mibeim, bas mir icon unter bie Welten permiefen baben, fo find bie genaunten Simmeleburgen ober Gotterfale folgenbe:

1. Thrubbeim wird guerft als Thore Bohnung genannt. Rach D. 21 beift bagegen fein Reid Thrubmang und fein Ballaft Bil: ffirnir. Bon ibm fagt aud Grimn, 24:

> Fünfhundert Stodwerte und viermal gehn Beif ich in Bilitirnire Bau. Bon allen Saufern, Die Dacher haben, Glaub ich meines Cobns bas grofte.

- 2. Phalir, mo Uller ben Gaal fich erbaut bat. Bgl. D. 31.
- 3. 218 bie britte Salle wird Balaftialf genannt, welche ber Ms in alter Beit fich ermablt babe. Man murbe bieß auf Bali (D.30), ben Racher Balburg, besieben, wenn nicht bie jungere Ebba D. 17 ibn fur Dbine Caal erflarte, vielleicht burd ben verwandten Ramen Blib. flialf verführt, welcher Dbine Sochit bezeichnet, von bem aus er alle Welten überfieht und aller Menichen Thun gewahrt, und alle Dinge weiß, bie ba gefdeben. Hus D. 9 fernen wir aber Slibftialf nur ale ben bochften Bunct in Magard tennen.
- 4. Bon Gottmabed (Gintbad, Sturgbad, Bagerfall) und ber Gottin Caga, Die ibn bewohnt, wifen wir nur aus Brimn. 7:

Softmabed beift bie vierte; fühle Rlut Ueberftromt fie immer. Dbin und Saga trinfen Tag für Tag Da felig aus golbnen Gdalen.

5. Ueber Glabbebeim, Die funfte Salle, lefen wir :

Glabsheim heißt bie fünfte, wo golben ichimmert Balhalls weite halfe. Da lieft fich Cbin alle Tage

Bom Schwert erichlagne Manner.

Leicht erfennen tonnen Die gu Dbin tommen, Den Saal, wenn fie ibn feben:

Mus Schaften ift bas Dach gefügt und bebedt mit Schilben,

Dit Brunnen (Bangern) Die Bante beftreut.

Leicht erkennen tonnen Die ju Obin tommen Den Saal, wenn fie ibn feben: Ein Bolf bangt vor bem westlichen Thor, Ueber ibm brant ein Aar.

Sier ift also Glabbeim, als bessen Teil Balball geigt wich, nur eine ber pool fimmeleburgen ober Gotterwohnungen, möprend nach D. 14 Glabbeim ber hof ist, worin die Stubte ber gwolf ricktenden und to thenden Götter nebh bem hochib sie. Aufter Annben, und neben weichem nur noch Bingol als die Wohnung der Gettimen genamt wird. Breit ich feinem diese jwolf Erdbei mieber berfeiben von den in Grimmism. genannten himmeldburgen, won welchen dreie Göttimmen zugerignet sind, bie voch den Richterluhl nicht besigen, also auch nicht zu den zwolf richrenden und ralfenden Göttern gehören tonnen. Bon Balball wird Grimn. 23 senter gelogt:

Sunfhundert Thuren und viermal gehn Bahn ich in Balhall. Matthundert Ginherier gehn ans je Giner, Wenn es bem Wolf zu wohren gift.

Bon benfelben Ginberieru, ben im Rampf gefallenen Belben, beißt es 2Baftbrubn, 41:

Die Ginherier alle in Obine Saal Streiten Tag für Tag.

Sie fiefen ben Bal und reiten bom Rampf heim

Dit Afen Mel gu trinten,

Und Gabrimnire fatt fiten fie friedlich beifammen.

Ael ober Meth gewährt ihnen die Liege Beibrun, von ber icon die Rebe war, Fleisch aber ber Eber Soehrimnir, ber täglich gesotten wird

und am Abend wieder heil ift. Andhrimnir beißt ber Roch und ber Regel Globrimnir nach Grimn. 18:

Andheimnir läßt in Eldheimnir Sährimnir fieden, Das beste Fleifch; doch erfahren Wenige, Bas bie Cinberier efem.

Mitten in Balball fiebt nach D. 39 ber Baum Lärab, ben wir schon als ben Bipfel von Bygbrall erlannt baben. Alehntich sit es, wenn nach Bellmaglage Gap. 2 könig Balb, ber für einen Utenkel. Dins galt, sich einen stattlichen Saal bauen ließ, in besten Mitte eine liche kand, beren Jweige meit über bas Dach bei Saales reichten, wahrenb bie Burgeln tief unter ben Gau gleingen. Tiesen Baum nannten se Kinder aus den Baumen famen. Rach Gerinnism. 25. 26 sehr der ziene Baum Kard der Der geerte Geren bei Burgelich er sich bei werte bei Burgelich er fich bem unbestannten, immergrünen Baum, der nach Abam den Bremen IV, 26. Sehol. 134 wer dem Vermes gempel zu Upfola in Schweben unweit der Oluelle stand, bei wecher Benechkenweber zu jallen Pstigten.

Roch ift bes hains Glafir ju gebenten, ber aus Alopfieds Dben (als Glafor) befannter ift als aus ber Ebba. Die Melbung über ibn fleht Skaldsk. e. 34: 3n Asgarb vor bem Ihor Balballs fleht ein Jain Glafir gemannt, bessen Blätter aus rothem Golde bestehen, wie biese Beilen bezeugen:

> Glafir fieht mit goldnem gaub Bor Sigtyre Saal.

Es ift bas iconfte Solg unter Meniden und Gottern."

6. Bon Thrymbeim war G. 46 icon bie Rebe; bie bezügliche Stelle lautet:

Thrymheim heißt die fechfte, wo Thiaffi haufte, Sener machtige Jote.

Run bewohnt Gtabi, Die ichene Gotterbraut,

Des Baters alte Befte.

Die feche folgenden Götterhallen gablen wir nur auf mit Angabe ber Gottheit , welcher fie gehoren:

7. Breidablid: Balbur. 8. Himinbiörg: Heimball. 9. Folfe wang: Freyja. 10. Glitnir: Forfeti. 11. Roatun: Niördr. 12. Landwidi: Widar.

### So beißt es Grimnismal 12-17:

Die fiebente ift Breibablid: ba hat Balbur fich Die Salle erhöht,

In jener Gegenb, wo ich ber Greuet Die wenigsten laufchen weiß.

Siminbiarg ift bie achte, wo Beimball foll Der Beiheftatt malten.

Da trinft ber Bachter ber Gotter in wonnigem Saufe Selig ben fugen Deth.

Follwang ift bie neunte: ba hat Frebja Gewalt Die Gibe ju ordnen im Saal. Der Balftatt Balfte hat fie taglich ju mablen;

Glitnir ift bie gehnte: auf goldnen Gaulen ruht Des Saales Silberbach.

Da thront Forfeti ben langen Tag Und schlichtet allen Streit.

Dbin hat bie anbre Balfte.

Roatun ift die eilfte: ba hat Risrbr Sich ben Saal erbaut. Ohne Mein und Matel ber Mannerfürft Baltet hoben Saufes.

Mit Gesträuch begrünt fich und hohem Gras Bibars Landwidi. Da steigt ber Sohn vom Sattel der Mahre Den Bater zu rachen bereit.

Da biefe gwölf himmelsburgen ober Götterwohnungen weber bie Gtuble ber zwölf richtenben und rathenben Götter find, noch überhaupt ben bochfien Gottbeiten angehren, indem Dre fehlt, und wenn bie Aufgalung erft mit Str. 5 begann, auch Thor feblen wirde, deffen Sala Millfeniri erft Str. 24 gelegentlich erwöhnt, unter ienen zwölfen aber nicht mitgegahlt wird, wie auch Frigg und ihr Pallaft Sensal, den wie aus D. 35 tennen, vergeben ift, fo mochte finn Nagmusiens Anfacht, das biefe zwölf Gottbeiten Monatsgitter seien, und ihre himmelburgen, die er Sommenhufer nennt, die zwölf Beichen bes Thierteise bedeuten, einer maum Bufgung zu unterwerfen sein. Josephos tonnte zunächst für seine Anfach zu sprechen scheinen:

Simred, Minthotogie.

- 1. Das Jahr beginnt mit dem Winter, wie der Tag mit der Nacht: der erste der zwöls Monatsgötter, in dessen Sonnenhaus Ydalir die Sonne am 22. November tritt, ware also der winterliche Uller, der zweite aber Freyr, der Sonnengott, dessen Geburt in die Wintersonnenwende siele, wie wirklich Freyrs Jest zur Julzeit begangen ward und die Nordländer das Jahr mit Ullers Monat, wie wir das Kirchenjahr mit dem Advent, begannen. Bgl. §. 145. Mit der obigen Ansicht, wonach Freyr und Alsehm hier ausfallen musten, ist dieß freilich nicht zu vereinigen.
- 2. Der siebente Monatsgott ware hiernach Balbur, bessen Sonnenshaus Breidablid die Sonne am 21. Juni, also zur Sommersonnenwende, wieder verließe, was zu dem Mythus von Baldur stimmen wurde, wenn wir ihn als Lichtgott aussagen und unter seinem Tode die Reige des Lichtes verstehen.

## 22. Drei Simmel.

Die neun himmel, welche Stalbstaparmal Cap. 75 aufgahlt, halte ich nach Vergleichung von Cap. 56 nur für dichterische Bezeichnungen, welchen mythischer Gehalt abgeht. Rur zwei berselben, Andlangr und Bidblain, welche nach D. 17 über Asgard belegen sind, dürsten im Volksglauben begründet sein, welcher hiernach drei himmel angenommen hatte. Auch der Glasberg (§. 52. 67), welcher in beutschen Marchen vorkommt, scheint als ein Ausenthalt der Seelen zu saßen. Moth. 781. 796. Sommer99. Mannhardt GM. 330 ff.

# Die golbene Zeit und die Unschuld der Götter.

### 23. Golbalter.

Bon einer verlorenen goldenen Zeit ist in der Edda mit nahem Bezug auf die Unschuld der Götter die Rede. Als nämlich die Götter Sonne und Mond ihren Sit angewiesen, den Sternen ihren Lauf bestimmt, der Nacht und dem Neumond Namen gegeben und die Zeiten geordnet hatten, Wol. 6, versammelten sie sich auf dem Idasselde

Saus und Seiligthum boch fich zu wolben. Gie bauten Effen und ichmiebeten Erg, Schufen Bangen und ichon Gegab.

8. Sie warfen im Dofe heiter mit Burfeln Und darbten goldener Dinge noch nicht. Bis drei der Thurfen- töchter famen, Reich an Macht, aus Riefeuheim.

Das bie Getter als Schniede, als Goblichniede namentlich, ausgeglat wurden, davon sinder sich auch in Deutschland eine Spur in dem don
fettmüller berausägegebenen St. Obsoudes Geden, wo diese einem sirfch
von zwölf Goblichmieden mit Gold bedecken läßt, mit dessen die sich sich sich sich sich eine Spirke
der singeru Gdes zu glauben, daß die gedbene Zeit von dem goldenen
hausägerätig der Gobten den Namen babe; eber fonnte es darund ger
annant sein, das bie Gotter im hofe better mit Buriefen spielten, die Gier
bes Goldes aber noch nicht kannten. Diese Würsel waren goben, den
es sind wolf bieselber, den debe berach del der Wiedergeburt der
Welt um der Götter Ert. 60 befüt :

Da werben fich wieber bie wundersamen Golbenen Scheiben im Grafe finden, Die in Urzeiten bie Kfen hatten 2c.

Bielleicht waren es diese golbenen Scheiben ober Würfel, welche D. 14 unter bem golbenen Sausgeräfte ber Gitter versebt; aber nicht von ihm, sondern von dem unschuldigen Spiel der Götter mit denselben, bei dem sie noch von teiner Gologier wusten, mochten wir das Goldulter ber dem sie nach von teiner Gologier wusten, mochten wir das Goldulter ber nannt glauben, benn die goldene Zeit verschwand, wie man treffend gelagt bat, als bas Gold erfunden ward. Es ist bader nicht bedeutungslos, auf nach beiben Berichten nun die Schöpfung der Zwerge solgt, benn sie ind es, welche bas Gold aus der Erde schürfen, und als die Götter die Zwerge schulen, da tannten sie schoe bei Gottee und die gebene Zeit war vorüber. Auch das hat guten Grund, daß die golden Seit war vorüber. Auch das hat guten Grund, daß die goldene Zeit war vorüber. Auch das hat guten Grund, daß die goldene zeit war vorüber, duch der Britunft ber deit Zbutfentscheter aus Riesenschung un Erde gebt, beim es sind die Rornen, die Zeitgöttinnen: die Zeit tann erst nach dem Goldlete beginnen, dieß liegt aller Zeit voraus! dem Glüdstichen ichklat eine Getunde.

#### 24. Gullweig, Seib.

Daß durch bas Gold bas Bofe in die Welt getommen fei, alfo die Unschuld verloren gieng, sagt anch eine andere Stelle der Boluspa, freitich eine sehr bestrittene:

- 25. Da wurde Word in der Welt zuerft, Da fie mit Gabein die Golbftufe (Gullweig) fließen, In des Johen Halle die helle brannten. Oreimal verbrannt ist sie breimal geboren, Oft, unselten, doch lebt sie noch.
- 26. Beid bieß man fie wohin fie tam, Bohlredende Bala wandte fie Zauber an. Sudtunft tonnte fie, Sudtunft übte fie, Uebeler Leute Liebling allezeit.
- 27. Da giengen die Berather ju ben Richterftühlen, Sochheitige Götter hielten Rath, Db die Asen sollten Untreue ftrafen, Dber Gubnovfer all empfafin.

Als das von den Zwergen aus der Erde geschürste Gold gebrannt und in der hoben halle geschmolgen nard, da sam jurch das Bille in ein Welt. In Gullweig beist die erste Spike Gold, die zweite dalb Steff, dalb ein Getrant von beraustebener Krait; semeint schein tie Goldsture ebe sie geschmolgen, von Schladen gereinigt ift; spiterbin sührt sie den Rammen Spird, wedses sonst Vat und Eigenschaft bedeutet, dier aber nem Sinne von Werth, Vermögen, Geld und Gut genommen ist. Sowohl Gullweig als heit be in der perfonssireiter und es wird so ausge-

brudt, ale murbe ber Dorb an Gulimeig felber verübt, ale man fie mit Babeln fließ und brannte. Daß bieß aber nur poetifcher Musbrud ift. und ber bier gemeinte Morb bie Gunbe ift, welche burch bas Golb in bie Welt tommt, geht baraus berbor, bag fie breimal gebrannt und breimal wiebergeboren wirb, wobei auch bie Bahl brei teine genaue fein foll, ba bingugefest wirb : ,oft, unfelten, boch lebt fie noch.' Durch bas Schmelgen wird bas Golb nur von Schladen gereinigt, nicht aufgezehrt. Wenn fie barauf unter bem Ramen Beib ale Bauberin umber giebt, Die ben Ginn ber Menfchen bethort, benn bas thut bas Golb (auri sacra fames), fo legt ibr ber Dichter auch bie Attribute ber Rauberinnen bei, Die Gubfunft, b. b. ben aus bem Macbeth befannten Berenfegel. Da fo bie Seib bie Erg: und Urgauberin ift, fo führen ihren Ramen in fpatern Sagen jaubertundige Riefentochter, weife Frauen und Babrfagerinnen. Mullenboff Bur Runenlebre 47. Freilich bat man unter Gullmeig ober Beib, weil fie fich ,Wala' nennt, ,Beifagerin', mas alle Bauberinnen gu fein pflegen, bie Geberin felber verfteben wollen, welcher bas Lieb von ber Bolufpa in ben Dund gelegt ift. Huch Mullenboff a. a. D. ftimmt biefer Deutung bei, obaleich er bie Meinung bes Mothus, bag burch bas Golb bas Boje in Die Welt gefommen fei, ausbrudlich auertennt. Gur feine Unficht beruft er fich auf Bol. 23:

3hr gab heervater Saleband und Ringe, Golbene Spruche und fpahenden Ginn,

wo ihm aber bie Worte Kopföll spaklig og spägsanda sagen, daß die Seherin von Obin mit Ilugem Geldwart (Kopföll) und ber Kunft die Gestalt zu wechseln, begadi worden sei. Dies zugestanden scheint mit dec bie Seherin in den Etrophen von Gustweig und hicht von sich sie ber zu sprechen. Wärde sie sich de en eilen zu siehe kannen, und das Gold sär so verderblich ansehen, daß sie kouten ennen, und das Gold sär so verderblich ansehen, daß sie von ihm den Ursprung des Boson berietzt, — da sam zuerst der Word in die Welt — wenn sie selber Gustweig und Seid worde.

Unfere im Sangen mit Mullenhoss Ansicht stimmende Deutung ideint auch die solgende Etrophe zu bestätigen; benn da iehen sich die Wetter auf ihre Richterfende und berathen, ob die Asen Berrath bestaten ober Schwopfer annachmen sollen. Die das Boje in der Wettaar, tonnte eine solden der Trage teinen Solden; jeht da die Unschwufer der Vertagen der Derforen, der Mord in die Wett gefommen ist, wied gestagt, ob er durch Opper solle gestähnt werden fommen.

Die Borte: ,ba wurde Mord in ber Belt zuerft', fehren aber in ber folgenben Str. ber Wol. zurud:

28. Gebrochen war ber Afen Burgwall, Schlachtlundze Manen flampften das Feld. Obin schleuberte über das Bolf den Spieß: Da wurde Mord in der Welt zuerft.

In der Reise der Greigniffe, welche die Gelchide der Melt und der Götter betreffen, follte nun jener Wannettieg solgen; da wir aber seine Veranlagung nicht genauer temen und nichts weiter von ihm wifen, als etna noch die Art und Weife, wie der Frieden geschloßen ward und die Beingungen, unter welchen er zu Stande fam, was bester an einer aubern Stelle (§ 59) abgehandelt wirde, so mag bier seine Gruchung genügen. Rur mag ich die Vermuthung nicht gang unterdrücken, das vielleicht and bierin ein Ansang des eintrissenden Vererbeben angedeutet ist, dem beite Gester des Gemeinfich und der finntiden Begelerchen, die in der wiedergeberenen, von Flammen gereinigten Welt teine Stelle sinden, somten als der Gemeinschaft der Alfen, die der Flein, den den als der Gemeinschaft der Alfen, die der Flein, die der Flein ihren, somte, und fich gedocht fein.

#### 25. Mythus von Emabilfari.

Der Friede zwischen Alfen und Wanen ift zwar zu Stande gelommen und biefer Gegensch ausgeglichen; ader ein anderer Gegensch flegt tiefer, ber zwischen Göttern und Riefen, swischen guten und besen Nachdenn unter biefen wird immer Krieg sein, er tann burch teinen Rriedenschalbub beigelegt werben. Diefer Kampf multe fich aber zu Gunffen ber Götter entscheiden, wenn diese nicht selber sundig geworden waren, nicht auch fie schon die Habgigier bestedt hatte. Doch auch unter ihren scheint nun bas Bosse noch weiter um sich zu greisen, da nach ben solgenden Etrophen die Gebter stellst ibre Ette und Schwüre nicht mehr achter.

- 29. Da gieugen die Berather jn ben Richterflühlen, Dochheitge Götter hielten Rath, Ber mit Frevel hatte die Luft erfullt, Ober ben Riefen Churs Brant gegeben ?
- O. Bon Zorn bezwungen zögerte Thor nicht, Er faumt feiten wo er Solches vernimmt: Da ichwanden die Cide, Wort und Schwüre, Mile feften Verträge jungft trefflich erdacht.

Das bier mit rathfelbaften Worten berührte Greignifs wird D. 42 ausführlich ergablt : Als bie Gotter Mibgard ericaffen und Balball gebaut batten, tam ein Baumeifter (smidhr) und erbot fich, eine Burg gu erbauen in brei Salbjabren, Die ben Gottern gum Coup und Schirm mare miber Bergriefen und Brimtburfen, wenn fie gleich über Dibgarb einbrangen. Aber er bebingte fich bas jum Lobn, bag er Frenja baben follte und bagu Sonne und Donb. Da traten bie Mfen gufammen und giengen ben Rauf ein mit bem Baumeifter, bag er baben follte mas er ansprache, wenn er in Ginem Binter bie Burg fertig brachte; wenn aber am erften Commertag noch irgend ein Ding an ber Burg unvollenbet mare, fo follte er bes lobne entratben ; auch burfte er von Riemanben bei bem Berte Gulfe empfangen. Mis fie ibm biefe Bedingung fagten, bers langte er von ihnen, bag fie ibm erlauben follten, fich ber Gulfe feines Bferbes Smabilfari gu bebienen; und Loti rieth bagu, bag ibm biefes jugefagt murbe. Da griff er am erften Bintertag bagu, Die Burg ju bauen und fuhrte in ber Racht Die Steine mit bem Pferbe berbei. Die Afen bauchte es groß Bunber, wie gewaltige Felfen bas Bferd berbeigog, und noch halbmal fo viel Arbeit verrichtete bas Bferb als ber Baumeifter. Der Rauf mar aber mit vielen Beugen und ftarfen Eiden befraftigt worben, benn ohne folden Frieden batten fich bie gotune bei ben Men nicht ficher geglaubt, wenn Thor beimtame, ber bamals nach Often gezogen mar, Unbolbe ju ichlagen. 216 ber Winter gu Enbe gieng, ward ber Bau ber Burg febr befdleuniat, und icon war fie fo boch und ftart, bag ihr tein Ungriff mehr ichaben mochte. Und als noch brei Tage blieben bis jum Commer, mar es icon bis jum Burgthor

gefommen. Da festen fich die Gotter auf ihre Richterftuble und bielten Rath, und Giner fragte ben Anbern, wer bagu gerathen batte, Frenja nach Sotunbeim ju vergeben und Luft und Simmel fo ju verbeiben, baß Sonne und Mond binmeggenommen und ben Jotunen gegeben merten follten. Da tamen fie Alle überein, bag ber bagu gerathen haben werbe, ber ju allem Bofen rathe: Loti, Laufevias Cobn, und fagten, er follte eines übeln Tobes fein, wenn er nicht Rath fanbe, ben Baumeifter um feinen Lobn ju bringen. Und als fie bem Loti gufetten, marb er bange por ihnen und ichmur Gibe, er wollte es fo einrichten, bag ber Baumeifter um feinen Lobn tame, mas es ibm auch toften mochte. Und benfelben Abend, als ber Baumeifter nach Steinen ausfuhr mit feinem Roffe Smabilfari, ba lief eine Stute aus bem Balbe bem Roffe entgegen und wieberte ibm gu. Und als ber Bengft merfte, mas Roffes bas mar, ba marb er milb, gerrif bie Stride und lief ber Dabre nach, und bie Dabre poran jum Balbe und ber Baumeifter bem Bengfte nach, ibn gu fangen, Und biefe Roffe liefen bie gange Racht umber, und marb biefe Racht bas Wert verfaumt und am Tage barauf ward bann nicht gearbeitet wie fonft geicheben mar. Und ale ber Deifter fab, baf bas Bert nicht su Ende tommen moge, ba gerieth er in Riefenzoru. Die Mien aber, bie nun fur gewife ertannten, bag es ein Bergriefe mar, ber gu ibnen gefommen, achteten ihrer Gibe nicht mehr und riefen ju Thor, und im Mugenblid tam er und bob auch gleich feinen Sammer Diolnir und bezahlte mit ihm ben Baulohn, nicht mit Conne und Mond; vielmehr vermehrte er ibm bas Bauen auch in Sotunbeim, benn mit bem erften Streich gerichmetterte er ibm ben Sirnicabel in fleine Stude und fanbte ibn binab gen Riffbel. Loti felbft mar ale Stute bem Smabilfari be: gegnet und einige Beit nachber gebar er ein Fullen, bas mar grau und batte acht Rufe, und ift bieß Dbins Rofs Gleipnir, ber Bierbe bestes bei Menfchen und Gottern.

Bergleichen wir viese Stellen, so gemägen sie beide nicht wöllig, 
zene wird durch biese engänzt aber nicht ganz bestiedigend erläutert. Der Ergänzung bedurfte die Barstellung in Wöl. 29. 30: daß sie am Anjang lädenhost ist, gewohrt man aus den ersten Bild, und die vorhergebende Er. 28 bist ben miedt ab, da sie vom Mannentiese spriede, durch bessie Beilig ben nicht ab, da sie vom Mann nur deren Bessie sich dier zwissen Alexander sie den Alexander und deren Bessie sich dier zwissen Alexander besselben sied, da ist der beiden eine sie, worte die Solub vom Gollere spiechen soll, da in deiben Geltlen ein-

bruchig beißen. Gine Schuld mußen fie wohl auf fich gelaben haben, beibe Berichte ftimmen barin überein ; auch mare fonft ihr Untergang im letten Weltfampf nicht erforberlich, eine Lauterung und Reinigung burch ben Beltbrand murben fie nicht zu bedurfen icheinen. Worin aber biefe Schuld bestebe, erfahren wir nicht; wie die jungere Ebba ben Bergang berichtet, icheint bie Gotter feine Schuld zu treffen, obgleich es auch in ihr beißt, fie hatten ihrer Gibe nicht mehr geachtet und ben Thor berbeigerufen, ber ben Baulohn mit bem hammer bezahlte. 2018 fie bieß thaten, mar es aber icon flar, bag ber Baumeister innerbalb ber verab: redeten Rrift ben Bau nicht mehr zu Stande bringen tonnte, mitbin maren ibm die Gotter zu feiner Gegenleiftung verpflichtet. Dber foll ichon in ber Lift, beren fich Loti bebient, um bem Baumeifter bie Bollenbung bes Baus zur verabredeten Beit unmöglich zu machen, ein Unrecht ber Gotter liegen ? Wie es fich bamit verhalte, Die Absicht, Die Gotter ale ichulbig barguftellen, ift in beiben Darftellungen beutlich, am beutlichften freilich in ber Bolufpa, die vielleicht eine andere Fagung ber Erzählung im Sinne batte.

### 26. Dachflange in ben Cagen.

Betrachten wir ben Mothus fur fich, von feinem Bufammenbang mit bem Bangen bes Gotterepos abgefeben, fo bewahren vielfaltige Rach: flange besfelben in norbischen und beutschen Sagen noch einzelne Buge, Die fein Berftandnife vorbereiten. Statt bes Riefen ericeint in ihnen balb ein Eroll, ein Schrat, ein 3merg, balb wie in ber Rolner Domfage ber Teufel, wie benn bas Bolt auch coloffale Bauten bes Alterthums, welche Die Briechen ben Enclopen, unfere Bater Riefen ober Sunen gufdrieben, auf ben Teufel zu beziehen pfleat. M. 500. Unfern Baumeifter nennt Die Ebba einen Schmied, weil bieß Wort in ber alten Sprache einen Runftler überhaupt bebeutet. Das Schmieben felbit, einft bei bem Musbau ber Welt bas Beichaft ber Gotter, ift fonft ben 3mergen überlagen : Musnahmen, welche M. 514 anführt, begegnen in ber Belbenfage. wöhnlich foll nun in ben Sagen ber Bau in einer Racht, wie in bem Mythus in Ginem Salbjahr, vollbracht werben, fonft ift bie verpfandete Seele bes Bauern frei. Diefe ift alfo an die Stelle von Sonne, Mond und Frenja getreten. Much bier vereitelt eine Lift bes Baumeifters Unfolag, benn ba mit bem erften Sahnenfdrei ber neue Zag anbrechen foll (vgl. icon §. 20 Schlug) und ber Sahnenfrat im Bertrage ausbrudlich als Biel benannt ift, fo wird biefer am Morgen, ba bas Bert faft ju Enbe geführt ift, von bem Bauern nachgegbmt, worguf fogleich alle Sabnen in ber Radbaridaft erfraben und bie Bette fur ben Baumeifter verloren ift. Gin andermal foll ber Teufel bie Goele beffen baben, ber guerft über bie Brude gebt, welche er ju bauen versprochen bat: es wird aber ein Sabn ober ein Bod gnerft binuber getrieben; fo auf ber Brude gu Grantfurt a. D., wo noch ber Sabn unm Babrzeichen ftebt; in Achen aber war es eine Rirche, von beren Bau es fich banbelte, und ber Teufel wird mit einem Bolfe abgefunden, beffen Saupt jest gleichfalls jum Babrzeichen bienen umft. Bei Rirdenbanten begegnet ber Rug, baf ber geprellte bofe Beift, ber erft fpat bie Bestimmung bee Bebaubes ertennt, bas er mobl fur ein Birthobaus bielt, ben letten noch febleuben Stein nach bem Bau ichlenbert, um ibn gu gertrummern; er erreicht aber fein Biel nicht und liegt nun auch wie in Erier um Babrzeichen bei ber Rirche. Richt felten findet fich auch Die Rebemverabrebung, bag bie bem Unbold perpfanbete Geele frei fein folle, wenn ber Rame bes Baumeifters errathen werbe ; biefer pflegt bann febr feltfain ju lauten, 3. B. Rumpelftiliden AD, 55, Solarübrlein Sarris I, 18, Birtart Rubn 2B. G. 299 u. f. w. In ber Ebba ift biefer Rame vergegen; wir erfabren ibn aber ans ber norwegifden Cage bom Ronig Dlaf, DR. 515, in abweichenben aber gleichbebeutenben Formen, wie bie Gage felbft verfcbieben ergablt wird. Much bier mar es eine Rirche, welche ber Riefe (Eroll) bem Ronige bauen follte, fo groß gwar, baß fieben Briefter auf einmal barin prebigen tonnten obne einander ju ftoren; jum Lobn batte er fich Conne und Mond ober ben beil. Dlaf felbft anebedungen. Ale nur Dad und Spipe noch feblen, manbelt Dlaf über ben bebentlichen Sanbel belummert burch Berg und Thal; auf einmal bort er in einem Berg ein Rind weinen, und eine Riefenfrau ftillt es mit ben Borten: Bife, gife! morgen tommt bein Bater Bind und Better und bringt Sonne und Mond ober ben beiligen Dlaf felbft! Erfreut über biefe Gutbedung febrt Dlaf beim und findet die Spite eben aufgesett. Da ruft Dlaf; Vind och Veder! du har satt spiran sneder! Bind und Better, bu baft bie Spite ichief gefest, ober nach ber abweidenben Ergablung, mo ber Riefe Blafter (Blafer) bieg, foll Dlaf gerufen baben; Blaster, satt spiran vaster! Blafter! febe bie Spibe nach Beften u. f. w. Jene ben Ramen bes Riefen betreffenbe Rebenverabrebung mar bier nicht getroffen, bennoch (benn mit bes bojen Beiftes Ramen, fagt Grimm, vernichtet man feine

Macht: er ist wie ein Nachwandler, der herabsürgt, wenn man ihm mit seinem Namen anrus) sied der Reich wit erscheedlichem Arad von dem Annu der Ariche berad und zerbrach in viele Etäde. Diese norwegische Sage steht der eddicken nach näder, ziest aber soch der neutschen. Deins achstüßiges Wols kennt nach die Lyroter Sage, Alpendung 54, Kennslene 83 und dischipiges Wols kennt nach die Lyroter Sage, Alpendung 54, Kennslene 83 und die steht der gerichnissische Salten der. Bertin 1856. 49, 101. Es dat an ieder Seite prei Paar Beine mie es der gestländische Kumenstein absilbet: Annaler 1853 Zas. VI. Sonst wird es der gestländische Salten der her gestländische Salten die her gestländische Salten der her der kanten bestärelben. Müllenboff R. 136. 138. Auch W. S. R. 32. Uedrigens sind miet alle deutsche Bausgen, in welchen der Teusse unter Lyrote der Rechten gestlen der Konstelle über, so muße wocher den Gelten geopfert werden; dieren Salt sein der Verschung deich alle Sagen entsprungen wie z. W. seine vom Münster zu Stuffe. Salte.

## 27. Dentung.

In bee Baumeiftere Ramen Bind und Better, Blafer, Die er in ber fratern Ergablung noch führt, ift uns über fein Befen Mufichluß gegeben. Er ift ber Binter felbft, von bem wir icon migen, baß fein Bater Binbfmalr, Binbfuhl bieg und ben Riefen angeborte. Sein Bferd Smabilfari (Gisführer) wird ben Rordwind bebeuten, wie fein anderer Rame Blafter ibn felbft ale ben Blafer bezeichnet. Infofern ber Bau ben Reif: ober Binterriefen als ein Bollwert eutgegengethurmt werben foll, bebeutet er nicht bie Bolfenburg wie Schwarg, Urfprung ber Mothologie 16 annimmt, fonbern bie minterliche Schnee: und Gisbede, unter welcher bie Erbe und bie ibr anvertraute hoffnung bes Landmanne por bem Binterfrofte geborgen ift. Benn aber biefer Bau vollenbet unb durch bas Burgthor auf immer abgefchlogen murbe, und nun noch Sonne und Mond und bie icone Frenja, Die marme Jahreszeit, binmeggegeben werben muften, fo mare, mas bier ale Sout und Schirm gebacht mar, bas Berberben ber Belt und ber Gotter: Racht und Binter berichten bann ewig auf ber erftarrten finftern Erbe. Lefi, ber auch in anbern Dothen ale Feind ber Gotter ericeint, bat ju folch einem Bertrage gerathen; aber von ben Gottern, Die endlich jur Ginficht feiner Berberblich: teit gefommen find, bebrobt, muß er felbft bagu belfen, bag er nicht erfullt werbe. Er erfinnt nun eine neue Lift, und verwandelt fich in eine



So weit durfen mir ben Mehpus in Gebenten auffefen; mehr ins eftingene ju geben, scheint mir nicht rathfich. Dins windschaels Ross von zwei Winden erzeugen laßen, ist eine acht Houverne bet Winden wenn man bei seinen acht Jüßen nicht an die acht Houptwinde ber Winden bei Berboppelung ber Jahl bient wohl umt, die Schnelligkeit bes Rossis zu siegeren. Was seine grau e Jarbe betrifft, bi hat man auch sie von seiner Absammung bergeleitet, indem man den sablichen Glutweind sie war zu sie den Berbertieft, der der Wahald, den Nordwind der wei is wie der Schnee, den er dasseit als der bet der das Arbe kelt bier vielleicht nur sar die weiße, zumal in der deutschen Uebertieserung Odin die Schimmelreiter zu erscheinen pflegt. Indem aber der flurwichaubene Winkerreise als Als fe er und zugleich als Vau meister ausgesührt wird erinnern wir und der Harf Mundlich weren Klang das siedenstreise.

## Weitere Ginbusen ber Gotter.

#### 28. Thromofwida. Deutung.

- 24. Anhob da Thrym, der Thursenfürst: ,Auf steht, ihr Riefen, bestreut die Bante, Und bringet Fredja jur Braut mir daher, Die Tochter Niördhs aus Noatum.
- 25. heintehren mit goldnen hörnern bie Rühe, Rabenichwarze Rinber bem Riefen zur Luft. Biel ican ich ber Schäbe, bes Schmudes viel; Kehlte nur Freyia zur Frau mit noch."

Der Donnergott vermisste nämlich einst beim Erwachen seinen hammer, das Symbol des Bliffes, und flagte es bem Loti. Sie bitten bie örenst um ihr Sedergewand, mit dem Loti jur Niessmotlftiget. Throm, der Riesenfürf, siet da auf bem Jügel, schmidt feine Gunde mit goldnem Halsband und straft ben Rossen die Mahnen zurecht. Auf Lotis Frage bekennt er, Thors hammer entwandt und acht Rasten tief unter ber Erde verborgen zu haben:

"Und wieder erwerben fürwahr soll ihn Keiner, Er brächte denn Frenja zur Braut mir baher."

Mit diesem Bescheid fehrt Loti zu Thor zurnd. Zwar ware ber Donnergott nach ber Darstellung bes Dichters nicht abgeneigt, in Freyjas Hingabe zu willigen; aber schon die Zumuthung erregt ben heftigsten Unwillen ber Göttin:

15. Wild ward Freija, fie fauchte vor Wuth, Die gauze Salle ber Götter erbebte; Der schimmerube Salsschmud schoß ihr zur Erde: "Mich manustoll meinen möchtest bu wohl, Reisten wir beibe gen Riesenheim."

Da halten die Götter Rath, und heimball, ,der weise war den Wanen gleich', ersinnt dießunal die List, welche Loti nur aussacheren hilft. Thor soll als Frenza vertleidet dem Riesen zugeführt werden und Loti als seine Magd ihn begleiten. Thor fürchtet zwar von den Asen weibisch gescholten zu werden, wenn er sich das brautliche Linnen anlegte; als aber Loti erinnert, die Riesen würden bald Asgard bewohnen, wenn er seinen Haumer nicht heimholte, willigt er in den Anschlag.

- 21. Das bräutliche Linnen legten dem Thor fie an,
  Ihn schmidte das schöne, schimmernde halsband.
  Auch ließ er erklingen Getlirr der Schlüßel
  Und weiblich Gewand umwalte sein Knie.
  Es blinkte die Brust ihm von bligenden Steinen
  Und hoch umhülte der Schleier sein haupt.
- 22. Da sprach Loki, Laufenjas Sohn: "Run muß ich mit dir als deine Magd; Wir beide wir reisen gen Riesenseim."

Es solgen die zuerst ausgehobenen Zeilen, wo der Riese sich seines Reichthums freut und sein Glud preist, das der Besit Freyjas nun vollenden soll. Darauf wird das Hochzeitsmal aufgetragen und das Acl gereicht; die Braut ist einen Ochsen und acht Lachse, dazu alles suße Geschled, das den Frauen bestimmt war, und trinkt dazu drei Kusen Meth. Der Brautigam verwundert sich; aber der als Magd vertleidete

Leti fieht ibm Nebe: die Braut habe aus Sehnjudt nach Ricienbeim abt an Achte lang nichts genoßen. Erfreut lüftet ber Riefe ber Braut, fie zu falfen, das Linnen; aber erschrecht sieht er zurück, denn surchtbar flammen ihr die Augen, ihr Bild bennt wie Gluth. Deit weiß ihm auch das agnistig auszulegen: vor Sehnstudt nach Riefenbeim hat die Braut acht Rächte lang des Schlass entbeht, darum glüben ihr so die Augen. Beruthigt befielt Tehrun bem Millinir berbeigubolen, die Braut nach nordischer Sitte mit dem Hammer zu weißen. Da ergreift biefen Thor, errichtstat von Riefen und zeischwetter fein ganges Geschlicht:

34. Er ichling auch die alte Schwefter bes Joten, Die fich dod Brautgeschent zu erbitten gewagt: 3hr schollen Schläge an ber Schillinge Flatt, Und Dammerhiebe erhielt fie für Ringe. So zu leinem Dammer fam Dbins Sobn.

Der mpthifche Gehalt biefer Ergablung ift taum ein anderer, als ben icon die porige batte : Throm, beffen Rame pon thrums (tonitru) abgeleitet wird, ift urfprunglich mit Thor ibentifch und ein altrer naturgott, in beffen Sanben por ben Mien ber Donner gemeien mar. DR. 165. Best ale Binterriefe tobt er in Sturm und Unwetter, ja er bat Thore Sammer, auf welchen er ein altes Recht ansprechen mochte, in feinen Befit gebracht. Much Die Binterfturme fubren gumeilen Gewitter berbei ; boch icheint barauf nicht angespielt, ba ber Riefe ben Sammer nicht benutt, fonbern acht Raffen tief unter ber Erbe, b. b. mabrend ber acht Bintermonate, in welchen bie Gewitter gu ichweigen pflegen, verborgen balt. Diefe acht Bintermonate, Die auch in ben acht Rachten nachtlingen, in welchen Frevig fich porgeblich bes Trants und ber Speife fomie bes Schlafes enthielt, find endlich poruber, ber ermachte Thor forbert feinen hammer gurud und obgleich ber Bintergott noch einen letten Berfuch macht, Die Sonne in feine Gewalt zu befommen, und ber Belt Die icone Bitterung vorzuenthalten, naht ihm boch, vom warmen Binbe (Lofi) begleitet, weiß verhullt, bie Gewitterwolle und macht ben rafenden Binterfturmen ein Enbe. Bgl. Uhland, Mothus bes Thor 95 ff. Das Uebrige ift Gintleidung, eine biegmal um fo fconere, je freier fich ber Dichter bewegen tonnte. Roch beute flingt bieß Lied in brei norbifden Runbarten nach und auch in Deutschland bat neuerbinge tein anberes fo allgemeine Anertennung gefunden. Es gang mitgutbeilen baben wir Bebenten getragen, weil fein muthifder Gebalt ungewöhnlich gering ift, wie

63

jelbst Uhland S. 104. eingesteht, daß es hier nicht nothig sei, die Allegorie bis ins Einzelme nachzweisen und zu unterscheiden, was ber Joee, was der Einstelbung und ber unabhängigen Darstellung ber menschälche Berbältniffe, 3. B. ber Hochzeitsgebrauche, angebber. Gleichwohl beutet er die Schweiser bes Riefen, welche das Brautgeschent erhittet, auf die Armut, die Nothwurft bes Binters, welcher Thor ein sinde macht. Ueber dem Gebrauch der Hochzeitsgeschente voll. M. Obda S. 432. Bur Thors Welfen mag noch Manches aus dem Liede zu gewinnen sein; dier haben wir es nur wogen des weiters Bersucks der Riefen, sich der Freyla zu bemachtien, um Erwach aerbacht.

#### 29. Frenr und Gerba.

Satte bieber bie Gotter im Rampf mit ben Riefen, welche ben Untergang ber Welt berbeiguführen trachteten, fein Berluft betroffen, fo erleiben fie in bem jest zu betrachtenben Dotbus eine Ginbufe, welche fie bei bem letten Beltfampfe fcmer empfinden follen, Rach D. 37 feste fich Frepr auf Slidftialf, ben Sochfit Dbine und fab von ibm binab auf alle Belten. Da fab er nach Rorben blident in einem Bebege ein großes und icones Saus; ju biefem Saufe gieng ein Dabchen, und als fie die Sande erhob, um die Thur ju offnen, ba leuchteten von ibren Armen Luft und Bager und alle Belten ftralten von ihr wieber. Und fo rachte fich feine Bermegenheit an ihm, fich an biefe beilige Statte gu fegen, bag er harmvoll hinweggieng. Und als er beimtam, fprach er nicht und Riemand magte, bas Bort an ibn ju richten. Da lief Riordbr ben Stirnir, Frenre Diener, ju fich rufen und bat ibn, ju Frenr gu geben und zu fragen, warum er fo gornig fei, daß er mit Riemand reben wolle. Stirnir fagte, er wolle geben, aber ungern, benn er berfebe fich übler Untwort von ibm. Und ale er ju Frepr tam, fragte er, warum er fo finfter fei und mit Diemand rebe. Da antwortete Frebr und fagte, er habe ein icones Beib gefeben, und um ihretwegen fei er fo barmvoll, bag er nicht langer leben moge, wenn er fie nicht baben follte : "Und nun follft bu fabren und fur mich um fie bitten, und fie mit bir beimführen, ob ihr Bater wolle ober nicht, und will ich bir bas mobl lobnen.' Da antwortete Stirnir und fagte, er wolle bie Botichaft merben, wenn ihm Frenr fein Comert gebe. Das mar ein fo gutes Schwert, daß es von felbit focht. Und Frenr ließ es ihm baran nicht mangeln und gab ibm bas Schwert. Da fuhr Stirnir und warb um bas Mab:



den fur ibn und erhielt bie Berbeigung, nach neun Rachten wolle fie an ben Ort tommen, ber Barri beiße und mit Grepr Bochzeit balten. Und ale Stirnir bem Grepr fagte, mas er ausgerichtet babe, ba fang er fo:

> Lang ift eine Racht, langer find zweie, Bie mag ich breie bauern? Oft baucht ein Monat mich minber lang Mis eine halbe Racht bes Barrens.

Diefe Ergablung ift ein burftiger Mustug von Cfirnisfor, einem ber iconften Ebbalieber; wir mugen bie übergangenen Buge nachholen, um und ju überzeugen, ob fie mythifden Gehalt haben ober blog bichterifche Ausschmudung find. Richt nur fein Schwert ,bas von felbft fich fcwingt gegen ber Reifriefen Brut' leibt Frebr bem Stirnir, auch fein Rofe, bas ibn burch Bafurlogi fubren foll, Die fladernde Flamme, Die Gerbas Saal umidließt, wie er auch von einem Baun umgeben ift, ben muthenbe Sunbe bewachen. Gilf golbene Mepfel, bagu ben Ring Dtaupnir, von bem jebe neunte Racht acht eben ichwere traufeln, bietet Gfirnir ber Berba, wenn fie Frepre Liebe erwiebere. Ale bieg nicht fruchtet, brobt er ihr mit bem Schwerte, und ale auch bas nicht verfangt, mit ber Bauberruthe, ig er greift mirflich ju Aluden und Beidmorungen, Die auch ben erwarteten Erfolg baben. In biefen Beidworungen liegt große poetifche Kraft; wir lernen auch Manches baraus fur bie Runentunbe (vgl. v. Lilienfron und Mullenhoff Bur Runenlehre C. 22. 56.) und die Mothologie überhaupt, weniger für unfern Mothus. Mannes Bemeinschaft, Mannes Gefellicaft wird ihr gebannt und verboten, Die Folgen ber Chelofigfeit, ber Gluch bes unvermablten Altere, alle Qualen und Martern, Die als geiftige ober leibliche Strafen unnaturlider Absondes rung ju erbenten find, Donmacht, Unmuth und Ungebuld, werben ber fproben Daib porgehalten, bis fie endlich in Stirnirs Untrag willigt und verfpricht, nach neun Rachten mit bem mannlichen Gobn bes Riorbbr in bem Saine Barri, bem Balb ftiller Bege, gufammen gu treffen,

# 30. Dentung. Berhaltnife ju Ragnarof.

Die bisberigen Deutungen biefes Mothus fagen bie Ergablung ents weber nur im Großen und Bangen auf, obne fich an ihre eigenthumliche Bestaltung zu tehren ober halten fich an einen einzelnen Bug, ber, allerbinge ju bezeichnent um fur blogen bichterifden Schmud zu gelten, bod Simred, Mathologie. 5

ber Schlugel bes Rathfels nicht fein tann. Jenes ift ber Fall, wenn Frenr nur als ber Liebesgott gefaßt wird und bas Gedicht nur als ein Liebeslied, mas fie beibe freilich auch find, obgleich baraus fur bie Deutung bes Mothus wenig ober nichts zu gewinnen ift. Bu febr im Allgemeinen bleibt auch die Deutung bejangen, wenn nach Beterjen Norbift Mythologie 344 Gerba wie Thors Tochter Thrubr bas Saatforn fein foll, benn ba = mit erklart fich ber Schein nicht, ber von ihren weißen Sanden in Luft und Wager und in allen Welten wiederstralt. Frenr erblidte fie, als er nach Rorben fab, und bieg veranlaßte Finn Magnusen, ber auf biefen Rebengug allein Gewicht legte, an ben Nordschein zu benten. murbe Frenr bei feinen Bezugen auf bie Conne mit Berba, wenn fie bas Nordlicht bedeutete, paffend vermahlt icheinen, indem beibe an bem Lichte ein Gemeinschaftliches batten. Aber einer folden Berbindung widerstreitet Die Ordnung ber Natur, ba Conne und Nordschein nicht gugleich am himmel fichtbar werben. hinderniffe mugen ber Berbindung Frepre und Berbas allerbings entgegen fteben, ba Str. 7 fagt:

> Bon Afen und Alfen will es nicht Giner, Daß wir beifammen feien.

aber bei einer solchen Deutung wurden sie unübersteiglich sein. Ich bleibe daher bei meiner schon in M. Edda S. 407 gegebenen Erklärung, welche ich hier näher aussühre. Für Freyrs Beziehung auf die Sonne giebt es in unsern Quellen tein ausdrückliches Zeugniss und wenn er Regen und Sonnenschein verleiht, so ist er damit noch nicht als Sonnenzgott bezeichnet. Indes läßt sein Sinnbild, der goldborstige Sber, kaum eine andere Deutung zu, und sein Berhältniss zu den Lichtalsen, welches sich daraus ergiebt, daß er Alsheim besit (§. 20), scheint sie zu bestätigen. Wir saßen ihn aber, ohne sein Berhältniss zur Sonne aus den Augen zu verlieren, zunächst nur als Gott der Fruchtbarkeit, als welchen er sich hier auch durch die eils Nepfel Str. 19 und den Ring Draupnir, von dem jede neunte Nacht acht eben so schwere träuseln, Str. 21 vgl. D. 49. 61, zu erkennen giebt. Bgl. §. 34.

Bas Gerba anlangt, so erscheint sie zuerst nur als Riesentochter. Ihr Bater ist Gymir (vgl. Str. 22. 24. D. 37), ein Name, ben nach Degissbreda auch ber Meergott Degir sührt. Ihr Bruber Besi (ber Brüllende) kann auf ben Sturmwind gedeutet werden. Wenn ihn Freyr erlegt, wie das D. 37 weiterhin erzählt wird (vgl. Stirn. 16. Wölusp. 54), so passt

bieß auf den milden Gott der Fruchtbarkeit und Wärme, bei dessen Nahen die Winterstürme sich legen. Er erschlug ihn aber mit einem hirschorn, denn als Sonnengott hat er den Sonnenhirsch zum Symbol, und das zadige Geweih des hirsches bedeutet den Blip, woraus wir sehen, daß selbst Freyr als Gewittergott ausgesaft werden kann.

In ber Bermandtichaft Gerbas, burch welche fie ben ungebandigten Raturfraften augehort, bie ju befampfen bie Gotter, und ihr fpaterer Rieberschlag die Belben, berufen find, liegt bas Sindernifs ihrer Berbindung mit Frepr. Solder Abtunft widerspricht ibre Schonbeit nicht; boch wird fie nur gezwungen im Rreife ihrer Bermandten gurudgehalten. Diefer 3mang ift Str. 9. 18 in ber fladernben Mamme ausgebrudt, ber ihren Saal umichließt, fo wie weiterhin in bem Baun, ber von wuthenben Sunden bemacht wird. Jene Baberlobe begegnet auch fonft: in ber Sigurdesage fommt fie zweimal por, und bier entspricht ihr in bem beutschen Marchen von Dornroschen (AM. 50) bie Dornhede; auch Mengladas Burg in Fioliminnsmal 2. 5 ift von ihr umichloßen und in Syndluliodh 45 brobt Frenja die Syndla mit Flammen zu umweben. Durch Grimme Abhandlung über bas Berbrennen ber Leichen ift uns jest ibre Bebeutung erschloßen: es ift bie Gluth bes Scheiterhaufens, und ba biefer mit Dornen unterflochten ward, wozu es gemiffe beilige Stauben gab, fo begreift fich jugleich, warum bie Baberlobe burch eine unburchbringliche Dornhede vertreten werben tann. Reiten burch Wafurlogi bebeutet im Mythus nichts anders als bie Schreden bes Tobes besiegen und in bie Unterwelt hinabsteigen. Das ift bie bochfte Aufgabe, welche Bottern und Belben gestellt ju werben pflegt. Dieg und bie Str. 12 und 27 lagen teinen Zweifel, bag es bie Unterwelt ift, in bie Berba gebannt marb, woburch ihr Mythus mit bem von 3bun, wie er in Grafnagalbr ausgeführt ift, in Beziehung tritt, jumal an biefe icon bie golbenen Mepfel erinnern. Gerba ericheint hiernach als bie im Winter unter Schnee und Gis befangene Erbe, die wir aus D. 10 als eine Riesentochter tennen, obgleich fie nach D. 9 Dbins Tochter mare. 3m Binter in ber Gewalt bamonifcher Rrafte gurudgehalten, wird fie von ber rudtebrenben Sonnengluth befreit. Frenre Diener Stirnir (von at skirna clarescere), ber Beiterer, erhalt ben Auftrag, fie aus jenem Bann zu erlofen und bem belebenden Ginfluß bes Lichts und ber Sonnenwarme jurudjugeben. Ihre Berbindung mit Freyr geschieht bann in bem Saine Barri, d. i. bem grunenden (Lex Myth. s. h. v.), also im Fruhjahr, neun Aren langit die brüllenden Sturmwinde bezwungen bat, die vorber auch als withende sinde bargeftelt waren. Es fommt unferer Errftlanng gu Statten, daß Gerba und Stalbidp, 19 Friggs Vehenbullerin sein soll. Als Erdgeltin mag sie in einem verlorenen Rothus wie Jörb und Rinder dem Obin vermäßt gewesen sein, an bessen Stelle bier Jerept trat, ber in bemselben Mythus auch hilbstall, Obins himmlischen Sits, einnimmt.

mochte, ba er es ja nicht etwa, um ben Befit Gerbas ju erlangen, an Die Riefen bingugeben batte. Der Berluft bes Schwertes ift bemugd wohl aus Cegiebr. 42 in bie Cage gefommen, wo Loti mit Bejug auf Stirnisfor eine Sohnrebe gegen Grept fchleubert, Die nicht tiefer begrindet ift, ale andere, bie ibm bier in ben Mund gelegt merben:

> Mit Gold ertaufteft bu Gumire Tochter Und gabft bem Sfirnir bein Comert. Benn aber Duspels Cobue burch Murtwibr reiten. Bomit willft bu fireiten. Unfelger ?

In Stirnisfor finden fich fogar Spuren, baf erft eine lleberarbeitung biefes Liebes ben Stirnir ale Frente Diener auftreten lief. In feiner ursprunglichen Bestalt mar es mobl Grept felbit, ber unter bem Ramen Stirnir, ber ibn felber bezeichnet (Lex Myth. 706 b), Die Rabrt unternahm. Rad Str. 16 abnt Gerba, bag ihres Brubers Morber gefommen fei : bieß mar aber nach bem Obigen Grept felbft. Daß Stirnir gefendet wird, weil Frent jur Strafe bes übertretenen Berbote von Liebe erfrantt ift und bie Sabrt nicht felber vollbringen tann, ift nicht mehr ber reine (in Fiolfwinnemal bierin beger erhaltene) Dhthus, fonbern icon ber Unfang einer marchenhaften Geftaltung, ber wir in beutiden Darden oft genug wieberbegegnen. Um nachften ftebt bas bon bem getrenen 30: bannes (AR, 6), wo bem Ronigefebn von bem Bater verftattet mar, in alle Bemader und Gale bes Schloges gu treten; aber Gine Rammer follte er vermeiben. Er übertritt bas Berbot, öffnet bie Thure und erblidt ein Bilb, bas fo fcon mar, bag er fogleich obninachtig ju Boben fturgt. Gein getreuer Diener muß ibm nun bie Ronigotochter vom golbenen Dache, welche jenes Bilb vorftellte, verfchaffen. Rugleich feben wir bier aus unferm Mothus bie ,Freundich aft sfage' entipringen, welcher ienes Marchen mefentlich angebort, benn auch bie Dienstmannstreue mirb unter ben Begriff ber Freundicaft gefaßt. Gine große Rolle fpielt bas Schwert in ber Freundschaftefage. Der Freund legt es entblogt gwifden fich und bie Gemablin bes Greundes, ber er beiliegen muß, und bemabrt ibm fo bie Treue : ich erinnere nur an Sigurb und Gunnar. Es gab mobl eine andere marchenbafte Jagung unferes Motbus, in welcher noch Stirnir bas Comert Frente, feines herrn, in gleicher Beife benutite, indem er fur ibn bas Sochzeitbette bestieg, nachbem er burch Bafurlogi geritten mar. Gie findet fich eben in unierer Gelbenfage wieber, Die



70 bemnach gleichfalls bier ihren Urfprung nahm, benn Gigurb ift gwar, als er bas erftemal burd Bafurlogi reitet, bem Grepr gu pergleichen, wie er in ber von und vermutbeten urfprunglichen Geftalt bes Dutbus ericbien. benn bier will er bie Geliebte fur fich felber ermeden; bas zweitemal aber, ba er fur Gunnar burch bie Baberlobe reitet und bann bas Schwert swiften fich und bie Braut bes Freundes legt, gleicht er bem Stirnir. Mus ber Berbinbung beiber Gestalten bes Mitbus, jener ur: fprungliden, me Grevt felber burd Bafurlogi ritt, und ber, welche wir in Stirnisfor und ber jungern Coba finden, ift bemnach unfere Belben :. fage bon Siegfried und ben Ribelungen ermachfen, nach beren Echlugel fo lange gefucht marb. Die Anficht , baß es in ben norbifden Liebern Bermirrung fei, wenn fie bas Reuer nach bem erften Ritt nicht erlofden lagen (D. Coba 405, 408), nehme ich alfo jest bei begerer Ginficht gurud. Dag noch ein anderes Ebbalieb, Siolfwinnemal, ben gleichen mothischen Inhalt bat, ift bei biefem (M. Ebba G. 438 ff.) naber ausgeführt. Beibe baben noch fpat fortgelebt in bem banifden Smenballiebe, bas Luning 23 mittheilt. Da es noch über ein brittes Ebbalieb (Grogalbr) Anfichluß giebt, fo gebe ich feinen Inhalt an, Jung Swendal wollte Ball fpielen; ba flog ibm ber Ball in ben Jungfrauenfaal. Um ibn wieber gu bolen, gieng er binein, tam aber nicht wieber beraus ohne große Gorge im Bergen, "Bore, Jung Swendal,' wird ibm gugerufen, mirf beinen Ball nicht auf mich : wirf ihn auf die ftolge Jungfrau, die bu lieber haft. Du follft nicht mehr ichlafen noch Rube finden bis bu bie icone Jungfrau erloft baft, bie fo lange Trubfal erbulbete,' Da bullte fich Jung Swendal in ben Bels und gieng in bie Stube por bie raiden Sofmannen, melden er feinen Borfat tund that, sum Berge gu geben und feine Mutter gu ermeden. Mis er nun in ben Berg binein fab , fpaltete fich Dauer und Marmorftein, und bie buntele Erbe fiel nieber. Gine Stimme fragt, mer es fei, ber bie Dube mede ? Rann ich nicht mit Frieben unter ber bunteln Erbe liegen?' Da nennt Jung Swenbal feinen Ramen und fagt, er fei getommen, feine Mutter um Rath gu fragen. Geine Gomefter und feine Stiefmutter batten ibn in Gebnfucht gebracht : ,Gie fagten, ich folle nicht ichlafen noch Rube finden bis ich bie ftolge Jungfrau erloft batte, Die fo lange Amana erbulbet babe." Da giebt ibm bie Mutter ben guten Bengft, ber niemals mibe mirb, und bas gute Gomert, bas ftate ben Sieg geminnen foll. Da band Jung Smenbal bas Schwert gur Seite,

gab bem hengft bie Sporen und ritt über bas breite Deer und burch

Die grunen Balber bis er ju bem Echloß tam, in bem feine Braut fcblummern follte. Da fragt er ben Guter, ob eine Jungfrau auf bem Schlofe fei ; er molle ibn gu einem Geren machen, wenn er Konig merbe. Da erbalt er bie Antwort : Die Blanten feien von bartem Stein und Die Bforte von Stabl; inmenbig aber bute ein Lome und ein milber Bar Die achtzehnjabrige Jungfrau , ju ber Riemand binein burfe als ber junge Swenbal. Da gab Jung Swenbal feinem Rofs bie Sporen und feste mitten binein in ben Burabof. Der Lome und ber milbe Bar fielen bem herrn ju Guben und bie Linde mit ihren vergolbeten Blattern neigte fich por ibm gur Erbe. Die ftolge Jungfrau, Die feine Sporen flingen gebort bat, icopft icon hoffnung auf Erlofung; Jung Swendal tritt gu ibr binein und wird als ibr ermarteter Brautigam empfangen u. f. m. Entfernter ift bie Bermanbticaft mit Gelb Bonved (Grimm, altban. Belbenl. 57), ber fic aber naber an Siolfwinsmal foliegt. Der Ritt burch bie Rlammen ift im Darden vom Dornroschen ein Ritt burch Dornen; in ber Cage vom Graulein Runigunde von Runaft, Die man aus Rudert tennt, ein Ritt über ben ichmalen Rand ber Burgmauer. Der Abgrund unter ber Burg Runaft beißt die Bolle, womit wieber auf Die Unterwelt gebeutet ift. Diefelbe Gage haftet auch am Golof Golb: brunn im Mtmublthal (Banger 174). Rur einem Ritter auf einem Coimmel gelang es, ben ichmalen Rand ber Felfenmauer ju umreiten, Der Schimmel ift Dbine Rofe Cleipnir, ober Freure Connenrofe, Giegfriebs Rofe Grani. Rach Banger 178 icheinen auch bie Gagen bieber ju geboren, wo nicht eine fomale Dauer umritten werben foll, Die Braut gu gewinnen, fonbern eine fteile Sobe auf einem Schimmel erritten wirb. So in ber Cage von Bolfftein im baierifden Balbe (Banger a. a. D.), wo aber ber Braut nicht gebacht wirb, mabrent fie bei bem Ritt auf ben Rebrich bei Lorch im Rheingau nicht fehlt. Bielleicht galt vom Sof: thurm gu Lauingen in Schwaben Diefelbe Gage, benn bier ift ein großes galoppierenbes Rofe angemalt von 15 Coub Lange; man mufte eine Leiter aulegen, es ju besteigen; auch foll es zwei Bergen gehabt haben, wie Dbine Rofe bie boppelte Babl ber Gube batte.

## 31. 3dun und Thiaffi. Deutung.

Bir baben zwei fo verschiebene Darftellungen von 3buns Echid: falen, bag fie fur abweichenbe Dotben gelten tonnen : Die jungere ift Diefmal in einem Ebbalied enthalten, bem von Dbins Rabengauber (Hraf-

nagaldr Odhins), mabrent bie altere fich in D. 56 findet. Rach biefer maren brei Ufen ausgezogen ; Dbin, Loti und Sonir. Gie fuhren über Berge und obe Marten, wo es um ibre Roft übel bestellt mar. Mis fie aber in ein Thal binab tamen, faben fie eine Beerbe Ochfen : fie nahmen ber Doffen einen und wollten ibn fieben. Und ale fie glaubten, er mare gefotten und ben Gub aufbedten . mar er noch ungefotten. Und als fie ibn nach einiger Beit jum anbernmal aufbedten und ibn noch ungefotten fanben, fprachen fie unter fich, woher bas tommen moge. Da borten fie oben in ber Giche über fich fprechen, bag ber, welcher bort fige, es berurfache, baß ber Gub nicht gum Sieben tomme. Und ale fie binfcauten, faß ba ein Abler, ber mar nicht tlein. Da fprach ber Abler: Wollt ibr mir meine Gattigung geben von bem Dofen, fo foll ber Gub fieben. Das bewilligten fie : ba ließ er fich vom Baume nieber, feste fich jum Sube und nahm fogleich bie zwei Lenden bes Ochfen vorweg nebft beiben Bugen. Da marb Loti gornig, ergriff eine große Stange und fließ fie mit aller Dacht bem Abler in ben Leib. Der Abler marb fcheu von bem Stoffe und flog empor; ba baftete bie Stange in bes Ablers Rumpf; aber Lotis Sanbe an bem anbern Enbe. Bal. ADl. 64: Golbaans (Aleban). Der Ubler flog fo nab am Boben, bag Loti mit ben Sugen Geftein, Burgeln und Baume ftreifte; Die Arme aber, meinte er, murben ibm aus ben Achfeln reißen. Er fcbrie und bat ben Abler flebeutlich um Frieden; ber aber fagte, Loti folle nimmer lostommen, er fcmore ibm benn. 3bun mit ibren Nepfeln aus Asgarb zu bringen. Loti veriprad bas : ba marb er los und tam jurud ju feinen Gefahrten. Rur perabrebeten Beit aber lodte Loti 3bun aus Megarb in einen Balb, indem er porgab, er babe ba Hepfel gefunden, bie fie Rleinobe bunten murben ; auch rieth er ihr, ihre eigenen Mepfel mitzunehmen, um fie mit jenen vergleichen zu tonnen. Da tam ber Riefe Thiaffi in Ablershaut babin und nahm 3bun und flog mit ihr gen Thrombeim, wo fein Beimmejen mar. Die Mien aber befauben fich übel bei 3bund Berichwinden. fie wurden fcnell grauhaarig und alt. Da hielten fie Berfammlung und fragte Giner ben Unbern, mas man gulett von 3bun wife. Da mar bas Lette, bas man von ihr gefeben batte, bag fie mit Loti aus Msgarb gegangen war. Da warb Loti ergriffen und jur Berfammlung geführt, auch mit Tob und Beinigung bebrobt. Da erfdrat er und verfprach, er wolle nach 3bun in Jotunbeim fuchen, wenn Frepig ibm ibr Fallengewand leiben wolle. Alls er bas erhielt, flog er nordwarts gen 3otun-



beim und tam eines Tages zu des Riefen Thiafi Aedunjung. Er woreben auf dem See gernbert und Joun allein dabeim. Da wandelte Letifie in Außgefalt, bieft sie in seinen Klauen und sieg wos er fonnte.
Als aber Thiafi beimkam und Joun vermisste, nahm er sein Ablerbemde und sieg Loti nach mit Abberdschnelle. Als aber die Ksen den
Jallen mit der Auß stiegen sahen und den Abler binker ihm drein, da
giengen sie dinaus unter Asgard und nahmen eine Bürde Hoellen, da
giengen sie dinaus unter Asgard und nahmen eine Bürde Hoellen, da
giengen sie dinaus unter Asgard und nahmen eine Bürde Hoellen, da
mit. Und als der Jalle in die Burg sieg und sich sinter der Burgmauer niederließ, warfen die Assard Janer in die Späne. Der Butgmauer niederließ, warfen die Assard aus der den Gesche er wermochte sie nicht inne zu halten, als er dem Jallen aus dem Geschotvertrockte sie nicht inne zu halten, als er dem Jallen aus dem Geschotvertrockte sie nicht inne zu halten, als er dem Jallen aus dem Geschotvertrockte sie und der der der der der der
vertrockte sie der der der der der der
vertrockte sie der der der der der der
vertrockte sie der der der der der
vertrockte sie der der der der der
vertrockte sie der der der der
vertrockte sie der der der der
vertrockte sie der der der
vertrockte sie der der der
vertrockte der der der der
vertrockte sie der der
vertrockte der der der
vertrockte sie der der
vertrockte sie der der
vertrockte sie der der
vertrockte sie der
vertrockte sie der der
vertrockte sie der
vertrockte
vertrockt

Der Riefe Thiaffi, ber Ablersgeftalt annimmt, erinnert uns an Grafmelgr (§. 16), ber ein Riefe wie er in Ablerefleib an bes Simmels Enbe fist und ben Wind über alle Boller facht. Sturmwinde werben als Riefen gebacht, weil unter beren Bilbe alle gerftorenben Raturfrafte vorgestellt werben; jugleich find ihnen Ablerschwingen verlieben, Die Schnelligfeit bes Sturmwindes zu bezeichnen. Mus Grim: nismal 11 (f. o. G. 46, 49) wißen wir, bag Thiafft in Thrombeim wohnte, beffen Rame an Throm erinnert, ben Riefen ber Thromstwida, ber ein alterer Raturgott bem Thor ben Sammer ftabl, und felbft nach bem Donner (thruma == tonitru) genannt ift. Thrymbeim bebentet alfo mobl bas fturmtofenbe Balbgebirge, aus bem alle rauben, icharfen Binbe ju tommen pflegen; feinem Bebiete baben fic bie Botter genabt, ale fie uber Berge und obe Marten fubren, mo es um ibre Roft ichlecht beftellt mar, womit bie Unfruchtbarteit bes Balbgebirges bezeichnet ift. Thiaffis Rame bat noch feine fichere Ertfarung gefunden; über fein Befen tann nach bem Obigen tein 3meifel fein: er ift ein Sturmriefe und mar wie wir feben merben, ein Riefe ber Berbftfturme, wie Beli, Gerbas Bruber, fich auf bie Sturme ber Grublingenachtgleichen bezog. Mle Sturmwind verhindert er auch, bag ber Gub gu Stanbe tommt, indem er bas Rochseuer verweht. Bie jener Baumeifter Conne und Mond und Die fcone Frenja bedingte, wie Throm als Lofegelb fur Thore Sammer ben Befit berfelben Gottin begehrte , fo mochte Thiaffi ben Gottern 3bun

entzieben, ja er erbalt fie wirtlich fur Lolie Befreiung, und Loft muß fie ibm erft wieber entfuhren. Ber ift nun 3bun? Mus D. 26 lernen wir fie ale Bragis Gattin tennen, bes Gottes ber Dichtfunft, bes Stalben Dbine ; aber bas fubrt une nicht weiter. Debr fagen une ibre Mepfel und bas Altwerben ber Gotter bei ihrem Berfdwinden, und bag fie in Beftalt einer Rug, nach anbrer Lesart (Lex Myth. 199) einer Schwalbe, von Loti gurudgebracht wirb. Den Stamm ibres Ramens bilbet bie Bartitel id: bie Schluffilbe ift nur bei weibliden Ramen gebrauchlide Ableitung; jeue untrennbare, noch in bem mittelbob, iteniuwe forbauernbe Bartitel aber bebeutet wieber, wieberum; befonbere wird id gern mit Grunen perbunben (Bol, 58 jordh or egi idhjagræna) und vielleicht ertlart une bieft ben Ramen bes 3bafelbes, wo fich in ber verjungten Belt bie golbnen Scheiben wieberfinden, bas Spielzeug ber Gotter in ibrer Unidulb: es ift von ber wieberergrunten Erbe ober von ber wieber erworbenen golbes nen Beit benannt, und wenn es icon fruber (Bolufp. 7) fo bieß, fo ift bieß eine Borwegnahme. Go brudt 3buns Rame ben Begriff ber Bieberfebr, ber Erneuung, ber Berjungung aus, und wenn wir bei ihrem Berichwinden Die Afen graubaarig und alt werben feben, fo mochte man in ibr wie in jenem Dabden aus ber grembe ben grubling ober bie Jugend bermuthen; beibes fallt in boberin Ginne gufammen; boch bentt man bier lieber an ben grubling, ba ibre golbenen Mepfel, ale eine Frucht bes Jahrs, eber auf biefes als auf bas gange Menichenleben beuten. Gie ift biernach nicht ber Grubling felbft, boch bie verjungte Ratur im Schmude bes Grublings, ober wie es Ubland 120 ausbrudt, bas friide Commergrun in Gras und Laub. Dieß entfarbt fich aber im Spatjabr, wenn 3buns Mepfel reif finb, burd ben rauben Sauch ber Berbft: und Binterminbe, ja es verfdminbet, bas Laub fallt von ben Baumen. In unferm Mothus feben wir bieg burch bie Entfubrung Ibune ausgebrudt. Der Berbftfturm, ale Sturmriefe Thiaffi eingeführt, bat 3bun geraubt : ber Biefe ift ber Garbenfdmel; , bem Balbe ber Schmud ber Blatter benommen, bie Welt ericeint gealtert und entstellt, von ben Gottern ift Glang und Jugenbfrifde gemiden, fie find ergraut und eingeschrumpft. Die Belt bat ibr beiteres Antlit gewandelt; ber Sonee, ber bie Erbe bebedt ift burd bas greife Saar ber gealterten Botter bezeichnet. Rach D. 26 follen es 3buns Mepfel fein, welche ben Gottern bie Bugend gurudgeben: eigentlich ift es bie Gottin felbft, ju beren Sombol jeue Mepfel geworben find; urfprunglich mogen fie nur das Babrzeichen ber herbitzeit gewesen sein, in welche der Raub Jouns fällt. Ubsand 122. Eie zurick zu sühren wird Lein beauftragt, den wir icon einen alse Sidvind gefunden aben, dech entlich es, um als Lengvind zu erscheinen, wie in Thrymstroida das Aultengesieder Freizisch, der Gettin der johnen Jadresziel, und nur in des Riefen Ambescheit gestigt ei ihm, so Jounne zu bemächtigen. Die Besteinung Jouns fällt ass in der ihm, sich Jouns zu bemächtigen. Die Besteinung Jouns fällt asse ihm, sich albe der einen, das der einen, sich der ihm der eine Getting besteinung benn fällt asse eine sich auf der eine Besteinung benn fallt asse auch der eine State eine Besteinung besteinung der eine fallt einer Auf der eine Besteinung den geschiebt nur in der fallt einer Auf der eine Gedmalde Die Rus sich sich ein der ausgeführt, auch der alle der eine Edmalde nach gestein gesteiner eine Echmalde nach gestein Gesteine Gommer macht. Der Mothen ließe sich vielleicht nach weiter ins Einzelne verfolgen, wie es Ukland, dem tein bieder gefolgt sind, a. a. D. derschaft des demalbe heir, einem menssen einm der Mothen den verfen den verfolgen, wie es Ukland, dem tein bieder gefolgt sind, a. a. D. derschaft des demalbe heir, einem menssen Geim dar zu gestellt sind, den

## 32. 3bun 3malbie Tochter. Deutung.

Diefer erfte Mothus zeigt teinen nabern Bezug auf ben Beltuntergang, er ift in bas Draina ber Weltgeschichte nicht verflochten, wir feben nur ben Bechfel ber Jahreszeiten bargeftellt. Bobl aber lagt fich eine folche Sinbeutung in bem gweiten Dinthus ertennen, welchen "Dbins Rabengauber" enthalt. Er ift nur eine Umbilbung bes Borbergebenben, bei ber bie Abnicht nicht vertannt werben fann, auch ben Mothus von 3bun bem feit ber Bolufpa berichend geworbenen Grundgebanten von bem bevorftebenben Weltuntergang ju unterwerfen. Doch ift es fcmer, von biefem Bebicht Recenfcaft gu geben, es gilt fur bas buntelfte und rathfel: baftefte ber gangen Coba: Erif Saljon, ein gelehrter Solanber bes 17. 3abrhunberte, beicaftigte fich gebn 3abre lang bamit obne es verfteben gu lernen. Die grofte Schwierigfeit liegt in ber mothologischgelehrten Eprache biefes verhaltnifemagig febr jungen Liebes, bas ber Berfager ber profaifden Cbba noch nicht fannte. Go jung es aber aud ift, fo urtheilt bod Ubland 138, es beriche barin noch burchaus bas innere Berftanbnife ber mothifden Sombolit und fo lobnt es fich wohl, in feinen Ginn gu bringen. Der Golugel gu jenem rathielbaften, faft ftalbijd gelehrten Musbrud icheint nun in ber Bahrnehmung gefunden, baß bie norbifche Dichterfprache Ein Bermanbtes fur bas Anbere gu fegen

75

liebt, j. B. wenn fur ben Brunnen Urbe, aus bem bie Gide Daabrafil begogen wirb, bamit ihre Geiten nicht faulen, ber verjungenbe Gotter: trant Obhrwrir genannt wirb; ober wenn fur Ilebr, bie Sitterin biefes Erante, 3bun eintritt, Die Suterin ber Mepfel, ber verjungenben Gotterfpeife u. f. m. Dit biefem Schlufel, ber menigftens bie ichwerften Riegel bebt, und mit Umftellung einiger Stropben, welchen ber gebuhrenbe Blat mieber quaemiefen merben mufte (bod burfte Str. 21 nach 23 gu ftellen fein), babe ich lleberfebung und Erlauterung perfucht; auch tamen mir Ublande Andeutungen über beu leitenden Grundgebanten wie ein griad: nifder Jaben zu Gute, obgleich ich im Gingelnen von ihm abweiche. Co halte ich bas Bedicht nicht fur ein Bruchftud, wofur es fich bem erften Blide giebt und allgemein gehalten wird, vielmebr fur eine von einem Anbern viel fpater bingugebichtete Ginleitung gu ber gleich folgen: den Wegtamotwida wie es feine zweite Ueberfchrift Forfpialloliobh felbft ale eine folche bezeichnet. Der Berfager wollte alfo nicht mehr bichten und fo haben wir teinen Berluft gu beflagen. Rach biefen Borbemerfungen versuche ich es noch einmal, feinen Inbalt anzugeben und zu beuten. wobei ich meine frühern Erlauterungen theils abturge, theils weiter ausführe.

Rach einer Aufgablung ber verschiebenen Befen bes norbischen Glau: bens, bie nach ihrem Berbalten gegen bie Schidfale ber Belt furt aber treffend bezeichnet werben, feben wir bie Gotter, von mibrigen Borgeichen erichredt, wegen Obbrarire in Beforgnife gerathen, welcher ber but Urbe anvertraut mar. Dit Obbrarir, wie ber Unfterblichfeitstrant ber Afen beißt, ift aber bier Urbs Brunnen gemeint, welchem gleichfalle verjungenbe Araft beimobnt. Und wie Trant und Brunnen einander vertreten, fo auch Urd und 3bun : ibr Befen fallt gufammen und es ift gleichaultig, ob wir Urb ober 3bun ale bie Belbin bes Liebes betrachten. Diefe beilige Quelle ber Berjungung bat alfo ibre Rraft icon verloren ober bie Ufen beforgen, baß bieß Ereignife eintreten, bas Bachsthum bes Beltbaums ftoden werbe. Darum mar Sugin, Dbins Rabe, ausgefanbt, barüber ben Musfpruch zwei weifer Bmerge ju bernehmen. Deren Ausspruch gleicht run fcweren bunteln Traumen, ja fie fceinen felber nur Traume, aber unheilverfundenbe, wibermartige. Da ber Rabe feinem Ramen gemaß nur auf ben gottlichen Gebanten ju beuten ift, fo taum bie Deinung fein, bie Gotter batten burch bas Nachbenten über bas ftodenbe Wachsthum ber Belteiche nichts erreicht, als von beunruhigenben Traumen gequalt ju werben, wie bie folgende Wegtamelwiba von Balbure Tranmen aus:

gebt. Rachbem noch eine Reibe von Erfcheinungen ermabnt ift, Die gleich. falls auf die nachlakende Triebfraft ber Ratur beuten, wird 3bun querft unter biefem Ramen eingeführt und zugleich bie fungfte von Imalbis Tochtern genannt, jenes 3merges, beffen Cobne wir aus D. 61 als tunftreiche Schmiebe tennen, Die auch bas golbene Saar ber Gif gefchmiebet haben. Sier ift nun 3bun nicht von Thiaffi, bem Sturmriefen ent. führt wie in bem porigen Dotbus: es bat fie aber ein anderes Unbeil betroffen : fie ift von ber Belteiche berabgefunten und weilt nun im Thale, unter bes Laubbaums Ctamm gebannt; und fomer tragt fie bief Rieberfinten; fo lange an beitere Bobnung gewöhnt, fann es ibr bei ber Tochter ober Bermanbten Rorwis nicht behagen. Rorwis Tochter ift bie Racht (f. §. 14), feine Bermanbte mare Bel, Die Tobesaottin, und bei ibr in ber Unterwelt icheint fie fich nach einer ber folgenben Stropben ju befinden, wie wir bas auch von Gerba gefeben haben, die icon burch iene eilf Mepfel an fie erinnerte. Beim Berabfinfen von ber Gide ift fie wie in ber vorigen Drbbe ale ber grune Blatterfdmud, und gwar ale bas Laub bes jungften Jahres gefaßt, Die jungfte von 3malbis Rinbern, bes innenmaltenben, benn bie Rwerge mobnen in ber Erbe; alles Gras und Laub, alles Grun, bas bie Erbe fcmudt, wird von ihnen gewirft und gebilbet, es ift munberbares Erzeugnife ber gebeimnifevoll mirtenben Erbfrafte. Bei Gife Saar, bem golbenen Getreibe, wie bei ber grunen Blatterwelt barf baber an biefe Zwerge erinnert werben, und unfer Lieb thut bieß, inbem es 3bun von 3malbi erzeugt fein laft. Much in bem, mas nun von bem Bolfsfell gemelbet wirb, bas ibr Die Gotter jur Betleibung verlieben batten, tonnen wir fie noch als ben abgefallenen Blatterfdmud benten, welcher nun unter bem Binterfdnee verhullt liegt. Wenn fie aber bei ber Racht ober gar in ber Unterwelt weilen foll, fo ift fie mobl mehr bie Triebtraft ber natur, bie jenen Schmud bervorgebracht bat ale biefer felbft; biefe Rraft bat fich nun in bie Burgel gurudgezogen, ber Beltbaum ift entblattert, ber Binter einges treten und ungewifs bleibt ob je ber Fruhling wieberfebre. Da fenbet Obin Beimball, ben Bachter ber Simmelsbrude, über welche bie Riefen einbrechen tonnten, im Geleite Lofis und Bragie, Die Gottin gu fragen, mas fie von ben Beltgefdiden wife und ob bas ibr Biberfahrene ber Belt und ben Gottern Unbeil bebeute? Aber bie Genbung bat feinen Erfolg, 3bun weint und ichweigt: wie ichlafbetaubt ericheint fie ben Boten, Die unverrichteter Dinge beimtebren; nur Bragi, ber fonft ale



ihr Gatte bargestellt ift, bleibt ale ihr Bachter jurud, ber verftummte Befang, erflarte es Ubland, bei ber bingewelften Commergrune. Es wird nun bie Burudtunft jener beiben Boten und bas Gaftmal ber Mfen beidrieben, bei welchem fie von ber Erfolglofigfeit ihrer Werbung Bericht erftatten. Da pertroftet fie Dbin auf ben anbern Morgen und forbert auf, Die Racht nicht ungenütt verftreiden zu lagen, fonbern auf neuen Rath zu finnen. Coon tommt ber Mond einbergezogen, Dbin und Friga beben bas Gaftmal auf und entlagen bie Berfammlung. Die Racht bricht ein, mit ber bornigen Ruthe folagt Rorwi bie Boller und fentt fie in Solaf; auch Die Gotter fublen fic von Mubialeit ergriffen und felbit Beimball, ibr Bachter, ber weniger Golaf bebarf als ein Bogel, wantt vor Golummerluft. Diefer bichterifchen Schilberung ber Racht folgt bann eine eben fo icone Beidreibung bes anbredenben Tages, por welchem fich Gogien und Thurfen und Die Geschlechter ber 3merge und Schwarzalfen, ibrer lichticheuen Ratur gemaß, flüchten und Die Golummerftatte fuchen; Die Gotter aber erbeben fich beim Connenausgang, Siermit enbigt bas Lieb, beffen Raine, Dbins Rabengefang', vielleicht von ber britten Strophe bergenommen, worin Sugin, Dbing ausgefanbter Rabe, ermabnt marb, nicht unpaffend fur ein Lieb gemablt ift, bas unbeilvolle Borgeichen gusammengeftellt, welches wie ber Raben Rradgen ben unvermeiblichen Untergang ber Welt bebeutet. Der Gintritt ber Bintergeit ift ale ein Gleichnife bes Tobes, ja ale ein Borfpiel bes nabenben Beltunterganges aufgejaßt. Goon barum tonnte es ein Borfpielelied beifen; aber es ift zugleich ein Borfpiel gu bem folgenben, ber Begtamelwibg, Die fich auf bas Genquefte anichlieft. Die Racht ift poruber, welche ju nenen Entichlugen benutt werben follte, ber Tag angebrochen, auf welchen Dbin vermiefen batte. Goon faben wir bie Gotter bei Connenaufgang fich erheben, ba beginnt bie Wegtamstwiba bamit, daß fich bie Men verfammeln, um barüber Rath zu pflegen, marum ben Balbur bofe Eraume ichredten ? Dan tonnte fagen, bier ichließe fic bas neu bingugebichtete Lieb, Obins Rabengauber, bem folgenben altern nicht genau an, ba jenes erwarten ließ, es folle über 3buns Rieberfinten, nicht über Balburs Traume, Rath gepflogen werben. Aber 3buns Rieberfinten ift nur eine ber beunrubigenben Reichen, beren bort gebacht mar, und Stropbe 3 ermabute nach ber obigen Deutung auch bie beunrubigenben Traume ber Gotter. In ber Berathung über Balbure Traume nimmt Obin feinen thatigen Antheil, er bat, ba bie Befragung 3buns

vergeblich geblieben war, die Racht zu neuen Entschlichen benust und wahrend die Andern noch zu Rathe figen, sieht er auf, schwingt ben Stattel auf Sleipnirs Richen und reitet nach Risseur, die Bala zu befragen, die Seberin, die er in der Unternelt aus ihrem Grabe vort, nachbem er sie durch Beichwörungen geprungen bat, ibm Rebe zu feben. Bas er hier erfahrt, davon muß an einer andern Stelle die Rebe sein bier galt es nur, den Balammenhang unsperre beiden Rieber nachzuweisen.

Die im Eingang des Gedictes Joun mit Uto, der altesen Norme verrechfeit scheint, so sehen wir sie Str. 8 Ranna genannt und Ett. 13 Jörun, wenn dieser uns dunfte Name nicht aus Joun verlesen ist. Was Joun mit Ranna gemein dat und dem Tichter erlaubte, beide Namen und und erfügen ist. 3.4 bei dem Methals von Aldur deutsich ich werden, au vertundern ist, daß der Dichter nicht auch Gerdad Ramen gebraucht bat, an die wir dei Jouns Schildfalen mehrsch einem erweben sind. Bern aber unfer Tichter sich nicht gestatet, Joun und Gerda jusammen zu bringen, so wird dach unten bei Bragi wahrscheinlich werbert, daß es Arthengeskalten gegeben babe, in welchen bieser Gettinnen Wolfen zu genammennen.

### 33. Baldure Tob.

Erfdredt von Balburs Traumen, Die feinem Leben Gefahr brobten, pflogen die Men Rath und beichloken, ibm Giderbeit por allen Gefabren auszuwirfen. Da nabm Griag Gibe von Geuer und Bager, Gifen und allen Ergen, Steinen und Erben, bon Baumen, Rrantbeiten und Giften, baju von allen vierfußigen Thieren, Bogeln und Burmern, bag fie Balburs iconen wollten. 216 bas gefcheben mar, furzweilten bie Mfen mit Balbur : er ftellte fich mitten in einen Rreif, wo bann Ginige nach ibm fcogen, Andere nach ihm bieben und noch Andere mit Steinen warfen. Und mas fie auch thaten, es icabete ibm nicht; bas bauchte fie alle ein großer Bortbeil. 216 aber Loti bas fab, gefiel es ibm übel, bag ben Balbur nichts verlegen follte. Da gieng er ju Frigg nach Fenfal in Geftalt eines alten Beibes. Frigg fragte bie Frau, ob fie mufte, mas bie Mjen in ibrer Berfammlung pornabmen. Die Grau antwortete, fie icoben alle nach Balbur, ibm aber icabete nichts. Da fprach Grigg; Beber Baffen noch Baume mogen Balbur ichaben, ich babe von allen Gibe genommen. Da fragte bas Beib: Saben alle Dinge Gibe gefcworen, Balburs ju iconen? Friga antwortete: Deftlich von Balball machit eine

Staube, Miftiltein genannt, Die ichien mir ju jung, fie in Gib zu nehmen. Darauf gieng bie Frau fort : Loti nabm ben Diftiltein, rif ibn aus und gieng jur Berfammlung. Gobur ftand ju außerft im Rreiße ber Danner, benn er war blind. Da fprach Loli ju ibm : Barum fcbiegeft bu nicht nach Balbur? Er antwortete: Beil ich nicht febe, wo Balbur ftebt; jum Anbern bab ich auch teine Baffe. Da fprach Loti: Thu boch wie andere Manner und biete Balburn Ghre wie MUe thun. 3d will bich babin weifen mo er fteht : fo fcbiege nach ihm mit biefem Reis. Gobur nabm ben Diftelimeig und icon auf Balbur nach Lotis Unmeifung. Der Couf flog und burdbobrte ibn, bag er tobt jur Erbe fiel, und bas mar bas grofte Unglud, bas Denfchen und Gotter betraf. Mis Balbur ge: fallen mar, ftanben bie Mfen alle wie fprachlos und gebachten nicht einmal ibn aufgubeben. Giner fab ben Anbern an ; ibr Aller Gebante mar wiber ben gerichtet, ber biefe That vollbrocht batte ; aber fie burften es nicht rachen, es war an einer beiligen Freiftatte. 218 aber bie Gotter bie Sprache wieber erlangten, ba mar bas Erfte, baß fie fo bestig ju weinen anfiengen, bag Reiner mit Borten bem Unbern feinen Sarm fagen mochte. Und Dbin nahm fich ben Chaben um fo mehr ju Bergen, als Riemand fo gut mufte ale er, ju wie großem Berlufte und Berfall ben Afen Balburs Enbe gereichte. Ale nun bie Afen fich erholt batten, ba fragte Frigg, wer unter ben Afen ihre Gunft und Sulb gewinnen und ben Selweg reiten wolle, um zu verfuchen, ob er ba Balburn fanbe, und ber bel Lofegelb gu bieten, bag fie Balburn beimtebren ließe gen Megarb. Hub er bieß hermobhr ber fcnelle, Dbins Cobn, ber biefe Sabrt unternahm. Da ward Cleipnir, Dbins Bengft, genommen und vorgeführt, hermobur bestieg ibn und ftob bavon,

Da nahmen bie Men Balburs Eefche und berachten sie jur See. Diringbem bieß Balburs Schiff, es war aller Schist großes. Das wollten die Götter vom Strande steinen und Balburs Leiche darauf verbrennen; aber das Schiff gieng nicht von der Eesle. Da word gen Jötunheim and bem Riechemeibe gestenet, bie Sprordin bieß, und als sie tam, ritt sie einen Wolf, der mit einer Schlange gegaumt war. Als sie vom Resse gesprungen war, rief Die wier Bertjerte berbet, es zu halten; aber sie vermodden es nicht anders, als siebem sie es ubertwarfen. Da trat hyrrodin an das Vorbertheil des Schiffes und sieß es im ersten Ansaben vor, daß Fener aus ben Walgen juhr und alle Lande gitterten. Da ward Koby zwing und arts fin and bem Sammen und wirde bie das das

gerichmettert haben, wenn ihr nicht alle Gotter Frieden erbeten batten. Da warb Balburs Leiche binaus auf bas Schiff getragen, und ale fein Beib, Reps Tochter Ranna, bas fab, ba gerfprang fie por Jammer und ftarb. Da ward fie auf ben Scheiterhaufen gebracht und Feuer barunter gegunbet, und Thor trat bingu und weibte ben Scheiterhaufen mit Diolnir, und vor feinen Sugen lief ber 3merg, ber Lit bieg, und Thor ftieft mit bem Juge nach ibm und warf ibn ine Teuer, bag er verbrannte. Und biefem Leichenbrande mobnten vielerlei Gafte bei ; querft ift Dbin qu nennen, und mit ibm fubr Frigg und bie Balfuren und Dbins Raben. und Grepr fubr im Bagen und batte ben Gber porgefpannt, ber Gulliuburfti bieg. Seimball ritt ben Sengft Bulltop (Goldgopf) genannt und Frepja fuhr mit ihren Ragen. Much tam eine große Menge Grimthurfen und Bergriefen. Dbin legte ben Ring, ber Draupnir bief, auf ben Scheiterhaufen, ber feitbem bie Gigenschaft gewann, bag jebe neunte Racht acht gleich icone Golbringe von ibm tropften. Balburs Bengft marb mit allem Gefdirt zum Scheiterhaufen geführt,

hermobur ritt unterbefe neun Rachte burd tiefe buntle Thaler, fo baß er nichts fab, bis er gum Giollfluße tam und über bie Giollbrude ritt, Die mit glangenbem Golbe belegt ift. Mobgubr beift bie Jungfrau, welche bie Brude bewacht: Die fragte ihn nach Ramen und Gefchlecht und fagte, gestern feien funf Saufen tobter Manner über bie Brude geritten ,und nicht bonnert fie jest minber unter bir allein und nicht baft bu bie Farbe tobter Manner: warum reiteft bu ben Selweg?" Er antwortete : ,36 foll gu Bel reiten , Balbur gu fuchen. Saft bu vielleicht Balburn auf bem Selwege gefeben ?' Da fagte fie: Balbur fei uber bie Giollbrude geritten ; ,aber norblich geht ber Beg binab gu Bel'. Da ritt hermobur babin, bis er an bas Belgitter tam: ba fprang er vom Bferbe und gurtete ibm fefter, ftieg wieber auf und gab ihm bie Sporen : ba feste ber Sengft fo machtig über bas Gitter, bag er es nirgend berührte. Da ritt hermobur auf bie Salle gu, ftieg vom Bferbe und trat in bie Salle. Da fab er feinen Bruber Balbur auf bem Ghrenplage figen. hermobur blieb bort bie Racht aber. Aber am Morgen verlangte her: mobur von Sel, bag Balbur mit ibm reiten follte und fagte, welche Trauer um ibn bei ben Afen fei. Aber Bel fagte, bas folle fich nun erproben, ob Balbur fo allgemein geliebt werbe als man fage. ,Und wenn alle Dinge in ber Belt, lebendige fomobl ale tobte, ibn beweinen, fo foll er gurud gu ben Mfen fahren; aber bei Bel bleiben, wenn Gins miber-Zimrod, Mhibologie.

81

spricht und nicht weinen will.' Da stand hermodur auf und Baldur geleitet isn aus der Halle und nahm ben Ming Draupiri und sandte ind.
Din jum Mönerlen, und Nama sandte der örfig einen lederwurf und noch andre Gaben, und der Fulla einen Goldring. Da ritt hermodur seihet und gesten und dann nach Ksgard und sagte alle Heitungen, die er agehöt und geschen batte. Darmach sandten und gesten der Bellurn aus Hels Gewalt zu weinen. Alle ihnen das Menschen wirh, daß diese, damme und alle Erze; wie du schon geschen haben wirst, daß diese die genienen, wenn sie aus dem Frost in die Warme kommen. Alle die Gewalt zu weinen, wenn sie aus dem Frost in die Warme kommen. Alle die Geschadten heimstren und ihr Gewerde wohl wollkracht haten, janden sie in der Hollen der Kiefenweis sien, das Thed genannt war. Die daten sie auch, Baldurn aus hels Gewalt zu weinen. Eie antwortet :

Thod muß weinen mit trodnen Mugen Ueber Balburs Enbe.

Richt im Leben noch im Tob hatt ich Rugen von ihm:

. Behalte Bel mas fie hat.

Man meint, daß dieß Loti gewesen sei, der den Afen so viel Leid zugefügt hatte. D. 49.

So ausinferlich biefe Ergablung ift, so fehlt boch barin bie an Sebur, bem Möter Balburs, burch Bali genommen Rach ; o wie bie Britze, welche Obin feinm Sohne Balbur ins Opr gerannt haben soll, als er auf bem Scheiterhausen soll a. Bon ben lestern wisen wir aus Basifrubnismal, wo Obin mit bem allwisenben Jatun über bie urwellichen Dinge freitet. Die lehte Frage, welche ber Niese nicht lösen kann und sich darum gesangen gielt, b. b. ber Billiffer bed Siegered unterwirft, fautete:

Bas fagte Dbin bem Cohn ins Dhr, Als er bie Scheitern beftieg?

An ibr erkennt ber Niese zugleich, daß es Dein ist, mit welchem er mit Näthsleiteben gestritten hat, benn Niemand anders, sagt er, als er könne wisen was er bem Sohn ins Obr geraumt habe. Daß Gedicht melbet und nun nicht, was bem tobten Balbur von Obin ins Obr geraunt ward: wir mößen es, woem wir §.50 pu ber Wiedergeburt ber Götter gelangen, aus dem Julammenhang der gestellten Fragen errathen.

Bas Balis Rache an hobur betrifft, so ist bavon in ber Wegtamstwida die Rebe, beren Zusammenhang mit Obins Rabenzauber wir schon besprochen haben. Dieß Gebicht ift eine Rachahmung von Baftbrudnismal. Wie bort Gangrade nennt fich bier Obin Begtam: beits Ramen bezichnen Obin als ben Banderer; und wie bent Außfrubmir ben Gott an ber Frage erlennt, die Niemand anders als Obin beantworten fann, so erlennt ibn bier die aus bem Grad erweckte Seberin an ber Frage nach einer Begebenheit, die seinen Rick in die seungle

Wie heißt bas Beib, bie nicht weinen will Und himmelan werfen bes hauptes Schleier?

worauf bie Bala antwortet :

Du bift nicht Begtam, wie erft ich mabnte : Dbin bift bu, ber Allerichaffer.

und Dbin entgegnet :

Du bift feine Bala, fein wißenbes Beib, Bielmehr bift bu breier Thurfen Mutter.

Allerdings liegt ein Biberfpruch barin, bag Dbin fich über Balburs Tob von ber tobten Bala, ber Mutter breier Thurfen, Gemifsbeit gu verschaffen sucht, mabrent ibm Thod's Beigerung, ben Balbur aus Sele Reich zu weinen, eine fo viel fpatere Begebenbeit (benn auf biefe gielte Dbine Frage), nicht verborgen ift; aber eben baran verrath fich ber Rach: abmer. Gleichwohl burfen wir an ben Radrichten, burd welche bie Begtamofwiba unfere Renntnife von bem Dothus bes Balbur ergangt, um fo weniger Ameifel begen, als fie fich in anbern Quellen (Synblul. 28) beftatigen. Dag bas Lieb bem Berfager ber jungern Cobg, ber pon Bali D. 30, 53 aus andern Quellen (Baftbrubn, 51) wißen tann, unbefannt geblieben fein; wir hatten ohne fie in ber altern Ebba tein Balburs Tob betreffenbes Bedicht. Der Berbacht aber barf nicht auftommen, als wenn biefer Mpthus felbft erft fo jungen Urfprungs mare. Bas Bol. 36-38 von Bali melbet, wird gwar, gumal es fich nicht in allen Sanbidriften finbet, aus Wegtamofwiba nachgetragen fein ; mas fie über Balburs Tob enthalt, trifft bas berg feines Mythus und ift über allen Berbacht ber Ginfdmargung erhaben :

36. Ich sah bem Balbur, bem blühenben Gotte, Obins Sohne, Unheil brohen.
Gewachsen war hoch über die Wiesen Der garte, gierliche Rweig der Mistel.

37. Bon ber Diftel tam, fo bauchte mid, Saflicher Sarm, ba Sobur ichof zc.

Rur bas fonnte zweiselhaft sein, ob fie es nicht war, welche ben Mpthus von Balburs Tob zuerst in Beziehung zu ben allgemeinen Gefchiden ber Welt und ber Götter brachte.

Auf bie Frage, wer an Sobur, bem Morder Balburs, Rache uben werbe, giebt nun bie Seberin ber Begtamolwida bie Austunft:

11. Aindur im Westen gewinnt ben Sohn, Der einnächtig, Dbins Erbe, jum Lampf geht. Er walcht bie Hand nicht, bas Haar nicht fammt er, Bis er Baldurs Mörber jum Holftoß brachte.

und bie ermabnte Stelle bes Sonbluliebes lautet :

28. Eilfe murben ber Afen gegablt, Ale Balbur beichritt bie tobtlichen Scheite. Bali bewährte fich werth ibn zu rachen, Da er ben Morber bes Brubers bemeifterte.

Auch Sapo Grammaticus weiß bavon, bag Obin mit ber Rinba einen Sohn zeugte, ber Balburd Tob ju rachen bestimmt war; bas Rabere hierüber unten bei Wali.

## 34. Deutung.

In Balbur pflegt man das Licht in seiner herschaft zu sinden, die zu Mitssommer iber höche erreicht dat; sein Teo ist also die Also der Keige des Lichts in der Sommerssennemben, wo die Zage am sängsten sind, nun aber wieder lürzen, das Licht mithin sich zu neigen beginnt. Sein Medere höbur ist demyslosse der lächtsele, der blinde stledizer sinni, der Geselle ber sol. Classift, als, meil er das Luntel des Winntes deveutet, dessen herschaft sich nun verdereitet und zur Zusspit vollendet, wo nach dem turzesten Zage die Sonne wieder geboren wird. Nuch höder ist ein Sohn Odins, wossen wir erstisch, da in Wegtamsten. 16 die Lesarten schwanten, in der Geda selsst ein entsselbendes Zeugniss bespien. Aler im Stalblad, 13 desse er Odins Sosn und auch Elabstagn, 75 (E. 5.54) wird er unter Odins Söhnen ausgesihrt. Bgl. Odda Hafnian II. (1852) S. 312, 473, 524, 556. (616) 636. Subschwafte sich wird mich auf Well. 61, wo and der Vergeleichum mit der slegenden Err. die mich auf Well. 61, wo aus der Vergeleichum mit der slegenden Err. die won den Eddente viere was der Vergeleichum mit der slegenden Err. die von den Eddente dier. die von den Eddente dier. die von den Eddente dier.

Bruber (Dbine und Smenire) fpricht, barauf geichloken merben barf, baft auch Sobr Dbins Cohn ift. Bei Garo (IIL) allerbings ericeint nur Balberus nicht Sotherus als Dbins Cobn. Bgl. §. 29. Jebenfalls ift er auch nach ber Ebba ein Afe, fein Riefe, weil er bas unicabliche Duntel ift, bas ber Bericaft bes Lichts nach ber Ordnung ber Ratur folgen muß, benn ber Bechfel ber Jahredzeiten ift ein wohlthatiger, ber felbft in ber verjungten Belt nicht entbebrt werben tann, wo Balbur und Bobur in bes Siegesgotts Simmel friedlich beifammen wohnen follen (Bol. 61), benn bann, wenn alles Bofe fowindet, wird Balbur aus Bels Saufe erloft fein. Sobur ift auch nach ber fittlichen Geite bin an feines Brubers Morb uniculbig : ein Anberer bat feine Sand gelentt, und in ber erneuten Belt, wo nur auf bie Gefinnung gefeben wirb, wo gang allein bie Bergensuniduld in Betracht tommt, ftebt feiner Mufnahme in Gimil, wo alle Bertben und Burbigen wohnen follen, nichts entgegen, Aber gang andere in biefer Belt : ba ift bie Blutrache Bflicht und eine fo allgemeine, bag fie teine Ausnahme erleibet: bas bergogene Blut fchreit um Rache und tann nur burch Blut gefühnt werben. Gie bulbet auch feinen Mufidub, fie gonnt feine Brift, fie laft nicht Beit, Die Sande ju mafchen, Die Saare ju tammen, und ftebt ibrer Erfullung noch Unmöglichfeit entgegen, fo lagt man nach ber Gitte germanifder Rachegelubbe Sagt und Bart und bie Ragel an ben Singern machien, ja maicht und tammt fich nicht, bis ber bringenbften, unaufichiebliden Bflicht genugt ift. Darum muß Bali an bobur fofort Rade uben, ob er gleich uniculbig ift ; auch tommt bem gur Rache Berufenen feine Jugend nicht ju Gute: taum geboren, nur Gine Racht alt, gebentt Bali bes ungefühnten Bluts und ichreitet jum beiligen Bert ber Rache. Deutlicher noch als die bier benutte Begtametwiba fpricht bief bie Bo: lufpa 37. 38 aus:

> Balburs Bruber war kaum geboren, Der Ddins Erben einnächtig fällte. Die Hände nicht wulst er, das Haar nicht lämmt er Bis er zum Holistoß trug Baldurs Töbter.

Ueber jene Rachegelubbe vergl. Tacitus Hist. 4, 61. Germ. 31. Paulus Diac. 317. Grimm G. D. S. 571. AR. III, 188. P. E. Müller über Snortis Quellen S. 15. 15. Panzer II, 398.

Bu Balburs Deutung auf bas allerfreuende Licht, bas tein Befen

embehren fann, es fei benn ein unheimliches, stimmt D. 22: "Bon ihm ist uur Gutes zu sagen, er ist der Beste und wird won Allen gelobt. Er ist so schon von Mulis zub so glatunen, das eine Schein von ihm ausgebt. Ein Kraut ist so licht, daß es mit Balvurs Augenbrauen verglichen wird, es ist das lichtele aller Arauter (vgl. Buth. 2023): davon magst du auf die Scholes kanzes sowohl als seines Leibes schiebes, die eine Kaares sowohl als seines Leibes schiebes, die eine Kaares sowohl als seines Aribes schiebes die ihm beides von allen Affen. Er dat die Eigenschaft, daß Riemand seine Urtheite schelten tann. Er bewohnt im himmel die Stätte, die Breibablid (Weitglanz) beist. Da wird nichts Unreines gewuldet.

Doch es ift noch nicht Balburs ganges Wefen, bas wir erflaren follen, wir haben es bier nur mit feinem Tobe gu thun. Diefen, bie Abnahme bes Lichts, führt Loti berbei, indem er bie Diftel in bes blinben Soburs Sand legt. Balburs Unverlegbarteit burd Burf und Schlag erflart fich aus ber untorperlichen Ratur bes Lichtes : "Die einzige Baffe, Die an ibm haftet, ift ein Symbol bes buftern Winters. Die Diftel, bie im Winter wachft und reift, bie barum auch nicht bes Lichtes ju ihrem Gebeiben zu bedurfen icheint, ift allein nicht fur Balbur in Bflicht geuommen,' Ubland 146. 3ch trage Bebenten, bei ber Deutung bes Dothus fo febr ind Gingelne ju geben; man wird es icon gut erfunden und gerechtfertigt nennen burfen, wenn bei bem Gibe, ber allen Dingen abgenommen werben follte, Die Miftel, Die als Schmarogerpflange fein felb: ftanbiges Leben ju baben icien, überfeben marb. Ginfacher freilich faßt es D. 49; bie Ctaube icbien ju jung, fie in Gib ju nehmen. Bu unbebeutend mag die Meinung fein; aber bas icheinbar Unbebeutenofte fann in ber Sand bes Bofen bie Unschuld morben. Dann mare auch bie Bemertung unnöthig, bag bie Diftel, bei uns nur eine fcmache Staube, auf Infeln im Dalarfee bis gu brei Ellen gange aufmachft. Aber noch eine andere Dentung verdient Ermabnung : ihrer Beiligfeit nicht fowohl als ihrer Unnaturlichteit verbaufte bie Diftel biefe Babl. Die gange Ratur liebte Balbur, es mufte ein feltfam Unnaturliches fein, von gottlicher ober bamonifder Ginwirfung berftamment, nicht aus Camen gegogen, nicht in ber Erbe murgelnd, bas ben guten Gott verlopte. Schwend Doth. 139. Jebenfalls verrath fich bier ein alter Bug unferer Dichtung, bas Celtene und Geltfame ber Ratur abzulaufchen und in bas Bewand bes Ratbfels zu bullen. Die Staube fur beilig zu achten, Die folche Babl traf, baben wir freilich aus unferm Dothus allein teinen Grund.

Bleidwohl war ihre Beiligfeit nach Myth. 1156 beutiden und feltischen Boltern gemein. Die Druiben, fagt uns Blinius 16, 44, fannten nichts Beiligeres ale bie Diftel und bie Gide, barauf fie muchs. Obne ber Giche Laub ober bas ber Staube, Die vom Simmel auf fie niebergefallen und ben Baum erforen gu baben ichien, begiengen fie feine beilige Sand: lung, ja nach bem griechifchen Ramen bes Baums icheinen fie erft Drui: ben genannt. Beißgefleibet ftieg ber Druibe auf ben Baum, mit golbener Gidel fonitt er ben Rweig und fieng ibn auf in weißem Mantel. Dann erft marb bas bereit gebaltene Opfer bargebracht; zwei weiße Stiere, beren Sorner noch fein 3och ertragen haben. Und felten ift ein folder Zweig ju finden, und gebolt werben barf er nur im fechsten Mond nach bem breifigften Jahr bes Jahrhunberts, wo er ausgewachsen ift und feine Allheilfraft erlangt bat. Denn wenn man ben Thieren von ibm ju trinten giebt, werben fie fruchtbar; auch fount er wiber jebes Bift. Go übernaturliche Rraft maß man ber Staube gu, Die immergrun auf ber entblatterten beiligen Gide fortwuchs und gleich bem Epheu, an bas fich auch manderlei Aberglaube bangte, ihre Fruchte im Binter zeitigt. Den Glauben an ihre Beiligfeit bestartte noch, baß fie nur auf Baumen machft und auch bier fich nicht faen laft, benn gu poller Reife gebeibt ibr Samen nur im Dagen ber Bogel, bie ibn babin tragen, wo er auf: geht : es ift bann feine Menfchenband im Spiel und bie gottliche gugung offenbar. Befannt ift bie in Bales noch fortlebenbe Gitte, Die Miftel am Beibnachtsabend über ben Thuren aufzufteden und bie nach Leibes: fegen verlangenben Frauen barunterbin ju fubren. In Deutschland bangt man fie in Gilber gefaßt Rinbern um ben Sale, und mo fie, mas felten ift, auf Safeln macht, ift ficher ein Schat verborgen. DR. 1158.

Der Antheil Abots an bem Methous scheint jundist von teiner tieern Bedeutung: seine Erscheinung war schon darum nöhig, weil der Scheiteshausen nach notbischer Gitte mit seinem hammer eingeweibt werden muste. Aber er bedroht auch damit die Riesin Horrodin, welche das Schiff, auf dem der Scheiteshausen errichtet war, in die See stopen soll. Indem er dem liedermutd biefer Riesin wedert, erscheint Thor gang in seinem befamnten Wesen als Bekämpter der Riesin aus alle verderblichen, maßischen Radurgsmolten. Die in diese Riesin schweibischer Radurerschein nung ift nach Uhland der versengende Semnendrand, der nach der Sommersonnenwende einzutreten pflegt, und der Rame Spierostin, die Zuerberandske, prinkt dieser Verlangende und der Sonderschein der Rame Protrossin, die Zuerberandske, prinkt dieser Verlangende und der Sonderschein der Rame Protrossin, die Zuerberandske, prinkt dieser Verlangen das Wort. Das Schiff Krindson fann nun bie Conne felbft fein, ober bie Babn bes Lichts, bas, inbem ber Sounenlauf feinen Sobepuntt erreicht bat, eine Beile ftille ju balten icheint, nun aber nach bem gewaltigen Stoß, mit bem bie Riefin es portreibt, Die Wende nimmt und abwarts lentt. ,Go fabrt nun Gringborni, flamment in Connengluth, babin; aber es tragt nur noch bie Leiche feines Gottes.' Da bricht auch ber Gattin Balburs, Reps Tochter Ranna, bas Berg : man mufte fie auf ben Scheiterhaufen tragen und mit ibm perbrennen. Ubland beutet fie auf bie Blutbe, Die aus ber Anofpe bervorgeht, und barum Reps (fur hneppr, Anopf) Tochter beißt. "Mit ber Abnahme bes Lichts acht auch bas reichfte, buftenbfte Blumenleben gu Enbe ; als Balburs Leiche gum Scheiterbaufen getragen wirb, gerfpringt Ranna por Jammer. Die Liebe Balburs und Rannas, bes Lichtes und ber Blutbe, bilbet ein Geitenstud ju ber Liebe Bragis und Jouns, bes Befanges und ber Commergrune, und bie Mehnlichfeit biefer Dothen ift aufflarend fur beibe.' Schon oben §. 32 ift barauf bingemiefen, baß fic 3bun mit Ranna berührt und fogar einmal Ranna genannt wirb. Aber Ubland weiß auch ben Bwerg Lit zu beuten, ber bem Thor por bie Guge lauft und ben er im Unmuth über Balburs Tob und Rannas, ihnen in bas Reuer nachftofit. Es ift bie Rarbe (Litr), ber reiche frifde Schmels bes Frubfommers, ber mit binab muß, wenn Balbur und Ranna gu Miche merben.

Daß bie Staube gu jung ichien, fie in Gib und Bflicht gu nehmen, tonnte uns nicht gang genugen; erschreden aber mufte bie tiefe Brofa, bie in ber naturlichen Erflarung bes Bunbers liegt, bag felbit bie Steine uber Balburs Tob weinten : ,wie bu icon geseben baben wirft', fagt bie D., ,bag alle biefe Dinge weinen, wenn fie aus bem Groft in bie Barme tommen.' Doch foll hiermit wohl nur bie außere Doglichfeit veranschau: licht werben; fonft ließe fich entgegnen, burch Balburs Tob feien bie Dinge im Gegentheil aus ber Barme in Die Ralte getommen. Die gange Ratur flagte um Balburs Tob, weil fie bes Lichtes bedurftig ift, und feinem Leichenbegangnife wohnten vielerlei Gafte bei, felbft hrimthurfen und Bergriefen, fouft ein lichticheues Beichlecht und bem Steinreich vermanbt : alfo ideinen auch fie bes allbelebenben Lichts nicht gang entrathen zu tonnen. Da mochte ein Stein fich erbarmen, fagen wir , wenn ein tiefes Beb uns ergreift, noch beute, und benten nicht mehr an ben Urfprung ber Rebensart. Aber wie es etwas Unnaturliches fein mufte, bas Balburn verlegen tonnte, fo wird Thod, bie ihn nicht aus Bels Ge:

Der Ring Draupnir, ben Dbin auf ben Scheiterhaufen legte und ben ibm Balbur aus Bels Saufe jum Anbenten gurudfanbte, gewann feitbem bie icon in feinem Ramen angebeutete Gigenicaft, baß jebe neunte Racht acht gleiche Golbringe von ibm tropften. Rach D. 61 befaß er fie aber von Unfang an, ba ibn bie 3merge bilbeten. Bir baben ibn fruber im Befit Freyrs und feines Dieners Ctirnir gefunden, nebft jenen eilf Mepfeln, die uns an bie 3buns erinnerten: beibe bebeuteten uns bort, baß Frebr ber Bott ber Fruchtbarfeit und Bermehrung fei. Daß biefe Mepfel fo wie jener Ring mehrfach wiedertebren, ift bei ber Bermandtfcaft ber Gotter, bie auch im Gedanten fich berühren, nicht zu verwunbern. Wenn Balbur bas Licht ift, ohne welches alles Bachsthum ftodt, wenn 3bun als eine Jahresgottin fich auf bie Triebtraft ber im Frubling erneuten Ratur bezieht, fo tonnen biefe Attribute fo gut bei Balbur und 3bun an ibrer Stelle fein, als bei Frebr. Man pflegt aber ben Ring auf die Bhafen bes Monds gu beziehen und jene Repfel auf eilf Monatesonnen. Dieß mag gezwungen icheinen; boch lagt fich bei bem Ring ber Bebante an einen wiebertehrenben Zeitabichnitt taum gurud: brangen : gewife ift bie Boche gemeint, Die vielleicht auch bei ben Ber: manen einst wie bei ben Romern 9 Tage gablte. Gine Sinbeutung auf bie Bode finde ich in Stirnisfor 39 :

Rach neun Rachten will Riordhs Gohne ba Gerba Kreube gonnen.

Reun Rachte brauchte auch hermobur zur hel zu reiten und neun Rachte bieng Obin nach hawam. 139 an ber Weltesche, Reun Walpurgisnachte Bernaleten Alp. 109.



Much Ranna, Baldurs Gemahlin, seindet Anderine aus hels Reich berauf: der Trigg einen Schleier oder Ulebermurf, der Julia einen Goldering. Den Schleier soht Uleand als das Albeichen der Hausfrau, das der Frigg gebührt wie der Julia, ihrer Dienerin und Vertrauten, der wollgemachsen Jungfrau mit dem flatternden Haaren (D. 35), der Bersolumgsting. In beidem aber, Schleier und Goldering, erfamt et Minnen des Spähereiftes. Beterfen greift diesen Gekanten auf, erslaubt aber den Schleier in die neuen binnengesischen Wieselreib zu wanden, der fich der Gekleier in einen blumengesischen Wieselreib zu wanden, der fich der Gekleier in einen blumengesischen Wieselreibe zu wahrelte ist, als dem Gegen des Jerkeites mit einer neuen Lingen Erneubrung verstehen.

Wenn Stirnic in Stirnissse davon spricht, das der Ring Drauppit mit Doins jungem Erben auf dem Holgists gelegen habe, so muß die Begebenheit, von der da die Nede ist, darum nicht später als Aldburd Tod sallen, so wenig als etwa die Abensschaft darum vor Dietrids Ramps mit Cede und seinen Britdern ju legen ist, weil im Cedeulied auf sie angespielt wirb. Weder das Golterepod noch die Helbenhichtung ist das Bert eines Einzelnen; aber leicht erschied mieden die Seieden, das der die Seieden, das der die Bert eines Einzelnen; aber leicht erschied mieden die Keiter der in den der den den der der den in den der der den der der den ist der Mittelpuntt, dem sich der den die Alles der musse.

Bei Frepr und Berba, wie bei 3buns Rieberfinten, ja icon bei Smabilfari baben wir bemertt, bag biefe Dothen fich urfprunglich auf jabrlich wiedertebrende Greigniffe bezogen, bei ihrer Ginfiechtung in Die Befdide ber Belt und ber Gotter aber auf bas große Beltenjahr gebeutet wurden, bas mit Gurture Lobe ju Enbe geht, und bem bann in ber verjungten Welt ein neues folgen wirb. Diefelbe Bemertung wieberbolt fich bier: Balbur ber Lichtgott ftirbt alljabrlich und geht gur Bel; aber im nachften Salbiabr febrt er ju ben Afen gurud, und bas ift bas Urfprungliche, bag er im Rreiflauf bes Jahre einmal bericht und bie Belt erfreut, bann aber ftirbt und von allen Befen betlagt wirb. Dabei ift es aber nicht geblieben: Die Ausbildung, welche ber Dothus im norbifden Glauben empfieng, faßte ben Rreiflauf bes irbifden Jahre nicht ins Muge, fonbern bas große Weltenjahr: Balbur geht zu Gel und febrt nicht gurud in biefer Belt, erft in ber erneuten ift ibm Beimtebr verbeißen; nicht ber nachfte Fruhling bringt ibn wieber, erft bie Biebergeburt ber Belt. Balburs Tob ift fo ber Mittelpunft geworben fur bas große Drama von ben Geschiden ber Belt und ber Gotter, er ift mit

§. 34.

ber Gotterbammerung und Lotis Beftrafung untrennbar verbunden. Der Binter, welchen Balburs Tob berbeiführt, ift tein gewöhnlicher, es ift ber Fimbulminter, bem tein Sommer folgt, fonbern ber Untergang ber Welt. Sieraus ergiebt fich aber gugleich, bag unfer Dothus bei fei: nem urfprunglichen Sinu nicht fteben geblieben ift, feit er in bas Bange ber Beltgeschide verflochten marb: ber Sauptgebante, welcher bie gange Gotterlebre bebericht, ber bom Untergang und Erneuerung ber Belt, bat auch ibn fich unterworfen und bienftbar gemacht. Balbur ift jest nicht mehr bas Licht allein, bas beilige, reine : er ift jugleich bie Beiligfeit, Die Reinheit, Die Uufdulb ber Gotter, er ift pom naturlichen auf bas fittliche Bebiet hinübergezogen. Bas an ben Gottern noch rein und gut mar, ift in ihm gu perfonlicher Erfcheinung getommen. Darum mar er aber nun auch ju gut fur biefe Welt : er tonnte unter biefen funbigen Bottern nicht lange leben. Wie in ber Genefis auf ben Gall burch ben Benug ber verbotenen Grucht, auf ben Berluft bes Barabiefes ber Brus bermorb Rains an Abel folgt, fo ift es auch bier nicht genug, bag bie golbene Beit verloren gieng: Loti ber Berfucher bringt ben Brubermorb unter bie Gotter felbft, und ber Brubermord bezeichnet bem Germanen ben Gipfel bes fittlichen Berberbeus; bie Bolufpa laft ben Bruch ber Sippe, bie Jehbe gwifden Gefdwifterten, ber Bolfogeit, ba bie Belt gerfturgt, unmittelbar poraufgeben.

#### 35. Balberus und Sotherus.

Bei Sazo Granm, sehen wir Balbur und Hobe von Göttern jubeiben berabgefunden, wie sich hartundig unter wechselnben Ersolgen bebeiben, bei fit der Balberus noch halbwege die göttliche Leftsammung
gewahrt. Hotherus liebt vie Ranna, die Tochter Gewars, eines norwegischen Königs, seines Pikagevaters. Da er durch Gesma alle berepn ju
kannas Gunft. Es geschah aber, daß Oldinns Sohn Balber Ranna
im Babe sah, und von ibrer Schönhelt ergriffen sich im Schoffusch von
jedt. Hieraus entspinnt sich der Krieg, der dem Hother wenig Ersolg
verchift, da Balberab hessiger Leid vom über worderingsich ist, wie
ihm gemisse Madhjaumen verraten, im welchen wir Tisen oder Balbin
ertennen. Gleichwoch weis ihm Gewar in Schoer, ab fin tobet nam;
ein muß der einem Waldzosse, Ramens Minieria, abgenonnen werden,

91

fo wie auch ein Armring, beffen Bunberfraft bie Coate mehrt. Als Sother fich biefes Schwert verfchafft bat, befiegt er ben Balber in einer Seefdlacht, obgleich Othin, Thoro und aubere Gotter ibm beifteben. Diefer Thoro führt, wie Thor ben Sammer, eine Reule, welche Sother unfchablich macht, indem er ihr bie Sanbhabe abichlagt. Rach biefer Schlacht, von ber noch ein Safen fpricht, ber Balbure Ramen führt, vermablt fich Sother mit Ranna, In einer fpatern Golacht folagt Balber feinem burftigen Geer gur Labung einen Quell aus bem Boben und auch biefer Brunnen bewahrt noch feinen Ramen. Diefer fiegreichen Schlacht folgt noch eine zweite; aber auch bamit ift ber Rampf noch nicht zu Balbers Bortbeil enticieben. Sother birgt fich in einen tiefen, einfamen Balb, mo er in einer Soble biefelben Balbfrauen trifft, bie ibn ichon einmal berathen und beschentt haben. Gie verheißen ibm Gieg , wenn er ben Benuß einer munberbaren Speife, Die von andern weifen Frauen gu Balbers Starfung bereitet wirb, fich felber pericaffe. Er beginnt nun ben Rrieg aufs Reue; bie Racht trennt bie Beere. Begen bie britte Rachtmache umberirrent, gewahrt er por Balbers Lager bie Jungfrauen, bie fein Bundermal bereiten. Durch Gefang und Citherfpiel gewinnt er ibre Bunft, Die aus bem Beifer breier Schlangen bereitete Speife und einen fiegverleibenden Gurtel. Muf ber Beimtebr begegnet er bem Balber und bermunbet ibn mit bem Comerte Mimrings. 3mar lagt er fic am folgenden Tage noch in einer Ganfte in Die Schlacht tragen, um nicht im buftern Belte gu fterben; aber in ber Racht ericeint ibm bie Tobes: gottin und am britten Tage ftirbt er an feiner Bunbe. Er wird im Sugel beigefest; ber Leichenbrand auf bem Schiffe ift auf ben Sachfentonia Gelber übertragen. Daß Dbin , um fur feinen Gobn Rache gu erlangen, nun mit ber Rinba einen anbern Gobn erzeugt, ber ben Sother erichlagt, ift icon ermabnt morben.

Die Grundzüge bes Mothus find in biefer Erzählung unschwer wieder zu ertemnen. Jau bie Unwildung ber Gitteringe in Sedernige if geben gein fie bedie fleberrich; ba ber ei liebertundige gehter in ber zibiene und Gubrunsge erst zu georrenda, dann zu horand, in der deutschen Giegriedbigs zu dem einzugigen hagen wird, haben sichen Andere bemetzt. Die Sagen wird, baben sich nie Deutsche fich bolder den Balberus mit bem an die Etelle des Mistelzweigs tretenben Jauberschwert. Aber wie so gestelle des Mistelzweigs tretenben Jauberschwert. Aber wie fasigaueber wird des Kehnlichtit, wenn wir die eddige der gestelle gegen der geber in fücht, wie

Das Rauberichmert, in bas fic ber Miftelimeig bei Saro gewandelt bat, iceint in ber Geftalt ber Silbenfage, welche D, 65 (D. Ebba 353) enthalt, ju bem Zwergenichwerte Dainsleif geworben, bas Blut toften muß, che es in feine Cheibe jurudtehrt. Der von 3mergen gefchmiebeten Schwerter, Die gugleich mit einem Schat von Belben gewonnen mer: ben, giebt es aber noch viel, in ber Dietrichsfage wie in ber bon Siegfrieb; in biefer ftimmt gugleich ber Rame bes Schmiebes Mime, von bem Siegfried in ber Biltinaf, fein Schwert gewinnt, und von bem ein anberes, in ber Belbenfage berubmtes, Bittiche Cowert Mimung, ben Ramen bat. Mimring icheint swifden bem Riefen Mimir, von bem Di: mire Quell benannt ift, und jenem Schmied Dime in ber Ditte zu fteben, wie er auch ale Baldmann (silvarum satyrus) zwifchen Riefen und 3mergen fowantt. Daß er bas Comert gefcmiebet babe, wird von Mimring nicht ausbrudlich berichtet, bod ergiebt es bie Bergleichung mit bem Schmiebe Mime, und Riefen fowohl wie 3merge faben wir fcon als Comiebe. In Mimrings icammebrenben Armring erfeunt man leicht ben Ring Draupnir, jugleich aber auch jenen Ring Andwaranaut, ber nach bem anbern Sigurbeliebe und D. 62 (DR. Coba 341) bas Riffungengolb mehrte und im Ribelungenliebe burch bie Bunfchefruthe vertreten wirb, bie bei bem Schat lag, ber feine Unericopflichfeit bedingte. Inbem Mimring aus Mimir gebilbet ift und fein Bunberring mit Draupnir jufammenfallt, feben wir uns gezwungen, aus Mimirs Ermagung vorwege junehmen, bag fein Saupt nach Gigrbrifumal 13, 14 gleichfalls ein Schattrauffer (Seibbraupnir) mar. Thore Sammer bat fich in eine Reule permanbelt; baß ibr bie Sanbhabe abgefchlagen wirb, ift berfelbe Rug, ber fich in D. 61 (D. Ebba 399) wieberfindet, wo ber Stiel bes Sammers icon in ber Comiebe ber Amerge, Die biefes Rleinob nebft anbern ichaffen, gu furs gerath. Bei Balbers Quelle fehlt ber Suffchlag, fonft fanbe fic bier ber Urfprung einer fpater auf Rarl b. Gr. übertragenen und noch oft (Bolf Beitr. 133) wieberfehrenben Sage. Bgl. auch RD. 107. Muf andere Uebereinstimmungen ber Ergablung mit Balbure Duthe bat Ubland bingewiesen. Daß Balbur bie Ranna im Babe fiebt, beutet er barauf, baf bie betbaute Bluthe, Die fich eben bem Lichte erfcbließt, am reigenbften ift, und wenn ber von Balber in die Alucht geschlagene Bother fich in abgelegener Bilbnife verbirgt, fo bezieht er bieß auf ben Gieg bee fommerlichen Lichtes, por bem ber buntle Sother nur noch im tiefften Balbes: icatten eine Ruffucht findet. Wenn Balbur, nachdem er Ranna gefeben bat, fich in Liebe vergebrt, fo erinnert er an Grepr, ber auf Blibftiglf Berba gefeben batte. Aber bei biefem war bas Giechthum bie Strafe feiner Bermegenheit; fo ift bier auch Balbers Unichulb befledt , ale er Ranna im Babe fab, beim ihre Reige, Die ihn Rachts umgauteln, rauben ibm ben Golaf. Sier feben wir alfo ben Rall ber Gotter, ber in Balburs Tobe offenbar wirb, fic an Balbur felbft begeben.

## 36. Balbur ale Rriege: ober Friedensgott.

Saros Ergablung giebt aber auch einer anbern als ber oben porgetragenen Deutung bes Balburmpthus eine ftarte Stube. Es mufte allerbings auffallen, baß alle in bemfelben portommenben Ramen gu ber ebbifden Dilbe bes Gottes wenig ftimmen, wie gleich fein eigener nicht, ba unfer balb in ber alten Sprache wie bas goth. balths audax (bie beibe mit bem Ramen bes Gottes verwandt fein tonnen, Doth. II. Musg. S. 202), Rubnheit und Schnelligfeit ausbrudt , wie auch Rannas Rame pon ginendan, fich erfühnen, abzuleiten mare. Rimmt man bingu, bag Bobur auf badu, Rampf, binweift, mit bem in ber Belbenfage berühmte Gigennamen gusammengefest find; baß hermobr, ber feinen Bruder aus ber Unterwelt gurudforbern foll, heermuth (alth. herimuot), Rriegemuth bebeutet; bag vielleicht Balburs nachgeborener Bruber und Racher Bali auf ben Rampfplat, Die Balftatt gu beziehen ift, endlich angelf. Stamm: tafeln bem Balbur einen uns fonft unbefannten Cobu Brond ober Brand beilegen, welcher Rame bas Cowert bezeichnen tann und in ber Rufam: menfepung mit hadn- und hilde- wirflich bebeutet, fo maltet icon in allen biefen Ramen ber Beariff bes Rampis und ber Schlacht, was ju Saros Darftellung, wo Balber und Sother fich unablagig betriegen, auffallenb ftimmt. Doch tann bagegen geltenb gemacht werben, bag bas goth. balths audax von bem alth, bezeugten Ramen Paltar, welcher bem norbijden Balbr entfprace, abliegt, und in bem angelfachf. Ramen bes Gottes, welcher Balbag lautet, eine Bufammenfegung mit -dag ericeint, welches ben Zag bebeutet, mabrent fich fur bal- aus ber Bergleichung mit flavi: iden und litthauischen Burgeln ber Ginn von weiß und licht ergiebt. Balbag murbe bemnach ben lichten, glangenben Gott bes Tages bezeichnen. Bal. S. 14. Cbenfo bebeutet brond, brand altn. brandr, junachst nur ftralenbes Licht, Sadel, brennenbe Scheite, und Schwert fcheint erft eine abgeleitete Bebeutung, wie auch die Sonnenftralen ale Bfeile aufgefaßt werben, ba noch im Mittelbocht, stral, und im Italienischen strale ben Bfeil bezeichnet; baben wir boch auch Frebre Schwert als ben Sonnenftral begriffen. Rannas Rame bezeichnet fie mit Grund ale bie tubne, infofern fie fich entichließt ober erichließt, mas gleichbedeutend ift; fo beißt auch Dermanbil, ber mit bem Bfeil arbeitenbe, gleichfalls hin frakni, ber Rubne, obgleich er nichts weniger als ein Rampfgott ift, fonbern bei bem Mothus von Thor auf ben Camenteim gebeutet werben wirb. Der Rame hermobr rechtfertigt fich fcon aus bem ihm ertheilten Auftrag, Die Tobtenwelt ale ein Lebenber ju befuchen und über bas Sollengitter binweg gu fprengen. In abnlicher Beife ließe fich vielleicht auch ber aus Soburd Ramen bergenommene Gimpurf befeitigen; jebenfalls muß er nicht fcon feiner Blindheit wegen ein Rriegsgott fein, weil bas Rriegsglud blind fei ober ber Rrieg blind muthe. Bei ber Richtung bes germanifchen Lebens auf Rampf und Golacht mag freilich ber Mutbus icon frube eine folde Bendung befommen baben, ja ber Anlag biergu lag icon in feinem urfprunglichen, von une bargelegten Ginne. Balbur und Bobur, Licht und Ginfternife, find in ben Gegenfat gestellt, es ift ber Gegenfat von Sommer und Binter, beren Rampf alliabrlich fich erneuert und baber auch jeben Grubling in weitverbreiteten und vielgestaltigen Boltofeften (Myth. 715-749) bramatifc bargestellt murbe, woran uns in noch fortlebenden Gebrauchen und in Jahresliedern ber Rinder, Die bier und ba noch immer gefungen werben. Rachtlange erhalten bleiben. Kampfaotter mogen es alfo immerbin fein, bie uns in bem Mothus von Balbur und Sobur namentlich nach Caros Sagung entgegentreten; aber ber erfte Unlaß fie fo ju fagen lag in bem Gegenfat von Licht und Ginfternife, Sommer und Binter, beren zweimal alljährlich erneuerter Rampf bie Einbilbungstraft unferes Bolles vielfach beschäftigt bat.

Bum Schluß will ich noch Beinholbs Deutung (Beitidt, VII, 50) anführen, ber auf Caro geftust, in Balbur gwar einen milben Friebens: gott fiebt, aber einen germanischen Gott bes Griebens, ber nur burch ben Rampf jum Frieden bringe. Rad ibm mar Balbur bie Bertorperung ber Berfobnung, Die burch ben Afenbund unter ben germanischen Bottern gefchlogen, aber nur burd ben Rampf moglich geworben mar. Diefer Friede taun nicht ewig mabren: nur Die Oberflache bes Bagers ift beruhigt, in ber Tiefe gahrt und branbet es und bereitet fich jum Sturm. ,Die Gotter ahnen ben Untergang ber Rube, Balburs Tob liegt ihnen wie ein brudenber Traum auf ber Geele, benn bas ichmachfte und fleinfte (ber Diftelzweig) tann biefen Grieben morben. Loti erhalt nun ben völligen Abichluß feines bamonifchen Befens, er wird ber Gott ber vergeltenben Abrechnung. Er regt ben blinben Sobbr, ben Rrieg, auf; ber Friedensgott fallt. 3mar erfchlagt Bali, ber Gott ber Balftatt, auch ben Sobhr ; in ber blutigen Rieberlage enbet ber Rrieg ; aber einmal verlett und gebrochen ift Balbur unwiederbringlich verloren. Nanna, bie eble Rububeit, ift ber blinben Raferei erlegen, hermobr will ver: gebens ben Frieden gurudführen, Die Riefin Thod, Die Bergeltung, binbert es. Der beilige große Friebe fann nur in einer neuen Welt wieber aufleben, barum ichließt fich an feinen Tob ber Untergana ber Belt und ber Botter, und bie fuhnende Flamme burchglubt bie befledte Erbe.'

Bu biefer Beutung, ber wir Gesth und Schaftsim nicht obsprechen, istimmt es nicht, wenn hödur, der Krieg, in den himmet der verzingten, wiedergeborenen Welt aufgenommen wirde, wo den einiger Friede malten soll. Auch defriedigt Welfs Auffassung wenig, wenn er den Krieg in einer blutigen Niederlage zu Eude dringen soll, ohne doch den Frieden zurächsigenz us sommen; eber sommen der Ried zu siederlage beispen, weil er sie zu rächen da. Wenn endbich Thed die Bergeltung sein soll, also der Arieb zur Ander, mecher est himeet, doch Valduur, der Friede, zurächgestütt werde, so dat das zwar am meisten Schein, ist aber weder damit vereinder, das der Krieg (höber) bereits durch Weldis erschlagen und zu wereinder, das der Krieg (höber) bereits durch Weldis erschlagen und zu derbe gedracht fein soll, nach damit, das falle abrigen Westen Wolduns Zod beweinen, also die Bedingung erstüllen, an die seine heimtlich getrügt ist. 3ebenfalls liebet diese Westen an einem immern Weldersprecht und Kohren der Krieg ist. der Welder verwanden einem immern Weldersprecht.

läßt, fo tann er nicht von Wali erschlagen werden; oder wenn Wali den Arieg in einer Glutigen Riederlage beendigte, so tann der Rickfebe bes Friedens nichts mehr im Wege steden: die Unterscheidung zwischen einem großen, beiligen Frieden und einem andern, den der Mothus nicht daneben stellt, brauchen wir und nicht gefallen zu lahen.

Die vorstehme Betrachtung ber weitern (linubgen ber Götter nach ein Bertuste von Unschulb dat ergeben, das die bie bier in das große Welf-brama vernweiten Methen bemeisten urfpringlich fremd waren, indem sie sich gind ihrer wahren Bedeutung nach nicht auf die allgemeinen Weltgeschiede eigegen, sondern Westeutung nach nicht auf der allgemeinen Weltgeschiede gegeben beitengabe übertragen wurden. Baldurs Too sehen wir aber schon in ber Wolfpas in diesem allgemeinen Ginn aufgescht und den Mythus won Smoodlisst zu gleichen Worde verwendet; wielleich des sch odererts und von Jouns Bultureslal mit den Mythen von Irvoß hingabe des Schwerts und von Jouns Bultureslal mit den Weltgeschieden und dem schieden gerechen gegeben, auch die Mythen von Irvoß hingabe des Schwerts und von Jouns Bultureslal mit den Weltgeschieden und dem sehen gegeben zu beinagen.

Außer biefen Ginbugen ber Gotter liegen fich noch andere gur Sprache bringen, s. B. wenn Dbin bas Muge, Tyr ben Urm verliert. Aber theils find bie hierauf bezüglichen Ergablungen nur erfunden um bes Ginen Gin= augigleit, bes Unbern Gingrmigleit ju ertlaren, theils werben fie in uns fern Quellen nicht naber auf Die Gefdide ber Belt und ber Gotter bejogen, und wenn Epre Berluft bes Urme in einem unten ju erlauternben Dotbus vortommt, ber fich allerbings auf ben Rampf ber Gotter gegen bie Riefen bezieht, fo bleibt er boch fur bie lette Enticheibung gleich: gultig, bei welcher bem Epr, wie wir feben werben, nicht einmal eine Rolle zugetheilt ift. Scheinen tonnte es zwar, ale ob Bol. 22 burch bie fcauerliche Frage: ,Bist ihr mas bas bebeutet ?' auch Obins an Dimir verpfanbetes Auge auf bie lette Enticheibung beziehen wollte; genauer betrachtet ift aber nur fein Methtrinten aus biefer Quelle auf fie bezogen, wobei es zweifelhaft bleibt, ob barin eine Befahr fur bie Gotter gefunben wird, bag Allvater fich in bie Bergangenbeit verfenft ftatt ben Blid in bie Rufunft zu richten und ben Anforberungen bes Mugenblide ju genus gen, ober, und bafur enticheiben wir une, ob bier wie Str. 47 in ben Borten:

## Obin murmelt mit Mimirs Saupt

auf die Aufichluße hingebeutet wird, welche die Bergangenheit mittelbar über die Butunst geben tann. Auf jene haben wir §.19 Mimire Brunnen Simrod, Mubbologie.

gebeutet, und damit beide Stellen ber Boluspa (Str. 22 und 47) bem nicht entgegenzufteben scheinen, mußen wir noch einmal an die Borte unseres Dichters erinnern:

> Denn Alles mas entfieht, 3ft werth, bag es ju Grunde geht.

## Die Borfebrungen ber Gotter.

#### 37. Lofi in ber Trilogie ber Götter.

Die jungere Geba gebt, als fie auf ibn ju fprechen fommt (D. 33), febr übel mit ibn um und nennt ibn nicht blos ben Berlaftere ber Gbiter, was auf jenes Lieb von Legies Gaftnal ju betent facint, son bern auch ben Anftister alles Betrugs und eine Schanbe ber Gbiter und Munichen. Wenn er das war, und allerdings giebt es Apthen, die ihn biefem Lichte erscheinen lagen, so fragt es sich, wie ist er unter bie Gbiter Asgards gefommen und warum bulbeten fie ibn in ihrer Mitte?

In ben bisber betrachteten Mothen erfchien Lofi gum Theil in einem milbern Lichte. Schon mehrmals fanden wir ibn mit Dbin und Sonie auf ber Banberichaft begriffen. Go bei ber Erichaffung ber Denichen, wo Er es mar, ber bem Menfchen Blut und blubenbe Garbe berlieb. Diefelbe manbernbe Trias trafen wir jum anbernmal bei bem erften Ruthus pon 3bun und wir werben ibr noch ofter wieber begegnen. Die Die vergleichenbe Mpthologie lebrt, find es aber immer bie Sauptgotter, bie bei folden Wanberungen ber Gotter, Die fpater auf Chriftus und feine Apoftel übertragen murben, ju ben Denfchen berabfteigen. Die Erfchafe fung bes Menichengeichlechts legte D. 9 ben Cobnen Bors, alfo ber Bruberbreibeit Dbin, Bill und De bei : bieß laßt vermutben, bag auch Dbin Sonir und Loti ale Bruber gebacht maren. Die Betrachtung einiger anbern Bruberbreibeiten wird bem gur Bestätigung bienen. Rach D. 33 bat Loti zwei Bruber, Bileiftr und Belblindi. Bgl. Bol. 51. Sonblul. 37, wo Loti ale Bileiftes Bruber gelennzeichnet wirb. Rum beift aber auch Dbin Bileiftr und fo wird er unter Lotis Bruber Bileiftr verftanben und Belblindi auf Sonir ju beziehen fein. Es findet fich aber auch bei ben Riefen eine folche Bruberbreibeit. Die Cobne Fornjot bes Alten beißen Rari (Bler) Degir und Logi, Die Elementgraotter ber Luft, bes Babers und bes Reuers ; fie febren bernach in ber Belbenfage als Safolt Ede und Chenrot wieber. Rari beißt ber Raufchenbe und Bileiftr (Byle leiftr) wird mit Beinhold, Beitfdrift VII, 6 als ber Sturmlofer gu berfteben fein, fo bag beiben bie Bericaft uber ben Bind gebuhrt, wie Degir ober Belblindi bem Meere, Logi ober Loti bem Feuer gebietet. Die Riefen tennen mir als bas altefte Gottergeichiecht, bas bem fpatern vielfach ju Grunde liegt. Wie bem Loti unter ben Gottern jener Riefe Logi-Chenrot entipricht, fo jener Luftriefe Rari bem Dbin , Degir bem Boenir: mit anbern Borten , Die Gotter ber Trias maren urfprunglich Elementargotter, bem Befen jebes ber breie liegt eins ber Elemente, Luft, Bager und Feuer ju Grunde und von biefer ihrer elementaren Ratur ift erst ihre geistige Bedeutung ausgegaugen. Mir dürsen demnach die griedische Trias Zeus Poseidon Hephaistos daneben stelleu. So ergiebt sich das Schema:

| Luft     | 2Baßer        | Feuer       |
|----------|---------------|-------------|
| Râri     | Degit         | Logi        |
| Fasolt   | @de           | Cbenrôt     |
| Bileiftr | Selblinbi     | Loti        |
| Dhin     | <b>S</b> œnir | Loti        |
| Beus     | Bofeibon .    | Hephaistos. |

Bugleich zeigt fich die Trias Obin Will We, weil fie mehr eine geistige Bedeutung zu haben scheint, wenn wirklich Will auf den Willen zu beziehen ist, als eine spatere.

Daß Lofi in der altern Götterfage Obins Bruder war, flingt noch in der Orgisbreda nach, wo Lofi Sit. 9 fich ribmen darf, in der Urgeit bas Blut mit Obin gemischt zu haben, betanntlich die Weise, wie das Freundschalbsindenis feiertich eingegangen warb, denn die j. g. Butsbrüderschaft ist eine Rachbitung ber natürlichen Berwandschaft.

Seit dem Frieden mit dem Wanen verichwindet Zomit, der jweite Brutber, aus Asgard: er war den Wanen als Geifel bingegeben worden, welche daßie den Gott, der das Element bes Waßers gur Grundlage hat. Loti, der britte Brutder, blied unter mit gen zie er ein die Atlant ein genorden waren, seben wir ihn immer mehr in ein unginfliges Lickt gestellt, er erscheint unr noch als Odins Jeind, nicht mehr als sein Brutder. Neben Loti besteht aber Logi, dass Elementarleure, noch fort, mit wolchem Loti spage einem Mette tampf eingeht. Ja neben Loti zeigt sich bei berselben Gelegenheit noch Ultgarblacht, Capos Ultgarblicus, ein außerwellsticher Loti, der sich zu seinem etwa wie Mute zu Krophsko verhält.

Das Nathel, wie Voll, die Schande der Götter und Menschen, unter den Niem bis dahin gedulbet worden war, bat uns nun die Geschichte der Mystentiblung geschl. Seinem Wesen lag eine elementare Macht ju Grunde, das Zeuer, und wie diese Element einerseits wohlthatig wirth, andererseits aber auch gestörende, jo geigt sich und dies auch in der oder petten Natur Levils. Alle Gott des Zeuers mus der unter die Niem gene lommen sein; aber außer der Zhrymskniba, von der nachher, ist uns taum ein Byblins erhalten, worin seine wohlftdalige Natur allein zu Auge trate; wiellenge fiedent es der Dichtung darum zu thun, die Toppessfinnssigkeit

feines Befens aufzubeden. Gelbft in D. 61, wo er boch alle Rleinobe (Attribute) ber Gotter, Thore Sammer, Frene Schiff u. f. m. burd bie ibm nabvermanbten Amerge fcmieben lagt, ift er ben Gottern fo berrliche Beichente gu bieten burch einen Diebstahl bewogen, beffen er fich foulbig gemacht bat, indem er ber Gif binterliftiger Beife bas Saar abicor; ja ben Berth ber brei letten Gefchente gebachte er felber ju verfummern, indem er in Gestalt ber Miege ben 3merg Brod ftad, ber ben Blafebala jog, mas auch bei bem Sammer ben Erfolg batte, bag ber Stiel zu furs gerieth. Ueberhaupt fucht biefe Ergablung Lotis Liften und Tuden fo febr bervorgubeben, bag baburch fein Berbaltnifs gu ben Bwergen, gu beren Erichaffung er gerathen haben, und als beren Stammvater Lofar (Bol. 14. 16) er gu betrachten fein wirb, gang verbuntelt ift. Rur eine Delbung, bie wir noch bagu als Borwurf gegen ibn gewenbet feben, fpricht ihrem mabren Ginne nach bie mobitbatige Ratur bes Teuers unverfummert aus. Rad Degiebr. 23 mar er acht Binter unter ber Erbe mildenbe Rub und Mutter, mas Beinholb 11 richtig barauf beutet, bag er ale Gott ber Gruchtbarteit gefaßt marb. Die acht Binter find wie bie acht Raften, Die Thore Sammer unter ber Erbe verborgen mar, G. 62, als acht Bintermonate bes Rorbens zu verfteben, in benen mit ber Barme bie bervorbringenbe Rraft ber Ratur unter bie Erbe geflüchtet ift. Bal. Rubn 285, 126, Geben wir, wie ibn bie bieber betrachteten Mothen barftellten. In ber Gottertrias, bie bei ber Schopfung bes Menichen wirfte, gab er ibm Blut und blubenbe Farbe ; ale Lebenemarme unentbebrlich, aber ale Ginnlichteit ein zweideutiges Gefchent. Eben fo boppelfinnig ericbien er in bem Dothus bon bem Baumeifter, wo er ben Gottern erft verberblichen Rath. ichlag gab, bann aber als marmer Gubwind bas Gis bes Bintere wieber aufthaute und bie Belt von ber Befahr bes Erftarrens befreite. Seiner elemeutaren Ratur eben fo gemaß begleitet er in ber Thromstwiba als marmer Frublingsmind ben ermachten Donnergott in bas Land ber rauben Binterfturme : alles Bosartige bleibt bier von ibm fern wie fcon Beinbold 22 bemertt bat, benn er giebt bem Riefen nicht ben Rath, Frenja su verlangen, und als Throm megen feiner Braut Berbacht ichopft, wenbet er burch feine Gewandtheit jeben Schaben von ben Gottern ab. Db ibn bei bem Bertrage mit bem Baumeifter mit Recht ein Borwurf traf, mochte man hiernach fast bezweifeln ; bie Ergablung D. 42 gerath mit fich felber in Biberfpruch, indem fie Anfangs nur berichtet, Loti babe bem Baumeifter bie Erlaubnifs ausgewirft, fich feines Bferbes Smabilfari gu ber

101

bienen, mabrend er meiterbin zu bem gangen ben Gottern gefahrlichen Bertrag geratben baben foll. 3meibeutiger mar wieber fein Berbalten in bem erften Dotbus von 3bun, Die er an Thiaffi verrath; aber es liegt in feiner Ratur begrundet : Die Connengluth batte bas frifche Commergrun verfengt und bem Binter falb und well überliefert; im folgenden Leng brachte er ale marmer Rrublingebaud ben Reim bes Bfiangeulebens gurud. Erft in bem Mpthus von Balburs Tob tritt bie verberbliche Geite feines Wefens allein und entichieden bervor : bas Recht ber Dichtung, ben Rathfolag ju Balburs Tob, vielleicht auch icon jeben frubern bebentlichen Rathichlag von ihm ausgeben gu lagen, liegt in ber gerftorenben Ratur bes Reuers. Sierauf fuffend behandeln ibn bie Dothen nun freier. fie fpielen ibn auf bas fittliche Gebiet binuber, mo ibm im Bertebr mit ben fundigen Gottern von ber Ratur bes Feuers nur noch feine gerftorenbe aber jugleich reinigende Rraft belagen ift. Er erfceint jest nach Ublands Musbrud als bas leife Berberben, bas raftlos unter ben Gottern umberidleicht, und bieß fein verberbliches Birten mirb poetifc ale Lift und Betrug, ale icablider Rathichlag eingelleibet, burd bie er bie Gotter tauicht und ju Chaben bringt. Roch mehr auf bas fittliche Gebiet gerudt feben wir ibn in ben folgenden Dothen, wo er ale Urbeber alles llebels in ber Belt, als ber Bater breier Gottern und Denichen perberbe lichen Ungeheuer bargeftellt ift. Che wir aber biefe mittbeilen, fagen wir erft feine Abstammung und feinen Ramen ins Muge.

#### 38. Lofis Abstammung und Name.

bie Schlange, jumal Loti Sauftlaung 12 (Ctaloft, 22) oglis barn, Cobn ber Schlange beiße, mas aber bie neue Musg. Hafnine 1848 richtiger mit Kallenfobn überträgt. Gein eigener Rame ift wie ber Logis von liuhan lucere berguleiten, womit lux, bas Licht, Lynceus, ber Beitichauenbe, Aeuxoc, bas Weitfichtbare, Weitblinfenbe, urvermanbt ift. In Bejug auf Logis Ramen ift biefe Abstammung anerkannt; ben im Laut fortgeschobenen Loti nennt Doth. 221 gugleich eine Forticbiebung bes Begriffe, indem aus bem plumpen Riefen ein ichlauer, verführerifchet Bofewicht geworben fei. Das wollte ich gelten lagen; aber auf ber folgenden Geite beift es auch, Loti fei icheinbar gu ber Burgel lukan claudere übergetreten. Benn bas Bort icheinbar betont wird, fo babe ich auch bagegen nichts; scheinbar, nicht in ber That tommt Lotis Rame von lukan claudere : bas leuchtenbe Clement bes Feuers ift allein bie Quelle feines Befens und Ramens, Das Teuer mar noch anbere perfonificiert ale in ibm und bieß bann immer Logi: gur Unterideibung von jenen andern mpthischen Befen mar icon die gleichfalls nur icheinbare Berhartung feines Ramens aus g in t behülflich. Aber ichon urfprunge lich burfte fein Rame Loti lauten, ba bie Sanstritmurgel lug, Die allen biefen Formen gu Grunde liegt, icon ein a geigt , bas in ! regelgemaß perichoben wird, fo bag in Logi eben fo eine Erweichung ber namensform als in Loti eine Berbartung gefunden merben tann. Weiter als Grimm gieng Ubland, welcher ben Loti als ben Endiger, bas Enbe ber Dinge (altn. lok consummatio) faßte, und bem Beimball als bem Uns fang gegenüberstellte, von welchem bie Geschlechter ber Menfchen ausgeben, ber jebes leifefte Berben erlaufcht, bas Gras auf bem Gelbe und bie Bolle auf ben Schafen madfen bort. Gin Gegenfat beiber ift in unfern Quellen barin anertannt, bag fie Beimball und Loti nicht blog im letten Welttampfe gegeneinander ordnen. Loti fubrt allerdings bas Enbe ber Dinge berbei, icon weil er bas Teuer ift und bie Welt im Feuer gu Grunde geht; fein Rame wird aber richtiger von bem leuchtenden Teuer ale vom Enbigen erflatt. Bgl. §. 42.

## 39. Lotie boje Nachfommenichaft und Fenrire Fegelung.

Mit seinem Meibe Sigon hatte Lofi gwei Cobne, beren hernach gebacht werben foll; außerbem aber zeugte er nach D. 34 mit Angurboba, einem Riesenweibe in Jotunbeim, brei Kinder; bas erfte war ber Kenris-



wolf, das andere Zörmungande, d. i. die Mogardsschange, das britte ziel. Alls ader die Götter eristeren, das dies der deschwister in Zötanheim ergogen wurden und durch Besigagung erkannten, das ihnen von diesen Bestehren gerrath und großes Undeil devorstede, und Alle Bösed don Mutter, aber noch Schimmeres dom Baterswegen von ihnen erwarten zu missen glaubten, shielte aber zu ihm lamen, warf er die Schlang und die Bestehren und zu ihm dräcken. Alls diese auch zu ihm lamen, warf er die Schlang in die trieß See, welche alle Länder umgiedt, no die Schlang zu solder oder vor der der vor der die Länder umgiedt, no die Schlang zu solden der Gewalt diese die Lücker umgiedt, no die Länder liegt und fich in den Schwanz beist. Die Sel aber warf er dinad nach Risteim und gad ihr Gewalt über die neumt Welt (oder über neum Welten, 1981, 15), daß sie denen Wedenungen anweise, die zu ihr gesender würden, solchen namlich, die vor Alter oder an Krantskeiten sierben.

Den Bolf erzogen bie Gotter bei fich und Ipr allein batte ben Muth, ju ibm ju geben und ibm Chen ju geben. Und ale bie Gotter faben, wie febr er jeben Zag muchs und alle Borbeifagungen melbeten, baß er gu ihrem Berberben beftimmt fei, ba faßten bie Afen ben Befchluß, eine febr ftarte Regel ju machen, welche fie Labing ober Leuthing biegen, Die brachten fie bem Bolf und baten ibn, feine Rraft an ber Regel gu versuchen. Der Bolf bielt bas Band nicht fur überftart und ließ fie bamit machen mas fie wollten. Und bas erftemal, bag ber Bolf fich ftredte, brach biefe Regel und er mar frei von Labing. Darnach mach. ten bie Mien eine noch balbmal ftarlere Regel, bie fie Droma nannten und baten ben Bolf, auch biefe Tegel ju versuchen und fagten, er murbe feiner Rraft megen febr berühmt merben, menn ein fo ftartes Befcmeibe ibn nicht balten lonne. Der Bolf bedachte, bag biefe Regel viel ftarter fei, bag aber auch feine Rraft gemachfen mare, feit er bas Band gabing gebrochen hatte : ba lam ibm in ben Ginn, er muße icon einige Befahr bestehen, wenn er berühmt werben wolle, und ließ bie Fegel fich anlegen. Und als bie Mfen fagten, es fei gefcheben, fouttelte fich ber Bolf und redte fich und folug bie Gegel an ben Boben, bag weit bie Stude bavon flegen, und fo brach er fich los von Droma. Darnach fürchteten bie Mien, fie murben ben Bolf nicht binben tonnen. Da ichidte Allvater ben Jungling Clirnir genannt, ber Greps Diener mar, ju einigen 3mergen in Swartalfabeim und ließ bie Jegel fertigen, Die Gleipnir beißt. Gie mar aus fechierlei Dingen gemacht; aus bem Schall bes Ragentrittes, bem Bart ber Beiber, ben Burgeln ber Berge, ben Cobnen ber Baren, ber

Stimme ber Rifde und bem Speichel ber Bogel. Diefe gegel mar ichlicht und weich wie ein Seibenband und boch ftart und fest. 2013 fie ben Men gebracht murbe, bantten fie bem Boten fur bas moblverrichtete Geicaft und fuhren bann auf die Infel Lyngwi im Gee Amswartnir, riefen ben Wolf berbei und zeigten ibm bas Seibenband und baten ibn, es ju gerreißen. Gie fagten , es mare wohl etwas farter, als es nach feiner Dide bas Musfeben batte. Gie gaben es Giner bem Unbern und verfuchten ihre Starte baran; aber es rif nicht. Doch fagten fie, ber Bolf werbe es wohl gerreißen mogen. Der Bolf antwortete: Um biefe Rette buntt es mich fo, als wenn ich wenig Ebre bamit einlegen mochte, wenn ich auch ein fo fdmades Band entzweirifte : falls es aber mit Lift und Betrug gemacht ift, obgleich es fo fdwach fdeint, fo tommt es nicht an meine Fuße. Da fagten bie Afen, er moge leicht ein fo bunnes Seibenband gerreißen, ba er gupor bie ichmeren Gifenfegeln gerbrochen babe. Wenn bu aber biefes Band nicht gerreißen tannft, fo haben die Gotter fich nicht bor bir ju furchten und wir werben bich bann lofen. Der Bolf antwortete: Wenn ihr mich fo fest binbet, bag ich mich felbst nicht lofen tann, fo fpottet ibr mein und es wird mir fpat werben, Sulfe von euch ju erlangen : barum bin ich nicht gefonnen, mir bieß Band anlegen gu lagen. Damit ibr mich aber nicht ber Reigheit zeiht, fo lege Giner von euch feine Sand in meinen Mund gum Unterpfand, bag es ohne Falfc bergebt. Da fab ein Afe ben andern an; bie Gefahr bauchte fie boppelt groß und Reiner wollte feine Sand berleihen, bis endlich Tyr feine Rechte barbot und fie bem Bolf in ben Mund legte. Und ba ber Bolf fich redte, ba erhartete bas Band und je mehr er fich anftrengte, befto ftarter ward es. Da lachten Alle außer Tpr, benn er verlor feine Sand. 213 bie Afen faben, baß bet Bolf völlig gebunden fei, nahmen fie ben Strid am Ende ber Jegel, ber Belgia bieß, und jogen ihn burch einen großen Felfen Gioll genannt und festigten ben Gelfen tief im Grunde ber Erbe. Auch nahmen fie noch ein anderes Kelfenftud, Thwiti genannt, bas fie noch tiefer in die Erde versenkten und bas ihnen als Wiberhalt biente. Der Bolf riß den Rachen furchtbar auf, fcnappte nach ihnen und wollte fie beißen; aber fie ftedten ibm ein Schwert in ben Gaumen, bag bas Seft wider den Unterfiefer und die Spipe gegen ben Dberfiefer ftand: damit ift ihm bas Maul gesperrt. Er beult entsetlich und Geifer rinnt aus feinem Mund und wird zu bem Fluge, ben man Ban nennt. Alfo liegt er bis jur Gotterbammerung.

Gine feidene Schnur thut in Bengigs Bestflavischem Rarchenfchas 153 gleiche Wirtung wie unfer Seibenbaud: je mehr der Gefestet fich bebnt, je tiefer schneibet es in fein Fleisch ein.

## 40. Bedeutung Lofis, Fenrirs, Enrture und ber Midgardfclange.

Der brei Rinber wegen, Die Loli mit Angurboba (ber Angftbotin) nach porftebenbem Bericht erzeugte, braucht man ibn weber ju einem Bagergotte noch zu einem Tobtengotte gu maden. Er erfcheint ale ber Urheber alles Berberblichen in ber Belt : als ber Bater ber beißbungrigen Bel, Die alle Lebenben verschlingt, bee Renriswolfes, ber ben Weltenpater felber im letten Beltfampfe verfclingen foll, ber Dibgarbidlange, bem Symbol bes Beltmeers, bas am jungften Tage aus feinen Ufern treten und bie gange Erbe überfluten, Die letten Spuren menichlichen Dafeins vertilaen wirb. Die bas Feuer, bas gerftorenbe Glement , bem Befen Lotis ju Grunde liegt, fo ift er, indem folche Rinder ihm beigelegt merben, als ber Berftorer gefaßt. Die Mibgarbidlange fubrt ben Ramen Bormunganbr, welcher fie wortlich als ben allgemeinen Bolf bezeichnet, ber bie Erbe perichlingt. Dan muß begriffen baben, bag ber Bolf bem Mpthus bas verichlingende Thier ift, um es nicht auffallend zu finben. baß bie Mibgarbichlange, bas weltumgurtenbe Deer, burch ibren Ramen als Bolf bezeichnet wirb. 3mar feben wir ben Ramen gormunganbr wohl auch bem Genriswolf beigelegt, vgl. Ubland 169, ale bem Berfolinger Dbine : aber es iceint auf auten Grunben gu ruben, wenn Gt. 16 ben Boff Banarganbr neunt, weil feinem Raden ber Gluß Ban entspringt, ibm aber bie Dibgarbidlange unter bem Ramen 3ormunganbr entgegenstellt. Bir haben es alfo mit brei Berichlingern gu thun, von welchen zweie eben beshalb Bolfe (gandr) beifen; ihnen ift in Loti, ber in biefem Mothus, ber einen Geite bes Glemente gemaß, ale ber Rerftorer aufgefaßt ift, ein völlig gemager Bater gefunden, wie alt auch biefe Batericaft fei. Gie macht ibn barum noch ju feinem Bagergotte, wenn gleich auch ber Rame Genrirs an bas Meer erinnert, benn allerbings bebeutet Gen, bas auch in Jenfalir (Meerfale), ber Wohnung ber Frigg, ericeint, erft auf zweiter Stufe Sumpf (ital, fango, frang, fange; bal, bas bobe Benn), urfprunglich aber bas Deer. Diefes Ramens unerachtet febe ich in Genrir nicht ,ben Beift ber bunteln Meerestiefe'; jener ift ibm

8, 40,

nur beigelegt, weil das Meer das verschlingende Element ist, wie der Boss verschlingende Thier. So sind auch hat und Stall, die am singsten Tage Mond und Sonne verschlingen sollen, als Wosse vorgestellt; daß sie Boliup. 32 Gentris Geschlicht beisen durfen, liegt nur darin, daß vieler der berühmtesse ist unter allen verschlingenden Wossen.

Bei ber Mibaarbichlange ift es einleuchtenb , bag fie ben Ring bes Reeres bedeutet, ber bie Erbe umichlieft: es beift von ihr, baß fie im Meer um alle Lanber liege und fich in ben Schwang beife. Unfre Borfahren bachten fich, wie icon bie Miten, Die Erbe tellerformig und rings von bem Meere begrengt, bas fich als ein fcmaler Reif, einer Schlange veraleichbar , umberlegte, Indem biefe Schlange in unferm Mothus als ein Ungethum aufgefaßt wird, bedeutet fie nicht bas beruhigte fcbiffbare Meer, welches in Riordr personificiert ift; es genugt nicht einmal gang, gu fagen, fie ftelle bas unwirthliche, fturmifche Deer por, welches bie Schiffe gerichlagt und bie Menichen binabgiebt. Bare nur ber Born bes Meeres, Die feinbfelig und gerftorungegierig anftrebende Urfraft bes Glements in ihr verfinnlicht, und man tann allenfalls jugeben, bag fie bei Thors erftem Rampfe (in ber Symistwida) richtig fo gefaßt werbe, fo brauchte fie nicht von loti erzeugt ju fein ; es genugte, ihr überhaupt riefige Abfunft beigulegen. 3hr Auftreten im letten Weltfampfe, wo fie gegen Thor geordnet ift, ber fie nun gum anbernmal betampft. bat aber ben Ginn, bag bas Meer bie Damme brechen und bie gange Belt überfluten wird. 3mar melben bieg unfere Quellen nirgend ausbrudlich, aber angedeutet ift es Bol. 56 in ben Borten , bie Erbe fintt ins Meer,' und vorausgefest Str. 57, wo die Erde jum andernmal aus bem Bager auftaucht. Sierin allein icheint es begrundet, bag fie von Loft erzeugt fei, der bas Gube ber Welt berbeifubrt. Riefiger Urfprung, ber ibr allerdinge gutomint, infofern bas Deer in feiner Reinbieligfeit gefaßt wird, ift ibr bamit gugleich beigemefen, ba Loti felbft Riefenges fcblechts ift. 3ch glaube alfo bie Deutung Lotis ale eines Bagergottes, fur welche feine Bermaubticaft mit ber Mibgarbichlange nichts beweift, fcon bier abmeifen gu burfen; anbere Grunde bafur merben fpater §. 42 beseitigt werben. Rur weil Loti in biefem Mythus als ber Berftorer auftritt, welcher bas Enbe ber Welt berbeiführt, wird bie Dibgarbichlange, bie bas Deer verfinnlicht, als von ibm erzeugt porgeftellt bes vertilgenben Antheils wegen, welcher bem Deere an bem Untergange ber Belt beigelegt wirb.

Die brei Retten, Die Genrir fegeln follen, mas erft ber britten gelingt, und die fechferlei Dinge, aus welchen diefe lette gebifbet ift, im Einzelnen zu beuten versuche ich nicht. Dag fich an biefen Rathfeln üben wer will; uns genugt es, ben Bolf felbft als bie Bernichtung begriffen su baben, mas um fo ficberer icheint, ale es D. 51 por bem Beltuntergange von ibm beißt, er fabre mit flaffenbem Rachen einber, fo baß fein Oberfiefer ben Simmel, ber Unterfiefer bie Erbe berühre, ,und mare Raum bagu, er murbe ibn noch weiter auffperren.' Bene fechferlei Dinge find unter fich nicht gleichartig : Burgeln ber Berge giebt es allers binge nach unferm Sprachaebrauch : marum es Gebnen bes Baren nicht geben follte, wufte ich nicht : vielleicht traute man fie ibm feines matten Banges megen nicht gu : bie übrigen Dinge icheinen folche fein gu follen, bie es in ber Ratur nicht giebt, und fo fab man mobl auch bie beiben erften an. Es ift ein driftlicher Bufat, wenn bie jungere Ebba wie fpottend bingufügt ; "Saft bu auch biefe Gefchichte nie gebort, fo magft bu boch balb befinden, bag fie mabr ift und wir bir nicht lugen; benn ba bu mobl bemertt baben wirft, bag bie Frauen teinen Bart, bie Berge feine Burgeln haben und ber Ragentritt feinen Schall giebt, fo magft bu mir wohl glauben, bag bas lebrige eben fo mabr ift, mas ich bir gefagt habe, wenn bu auch von einigen biefer Dinge feine Erfahrung baft." Gleichwohl mochte ich nicht glauben, bag jene fechferlei Dinge felbft, aus welchen bie Rette bestanben baben foll, bem Dothus fremb maren. Bange lich fehlt g. B. bem Rabentritt ber Schall nicht, wenn er auch unfern groben Sinnen unborbar ift, und fo wollte ber Bolfemis vielleicht nur aus bem Reinsten und Barteften bas Startfte und Refteste bervorgeben lagen,

Rur gelegentlich ftebe bier bie Bemerfung, bag bie Bolfebichtung mo nicht Rachtlange, bod Analogieen ber bier gusammengestellten icheinbaren Unmoalichteiten tennt, weshalb ich auf Mones altb. Schaufpiele S. 131 und Meine Schmiebegesellengewohnheiten S. 14 verweise; val. Altb. Balber I, 88 ff. Go tann auch im Mythus ernsthaft gemeint fein, mas als unmöglich fpater ichwanthaft gewendet in Lugenmarchen übergieng. So wenn im harbardelied 18 Stride aus Sand gewunden werben (ex arena funem nectere), worüber AM. III, 202 nachzulesen ist. man mir aber boch bie Deutung bes Banbes Bleipnir nicht erlagen wirb. fo erinnere ich an bie Seibenfaben, bie Laurins Rosengarten umgaben, in welchen bie Seibenfaben unferer Rechtsgebrauche nachflingen, und bie beiligen Schnure (vebond) unferer Berichts- und Rampfftatten (R. M. 182 ff. 809 ff.), beren Berletung mit bem Tobe gebust murbe, und beute bemnach bas Band Gleipnir auf bie Macht bes Gefetes und ber Sitte und die Furcht vor unausbleiblicher Bergeltung und Strafe : bas ift eine Regel, ftarter als alle, die man aus Sanf und Gifen bereiten mag, benn banfene Stride und eiferne Sugichellen mogen Belfershelfer lofen; aber biefe bindet unauflöslich, fo lange Unfeben und Dacht ber gefetlichen Ordnung aufrecht erhalten bleiben ; ja biefes Band erhartet und je mehr man fich ibm widerfest, besto straffer bindet es. Das Befet aber ift etwas Ueberfinnliches, barum symbolifiert es bie Mothe als aus lauter bochft garten in ber Ratur faft gar nicht vorhandenen Dingen bestebend. Die beiben erften Gegeln waren nur gemeine Banben gemefen.

Barum bem Tyr bie Fütterung Fenrirs übertragen ist, kann erst §. 43 gesagt werden; daß er dem Wolf seine Rechte in den Mund legt, läßt sich nicht begreisen, bevor sein ganzes Wesen klar geworden ist. Das Schwert aber, das dem Wolf den Rachen sperrt, sordert hier seine Deutung. Es ist der Bann, welchen das Geset über den Mörder und Friedensbrecher ausspricht, und ihn damit unschädlich macht. Ein so Gebannter hieß nach der altdeutschen Rechtssprache vargus, altn. vargr Stalbst. 58, und dieser Ausdruck ist von dem Wolfe hergenommen, R. A. 396. 733. Für unsere Aussegung spricht auch, daß dem Bersesteten (Gebannten) in den Bildern zum Sachsenspiegel (R. A. 203) ein Schwert im Halfe stedt: aussallend genug hat hier der Maler dasselbe Symbol gesunden, wie dort der Mythus.

Mit dem Todtenreich ift Loti als Bater der hel in nahe Beziehung gestellt, ja als Utgardaloti scheint er geradezu ein Todtengott. In der

jungern Ebba, beren Ergablung von Thore Fahrt zu bemfelben an einer anbern Stelle beleuchtet merben foll, tann bieß icon nicht vertannt merben ; ber Rame Utgarb barf nicht irren, er bezeichnet bie Unterwelt als außerhalb bes gottlichen und menschlichen Gebietes liegenb, Weinholb 35. Benn Caro VIII, 164 ff. feinen Utgartbilocus als ein finfteres graufiges Befen fchilbert, bas an Sanben und Gugen gefegelt in ber Unterwelt bauft, fo bat ohne 3meifel bie Fegelung Lotis ober Fenrirs auf bie Borftellung eingewirft. In biefer Geftalt finbet ibn Thortill, ein Rachtlang Thore, auf feiner Reife, beren 3med tein anderer ift als gu erfahren mas bie Schidigle ber Geelen nach bem Tobe fein werben. Inbem Loti unter biefem Ramen, wie ich gugebe, jum Tobtengotte wirb, erinnert er neben ben beiben anbern Gottern feiner Trilogie (Obin und Sonir) an Die griechische Trilogie Beus Bofeibon Bluto; aber wie bie andere Beus Bofeibon Sephaftes Die altere und echtere fdeiut, fo liegt mobl auch in Utgarbalofi eine jungere Muffagung Lolis vor, neben welcher bie altere gleichwohl fortbesteht, benn bei jener Reife Thore ju Utgarbalofi ift Loti Thore Begleiter, und auch bas elementarifche Teuer, bas bem Wefen Lotis zu Grunde liegt, feben mir bier neben jeuen beiben als felbftanbis ges Befen (Logi) erhalten, bas fich fogar in einen Bettfampf mit Loti einlaßt. Rur als Utgarbaloti ift mir alfo Loti ein Tobesgott; feine fonftigen Bezuge gum Tobtenreiche find in ber Bermanbtichaft ber Begriffe Tob und Berftorung begrundet. Das Feuer ift bas gerftorenbe Clement, barum ift Sel, Die Tobesgottin, Lotis Tochter, bes aus bem Reuer ermadfenen Gottes ber Berftorung, und Reri ober Rormi, ber Bater ber Racht, fein Cobn.

Mit Gurtur bem schwarzen (§. 46) fallt Left nicht pulammen, wie D. Maller 211. 215 will. Jener Riefe ber Zeuerwelt, ber mit Muspels Schmen zum leigem Weltlample reitet und biefen damit beschüftigt, daß er Zeuer über die Weltlample riefet und bie gange Welt verbrenut, mag sich allerdings aus bem Befen Left abgesch haben; aber im letzten Bettlampl erscheinen fie nebeneinander und versiederen Bellen sich ihm ihren zugetheilt: Left sallt gegen heimball, der gleichells ertliegt; Surtur lämpft stegreich gegen Aren, ber sein bet dem vermist, währende Surtur bewehrt ist, Er ist, wie Weichiebs 66 richtig ertamt bat, das Stumblib des schwarzen Mauchs, aus dem die Lehe jalögt. Left war es eigentlich, weicher die Welt in Jammen gerstören sollte; unachdem er aber, wie die erkalbings von einer Betralung erzächen zu ab bei Erkel as das die Erkels. als des

Bofe felbft gesaft worben, war er in ber norbifden Borftellung fcon gu beffect, bas Raderantt gu übernehmen und bie Well in Jammen gu ertnigen. In biefem Amt erfeint baber jet Gurtar, Belingdo 67. Wenn er gleich beim lepten Beltampf nicht fällt, sondern allein übrig bleibt, fo bat doch in der berlingen Welt, unter den erneuten Göttem Gmitle bieft Ungeftom leine Seitle, wie finden ihn da nicht vieder: wenn das Zeuer ausgedrannt ift, verschwinde der Rauch von selbst, und es ift nicht nöltig mit Weinhold anzunchmen, daß im Baldur bei seiner Wilderfeche von Se beffece.

#### 41. Lofie Beftrafung.

218 Loti bie Gotter miber fich aufgebracht batte, lief er fort und barg fich auf einem Berge. Da machte er fich ein Saus mit vier Thus ren, fo bag er aus bem Saufe nach allen Geiten feben tonnte. Dit am Tage verwandelte er fich in Lachsgestalt, barg fich in bem Bagerfall, ber Franangr beißt und bedachte bei fich , welches Runftftud bie Afen wohl exfinden tonnten , ibn in bem Bagerfall gu fangen. Und einft ale er babeim faß, nahm er Glachsgarn und verflocht es ju Dafchen, wie man feitbem Rebe macht. Dabei brannte Feuer por ihm. Da fab er, bag Die Afen nicht weit von ihm waren, benn Dbin hatte von Slibftialfs Sobe feinen Aufenthalt erfpabt. Da fprang er fonell auf und binaus ins Bager , nachdem er bas Ret ins Teuer geworfen batte. Und als bie Mfen gu bem Saufe tamen, ba gieng ber guerft binein, ber von allen ber weifeste mar und Rmufir beift, und als er im Reuer bie Miche fab, wo bas Res gebraunt batte, ba mertte er, bag bieg ein Runftgriff fein follte Gifche gut fangen und fagte bas ben Alfen. Da fiengen fie an und machten ein Ret jenem nach, bas Loti gemacht batte, wie fie in ber Miche faben. Und als bas Rett fertig mar, giengen fie ju bem Gluge und marfen bas Ret in ben Bagerfall. Thor hielt bas eine Enbe, bas andere die übrigen Afen und nun jogen fie bas Ret. Aber Lofi fomamm poran und legte fich am Boben gwifden gwei Steine, fo baß fie bas Ret über ibn binmeggogen; bod mertten fie mobl, bag etwas Lebenbiges porbanben fei. Da giengen fie abermals an ben Bagerfall und marfen bas Ret aus, nachbem fie etwas fo Schweres baran gebunden batten, bag nichts unten burchichlupfen mochte. Loti fuhr por bem Rege ber, und ale er fab, bag es nicht weit von ber Gee fei, ba fprang er uber bas



ausgespannte Res und lief gurud in ben Sturg. Run faben bie Mfen mo er geblieben mar; ba giengen fie wieber an ben Bagerfall und theilten fich in zwei Saufen nach ben beiben Ufern bes Alufied: Thor aber mitten im Gluge matend folgte ihnen bis an bie Gee. Loti hatte nun die Babl, entweber in die Gee gu laufen, mas lebensgefahrlich mar, ober abermals über bas Ret ju fpringen. Er that bas lette und fprang fonell über bas ausgespannte Ret. Thor griff nach ibm und friegte ibn in ber Ditte ju fagen; aber er glitt ibm in ber Sand, fo bag er ibn erft am Comany wieber festhalten mochte. Darum ift ber Lachs binten fpis. Run mar Loti friedlos gefangen. Gie brachten ibn in eine Soble und nahmen brei lange Felfenftude, ftellten fie auf Die fcmale Rante und idlugen ein Loch in jebes. Dann murben Lofis Gobne, Bali und Rari ober Rarmi, gefangen. Den Bali vermanbelten bie Mjen in Bolfe: geftalt; ba geriß er feinen Bruber Rarwi. Da nahmen bie Afen feine Darme und banben ben Lofi bamit über bie brei Gelfen: ber eine ftanb ibm unter ben Schultern, ber andere unter ben Lenden, ber britte unter ben Rniegelenten ; Die Banber aber murben gu Gifen. Da nahm Stabi einen Giftwurm und befestigte ibn uber ibm . bamit bas Gift aus bem Burm ibm ins Mutlit traufelte, Und Ciann fein Beib ftebt neben ibm und balt ein Beden unter Die Gifttropfen. Und wenn Die Schale poll ift, ba geht fie und gießt bas Bift aus; bermeil aber trauft ibm bas Bift ins Angeficht, mogegen er fich fo beftig ftraubt, bag bie gange Erbe fcuttert, und bas ifts mas man Erbbeben nennt. Dort liegt er in Banben bis gur Gotterbammerung. D. 50.

## 42. Deutung.

Der Beftrajung Selis schild bie altere Gbba bie Bechhönung ber Götter bei Legirs Gastmal voraus. Er erscheint bier als das bis bis Gewissen ber Götter, bas Bewusssein ibrer Schuld, vom einem jeden halt eine Gebrechen, seine geheimsten Gunden, seine sittliche Schmach vor. Run aber, do ihn die Ernose ereilen soll, nicht bioß biersier, sier Alles made er an den Göttern verkrochen bat, ist er nicht mehr bloß das bosse Gewissen ber Gewissen seine eine Geben der die er nicht mehr bloß das bosse Gewissen der Geben der Geben ber Gewissen seine bei Bache ber Götter, er ist das bosse Gewissen selbst. Er weiß, daß er wie der Berbecher; fein hand an bem Berge hat vier Aburen ober Fensler, bamit er das sommende Ungläch, die bereinberchende Etrose er

fpaben , vielleicht ibr entflieben tonne. Er qualt fich mit bem Genanten auf welche Urt bie Ufen ibn wohl fangen mochten und fnupft fich felber bas Reb, bas ibn fangt, wie bie Bosbeit fich felber Fallftride legt und Gruben grabt : er veranlagt felber ben Gifchfang ber Mfen. Go wie er burch feine eigenen Sallftride gefangen wirb, fo wirb er auch burch feine eigenen Banbe gebunben, welches wir fo ausgebrudt feben. baß er mit ben Bebarmen feines Sobnes gefegelt werbe. Die gange Ergablung ift eine treffenbe Schilberung bes ichulbigen Bewuftfeins. Bar er erft ber Berfucher, ber Berführer ber Gotter, trat er gulent als ibr bofes Gewiffen auf, fo ericheint er bier als bie Schulb, ale bie Gunbe, als bas Bofe felbft. Aber bas Bofe wird in Jegeln gefchlagen, es barf nicht frei icalten in ber Belt : Die fittlichen Dachte, bas find bie Gotter. balten bas Bofe im Chach; es giebt, wie bas Sprichwort fagt, mebr Retten als rafende Sunde : es ift bie Furcht por ber Bericaft bes Befeges, vor ber Dacht ber fittlichen und gefetlichen Ordnung, welche alle bofen Gelufte in Banbe ichlagt. Burbe freilich einft bie Dacht ber Sitte und bes Rechts gebrochen, trate eine Bermirrung, eine Berfinfterung aller Begriffe ein, b. b. verbammerten bie Gotter, bann brache bas Bofe fich los von feiner Rette, bann führe ber Rachetag (stuatago) über bie Boller und bem Leben ber Meniden auf Erben murbe ein Riel gefest, Schon jest ruttelt er oft an feinen Retten und verfucht fie gu gerreißen, bann entsteht bas Erbbeben, benn er ericuttert bie Grundseften ber Relt und eridredt bie Gotter, Die felbit als biefe Rekeln, Die hopt und bond (Clafbft. 54. Myth. 23), die Gewähr ber fittlichen Beltorbnung gebacht find. Erbbeben merben auch bei anbern Bollein von ber Buth gefegelter Riefen und Damonen bergeleitet. In ber beutiden Dothe murbe fich aber Die Festelung bes Bofen boppelt zu fpiegeln scheinen, einmal in Loti, einmal in bem Bolie Fenrir, wenn wir nicht muften, bag in Loti bas gefegelte Bofe, in Genrir ber burch bie Gurforge ber Gotter bingehaltene Untergang bargeftellt ift. Dagegen tonnte man beiben Dothen ben Borwurf ber Unvollständigfeit machen, weil feine von beiben befagt, woburch die gefeftelten Ungebeuer fich enblich ibrer Gegelu entledigen murben. Allein fowohl von Genrir als von Leti beißt es D. 34 und 50, alfo lagen fie bis gur Gotterbammerung, und wir haben fo eben icon angebeutet, mas unter ber Berbammerung ber Gotter ju versteben fei; ber Beweis tann erft &. 43 geführt werben.

So ftart Lotis sittliche Bedeutung in Diesem Mythus hervorgehoben Simrod, Wothologie.

wirt, so ift bed weber bas geuer als die Grundlage feines Wefens, noch die Ableitung feines Amenes von bem feuckterben Element vergefen. Der Lade ist furth seinen Ammen als ber glaturebe Fijls bezichnet und bas auf bem Berge liegende haus mit vier Thuren erinnert an ben Thurm bes Lynenus, wifen Ramen wir von verschen Burgel adgeseitel fahre mie Leifs. Bemen er sich in Filispellit verfiezt, so fyrickt bich nicht bafür, baß er ein Waspergelt sei: die Mothen, welche bas Geuer sich unterm Wasper bergen laßen, wollen nur die allgemeine Berbreitung ber beschenden Barme veranschauftichen. Als erfert Welsg stehe bier bas schone Facreiche Berbreitung der beschenden Barme veranschauftichen. Als erfert Beleg stehe bier bas schone Facreiche Belgs sich von Dain hant und Leit (Lokka tattur), bas uns soft ein Ebbalieb erset, beebalb wir uns noch öfter darauf ber rusen werden.

I.

Bauer und Riefe fpielten lang, Der Bauer verlor, ber Riefe gewann.

Rebrreim :

Bas foll bie Barfe mir in ber Sanb, Benn fein Rubuer mir folgt ins anbre Lanb?

,Gewonnen ift bas Spiel mir ichon; Run will ich haben beinen Sohn.

"haben will ich ben Sohn von bir, So bu ihn nicht bergen taunft vor mir."

Der Bauer gebietet Gohnen zwein: "Bittet Dbin, uns Schut gu leibn.

"Bu Obin fieht in unfern Sorgen, Der halt ihn lange wohl verborgen.

,Bare ber Afen Rouig hier, So muft ich wohl, ber barg ihn mir.'

Raum halb gesprocen war bas Bort, Schon ftanb Dbin por Tifces Borb.

"Bore mich Obin, ich rufe gu bir, Den Sohn birg bor bem Diefen mir."

Dbin fuhr mit bem Rnaben binaus; Gorgenb fag Baner und Banrin gu Sans.

Ein Rornfeld ließ ba Dbins Dacht Befcmind erwachfen in Giner Racht.

In bes Aders Mitte barg alsbalb Dbin ben Rnaben in Aehrengestalt.

Als Aehre ward er mitten ins Felb In die Nehre mitten als Korn gefteut.

,Run fteh ohne alle Sorge bier; Wenn ich rufe, fo tomm gu mir.

,Run fteh bier ohne Furcht und Graus; Wenn ich rufe, fo fomm beraus."

Des Riefen Berg mar hart wie horn, Er raufte ben Schoof fich voll mit Rorn.

Er raufte fich voll Korn ben Schoof, Erug ein icharfes Schwert in Sanben blof.

Gin Scharfes Schwert fab man ibn tragen: Den Knaben wollt er bamit erichlagen.

Der Anab in großen Rothen ftanb, Dem Riefen lief bas Rorn in bie Danb.

Dem Anaben graute bor bem Tob, Bu Obin rief er in feiner Roth.

Dbin fam ju bes Anaben Beil Und bracht ihn feinen Eltern beim.

"hier ift ber junge Knabe bein: Dit meinem Schut ifts nun vorbei."

#### II.

Der Bauer gebietet Gohnen zwein : ,Bittet Bonir uns Gout gu leibn.

,Bare Sonir ber Gott allhier, Go muft ich mobl, ber barg ibn mir."

Ranm halb gesprochen war bas Bort, Schon ftand Sonir vor Tifches Borb.

"Bore mich, Sonir, ich rufe gu bir, Den Gohn birg bor bem Riefen mir." Sonir fuhr mit bem Knaben hinans; Sorgend faß Bauer und Baurin ju Saus.

Sonir gieng in ben grunen Grund,

Gieben Schmane flogen ba über ben Gunb.

Da liegen ichneemeiß bon Befieber Bwei Schmane fich bor Bonir nieber.

An eines Schwanen Sals alebalb Barg Sonir ben Anaben in Flaumgeftalt.

,Run weil ohne alle Gorge hier; Benn i.h did rufe, fo fomm gu mir.

"Beil hier ohne Furcht und Graus; Benn ich bich rufe, fo tomm heraus."

Strymati gieng in ben grunen Grund, Sieben Schmane flogen ba uber ben Gunb.

Der Rief ein Ruie gur Erbe bog, Den erften Schwan er gu fich jog.

Den erften Schwan er an fich riß, Den hals er ihm bom Leibe bif.

Der Rnabe gab ber Sorge Raum, Aus bes Riefen Schlunde flog ber Rlaum.

Dem Anaben grante bor bem Tob, Bu Bonir rief er in feiner Roth.

Sonir tam gu bes Enaben Beil; Er bracht ibn feinen Eltern beim.

"hier ift ber junge Anabe bein; Dit meinem Schut ifts nun borbei."

#### ш.

Der Bauer gebietet Gobnen zwein: ,Bittet Lofi uns Cout ju feibn.

"Bare Lofi ber Gott allhier, Go wuft ich wohl, ber barg ibn mir."

Raum halb gesprochen war bas Bort, Go ftand icon Loti vor Lifches Borb. "Bore mich Loti, ich flehe zu bir, Den Sohn birg vor bem Riefen mir.

Du tennft nicht, Loti, meine Roth: Sfrymsli finnt meinem Sohn ben Tob.

Berbirg fo gut bu tanuft mein Rind, Daß es Strymeli nicht, ber Riefe, finbt.' -

,Und foll ich beinen Sohn beschützen, So thu mein Gebot, es wird bir nuten.

Raf bir ein Saus erbanen bort, Beil ich bin mit bem Anaben fort.

"Gine große Thure brich hinein, Gine Gifenftange laß hinter ihr fein."

Loti fuhr mit bem Rnaben binaus; Sorgend faß Bater und Diutter gu Baus.

Loti gieng jum Meeresftrand; Da lag ein Schifflein bicht am Lanb.

Loti rubert ans angerfte Biel, Go heißts in alter Lieber viel.

Lofi fprach nicht manches Wort, Angel und Stein warf er über Borb.

Angel und Stein gu Grunde fant, Gine Flunder gog er herauf fo blant.

Die eine Flunder, die andre zog er, Die britte war ein schwarzer Roger.

Loti barg ben Anaben alsbalb Mitten im Rogen in Gigeftalt.

,Run weil ohne alle Sorge hier; Wenn ich dich rufe, fo fomm zu mir.

,Beil hier ohne Furcht und Graus; Wenn ich bich rufe, fo fomm heraus.

Loti ruberte wieber aus Land; Der Riefe ftand vor ihm am Stranb.

Der Riefe hub zu Loki an: "Bo warft bu, Loki, was haft bu gethan?" — "Ein wenig hab ich gerubert nur, Das weite Meer ich überfuhr."

Sein Stahlboot fließ ber Rief ins Meer; Lofi rief: "Die See fturmt febr."

Loti fprach ben Riefen an: ,Riefe, nimm mich mit in ben Rahn."

Der Riefe nahm bas Steuer gur Banb; Um Ruber Lofi fließ vom Land.

Loti ruberte ftart und schnell; Das Stahlboot gieng nicht von ber Stell.

Lofi fcmur bem Riefen gu: "Das Steuern verfteh ich beger als bu."

Der Riefe fag auf ber Ruberbant: Der Rahn flog in bie Gee fo frant.

Der Riese rubert ans außerste Biel, So heißts in alter Lieber viel.

Der Riese sprach nicht manches Bort, Angel und Stein warf er über Borb.

Angel und Stein ju Grunde fuhr, Gine Flunder jog er herauf an ber Schnur.

Die eine Flunder, bie andre gog er, Die britte mar ein ichmarger Roger.

Lofi fprach fo schmeichserisch : ,Riefe, Riefe, gieb mir ben Fifch.

Dagu fprach aber ber Riefe: , Rein, Rein, mein Loti, bas fann nicht fein.

Bwifden die Rniee den Fifd gezogen Bahlt er jedes Rorn im Rogen.

Er hatt auf jedes Korn wohl Acht: So macht er auf den Ruaben Jagb.

In ber gröften Roth ber Anabe ftand, Dem Riefen lief bas Rorn in bie Sanb.

Dem Anaben graut vor bem jahen Tob, Bu Lofi rief er in feiner Doth.

Berfted bich, Rnabe, hinter mich, Lag nicht ben Riefen ichauen bich,

"Mit leichtem Fuß hupf über Land Und feine Spur brud in ben Sand."

Der Riefe fuhr gurud ans Laud, Bum Biele nahm er ben weißen Sand.

Dem Lande fuhr ber Riefe gu; Lofi manbte bas Boot im Ru.

Der Riefe fließ bas Boot zum Strand, Da fpraug ber Knabe leicht ans Land.

Der Riefe fah hinaus ins Land, Bor ihm ber junge Anabe ftand.

Der Rnabe lief leicht über Lanb, Man mertte feine Spur im Sand.

Schwerfällig fapft ber Riefe nach, Bis an bie Rnie ben Sand burchbrach.

So fcnell er tonnte lief vorans Der Rnabe ju bes Baters Saus.

Bu feines Baters Sans er lief, Der Rief ihm nach; ba gieng es fchief.

Wider die Thüre rannt er jach, A. der Eijenstange das Haupt zerbrach.

Da galt es Lofi, rafch gu fein, Er hieb bem Riefen ab ein Bein.

Das that bem Riesen nicht Gewalt: Busammen wuchs ihm bie Bunbe balb.

Da galt es Loti, rafch zu fein, Er hieb ihm ab bas andre Bein.

Er hieb ihm ab bas andre Bein Und warf bagwischen Stahl und Stein.

Da fah ber Anabe mit Bergnügen Den Riefen tobt, ben ungefügen.

Loti fah ben Anaben heil, Er bracht ihn feinen Eltern beim.

§. 42.

"hier ift ber junge Rnabe bein; Run ifts mit meinem Schut vorbei.

"Borüber ifts mit meiner But; Doch bein Gebot erfüllt ich gut.

"Die Treue hielt ich bir gewiss; Der Riese nun bas Leben mifet."

hierzu bemerkt Weinhold: Doin ift gewaltig über die Früchte bes Felbes, benn er ift Luft: und Gestirngott; bem Sonir find bie Bogel unterthan, Loti aber hat die Macht über die Thiere ber Gee.' Mit bem mas hier über Dbin geurtheilt wird, find wir einverstanden; aber fur Sonir mochte die Serschaft über die Bogel nicht genügen : es muß ihm wie bem Dbin ein Glement angewiesen werben, und zwar ift es bas Dager, auf meldes die Schmane als Dagervogel beuten. Schmane fcheinen auch nach D. 28 bem Niordhr geheiligt, für welchen Sonir an bie Banen ausgewechselt mard, und wie Niordhr wird auch Sonir ein Ba-Bergott sein. Für Loti bleibt, da die beiden andern Glemente icon vergeben find, nur das britte, bas Feuer übrig. Wie er fich als Lachs, ber glangen be Gifch nach bem Ginne bes Borts, im Bager verbirgt, fo verftedt er bier feinen Schubling, und fo verftedt fich bas Feuer felber im Bager in jener finnischen Sage, Die Beinhold G. 19 felbit ergablt, und die ihm über Lotis Berwandlung in ben Lachs andere Auskunft hatte geben tonnen: "Loubi, Bobjolas Berfcherin, bat Sonne, Mond und Sterne verzaubert, daß neun Sahre lang icon Nacht in ber Welt bericht. steigen Bainamoinen und Ilmarinen auf ben himmel, um gu feben mas Die Gestirne verbuntelt und Almarinen folagt mit seinem Schwerte Feuer. In einer goldenen Wiege, Die an Gilberriemen bangt, wiegt bas Feuer eine Jungfrau. Ploplich fallt es aus ber Wiege und mit Saft fliegt es burch die acht himmel. Die beiben Gotter gimmern fich ein Boot und fahren aus, bas Feuer zu suchen. Auf der Newa begegnet ihnen ein Beib, die alteste der Frauen, die ihnen über des Feuers Flucht Kunde giebt. Es fuhr zuerst in Tuuris neues haus, in Palwonens unbebedte Bohnung; ba verbrennt es bas Rind an ber Mutter Bruft und bie Mutter verbannt es in bes Meeres wilde Bogen. Das Bager brauft, es brandet boch, vom Feuer geveinigt fturgt es über die Ufer. Da verfolingt ein Barich bas Geuer; vom Schmerz gepeinigt, treibt er umber von Holm zu Holm, von Klippe zu Klippe, bis ein rother Lachs ibn

verichlingt. Diese verschlingt ein heckt, der ebenfalls in fluchtbarer Bein and Grissung fußt. Maintenienen talls bierauf ein Ne b zu sertigen, bas vom Schen bed Leines an in einer Commenands vollsständig zu Cianbe tommt, und auf ben britten Burf wird ber hecht gekangen. In seinem Magen sindet man den Lachs, in diesem den Burfd, in ihm das Anduel, aus besten Mitte der Junte springt, der abermals enteilt und fich surchtbar ausbreitet, daß halb Behjelamd, weite Etreden von Cauo, Ausjala am manchen Seiten verbernt. Ilmainen gesingt es durch einen Gauberspruch endlich das Gener zu bandigen. Man vgl. die im Gangen über-einstimmende Zuziellung in Anton Schieferts Asletvala, das National-erosd der Arten Schiefers 1852. Ce 274—283.

Bohjolas Gerfderin, die bei Schiefner bes Nordlands Birthin beißt, bat bier Conne, Mond und Sterne nicht verzaubert, sondern eine gefangen, ba fie Bainamoinens Gefange ju laufden beradgeftiegen waren:

> Kam ber Mond aus feiner Stube, Schritt jum Stamme einer Birte, Aus ber Burg kommt auch die Sonne, Seht fich in der Tanne Bipfel, Ilm bas Parfenfpiel zu hören, Um bie Kreube anunkaunen.

Loubi, fe, des Nerblands Wirtfin, Nerdlands Aite, arm an Zöhren, Nimmt doftelh die Som gelangen, Gereif den Wend mit ihren Honden, Kimmt den Wend dem dem der Biefe, Auß der Tanne Kron die Gount, Lützet fie jogisch nach Jamie, And den nimmerkellen Nerdland.

Birgt ben Mond, daß er nicht icheine, In ben gels mit bunter Rinbe, Bannt die Sonn, daß fie nicht leuchte, Bu bem flabigefüllten Berge, Rebet felber biefe Botte:

"Nimmer foll von hier in Freiheit, Daß er scheint, ber Mond gelangen, Richt die Sonne, baß fie leuchte, Benn ich felbft nicht lofen tomme, Ich fie felber nicht befreie, Reun ber Bengfte mich begleiten, Die getragen eine Stutel'

Mond und Sonne mödten auch die Riefen unserer Mpthologie in ihren Berifchus bringen, boch baben ihre Nachfellungen jo glüdlichen Erolg nicht, mie der Rochele Strickin. Das Mirden von dem Feuer unten, mit dem die Aufte jedichen, klingt in Einem Juge über rafchend an. "Ein Junke murbe los und jedte fich in einem Junge felt, die warb baraus ein groß Zeuer, das schlug in die Stadt und vertrammte sie gang, und so gerf wuchd das Jeuer, das es das gange kand aufzubennen bachte: lief binaus ins Fich; aber wie es unter eine Schluck fam, gleng ihm ein Heines Backlein entgegen und das Jeuer sie falbald darten und das Backlein irch und wand fich ze. Weie bort der Filch, der das Jeuer verschlungen bat, von Schwerz gepeinigt umbertreit, so frümmt und winder sich dier das Büdlein, in das der Jeuerfunke gelaufen ist, der erst das gaug kand aufguternenn dachte.

Die Bermanbtidaft ber finnischen Erzählung mit unferm Rifchiang ber Afen ift fo ftart, bag man faft einen außern Bufammenbang anneb: men mochte. Dort verbirgt fich Loti, ber Gott bes Feuers, in ber Ge: ftalt bes Lacies, bier perfiedt fic bas Reuer, inbem es fic pon einem Lache verichlingen lagt; bort wird bas Ret von ben Men gefertigt und bei biefer Gelegenheit erft erfunden, bier tommt es burd bie Dacht ber Botter vom Gaen bes Leins an in einer Commernacht ju Stanbe. Die biefe außern Buge ftimmen, fo wird auch ber mothische Ginn biefer, ja aller ber Dotben , Die bas Reuer ober feinen Gott im Bager, in bent anicheinend feindlichten Glement, fich bergen lagen, berfelbe fein, Das Element bes Feuers ift nach feiner wohlthatigen Geite bin erfaßt, als bie belebenbe Barme, bie auch in anbern Clementen verbreitet ift, ja als Die Lebensmarme, ber Lebenssunte, ber felbit ben taltblutigen Gifchen nicht gebricht. Indem bie Gotter Lofi bestrafen wollen, ben Gott bes gerftorenben Feuers, manbelt er fich in ben Fifch , woburd er nicht blog ihren Rachstellungen gu entgeben bofft, fonbern gugleich an bie anbere, wohlthatige Ceite feines Befens und Birfens erinnert, fich als ben mach: tigen Gott bemabrt, ber bie gange Ratur burchbringt. Daß er ale Darme auch im Bager maltet, bas macht ibn noch feinesmegs jum Bagergott, fo wenig als es Bephaftos ift, ben Thetis und Eurynome por bem Born der Here im Waßer bergen, wo er neun Jahre verweitte, die an jene acht Jahre erinnern, meldie Loft unter der Erde als mildende Auß und Mutter I. o. gubrachte. Gin Waßergeist muß auch Andwart nicht sein, des wer es, welchen die Affend hocht im Waßerfall fiengen und ynwagen, sein haupt aus Helß Haufe durch den Schat unt Ihn, der Ander der Allflungendert eine so große Melle in unferer Helbet als Fish und Allflungen der is eine so große Melle in unferer Helbit als Erde und Jene gebat Weich. 14 felbt als Erde und Freuergeister auf, wie er auch ihre Bermandtschaft mit Loft nicht verkenut.

Radtlange von Lotis und Kenrirs Schelung baben fich in beutichen Sagen manderlei erhalten. Buerft ber Rame Sigons in Sigune, beren rubrende Anbanalidleit an ihren erfdlagenen Geliebten, von beffen Leiche fie nicht weicht, an Signus Treue gegen ben gefegelten Batten erinnert. Die Ginführung bes Ramens ja bes Liebespaares in bie Gralsfage icheint auf Rechnung Bolframs ju lommen, ber auch fo viele Geftalten ber beutiden Geefage ben beiben erften Buchern bes Bargival einverleibt bat. Gine andere Erinnerung an Lotis Refielung findet fich in bem gefegelten Utgartilolus, nach Garos Darftellung, wovon unten. In einer Reihe beuticher Sagen liegt ber Teufel gefegelt, mas aus biblifden Quellen nicht fliegen tann. Myth. 958. 963, 1030. Rubn 286. 12. Panger II, 56. 426. Bingerle Cagen 290. Lucifer feilt unaufhörlich an ber Rette; am Tage nach Jacobi ift fie icon fo bunn wie ein Zwirnsfaben, wirb aber bann ploplich wieber fo ftart wie guvor, weil jeber Schmieb, Deifter ober Befelle, eb er bie Bertitelle verlaft, einen talten Schlag auf ben Umbof thut, um Lolis Rette wieberberguftellen. Bergagen bie Comiebe nur einmal ben falten Colag auf ben Umboß ju thun, fo tame Lucifer bon feiner Rette los. Coon ber gangbare Musbrud ,ber Teufel ift los' fest feine Refelung porque.

# Der Weltuntergang.

## 43. Die Götterbammerung.

Ungeachtet ber Bortebrungen ber Gotter in ber Gegelung Lotis und Fenrirs tritt ber geabnte Beltuntergang bennoch ein, indem jene gefürch: teten Ungeheuer ihre Gegeln brechen. Bas biefe Segeln fprengt, ift noch ju ermitteln; geahnet haben wir aber icon oben, S. 126, bag es bie Gotterbammerung, Die Verfinsterung ber sittlichen Begriffe, Die allgemeine Entfittlichung fein muße, welche bas Ende ber Belt berbeiführe. Darnach ware Ragnarot ober bie Götterbammerung nicht sowohl bie Folge bes Untergangs ber Welt, als vielmehr Urfache beffelben, und bieß wird fich in bem Folgenben bestätigen. Treffend wird Moth. 774 Ragnarot mit Berfinsterung ber Beit und ber maltenben Gotter' und DR. 23 beißen regin , die weltorbnenben Gewalten. Dieselben werben nun nach Stalbft. 55 auch als höpt und bond, als bie Saften und Banben ber Belt gefaßt, mas auf eben biefe Gegeln geben tann, beren Bruch Genrir frei macht und ben Untergang berbeiführt. In biefem Ginne haben wir §. 40 bas Band Gleipnir auf Gefet und Gitte gebeutet. Als bie Saften und Bande ber Belt, bie ben brobenben Untergang gefegelt halten, find bie Götter bie welterhaltenben Machte. Daß fie babei von ber sittlichen Seite aufgefaßt werben, zeigt sich in bem, mas D. 51 von ber Gotterbammerung gefagt ift. Buerft foll barnach ,ein Winter tom= men, Fimbulminter genanut.' Da ftobert Schnee von allen Seiten, ba ift ber Frost groß und find bie Binbe icarf und die Sonne bat ihre Rraft verloren. Diefer Winter fommen breie nach einander und tein Sommer bagwijden. Buvor aber tommen brei andere Sahre, ba bie Belt mit ichweren Rriegen erfüllt wird. Da werben fich Bruber aus Sabgier ums Leben bringen und in Mord und Sippebruch ber Sobn bes Baters, ber Bater bes Cohnes nicht iconen. Go heißt es in ber Woluspa:

> Bruber befehben fich und fällen einander, Gefchwisterte ficht man bie Gippe breden. Unerhörtes eräugnet fich, großer Ehbruch.

Beilafter, Schwertalter, wo Schilbe frachen, Bindzeit, Bolfszeit, eh bie Beft gerfturzt. Der Giue icout bes Aubern nicht mehr.

"Da gefdicht es, was die schredlichte Zeitung dienen wird, daß der Bolf die Sonne verschlingt den Menschen zu großen Unheil: der andre Wolf wird den Wolf wird zu der Zeich wie des dechaent thun und die Sterne nerben vom Simmel sallen. Da wird sich auch ertüngen, daß die Eterne nerben vom Simmel sallen. Da wird sich auch ertüngen, daß die Eterne und erfügen, daß die Baume entwurzelt werben, die Berge pusammenstätzen und alle Ketten und Bande brechen und reißen. Da wird der Ferneisvorf so a. 1, w. Man bemerte, wie unmittelbar hier auf den Bruch der Sippe das Berschlingen der Simmelssichter und Ferniss Bestriedung siegt.

Dem Fimbulminter, mo bie Conne ihre Rraft verloren bat und barum ber Froft groß ift, geben alfo brei andere Jahre porber, mo bie außerfte fittliche Berberbnife bericht. Dem Germanen ift es ber Giviel ber Berwilberung, wenn bie Banbe bes Bluts, bie ibm bas Seiligfte fint, nicht mehr geachtet und ber Sabgier jum Opfer gebracht werben. Erft in ameiter Reibe nach bem Bruch ber Gippe wird ber Chebruch genannt, freilich auch er ein unerbortes Unrecht. Bierin liegt nun bie Antwort auf bie Frage, mas bie Gotterbammerung berbeiführe und bie Fegeln Lotis und Fenrire fprenge. Es ift bie fittliche Bermilberung, welche bie allgemeine Auflojung berbeiführt. Buerft ftellt fich nun bie Berfinfterung ber Gotter, Die wir ale fittliche Dachte ju benten haben, außerlich bar, indem Sonne und Mond von ben Wolfen verfchlungen werben. Bon biefen Bolfen wißen wir icon, baß fie jene himmelelichter verfolgen um fie ju verichlingen. Warum gelingt ihnen aber jest, mas fie bisber nicht vermochten? Gie baben fich von bem Blut ber in jenen brei Jahren burch ben Bruch ber Cippe Gefällten gemaftet und baburch fo ungebeure Rraft erlangt. Go wenigstens verftebe ich bie D. 12 unbefriedigenb erlauterte Str. 32 ber Bol. (vgl. §. 13), wo es von Managarm beißt:

> Ihn maftet bas Mart gefallter Mauuer, Der Seitigen Saal belubelt bas Blut. Der Sonne Schein bunkelt in kommenben Sommern, Alle Wetter wülfen : wifit ifr was bas bebeutet?

Den Untergang ber Welt bebeutet es, und so oft bie Bala fragt: Bift ibr was bas bebeutet? bat fie biefe Antwort im Sinne, mit ber

bier ber nabe Begug ber heranwachfenben Wolfe auf ben Weltuntergang angedeutet ift. Richt mit bem Bute, aller Menlachen, die der kerben', werden sie gemöltet, wie D. 12 erläutert: ware nur vas gemeint, so bätte es teinen Sinn, wenn ber Seligen Saal davon besudet werden soll. Es muß das Fielig und But ber im Krieg Erschleguen wielmehr gleichsam nur Kampl und Schlacht albmen, im ung erechten Kriege, im Kriege des Brubers gegen den Bruber. Daß bieß wirtlich gemeint sein, wiel wiel bei der benachen den Bruber. Daß bieß wirtlich gemeint sei, seigt sich bier darin, daß Managarm den Mond nicht eber verschlingt, die Windselt und Bolfsgeit eingetreten sind und der verfolingt, die Windselt und Bolfsgeit eingetreten sind und der Bütwer gestommen ist. Aus seine "Kaufe eine Jaharien Winder ist den "Buthen aller Wetter" dingewiesen. In ihm offendart sich guerft das Mitsgesich versatur mit den Wentschoolsen.

Die biefe Bolfe fich mit bem Dart gefällter Manner maften, fo wird auch Genrir nach D. 34 (f. §. 39) von Tpr, bem Rriegsgott, gefuttert, ein Bint, bag er bier nicht fomobl ben Rrieg überhaupt, bem, fo meit er von ber Gitte geboten wirb. Dbin porftebt, ale vielmehr ben ungerechten, mibernaturliden Rrieg bebeutet, melder Bermanbte gegen Bermanbte führt. Richt alfo weil er ber Rühnfte ift unter ben Gots tern, wie D. 34 meint, futtert er ben Fenrir, fonbern aus bem tiefern Grunde, beffen fich bie jungere Ebba nicht mehr bewuft mar, wie ibr auch D. 12 bas Berftanbnifs ber alten Symbolit ausgieng. Daß Tor ben Riefen vermanbt ift, geht aus Symistwiba bervor ; ,ben Menfchen gilt er aber nicht fur einen Friedensftifter', beißt es D. 25 in abnlichem Sinne. In Deutschland mochte Ipr (Zio) wie ursprunglid auch im Rorben bebeutenber bervortreten; in ber Ebba fpielt er nur eine untergeorbe nete Rolle; bie Bolufpa lagt ibn nicht einmal an bem letten Beltfampf Theil nehmen und wenn es Oplfaginning (D. 51) thut, fo wird fich §. 45 zeigen, daß fie auch babei von einem Difeverftanbnife ausgeht.

Indem jeine Wasse Come und Mond verschlingen, machen sie stellt son einen Ansang mit dem Untergange, und obzsieich erit Jenrit die volle Vermichtung bebeutet, so birfen doch Mol. 32 jeine Wolfe als Jenritz Geschlich bezeichnet voerden. Die nächste Jegle des Berfchlingend der Jeinmedflächer ih nun das Gerbechen, das so bestig ist, das alle Ketten und Banden brechen und reißen. Bon Leti wisen wir, sommt das Erdebenden ber: er wird als dei Betten und Benden brechen und reißen. Bon Leti wisen wir, sommt das Erdebenden der er wird als dei der Berführerung der Gester, bie Erdemutelung der Mitchen Befür für die Kerfchnetung der Gester, die Erdemutelung der füssen



griffe, bie Beit feiner Befreiung getommen fublen und an feinen Sebeln rutteln, bie auch wirflich, gleich benen Genrirs, von ber Gewalt bes Erb. bebens brechen. Aber marum fublte Loti bie Reit feiner Befreiung nicht früber gefommen, warum gelingt ibm jest, fragen wir auch bier, mas er fruber nicht vermocht batte? Beil alle Banbe gelodert find burch bie allgemeine Entfittlichung, ba felbit bie festeften Banbe, bie Banbe bes Bluts, ibre Rraft verloren baben. Die Retten und Banbe, pon benen bier bie Rebe ift, find eben nur Bilb fur jene fittlichen Banbe, beren Bruch ben Untergang herbeiführt, und ,ba wird ber Fenrismolf los', beift es D. 51 unmittelbar nach bem Brud jener Retten und Banbe. und nun folgt bie Darftellung bes letten Beltfampis, ber bas Tobestuden ber Gotter ift, Die bis babin nur verfinftert maren. Doch nicht blok Loti und ber Genriswolf fprengen ihre Retten : alle bisber von ben Bottern bei Grundung und Ordnung ber Belt begabmten und in gemiffe Schranten gurudgewiesenen feinbfeligen Raturgewalten achten ber Schran: ten nicht mehr, die ihre mobithatige Birtung bedingen, und nehmen ibre naturliche Bilbbeit wieber an. Bir feben bas gunachft an ber Mibgarb. ichlange, von ber gleich barauf gefagt werben wirb, bag fie wieber Joten: muth annehme. Der Bruch ber fittlichen Banbe fprengt auch biefe Schranten, ba bas Meufiere nur Bilb bes Innern, Die Ratur nur Ausbrud bes Geiftes ift. Das ift bie Unichauung ber beibnifden Ebba; fie findet fich aber auch in einer driftlichen Dothe wieder. In St. Marien im Capitol ju Roln ift ein Chriftusbilb (Rheinf. 70), fcmarg, mit tief, gang tief berabgefenftem Saupt bes Erlofers. Die Sage verfichert, es feien bie Gunben ber Belt, bie er auf fich genommen, bie fein Saupt fo tief berabbrudten, Weun aber bie Gunben ber Belt fo überhand genommen batten, bag fein Saupt fich bis gur Erbe neige, bann merbe die Welt untergeben. Huch bier alfo ift es bie Entfittlichung, welche ben Untergang ber Belt berbeiführt.

#### 44. Maglfar bas Echiff.

"Da wird der Jentiswolf los", heißt es weiter, "und das Meer überfuelt das Land, weil die Midgardhicklange wieder Johenmuth annimmt und das Land sucht. Da wird auch Nagssar des, das Schiff, das so sieden ber Tobten gemacht ist, weshalb wohl die Warnung am Ort ist, das wenn ein Mann sietet, ihm die Nägel nicht

unbeschnitten bleiben , womit ber Bau bes Schiffes Raglfar beichleunigt murbe, ben bod Gotter und Meniden perfpatet muniden. Bei biefer Ueberschwemmung aber wird Raglfar flott. Grom beift ber Riefe, ber Ragifar fteuert. Der Genriswolf fabrt mit flaffenbem Rachen einber, baf fein Oberfiefer ben Simmel, ber Unterliefer bie Erbe berührt, und mare Raum bagu, er murbe ibn noch weiter auffperren. Feuer glubt ibm aus Mugen und Rafe. Die Mibgarbidlange fpeit Gift aus, bag Luft und Meer entgundet merben ; entfetlich ift ber Anblid, indem fie bem Bolf gur Geite tampft. Bon biefem garmen birft ber Simmel : ba fommen Duspels Gobne bervorgeritten. Gurtur fahrt an ihrer Spige, por und binter ibm glubenbes Reuer. Gein Schwert ift munbericarf und glangt beller als bie Conne. Inbem fie über bie Brude Bifroft reiten, gerbricht fie, wie vorbin gefagt ift. Da gieben Duspels Gobne nach ber Ebne, Die Bigrib beißt : babin tommt auch ber Fenrismolf und bie Mibgarbicblange , und auch Loti wird bort fein und Gromr und mit ibm alle Gromthurfen. Dit Loti ift Sels ganges Befolge und Duspels Gobne baben ihre eigene glangenbe Schlachtordnung. Die Gbne Bigrib ift bunbert Raften breit nach allen Geiten."

Bergleicht man hiermit Bol. 50-52:

- 50. Orhm fahrt von Often, es hebt fich die Flut, Järmungandr wätzt fich in Jotenmuthe. Der Murm fclägt die Brandung, der Abler schreit, Leichen gerreißt er, Ragifar wird tos.
- 51. Der Riel fahrt von Often; Maspels Sohne tommen Ueber die See gelegelt, und Bofi ftenert. Der Unthiers Ahfunft ift all mit dem Bolf; Auch Bliefit Bruder ift ihm verbunden.
- 52. Surtur fahrt von Guben ac.

so berichtigen und erlautern sie sich wechselweise. Ragisar das Todenschiff wird von Jerum gesteuert, dem Beinhold Niesen 87 sier das Todenertlat, während ihn die singere Gdd sie einen heimtwussen Niesiristen) ansieht und an berm Spige ftellt. Fragen wir dem Jusiammenhang, so stimmt er der j. Edda bei, da zwei verschiedene Schiffe nicht nothig wären, wenn beide nur Machte des Teuers beransihven sollten. En unten angesührt werben. Losi steuert das Schiff, auf welchem Musbed Schne, die Fammen, über die Ger gesegelt fommen. Diese k

Schiff wird wie Surtur, Muspelheims Suter, von Guben tommen, Str. 51; folglich mußen bie Borte : ber Riel fabrt von Often (kiöll ferr austan) Str. 50 auf bas in ber porhergebenben Beile genannte Gdiff Raglfar jurudbezogen werben. Der Berfager ber jungern Ebba fcheint bieß überfeben zu baben, indem er Loti mit Gels gangem Befolge gufammenftellt, morauf fich bann wieber Weinhold Btidr. VII, 62, 65 grundet, indem er Loti mit bem Tobtenichiffe von Often baberfahren lagt. Uebrigens follte man erwarten, bag bem Guben ber Rorben entgegenftunbe, nicht ber Dften: im Rorben liegt Bels talte Rebelmelt. Aber auch Thor giebt auf Oftfahrten aus, mit ben Riefen ju fampfen; bas talte Schneegebirge lag bem Rorweger im Dften. Die Gotter murben fonft (Gr. Gefc, b. b. Epr. 989) im Rorben gebacht; aber fo, baß fie gegen Guben fcauten (Bolfe Beitr. 25). Dieß icheint ber Sauptgrund, warum bier ber Rorben vermieben und burch Dften vertreten ift : man tonnte bie weltzerstorenben Dachte nicht von Rorben baber fabren lagen gum Rampf miber bie Gotter, Die felbft im Rorben mobnten, Wenn gefagt mirb, Die Brude Bifroft breche, indem bie weltgerftorenben Dachte binuber reiten, fo ift bieß mobl gu ben anbern Brthumern ber jungern Ebba ju fdreiben: wenn bie Brude unter ihnen brache, murben fie bie Ebne Bigrib nicht erreichen. Befanntlich foll auch nach einer beutschen Sage por ber letten Schlacht eine rothe Rub über eine gemiffe Brude geführt werben (Mullenhoff 376): biefe Rub bebeutet bas Feuer, wie wir auch Loti als mildenbe Rub unter ber Erbe fpme bolifiert finden. Daß aber bie Brude unter ber rothen Rub brache, mirb nicht gemelbet, und bas Feuer tann fie auch nicht gerftoren, ba fie felbft jum Theil aus Feuer gebilbet ift. D. 15.

Raglfar ift aus Rageln ber Tobten gemacht, worüber Gr. Dhth. 775 bemertt ift, es folle bieß bie ungeheure Ferne und bas langfame Buftanbetommen bes Beltenbes ausbruden; bis ein foldes Schiff aus fcmalen Ragelidnigen ber Leichen jufammengefest werben tann, verftreicht lange, lange Beit und fie leibet noch Aufschub burch bie marnenbe Boridrift, allen Tobten por ber Bestattung bie Ragel zu beschneiben.' Bir tonnen bas gelten lagen, wenn nur nicht überfeben wirb, bag vor Allem bie Bflicht ber Bietat gegen bie Berftorbenen eingescharft und ein Beber aufgeforbert merben foll, mit bebuiflich ju fein, bag ber Untergang ber Belt fo lange als moglich aufgeschoben werbe, ben bod Gotter und Meniden verfpatet muniden.' Durch biefe und eine andere religiofe Bflicht, melde bernach noch eingescharft mirb und ben Gieg ber Gotter im letten Simred, Dipthologie.

Beltfampf gum Brede bat, feben wir bie Menfchen gu Rampfgenogen ber Gotter erhoben, benen fie behulflich fein follen, ben Untergang abzumehren. Obgleich biefer einmal bereinbricht, und ber lette Beltfampf meniaftens icheinbar gegen bie Gotter ausfallen wirb, find bod biefe, namentlich Dbin, unabläßig bemubt, ihre Dacht gegen bie gerftorenben Raturgewalten, bie in ben Riefen vorgestellt find, gu ftarten und gu mehren: beshalb giebt er bie berühmteiten Gelben , indem er fie im Rampfe fallen lagt, in feine himmlifde Salle, und ftarft mit ibnen feine Dacht, benn fie follen einft ale Ginberier mit ibm gur Balftatt reiten, ben legten Rampf tampfen gu belfen. Darum ift es auch ben Menfchen Bflicht gugleich und Chre, im Rampfe tapfer gu fein und lieber auf ber Balitatt gu fallen als auf bem Bette gu fterben: fie ftarten bamit Obins Dacht und belfen ibm bie feindseligen Machte bezwingen. Es ift fein Biberfpruch, wenn bie Gotter in biefem Rampfe erliegen, benn fie werben in ber erneuten, in Flammen gereinigten Welt wiedergeboren ; Die Riefen aber, Die bofen Raturgewalten nicht; an ber Stelle ber funbigen Gotter wird nach ber Bertilaung ber bofen Machte ein entfühntes, gelautertes Gottergeschlecht berichen. Jene religiofen Bflichten nun, bie in außerlichen Uebungen besteben, follen nur junachft bas Bemuftfein mach erhalten, baf bie Meniden Mittampfer ber Botter find, mit welchen fie in ben Riefen gemeinschaftliche Reinbe baben, Billfurlich auferlegt ift aber bie Bflicht gegen bie Tobten nicht, und bie Muthe, bag pon ben unbeschnittenen Rageln bas Schiff ju Stanbe tomme. bas bie weltzerftorenben Gewalten berbeiführt, bat benfelben Ginn, wie ber anbre, bag Managarm fic von ben Leiden ber burd ben Brud ber Sippe Gefällten maftet. Wenn bie Unfittlichfeit ber Menfchen fo groß ift, baß bie Sabgier gum Brubermord verleitet, ja ben Gohn gegen ben Bater in ben Rampf fubrt, bann ift bas Enbe ber Belt nabe, benn bon ben Leichen ber fo Gefällten maften fich bie Bolfe, welche bie bimmlifchen Beftirne verschlingen, und wenn bie Lieblofigfeit ber Meufchen fo überhand nimmt, bag bie Bflichten gegen bie Tobten vernachläßigt merben, bann muß auch bieß ben Untergang ber Belt herbeifuhren, benn bon ben unbeschnittenen Rageln ber Tobten ift bas Chiff gezimmert, auf bem bie gerftorenben Gewalten beranfegeln. Dieß ift ber icone fittliche Ginn biefer Didtung, bie unverftanben wunderlich genug ausfieht, aber recht begriffen fowohl bem menichlichen Befuhl wie ber poetifchen Rraft unferer Boreltern bie grofte Ebre bringt. Bier zeigt fich auch, bag bie ifingere Ebba Recht batte, Brom, ber Raglfar fteuert, fur einen Reifriefen gu



halten, da die Leblofigftit, welche ben Tobten die lette Pflicht weigert, nur aus erfaltetem Bergen entjeringen famt. Uebrigens beschaft fich die Pflicht gegen die Aobten nicht auf die Sippe, wenn auch die Berwandben die Auffroberung zu ihr haben: in Sigrbr. 33. 34 ift sie als eine allaemeine Menschempflicht aufgefchit:

> 33. Das rath ich dir nenutens, nimm bes Tobten bich an, Wo du im Geld ifn finbeft, Gei er flechiodt oder feetodt Ober am Stabl geflorben.

34. Ein Sügel hebe fich bem Seimgegangenen, Gewaschen feien Saupt und Sand; Bur Rifte tomm er gefämmt und troden Und bitte, bag er felig ichlafe.

#### 45. Der lette Weltfampf.

"Und wenn biese Dinge sich begeben,' sährt D. 51 sort, "erhebt sich heimboll und biest aus aller Macht ins Giallarbern und wecht aus Gebter, die dann Rach balten. Da reitet Din Minited Voumen und holf Nath von Minit sich sich und sein Gesolge. Die Gide Nggdrafif bebt und Miles erschäft im himmel und auf der Erbe. hiermit stimmt im Allamenten die erst der aus Wal. angegeneme Etrophen

Ins erhobne horn blaft heimball laut, Obin murmelt mit Minnirs Hanpt; Yggdrafil gittert, bie ragenbe Ejde, Es raufcht ber alte Baum, ba ber Riefe frei wirb.

mur daß sie früher sieht und dies Begebenheiten unmittelbar nach der Wilde und Wolfgeit geschoehe läßt, als vor er Beschung Fenrisk, wers aus sie der gesch das unter net werdenden Riefen Les verstanden sie. Benn sie Bereits der Bereits der Bereits der die Benn die Reit habe der Benn der Angleichen der Benn d

gegen und Thor ichreitet an feiner Seite, mag ihm aber wenig belfen, benn er bat vollauf ju thun, mit ber Mibaarbidlange ju tampfen. Frepr ftreitet wiber Gurtur und tampfen fie ein bartes Treffen bis Frepr erliegt, und wird bas fein Tob, bag er fein gutes Schwert mifet, bas er bem Cliruir gab. Ingwijchen ift auch Garm ber Sund los geworben, ber vor ber Onppahoble gesegelt lag : bas giebt bas grofte Unbeil, ba er mit Inr tampft und Giner ben Andern gu Falle bringt. Dem Thor gelingt es, bie Dibgarbichlange ju tobten, aber taum ift er neun Gdritte bavon gegangen, fo fallt er tobt gur Erbe von bem Gift, bas ber Burm auf ibn fpeit. Der Bolf verschlingt Dbin und wird bas fein Tob. 218: balb tehrt fich Bibar gegen ben Bolf und fest ihm ben Jug in ben Unterliefer. Un biefem Sufe bat er ben Coub, ju bem man alle Beiten bindurch fammelt, Die Leberftreifen namlich, welche Die Menfchen von ihren Schuben fcneiben, mo bie Beben und Gerfen figen. Darum foll biefe Streifen ein Beber wegwerfen, ber barauf bebacht fein will, ben Mfen ju Gulfe gu tommen. Dit ber Sant greift Bibar bem Bolf nach bem Oberfiefer und reift ihm ben Raden entamei und wird bas bes Bolfes Tob. Loli tampft mit Beimball und erichlagt Giner ben Unbern. Darauf ichleubert Gurtur Feuer über bie Erbe und verbrennt bie gange Belt."

## 46. Die feche Gingelfampfe.

Siernach find Die Rollen im Rampfe fo vertheilt :

1. Doin gegen ben Fenriswolf, wobei Dbin fallt und ber Bolf fur ben sechsten Rampf (mit Bibar) übrig bleibt. Die Boluspa 53 berührt biefen erten Rampf nur mit ben Borteu:

Run hebt fich Sline (Frigge) anderer Sarm, Da Dbin eilt jum Angriff bes Bolfe.

ohne ben Ausgang beutlich zu melden; er ift aber in ber solgenben Etrophe bei Widars Kampf mit bem Wolf in den Worten ausgedrückt: so rächt er den Baten. Da der Fenriswolf den Untergang überdaupt bedeutet, so ist er gegen Obin den Weltemouter geordnet. In diese Rampfe ist fand na Konfelicke entstellen und de debeitste der übrigen Gingelfampfe nicht mehr, mit Ausnachme des lechten, in weddem nieder der Welten der Welten der Welten der Welten auf ihm ur aden.

2. Thor gegen Jormungandr, bie Weltschlauge, bie er zwar erlegt, aber von bem Gifte, bas fie auf ihn fpeit, tobt zur Erbe fallt.

56. Da schreitet ber schöne Sohn Plobyns (Jördhs):
Den Burm trift muthig Midgards Segner.
Doch sährt neun Juß weit Flörgyns Sohn
Weg von der Natter, die nichts erschreckte.
Alle Wesen mußen die Weltstat taumen.

Da bas Meer beim Beltuntergange bie ibm bon ben Gottern ans gewiesenen Schranten fprenat und bie Erbe überflutet, fo wird es in ber Beltichlange als ein verberbliches Ungethum aufgefaßt, welches Thor gu betampfen berufen ift. Freilich tounte Thor auch gegen andere Ungethume geordnet fein; aber biefes ift bas grofte von allen, wenn auch vielleicht nicht bas verberblichfte. Much bat Thor ale Gott bes Gewitters, bas aus ben Bolten bervorgebt, einen Bejug auf bas Meer, und ber Gemitterftral wird gern von der Flut angezogen. Rach bem Mythus von Thor bat biefer icon fruber einmal gegen bie Dibgarbichlange gefampft ; aber es war, wie Uhland 171 fagt, nur ein fedes Borfpiel bes fünftigen, für beibe verberblichen Rampfes. In ber verjungten Welt findet ein feinde feliges Befen wie bie Mibgarbichlange teine Statt, es muß baber in biefem Rampfe fallen. Aber auch Thors bebarf es bort nicht mehr, feine Rolle ift ausgespielt, ba es feine Unholbe mehr zu erschlagen giebt. Sierin liegt bas Recht ber Dichtung, ibn in biefem Rampfe gleichfalls erliegen ju lagen. Da Dibgarbe Conter (Beiber, Beiliger) nun gefallen ift, fo werben gwar bie Denfchen jest alle von ihrer Beimateftatte verbrangt, mas bie folgende Strophe 56 mit ben Borten erlautert: ,bie Erbe finft ins Meer'; aber es mar ber Tobestampf ber von Ibor besmungenen Schlange, Die balb nach Stropbe 57 die Erbe aus bem Bager wieber auftauchen und frifch ergrunen lagt.

3. Frepr gegen Surtur, wobei erftere erfliegt, weil er fein Gerte tinist, das er bem Stirnt gab, womit auf ben Mythus ben Brettu fig. da der ben Schoff wirt. Schie bis spinsturung Grund, so ware es schwer, ben bem Ausgang bes Anmples zu Grunde liegenben Bedanten anzugeben. Brevp mifst fein Echwert, ben Gonnenftral, weit be Some bereits vom Eftld ber offchungen ober voch schon von seinem Raden erfaßt ift; erft nahrend bes letten Beildumples scheint sie nach Sit. 50, wenn die Erbe ins Mere sintt und die Erter vom Himmellen, won ihm erwirgt zu merben. Bassphonisiem 46.47. Wir faben



aber früher, die Jingabe des Schwerts für Gerbas Besis bezog sich ur sprünglich auf ein jährlich wiederteberneds Ereigniss, nicht auf das große Weltenjahr, mit dem es in Berbindung gebracht vard, als der Michlus von Ragnarest und dem Weltuntergang die Herfacht über alle andern erlangt hatte. Die entsprechende Stelle der Wöl.

> 58. Belis Mörder mifet fich mit Gurtur: Da fallt Friggs einzige Freude.

last nicht ertennen, ob bie Berbindung icon vollbracht war; wenn auch greyn Belle Mobrer beißt, mod auf den Mychins von Terep, Gerba und ihrem Bruber Bell zielt, so ift doch auf die Weggade bes Schwerts nicht gebeutet. Manum Freur Friggs einzige Freude beißt, wird später erlass etet werben.

Freyes Sall ertlaft fich wohl baraus, bof es ber Manregister in ber verjängten Welf recht bed ben findichen Begierben vorsiteben. So siehen wir auch teine ber Geltinnen übrig blieben, bis sich nach unserer Ansicht alle aus Nerthus und Frevzi entwiedelt baben, also Wanischen Ursprungs sind. Bei den mar dem Frevz die Perfchaft ber bie Sonne (von Dolin, bem sie wohl ursprungslich gultand) verlieben worden; dies ist jeht in Etills Nachen und nur nech als Wannengett lemmt er beim Weltlampf in Betracht. Warum Surtur, der ihn bestegt, gleichwohl in der verjüngten Welt nicht mehr austrit, ift schen oben § 40' erfautet.

 nachgewiesen werben soll, ber Regen. In bieser Bebentung tonnen sie beim legten Kampse nicht gescht werben, man micht bem heimvolls Kattur auf des geschamtte Element bes Wohers, am de mei ergeboren ist, erweitern und seinen zweiten Kamps mit Loti beim Weltende auf den Streit beiber Elemente bezieben, ber de eintreten wird, wenn Suttur Geuer über die gang Welt schweber und ben mie Erde im Voner fintt. Das aber würde mit dem berichteten Ausgang bes Kampses nicht stimmen, wonach Einer ben Anderen erschlägen soll, nabbrend Rabger das Fener sichhem nicht. Schwen wir Alles zusammen, bei bei ein Webern der Verles zu fammen, der istst beier verlen Kamps, der im Gebanken nicht seit genammen, or istst beier verlen Kamps, der im Gebanken nicht seit genammen, der ists beier verlen Kamps, der im Gebanken nicht seit genamben, der ficht bei Weranlaßung gewesen sie auch bie wiedere gegenkletz zu kellen.

5. Tor gegen Managarm. Buch von biefem Kample weißen Lichts, und ich hale ibn in der Ulebriliefrung nicht für begründet. Der Berigher ber singerne Gede scheint zu ber Annahme besselben burch ein Misverständussis der Wol. deranschl. Ginen Hund Rannens Garm, der bie Rette fiperagen und an dem Rample Zehl inchnen fonter, giebt es gar nicht. Man bentt an den Hollen ber bei Rette finet, der ber der bei Befelde der Welt zu beriagen: um fie über bie Gefchie der Misselbe der Welt zu beriagen:

Da fam ans Bele Sans ein Sund (hvolpi) ibm entgegen, Blutbefiectt vorn an der Bruft, Riefer und Rachen Maffend jum Big:

Co gieng er entgegen mit gabuendem Schlund Dem Bater ber Lieber mit lautem Bellen.

Aber biefer Sollenhumb ift fo wenig gelegielt als Managarm, verleber o eben erft ben Mond verschlungen bat. D. 51 giebt aber nabere Ausst funft, welchen hund sie meine, indem fie frigutsigt: Anyvölden ist auch Garm ber hund les getworben, der vor der Empahhhle gefeselt lag. Gie fohoft mithin aus Wol., wo es Stropbe 39 und 48, also zweimal, beist:

Geyr Garmr mjök Grafslich heuft Garm fyr Gnapahelli, bor der Guupahöhle: festr mun slitna bie Fest bricht en Freki ronna. und Krefi rennt.

Sie hat also biefe Stelle, bie nur ben Fenriswolf meinen tam, mifeverftanben. Bon einem gefeselten hunde ift uns nichts befannt,

wohl aber wifen wir , baf ber Genriswolf gefefelt liegt : Die Melbung von feinem Losbrechen, Die fonft nirgend gefunden wird, muß in biefer Stelle ber Bol. enthalten fein, benn fie gebort bieber, ba gleich nach ibr folgt, bag bie Midgarbichlange Jotenmuth annimmt, bas Tobtenichiff flott wird und Musvels Cobne gefegelt tommen. Das Loswerben bes Kenriswolfe lagt aber D, 51 felbft biefen Dingen unmittelbar vorhergeben. Den Fenriswolf feben wir alfo in biefer Salbftrophe zweimal in verichiebener Beife bezeichnet, einmal ale Garm und gleich barauf ale Freti, Lettern Ramen führt einer bon Obine Bolfen, und wie biefer nach ber fühnen mythologifden Sprache bes Rorbens, welche bie Ramen verwandter Dinge ju vertaufden liebt, bem Fenriswolf beigelegt wirb, fo auch ber Managarms, ber gleichfalls wie wir wifen ein Bolf ift, wenn er gleich ale Mondhund bezeichnet wirb. Dennoch bat fich ber Berfager ber jungern Ebba taufden lagen, wobei ibm freilich jur Entschuldigung gereicht, baß bie Ermabnung ber fonft unerhorten Enppaboble ben Schein veranlafte, ale fei bier von einem neuen übrigens unbefannten Ungethum bie Rebe. Bar bieß einmal vorhanben und ber Fegel ledig geworben, fo mufte es auch an bem Rampf wiber bie Gotter Untheil haben, man ftellte ibm alfo ben Tyr, vgl. G. 127, gegenüber, mas jugleich ben Bortheil gemabrte, auch biefem babei feine Rolle angewiesen zu feben. Es ift aber unmöglich, ben mpthifchen Gebanten anzugeben, ber einem folden Rampfe ju Grunde liegen follte, ba Barm, ber aus Difeverftanbnife ent: ftanbene Doppelganger Fenrire, gar feine Bebeutung baben tann.

Die Wieberholung unferer Etrophe ersicht fic seicht. Das erstemal (39) steht sie neben Letis Technun, nachdem die Geberin den gleichwohl eintretendem Weltuntregang und Hall ber Alfen in einer vorschauenden Hall bei bei bei die ein fünftig eintretenden Hall bei der Alfen in einer vorschauenden Hall bei der für die die ein fünftig eintretenden Technissische der in der seine der sein der seine der seine der seine der seine der seine der seine de



ben ju ihrer Beschreibung D. 34 völlig ftimmenben Sinn einer fneisenben (ffemmenben) Soble ergiebt.

6. Bibar gegen ben Kenrismolf. Aus bem erften Rampfe mar ber Bolf ale Gieger bervorgegangen, nachbem er ben Beltenvater verfclungen hatte; in biefem fechsten erliegt er, indem ibm Bibar ben Bug, an bem er ben großen Couh hat, in ben Unterfiefer fest, mit ber Band aber nach bem Obertiefer greift und ibm fo ben Rachen entameis reißt. Ru fenem großen Coub fammelt man alle Reiten binburch , bie Leberftreifen namlich, welche bie Menfchen von ihren Schuben fcneiben, wo bie Beben und Ferfen fiben. Darum wird bie Lebre bingugefügt, bag biefe Streifen ein Jeber weamerfen folle, ber barauf bebacht fei, ben Afen gu Bulfe gu tommen. Sier haben wir alfo eine gweite religiofe Bflicht, jener abnlich, welche fich auf bie Ragel ber Tobten bezog, bie ju bem Bau bes Schiffes Raglfar verwendet werben follen, nur bag wir in jener fitt. liche Bebeutung erfannten, mabrent biefe junachft gang positiver Ratur fdeint. Bermuthlich murbe biefer Schein aber verfcwinden, wenn wir muften, welche Bewandtnife es mit jenen Leberftreifen hatte. Baren wir unterrichtet, wie bie Schube ber MIten befchaffen maren, fo murbe fich vielleicht bie Bermuthung rechtfertigen lagen, bag auch bier eine Bflicht ber Bietat ober Milbe eingescharft merben foll, indem bie Leberftreifen, melde bie Bornehmen und Reiden wegwerfen, bon ben Beringen und Urmen benutt werben tonnen, ihre Sufe bamit gu befleiben.

ko) jufammen, ben man ben Tobten mitgab, nach welchem im Bennebergifchen bie bem Berftorbenen erwiefene lette Chre überbaupt genannt wird, ohne bag ber Gebrauch felbft fortbauerte; ja bas Leichenmal wirb fo gebeißen, Doth, 795. Go wird in Stobere Effafifden Sagen S. 34 erzählt : In Ingerobeim verftarb eine Bodnerin . ber batte man feine Soube mitgegeben: ba flopfte fie gleich in ber erften Racht ans Fenfter und fagte : Barum habt ihr mir feine Coube mitgegeben ? 3d muß burch Difteln und Dornen und über fpine Steine. Much bie Tochter Sion' bebarf nach B. 3481 gu ber Reife nach bem Berge bes bimmlifden Brautigame unter anbern auch ber Schube ber Demuth, und nach beuts ichen Boltsfagen (Baaber 237, Bolf R. C. 396) ftillt ein Goub, in ein Bewitter geworsen, bas burch Bererei erregt ift, ben Sturm ober bannt ben Berenfcmarm, ein Blaube , auf ben auch in Soffmanns Rieberbeutfchem Theophilus 3. 5245 angespielt wirb. Bgl. Die Unm. 48. Ein anbermal (Baaber 141) vertreibt Schubmechfel Gefvenfter ; wie auch Brot gegen einen feurigen Mann geworfen por biefem foutt. Baaber 224. Sieht man irgendwo Gelb brennen, fo muß man einen Schub barauf merfen, bann fann man es auch bei Tage beben. Rubns Dart, Aberglanbe 67. Myth. 1072. Die Deutung ber Schuhe auf Die guten Berte fcint enblich auch in folgender Stelle in Greg. M. Homiliae in Evangg. L. II, hom. XXII, No. 9 enthalten: ,Calceamenta habebitis in pedibus (Exodus XII, 11).' Quid sunt enim pedes nostri nisi opera? Quid vero calceamenta, nisi pelles mortuorum animalium? Calceamenta autem pedes muniunt. Quae vero sunt mortus animalia, ex quarum pellibus nostri muniuntur pedes, nisi antiqui patres, qui nos ad aeternam patriam praccesserunt? Quorum dum exempla conspicimus, nostri operis pedes munimus. Calceamenta ergo in

pedibus habere, est mortuorum vitam conspicere et nostra ve-

stigia a peccati vulnere custodire.

Die Aufforberung, Die Leberftreifen weggumerfen, welche ben großen Soub bilben belfen, mit welchem Bibar ben Gottern bie Unfterblichfeit ertampft, enthalt hiernach eine Dabnung an die Menfchen, fich biefer Unfterblichfeit burch gute Berte theilhaftig gu machen. Bir murben mit biefer Unficht burchgubringen hoffen burfen, wenn nicht Wibard Wefen und bie Bedeutung feines Rampfes erft noch ber Erlauterung beburften. tanntlich bat biefer Gott fo verschiedene Auffagungen erfahren, bag er icon besmegen ber ichweigfame 28 (D. 29) beißen burfte, benn er ichwieg uns, wir muften ihn nicht zu beuten. Daß er bie Bagerhofe nicht fein tann, wie Finn Magnufen wollte, ergiebt fich fcon baraus, bag ein foldes verberbliches Ungethum mobl zu ben Diefen, nicht zu ben Gottern gablen tonnte; mas barauf leitete, feine Ginbeinigkeit, wird aus bem großen Schub, ber einen feiner Ruge betleibet, ohne Grund gefolgert. Darum batte Bibar auch nicht mit Guntbari, ber im Baltbarius im Rampfe mit biefem ben Schentel einbuft, verglichen werben follen. terfen nimmt ibn fur bie Unverganglichfeit ber Ratur, porgestellt in einem undurchbringlichen Wald, wo nie eine Art flang, benn im Urwald bericht Schweigen.

Diefe Deutung bat viel Ginnehmenbes und trifft in ihrem erften Theile nabe jum Biel, nur ber Urwald wird gang aus bem Spiele bleiben mußen. Borgeftellt unter bem Bilbe eines jungen Anwuchfes murbe es richtiger beißen. Unfere Unficht haben wir fo eben angebeutet; fie gu begrunden mußen wir auf Genrirs Bebeutung gurudgeben, benn in feinem Rampf mit ibm ift ber Gis ber Lebre. Bir baben ibn aber icon als bie Bernichtung felber, als ein Symbol bes bereinbrechenben, unvermeib. lichen Untergangs aufgefaßt. Indem ibn nun Wibar betampft und befiegt, tann biefer nichts anbers als bie Erneuerung fein, Die Wiebergeburt ber Welt und ber Gotter, wogu fein Rame volltommen ftimmt. zumal das gotbische vithra, das sowohl contra als re-, rursus, iterum bebeutet, bem Norben neben bem gangbaren vidh nicht fremb ift, wenn es auch nur in Zusammensepungen wie vidhrlifi (sustentatio), vidhrvist (praesentia) erscheint. Gr. Gramm. II, 795. III, 258. Wibar, ber ben Gottern bie Erneuerung ertampft, indem er bie Bernichtung befiegt, ift auch ber eigentliche Gott ber erneuerten Belt, ba Bali, ber neben ihm genannt wird (Bafthrub. 51), als Balburs Racher in beffen Mythus gehort, ber ursprunglich auf bas zwolfmonatliche Sahr bezüglich, erft fpater auf bas große Beltenjahr übertragen marb. Als ein Ginnbild ber Erneuerung berstehe ich auch, was Grimnismal 17 von Widars Wobnits gesagt ist:

Geftrauch grunt und hohes Gras

womit man Samamal 120 vergleiche, wo es beißt :

Gewannst du ben Freund, dem du wohl vertraust, So besuch ibn nicht setten, Denn Strauchwert grünt und hohes Gras Auf dem Ma, den Niemand wandelt.

Daß bem Unbefuchten, bon ben Menichen Gefiobenen Gras bor ber Thure machft, ift noch gange Rebensart; aber Riemand wird babei, wenn es auch Gras und Straud bieße, an ben Urmalb benten , und obgleich in biefer Erneuerung bes urfprunglich überall verbreiteten Anmuchfes bie unvergangliche Kraft ber Ratur fich offenbaren mag, die fich immer wieder erneut, fo ift es boch nur die Erneuerung felbft, welche bas Bilb meint, wie ibr Begriff fich auch aus bem Gieg über ben Renriswolf, ber bie Bernichtung ift, ungezwungen ergiebt. Allerbinge laft ber Rame bes Gottes gu, an vidhr Bolg gu benten, und infofern beffen Bachsthum bie unterfiorte Triebfraft ber Ratur barftellt, baben wir auch nichts gegen eine folde Ableitung : aber ba ein gleiches vidhr Brapofis tion und Abverbium ift, bas auch in feiner althochbeutiden Form widar in widarburt bie erfte Salfte ber Bufammenfepung bilbet, fo fchen mir ben Urwald herbeigugieben am wenigsten Grund, ba biefer feinen Ginn ergiebt. Beterfen mar wohl ein finniger Dann, voll Bhantafie und poetifder Begabung, aber bem Gebanten bes Duthus nachzugeben nicht immer aufgelegt. Die Bhantafie führte ibn gern ibre eigenen Bege, vielleicht anmuthigere, aber eben nicht bie Bege bes mythifchen Gebantens. Bas fann iconer, mas fann berrlider fein ale ber Urmalb, mas berebter als fein Schweigen? Aber falls es am jungften Tage noch einen Urmalb giebt, mas ich bezweifle, fo follte es une leib thun um biefe Goonbeit und herrlichfeit, wenn fie fich in Rampf einließe mit bem Bolf, ber die Berftorung felber ift. Bas tonnte ber Ausgang eines folden Rams pfes fein, als bag ber Urmalb ausgehauen murbe, fo ganglich ausgebauen wie leiber oft auch unfere Balber, in benen man bor lauter Balb teinen Baum mehr fiebt. Unfer fechster Rampf nimmt aber einen anbern Husgang : Bibar geht fiegreich aus ihm bervor, barum tann er nicht ber Urmald fein. Bas wollte auch ber Urmald gegen Jenir austrächten, wenn er mit llassendern Baden einherfährt (j. Obda 6. 322) und schon ben Beltemoter verischingem hat? Er wäre wie eine Bohne in eines Löwen Rachen geworsen. Und was könnte ber große Schuß des Urmalds bebeuten? Zas alles hätte Beterfen bebenten sollen und Alle sollten es, die noch jeht aus seinen Jerthum schwören, nachbem die einseuchtende Wahrheit langst gefunden ist.

Rur wenn wir Midar als ben Gett ber Erneuerung fagen, ertifaren ich auch die Borte D. 29: "Auf ihn vertrauen bie Götter in allen Gesabren." Die die Unspreichsschreite die Menschen zu tapfern Kampfern mach, die diesed Leben freudig in die Schanze schlagen, so mögen auch die Götter mit freudiger Zuversicht in ben Rampf geben und ben Zob verachten, da sie ber Diebergeburt vertrauen, die ihnen Widar ertampfen wird.

Die Bolufpa ideint nach Str. 53 noch nichts von Bibare großem Schub ju wißen, ba von feinem Schwerte (hjor) gefprochen wirb. 2Bobl aber tann man icon eine Unbeutung beffelben in Baftbrubnismal 58 finden, wonach er bem Bolf bie talten Riefern fluften foll. Coub und Schwert icheint Die Ctalba, Die ibm Cap. 11 einen Gifenichub beilegt, verbinden ju wollen. Dieß mag fie auch veranlagt haben , jenes Riefenweib Gribb, von welchem Thor bei feiner Sabrt nach Beirrobegarb Starfegurtel, Stab und Gifenbanbidube borgt, jur Rutter Bibare bes Comeigiamen ju machen, wovon bie übrigen Quellen nichts wißen, Aber mare bieß auch tiefer begrundet, fo fann ber Umftanb, baß anbermarte (Bol. 32) von einem Gifenmalbe bie Rebe ift, bod bie Anficht nicht ftugen, bag Bibar, ber Gott ber Erneuerung, ber Biebergeburt, unter bem Bilbe eines undurchbringlichen Urmalbe vorgestellt fei. Der ich meigenbe 213 barf er aber allerbings beißen, ba Riemanb gewifs weiß, welches Schidigl feiner in ber wiebergeborenen Belt barrt, wenn er auch ber Mabnung ju genugen beftrebt mar, fich ber burd Bibar erftrittenen Umfterblichteit theilhaftig ju maden. Bir fprechen in bemfelben Sinne von bem ichweigfamen Grabe:

> Das Grab ift tief und ftille, Und schauderhaft sein Rand. Es dedt mit schwarzer Hulle Ein unbekanntes Land.

Beift es bod aud Sonbluliobb. 41 :

Benige werben weiter bliden

was nicht wörtlich zu nehmen ift: ber leste Beltlampf ift gemeint , ber mit biefem Gingeltampf anbebt. Uhland 169.

Erimerungen an Middel großen Chub haften in den großen Schuben des ewigen Juden, die an verschiedenen Orten, ju Ulm und Bern gegeigt werden. Ben senen zu Bern beist es dei Rochholi II, 307, sie seine ungemein groß und von dumbert Wichen zussammengefast, ein Meister find eines Cabumachees, wert sie mit vieler Mache, Siefs und Beschiedlichteit aus gar vielen ledernen Theilen zusammengesicht worden. hier lommt auch der Grund zu Tage, warum ihn die Sage sir einen Schubmacher ausgeicht.

Bum Soluge noch über ben Ramen ber Rampfftatte Bigrib, bie nach allen Seiten hundert Raften breit ist:

Wafthr. 18. Bigrid heißt das Feld, wo jum Kampf fich finden Surtur und die emzeu Götter. Sundert Raften gabit es rechts und links : Solcher Wasplat wartet ihrer.

Er ift von vig (Rampf) und rida (reiten) gebilbet, weil bie Gotter babin jum Rampfe reiten. Gie beißt aber auch Oftopnir, nach Fafnismal 14. 15:

> Wie heißt ber holm, wo herzblut mifchen Surtur einft und Afen? Offopnir heißt er: ba werben alle Gotter mit Speren fpielen.

Bössungs. A. 18 beißt er Ustaptr, weil man ihn als den uner schaffnen verstamd; richtiger wird e aber als der unausbesichtliche gedeute, voor dem teine Studet möglich ift (at soopa, tennen), Beterfan 301. In Leutschalb entspricht das Wasserschaftlichen des auch andere Lotalisteungen giebt. So wird is Schleswig-hossellein bald Nerters bald Worndovede genannt (Mällend, 370), auch wohl die Arepper Halbe, wie von und die Kodner Jaibe, ein uralies Grabsied vosseller Tabtenumen.

#### 47. Der Beltbrand.

Muspels Sehne, an beren Spife Surtur geritten sommt, find die Bewohner Muspelbeims, der sabilden Geuervelt, also die Flammen selbst. Ihr Bater Muspel erscheint niegend personisch, er witde noch einmal bas Keuer personischeren. Surtur, der Schwärzer, den wir som oden sie mach erstet doben, sollender in gesied Selle das Feuer über die Erde und vertrennt die gange Welt. Der Weltbrand beist bennach Surtalogi. Wolfte. So. Surturs flammendes Schwert (hefer loganda sereth D. 4) in wieder die Jamme.

Dâr ni mak denne mâk (andremo) helfan vora (demo) muspille, Denna daş preita wasal allaş varprinnit.

Da tann ber Freund bem Freunde nicht vor bem "Duspel' frommen, Benn felbft bas breite Beitmeer ganglich verbrennen wirb.

Das duntse Wert gerlegt M. 760 in mud und spilli, und erstärt lesteres aus dem altuorbiscen at spilla corrumpere, perdere, verschen in bedbeutsches spildan, verberben, entjricht. Duntser ist dere die erste Silbe mud-, welche verglichen mit -meidhr in mimameidhr, wie die Weltsche Hyggorafi in Stöllvanschen, zu beihen schein, auf dem Begriff ver Solges sichere nürbe. Wubpfilli wate dann pertifick unfherendung des holyverberbeuden Feuers, was ähnliche eddische Begrifmungen des Geuers, dann vichhar, grand vichar, Abeter, Werderber des Holyse, außer Brweife stellen.

In bem altbairischen Gebichte "Mudpilli" finden sich noch andere Rachtlange ber altheinischen Berstellungen von dem Untergange der Welt. Der Antiderit, der bier neben dem Teusel, dem altsante, dem Miseinbe, wider Elias fampfen soll, viet 3. 35 der warch, d. i. der Wolf (vargr S. 109 oben) genannt. Bon Glas der wird gelagt, er solle bei biefem Kampse erliegen und sobald sein Blut in die Erde triefe, wurden alle Berge entberanen.

Das hort' ich ermahnen bie Beifen auf Erben, Da folle mit bem Mutidrift Glias ftreiten. Der Boli ift gewaffnet: ba wird geftritten. Die Ramben find fo fraftvoll, ber Rampfpreis ift fo groß! Elias ftreitet um bas emige leben: Er mill ben Rechticaffnen bas Reich beftarten: Darum wird ihm beifen, ber bes Simmels Gewalt bat. Der Antichrift fteht bei bem Altfeinbe, Steht bei bem Gatanas, ber ihn verfenten foll. Darum mirb er auf ber Balftatt permunbet fallen. In berfelben Reife bes Sieges entrathen. Doch wird auch Glias in bem Rampf erliegen. Benn aber bes Gtias Blut in Die Erbe traufet, Go entbrennen bie Berge, aller Baume ftebt Richt Giner in ber Erbe mehr, Die Bager all ertrodnen, Das Meer berfdwindet, ber Simmel ichwalt in Lobe, Der Mond fallt bom himmel, Mittelgard brennt, Rein Teljen fleht mehr feft. Da fahrt ber Rachetag (stuatago S. 113) 3ne Land mit ber Lobe, Die Lafter beimaufuchen. Da fann ber Freund bem Freunde nicht bor bem ,Duspel' frommen te.

Der Meltbrand ist dier also eigenthumlich herbeigesührt: nicht Gurtur, welchem der Altsfeind, der Teufel, entsprück, wie sonst dem Loft, soldwert der die Bekt, sondern won des berwumdeten Cliad Blut entbren nen die Berge. Heidelich erfrinnerungen scheit diese Jayumächs nicht entnommen; das West muspilli ist aber nicht der einzige Antlang an die erdische Gedilberung des Weltmergangs: der aufmertsgang Antlang an die beistigke Schiemung des Weltmergangs: der ausgenetzen Leften wird nicht bloß dei "Witilagart" am Midgard denten, auch der fallente Mond erinnert an die dom himil' (der himmel schren Wolf, 56 und das "weitlicht laugin der himil" (der himmel schwaft in Lobe) an die Zeile: "die heiße Sode belockt den himil" (derk pimmel schwaft har hit vidle himina gialfan).

145

Richt zu überseben ift. baß ber Antidrift als warch (Bolf) bezeichnet wird, mas ber Unficht, bag er an Gurture Stelle getreten fei (Gr. Doth. 772), widerstreitet. Gurtur tampft in ber Ebba mit Frepr: Diesem aber tann Glias nicht entsprechen, ba er weniger mit ibm als mit Thor Aebnlichteit bat, benn auch Elias wird nach Moth. 157-159, 772 als Donnerer aufgefaßt. Schon im II. Buch ber Ronige 2, 11 fahrt er im Better gen himmel, und ein Bagen mit Feuerroffen nimmt ibn in Empfana : ferbifde Lieber legen Blit und Donner in feine Sand; er verichlieft fundhaften Menfchen bie Bolten bes himmels, bag fie feinen Regen gur Erbe fallen lagen, woron auch Otfrid aus biblifden Quellen weiß; und tautafifche balberiftliche Bolter verebren ben Glias geradezu als Donnergott: fie fleben ibn an, ibre Felber fruchtbar zu machen und ben Sagel bavon abzuhalten. Aus biefem Grunde fann ber als Bolf gebachte Untidrift auch nicht an die Stelle bes Genriswolfes getreten fein, mit welchem Dbin tampft, vielmehr wird bas beibnifde Borbild bes gegen Glias tampfenben Untidrifts in ber Midgarbichlange ju fuchen fein, Die gegen Thor geordnet ift. Auch die Midgarbidlange ift nach bem Obigen burch ihren Namen Jörmungandr als warch, d. i. als Wolf bezeichnet, und ba Thor bem im Gewitter einberfahrenden Glias gleicht, fo baben wir in biefen beiben bie entsprechenden Rampfer gefunden. Geben wir biervon aus, fo fügt fich Alles. Glias tampft mit bem Barch, bem Antidrift. wie Thor mit Jörmungandr; gleich biefer fällt ber Untidrift, aber bennoch muß Glias erliegen, wie Thor von bem Gifte ber Schlange befpritt fallt. Und wie pon bes Glias Blut die Berge entbrennen, fo ift vielleicht schon in ber Edda mit Thors Fall ber allgemeine Weltbrand verbunden. 3mar die jungere Ebba ordnet die Rampfe anders an : Gurtur ichleudert das Feuer erft nach Lotis Fall über die Erde; die Wöluspa berichtet aber ben Weltbrand ohne Surtur gu nennen in ber nachsten Strophe nach ber von Thors Rampf mit ber Midgarbichlange:

> 57b. Gluthwirbel umwuhlen ben allnährenden Beltbaum, Die heiße Lohe beledt den himmel.

In einem Stude freilich gleicht Clas mehr bem Widar als bem Thor, so daß bem christlichen Dichter Erinnerungen von beiden Kämpfen geblieben sein mögen: wie Widar streitet er um das ewige Leben und will ben Rechtschaffenen das himmlische Reich erwerben.

Mullenhoff hat neuerdings (Denkmaler 260) in diesem Kampse bes Simrock, Whithologie.

Dan bat auch bie funfgebn Beiden, welche nach ber firdlichen Ueberlieferung bes Mittelalters ben jungften Tag anfunbigen follen (Commer in Saupte Beitschrift III, 523), mit ber ebbifden Schilberung in Bergleich gezogen; es fehlt aber unter ihnen jener uns eigenthumliche Schredenswinter (Fimbulvetr), ber bie Lange breier anbern bat, fo wie auch jene ihm porausgebenben brei Jahre fcmerer Rriege, welche bie Bolufpa ale Beilafter, Schwertalter, Binbzeit, Bolfegeit bezeichnet. 21: lerbings weiß auch bie driftliche Lebre von vorausgebenben Rriegen und Rriegogeruchten, von ber überhanbnehmenten Gottlofigfeit und erfaltenben Liebe : ja bie Uebereinstimmung geht weiter : nach Marcus 13, 12 wird ein Bruber ben Unbern und ber Bater fein Rind jum Tobe ausliefern; bie Rinber werben gegen bie Eftern fich emporen und ibren Tob berfoulben. Dan bat bieraus fogar einen Grund bergenommen gegen bie Urfprunglichteit ber ebbifden Unficht, inbem man bie Bolufpa in einer Reit eutsteben ließ, mo bas Chriftenthum bereits in ben Rorben einges brungen mar. Beinholb Beitidt. VI, 315, Gelbft Mpth. 772 mochte, wenn bas llebrige nicht abmide', in bem Busammentreffen biefes ebbifden Ruge von ber Steigerung bes Bofen in ber Belt por ihrem Untergange mit ber biblifden Lebre einen ftarten Grund fur bie Unnahme, bag Bolufpa auf unfere beilige Schrift gurudweife, anertennen. Allein nicht nur weicht bas lebrige ab , Dietrich bat auch Beitfchr. VII, 310 wefentliche Unterschiebe nachgewiesen, indem bort nach Theff. 2, 2 Berleugnung ber

Bottheit und Gelbstvergotterung (Antichrift) ale Sobepuntt bes Bofen gefaßt find, mabrend in ber Ebba bas Bofe, bas von jeber porbanden mar, nur überhand nimmt und bie innigften Blutebande fprengt, bie bruber: lichen, die ber beibnifchen Tugend bas Beiligfte ber Menfcheit find, ber felbft bie Liebe jum Gatten, ja jum Rinbe geopfert wirb, wobon Signy und die Gubrun ber Riflungenfage lebendige Beifpiele find ; ihre Greueltbaten maren ber Borgeit, wenn nicht Tugenben, fo bod nicht unter Schande und Schuld fallende Rrafterweifungen, benn fie balfen bem Bruber jur Rache. Umgefehrt wird an bem Bruber, felbft wenn er ben Bater getobtet bat, nicht Rache gestattet." Da biernach bie Berichaft bes Brubermorbe ein gang beibnifder Antidrift ift, fo taun biefer Rug, ber im tiefften Befuhl ber Beibengeit murgelt, ibr ale ein Borbote bes Belt: enbes nur burd Gewalt abgefprochen werben. Die weitern Grunde, bie biefur Dietrich geltend macht, zeigen namentlich ben Musbrud Bin bgeit, Binbalter in ber beibnifchen Borftellung tief begrundet: Die Sturme und Berfinfterungen, welche Bol. 53 in ben mehrfach angeführten Beilen :

Der Sonne Schein buulelt in tommenben Sommern, MUe Better muthen: wift ihr mas bas bebeutet?

als Bogegichen bei Untergangs auffolt, zeigen uns das imnige Milleben ber übern Natur mit den fittlichen Leiden der Menschert, in welcher die Sadsjer Bruber gegen Bruber in den Ampf südert, in der alle Liebe erloschen ift. hier war er nahe daran, auch die erste Hallte der Str. 33 nach unserer Leutung zu sohen, wonach Managarm, der Motder des Monteks, sich vom Mart leiner andern Naturen nacht, als jener im Brubertrieg gesullenen, was D. 12 vertannt bat, wie auch Nagliar, das Zodenschiff, von leinen andern Nägeln erbaut sein kann als jener, welche erlossene Eiche unbeschnitten liefe, was bieber gleichglaß umperkanden blieb, nicht weniger bas dem Zyr übertragene Amt der Jütterung Jenrick. Gine Ansch, der bei jei sie im Korgan der betricklichen Mitter bei sei sie im Korgan der Betreben heite Muste bei der im Korgan der Betrebichtung is machtige Keste Merchen heiten Mitter Götterbichtung is machtige Keste getrieben hat, Lann nicht angeeignet, von außen bereingertagen sein.

Beinholds Ansicht, daß die Wöluspa erst entstanden sei, als das Christenstum bereits im Norden eingebrungen war, ols onach dem Beginn des neunten Jahrhunderts, hat Dietrich a. a. D. gleichfalls geprist und duster bistorliche Zeugnisse für das frührer Borfandensein des Ger dichtes widerlegt. Die Echteit der entscheidenen Stelle der Wöluspa Str. 45

Brüber befehben fich und fällen einander, Geschwisterte fieht man bie Sippe brechen. Unerhörtes eräugnet fich, großer Ehbruch 2c.

anlangend, bezeichnet er als die Hauptfragen, um welche sich die Untersuchung brebe, folgende:

- I. Ob es rein beutsch : heibnifche Borftellung fei, baß hel bie Unterwelt, welche alle tampflos Gefallenen empfangt, einen Strafort fur Berbrecher habe ?
- II. Ob die außerste Steigerung des Bosen in der Welt vor ihrem Untergange von dem Ginfluß der neutestamentlichen Lehre vom Antichrift unabhängig zu benten sei?

Wegen ber ersten Frage wies er auf die schweren Ströme, welche wie jenen Strom Slidhr, der nach Wol. 42 Schlamm und Schwerter walst, Meuchelmörder und Chebrecher durchwaten müßen, so wie auf den Drachen Nidhöggr hin, der die Leiber solcher Berbrecher aussaugt, und den Wolf, der sie zerreißt; wobei er geltend machte, daß dieß keine christsliche Hölle mit Feuerstrasen, mit Heulen und Jähneklappern, sondern eine eigenthümlich gefärbte deut sich Waser hölle sei, über die er spätershin (Zeitschr. IX, 175–186) noch einen eigenen Aussauf lieserte, welcher den Gegenstand so vollständig erschöpst, daß mir bei der spätern Betrachstung der Unterwelt nur Weniges nachzutragen bleiben wird. Einstweilen kann ich auf mein Programm Vatieinii Valae Vindiciae. Bonn 1853, so wie auf das Juliheft der Allg. Wonatsschrift für Wißenschaft und Listeratur 1853 verweisen.

Wie er die zweite Frage erledigt, haben wir bereits angedeutet; aber auch unsere ganze bisherige Darstellung gieng barauf hinaus, den Zusammenhang der wachsenden Entsittlichung mit dem Untergange der Welt als den Gesichtspuntt nachzuweisen, welchen die Seherin der Wosluspa von Ansang an sesthält und bis zu Ende durchführt, wie es freisich die deutsche Mythologie, welche die Wöluspa in der Kürze zusammensaßt, überhaupt thut, so daß er als ihr seitender Grundgedanke anzusehen ist, weshalb es mir nicht zu sühn scheint zu sagen, daß wir nächst der Germania des Tacitus kein schoneres Denkmal der sittlichen Herrlichkeit unsseres Bolses besitzen, als die Edden und namentlich die Wöluspa.

Sinige möchten bas Bewuftsein ber beutschen Götter von ihrem kunftigen Untergange so beuten, als hatte ber heidnische Glaube seine eigene Unzulänglichkeit gefühlt und bie Ahnung, baß seine Götter sallen und bem

Ehriftengotte weichen muften, in ber Dichtung bon bem letten Beltfampfe ausgesprochen. Aber fo gern ich anertenne, bag ber beibnifche Glaube bem Chriftenthume gegenüber ungulanglich ift, fo tann ich boch ein Bemuftfein bavon bem Beibenthume nicht beimegen. Es murbe ja bann bie Biebergeburt ber Botter nicht behauptet und ben Rampf gegen bie ger: fforenden Machte gur Sauptthatigleit ber Gotter gemacht, ja bie Unterftubung ber Gotter bei biefem Rampf gur religiofen Bflicht ber Menfchen erhoben baben. Gin Gott ber Erneuerung wie Wibar, ber Gottern und Menfchen ein neues reineres Dafein ertampft, bliebe bei folder Borausfegung gang unbegreiflich. Lagt boch auch bas Chriftenthum felbft in ber Unfundigung bes Untidrifts fur eine furge Beit Die Dachte ber Unterwelt ben Gieg gewinnen ebe bas emige Beltreich anbricht. Die Dichtung von bem Untergange ber funbigen Gotter und ihrer Biebergeburt in ber erneuerten, entfühnten Belt ift vielmehr ein Berfuch, bas arofie Broblem von bem Urfprung bes Uebels ju lofen, bas auch in andern Dothologieen ju ben tieffinnigften Dichtungen Beranlagung gab. Um biefe Frage brebt fich eigeutlich Alles, fie ift auch bei une ber Bebel, ber bas gange Gotter: brama in Bewegung fest. Boruber bie Bhilofophen von jeber bie Ropfe gerbrachen, auch ben bichtenben Boltsgeift bat es frube beschäftigt. Das Uebel ift nicht ohne bie Schuld ber Gotter entftanben; aber fie merben biefe Sould im letten Rampfe fubnen und bann eine neue, befere Reit tommen und iculblofe Gotter die wiedergeborene Belt beberichen. Die wenig und biefe Lofung befriedigen moge, ebe bas Chriftenthum in bie Belt tam, mar eine bebere fdmer au finben,

## Erneuerung und Fortbauer.

#### 48. Eddischer Bericht von ber Grnenerung.

Buerft die Darstellung ber Moluspa, welcher Die jungere Ebba D. 52 nur Einzelnes aus Masthrubnismal 44-47. 50-51 hinzusigt. Die Seherin spricht von fich:

- 57. Da sieht sie auftauchen jum anbernmale Die Erd aus bem Bager und wieder grüuen. Die Fluten fallen, der Alar sliegt drüder, Der auf dem Fessen nach Afichen weidet.
- 58. Die Afen einen fich auf 3bafelb Ueber ben Befrimfipanner, ben großen, ju fprechen. Uralter Spruche find fie ba eingebent, Bon fimbultpr gefundner Runen.
  - 59. Da werden fich wieder die wundersamen Golbenen Scheiben im Grafe finden, Die in Urzeiten die Ajen hatten, Der Fürft der Götter und Kölnirs Geschlecht.
  - 60. Da werben unbefat bie Aeder tragen, Alles Bafe fcminbet, Latour tehrt wieber. In des Siegsgotts himmel wohnen Sobur und Balbur, Die walmeilen Göter: wift ihr was bas bebeutet?
- 61. Da tann Sonir felbft fein Loof fich fiefen Und beider Bruber Gofine bebauen Das weite Binbheim: wift ihr mas bas bebeutet?

Die Erneuerung, Entsuhnung ber Melt und ber Götter bebeutet es an biesen Setzlen, wie vorher immer ben Weltuntergang. Es ift im Gebanten begründet, daß vieselbe Frage, die bisber so schaufig töute, hier eine beitere Wirtung macht, nachdem sich die Weltgeschäde glüdlich gewendet und gelöst haben.

> 62. Einen Saal feh ich heller als bie Sonne,, Mit Gold bebedt auf Gimils Sohn. Da werden werthe Fürften wohnen Und ohne Eude ber Ehren geniefen.

63. Da reitet ber Machtige jum Rath ber Götter, Der Starte bon Oben, ber Alles fteuert. Den Streit entscheibet er, schlichtet Zwifte Und ordnet ewige Sahungen an.

Der Bericht ber jüngern Goba D. 53 lautet: "Die Erde taucht aus ber Gee auf, grin und fichn, und Korn wöckst barui ungefat. Widen und Mall leben noch, weder die Gen ach Gutturst Logbe bat ihnen gei sabatet. Sie wohnen auf bem Jaglelbe, wo zuvor Nögard war. Nuch Thors Schne, Mobi und Magni, ftellen sich ein und bringen dem Midlimit. Darnach tommen Balvur und höber aus dem Keiche Sels: da spen sie alle beisammen und besprechen sich und gebenken ihrer Heinstellungen, wie vor der gemein dichtelten und prechen von Zeitungen, die vorbem sich ertignet, von der Midgarbschauge und bau dem Ferniswoss. Da sinden sie im Grafe die Gelbatelen, welche die Alen verleitungen. Wie es beist:

Widar und Bali walten des heiligthums, Benn Gurturs Lobe lofch. Mobi und Magni follen Miöllnir fcwingen Und zu Ende fämpfen den Krieg. Bafthr. 51.

An einem Ort, Sobdmimirs Solg genannt, verbargen fich während Surturs Lobe zwei Menschen, Lis und Listbrafir genannt, und nahrten sich von Morgentbau. So beißt es bier:

Lif und Lifthrafir leben besborgen In hoddminirs Holj. Worgenthau ift all ihr Mal; Bon ihnen flammt ein neu Gefchiecht. Wafthr. 45.

Und das wird dich wunderbar duulen, daß die Sonne eine Tochter geboren hat, nicht minder schön als sie selber: die wird nun die Bahn der Mutter wandeln. So beißt es hier:

Eine Tochter entstammt ber stralenden Göttin Ehe der Wolf sie würgt. Glänzend fährt nach der Götter Fall Die Maid auf den Wegen der Mutter. Wafthr. 47.

## 49. Der unausgefprochene Gott.

Das Beftrittenfte ift hier Str. 63 f. o., wo es im Driginal ,at regin-domi' (jurer Rath ber Gotter) beißt, worin man bas , Beltgericht' hat

sinden wollen, um diese Stelle als driftlicken Einschub zu verdächtigen. Die "Regin" fennt ader die Wölnipa als die richtenden und rathenden Seiter, die sich and in so vielen andern Seilen auf ihre Richterschieße (reiketslän) siehen, Nach und Gericht zu balten. Freistich wird hier einschließe Gelt, der Alles fleuer, angenemmen; dae en der Mach bereit der bei der eine Wolles fleuer, angenemmen; dae en der hier die fleuer Bedenter eitet, so hat er noch andere Götter unter sich, mithn liegt reiner Monotleismus dier nicht vor, wenn auch eine Annaberung dazon. Nehn lich sagt die Arch von der die Kundherung dazon. Nehn lich sagt die Reb war:

Einst fommt ein Anderer, machtiger als Er, Doch noch ihn zu nennen wag ich nicht. Wenige werben weiter blicken Als bis Odin ben Bolf angreift.

3d modte weber bie eine noch bie anbere Stelle als unecht permerfen. 218 ber Glaube bon ber Wiebergeburt einer entfühnten Welt fich bilbete, ba tonnte auch icon aus ber Bielheit ber Gotter bie alte Ginbeit wieber bestimmter hervortreten. Coon Die Annahme bes Beltbrandes, ber mit ber Belt auch die Gotter entfuhnen follte, zeigt, wie febr ber Glaube unferer Borfahren fich gelautert batte. Barum follte ihnen nicht auch die Uhnung eines oberften Gottes aufgegangen fein, ber Alles leuft, emige Satungen anordnet, und fo beilig ift, bag feine Runge ibn ju nennen magt? Die Abnung fage ich, benn nur als einen funftigen, ber tommen foll, feben wir ibn an beiben Stellen bezeichnet, Biermit maren bie beutiden Beiben benn allerbings fur bie Mufnahme bes Chriftentbums porbereitet : aber driftlichen Ginfluß braucht man barum nicht anzunehmen. Diefer unausgesprochene Bott, ber Str. 58 als Fimbultpr bezeichnet wird, barf nicht fur eine Wiebergeburt Dbins genommen werben, obgleich an einer Stelle ber jungern Ebba von Dbin, ben fie Allbater nennt, aber burch befannte Beinamen Dbing tenngeichnet, fo gefprocen wirb, ale wenn in ibm jest icon jener allmaltenbe, ewige Sapungen anordnende Gott gefommen mare. Wenn es namlich D. 3 von Allvater beift : ,Er lebt burch alle Beitalter und bebericht fein ganges Reich und maltet aller Dinge, großer und fleiner. Er icuf Simmel und Erbe und bie Luft und Alles mar barin ift, und bas ift bas Wichtigfte, bag er ben Denichen ichuf und gab ibm ben Beift, ber leben foll und nie pergeben, wenn auch ber Leib in ber Erbe fault ober gu Miche perbrannt wirb. Much follen alle Menfchen leben, bie moblgefittet find, und

mit ibm fein an bem Orte, ber Gimil beißt : aber bofe Deniden fabren su Sel und barnach gen Rifibel, bas ift unten in ber neunten Belt,' fo ift bier offenbar bie Borftellung berichenb, als ob bie Welt fich bereits verjungt batte, benn nur in ber verjungten Belt tommen bie Guten nach Simil, mogegen in ber alten Welt, im alten Asgarb, wie es D. 3 ausbrudlich beißt, nach bem norbifden Glauben Gotter fomobl ale Denichen ju Bel fabren, wenn fie nicht auf bem Schlachtfelbe gefallen finb. Infofern alfo bier Dbin ber Gott ift , ju bem alle mobigefitteten Den: fchen nach Gimil tommen follen, ift er fur ben unausgefprochenen Gott ber verjungten Belt, ber tommen foll, genommen; nur bag er nach bem Gingange ber Stelle gugleich als ber altefte aller Gotter gefaßt wird. Musbrudlich bezeichnet fie ibn burd ben erften feiner Beinamen als Allvater, alfo jenen Gott, ber fich bei ber Schopfung verborgen bielt. Much bier ift nicht burchaus nothwendig, driftlichen Ginfluß angunehmen, obgleich man ibn in ber jungern Ebba lieber und bier am liebsten jugeben wirb. Bare eine frembe monotheiftifche Lebre eingebrungen, fo murbe ber eine Gott feine anbern Gotter neben ober unter fich bulben ; aber eine Lauterung ber vielgottifden Lebre gur Ginbeit finben wir jes benfalls angebabnt. Gemifs ift aber in Diefer Stelle Bermirrung, und Dbins Fortleben tann nicht barauf gegrundet merben,

## 50. Die übrigen Gotter ber erneuten Belt.

Die unter bem unausgefprochenen, machtigern Gotte, ber tommen foll, fortlebenben Gotter finb :

- 1. Bibar und Bali, die beiben Racher, ber eine Obins, ber andere Balburs. Ihnen hat weber bie See noch Surturd Lohe geschabet, fie find nicht wiedergeboren, fie haben ben Weltbrand überdauert.
- 2. Balbur und höbur, die and hels Beide gurüdlichen, aft hels Beich erfort, find die Blotten ber holle gebrochen ? Die ichmer verständliche und durch dem unedbischen Auberud Drache (drecki) verbächtige Strophe 64 giebt leine sichere Auskunft. Aber eine andere Annahme ift nicht bentbar, wie hatte hel ihre Beute sonst sabern laßen ? Balbur bebefcht die verfangte Well als Gott ber Unfault und höbur darf sich ihm gefellen, weil er an seines Bruders Tob teine Schuld trug.

hier ift ber Ort, Die §. 33 aufgeworfene Frage gu beantworten, was es benn gewesen fei, was Obin feinem Sohne ins Ohr fagte, eb er

vie Scheitern bestieg? Daß bas hier maltenbe Bebeimnis auf bie einftige Miebergeburt ver Welt und ber Gotter zu bezieben fei, babe ich
icon Stba 405 vermuthet. Der Beweis basur liegt in ber Stellung
ber Frage unmittelbar nach jener, was Obins Enbe fein werbe? worauf
Basschrubnit antwortet:

Der Wolf erwürgt ben Bater ber Belten.

worin fur Obin, ber die Frage als Gangradr vorlegt, eine Demuthigung liegt. Indem er nun die leste Frage solgen laft :

Bas fagte Dbin bem Cohn ins Dhr, Ch er bie Scheitern beflieg?

bestigt er ben Riefen in doppelter Welfe, benn jener weiß sie nicht zu benntwerten und so ist sormell fein haupt, bas ber Wette verpfandet war, bem Etgere verfallen; jugleich entschieder et aber auch in der Sache ben Bortfreit zu Gunsten ber Göter und zur Demitthigung der Riefen, invom er auf pie Riebergeburt der Göter anfolgt, wolche jenen nicht beschieden ist. Daß Waldur wiedergeboren werde, ist damit nicht unreimbar, daß er aus Helb Jahle zuräcktiet; mur tehrt er als ein Lebender, nicht als in Tobete zurächt web abiren wie als Wiedergedurt begeichnen.

3. Sonir fehrt, wenn er will, von ben Wanen gurud, benen er jum Geisel gegeben war. Gang solgerichtig beißt es bemnach Wasthr. 39 von Rierbhr:

Am Ende ber Zeiten foll er aber fehren Bu ben weifen Wanen.

Dies Zeugniss febt indes allein und widerspricht der Woldips, welche nur Men den Weltbrand überleben last, der Banen teinen. It es mehr als eine bloße Folgerung aus der Nüdltde Hinte, Dit es mehr als eine bloße Folgerung aus der Nüdltde höhrts, der für Nierder hingegeben war, so liese es sich so beuten, daß der Gegensap wielchen Men und Wannen jest ausgebeden ift. Erst durch den Bertuff unter bei Bert unfohleb war die Entspieung unter bie Getter gefommen: es bebads jest, da aller Etreit ausgeglichen ift, teiner Plander des Friedens mehr.

Der beiben Brüber, beren Sohne nun bas weite Windheim bebauen follen, wird ummittelbar nach biefer Melbung vom Sonits Erlebigung gebacht: es seein also, daße er bie Matlebr maßlen wird, wennt Erbein, nicht Hober und Balbur, unter ben beiben Brübern versanden find; bes britten Brubers Sohne tefrem nicht zuröd noch er selber: Lofi, bem



Feinde der Götter, ber bas Berberben in die alte Welt gebracht hat, ift feine Fortbauer in ber wiedergeborenen bestimmt. Gelautert hat er die Welt und die Götter; biermit ift feine Ausgabe erfullt.

4. Th des Cabne Wobi und Magni (Auch und Sidet) tebren gleichfalls nach D. 53 und Wolfte. 51 jurid und bringen ben Jammer mit. Freilich scheint es bessen nam vom bedussen, es sei dem num Medicken, es sei dem num Geguen und jum Schügen; wenn sie dem Krieg zu Ende lämpfen Magni sind zu Schwenz Thors aus des Gette Cigenschaften erwachten. Magni sind zu Schmen Thors aus des Gette Cigenschaften erwachten. Gigenschaften seine der verleich werd der Kriegenschaften seine Bestell und im Kamps wieder die Kriegenschaften seine Zeiten bemahrt, Gigenschaften seiner, die er verteilt, der went die Frichte des Feldes Schwenz kraft und Muth. Thors Dienern zumal, den Jamern, die sie im Kamps mit der Natur, im Schweis des Angelschaften der Debeks, so dauern sie sein Russen für frihre Cigenschaften aben Apolie so deuern sie sein als perfonst der Vergenschaften ver verjängten Götter sort.

Als die Bohnung biefer verifinglen Götter wird D. 53 "Roafeb (idavollt.), wo juvor Alsgard war, gemannt. Josfeld schin die erneuerte Bell seifen, wenn von der Greneuerung dat es den Ramen, der wohl erft späterhin auf den Ort, wo Asgard erkaut ward, also auf bei goldene Zeit der vereicrenen lusschus dieretragen ward, nicht ohne Grund, denn das wieder erworbene Baradies sällt im Gedanten mit dem unwerderenen jusammen. So sogt schon Grimm Mehr 7883; "dos Baradies bies ist ein vereierenes und ein fünstiges der neugrän aus der Flut stein genden Arbeit bem Jadolle, in desse die Götter Goldbassen geriche der Beptel finden, gesch ich von gegen der Son gegen der Son gegen der Son fissten und beiter im Sosse mit Wastsch waren, gegenscher, dem versingsten Reich der Judunft ein dochmessen, gegenscher, der veringsten Reich der Judunft ein dochmessen geldenes Zeitalter, werdt Mille und Dochaf flögen. Bel. 786.

## 51. Das verjüngte Menfchengeschlecht.

Much ben Menfeden ift in ber versinngten Welt ein Dassen pusch ode, Widar mar es, ber eigentliche Gott ber Erneuerung, ber es ihnen nach unferer Aussischrung 5. 46 ertämpste. Unter hobbminist Sols fann nur Minameite, die Meltesche, verstanden sein. Minie batte unter ihr einen Brunnen. Hort minir beist er hier, weil Weisbeit und Verfand in seinem Brunnen verbergen sind, die höchsten Schhe. Mehnlich

155

ist es, wenn Sigrbr. 13 (M. Ebba 206) bieses Mimirs gesalbees Haupt, mit welchem Obin murmelt Wöl. 47, Heiddraupnir, Gesträusser, und sein Horn Hoddraupnir, Schafträusser heißt. In dieser Weltesche haben sich Lif und Lifthrasir, Leben und Lebenstrast, geborgen, Surturs Lobe vermochte sie nicht zu verzehren. Das neue Menschengeschlecht, das von ihnen erzeugt wird, ist unfinnlicher Natur und keiner irbischen Speise bedürftig: Morgenthau ist all ihr Mal.

# 52. Fortdauer, Lohn und Strafe.

Bimil, ber Simmel ber verjungten Welt, wird nach Bol. 63 bie Wohnung aller bewährten Leute fein. Rach D. 17 fteht biefer Ballaft am füblichen Ende bes himmels; er ift ber iconfte von allen und glangenber als bie Sonne; alle guten und rechtschaffenen Menschen aller Beiten merben ibn bewohnen. Rebmen wir D. 3 bingu, fo ift er ale ein Lobnort ju betrachten, welchem gegenüber jest Rifibel als Strafort gilt , benn es beißt : "Auch follen alle Denichen leben, die wohlgesittet find und mit ibm (Allvater) fein an bem Orte, ber Gimil beißt. Aber bofe Denfchen fahren zu Sel und barnach gen Rifibel, bas ift unten in ber neunten Welt.' Ueber die Lage Gimils finden mir D. 17 fernere Austunft: , Es wird gefagt, baß es einen himmel fublich und oberhalb von biefem (Asgard) gebe , welcher Andlang beiße. Und noch ein britter Simmel fet über ihnen, welcher Bibblain beiße, und in biefen Simmeln glauben wir fei biefer Ballaft belegen.' Bichtiger aber als biefe nicht febr juverläßige Melbung ift ber Unterschied, ber jest zwischen Guten und Bofen gemacht wirb, mabrent fruber Walholl nur in ber Schlacht Gefallene (vapndaudha vera) ausnahm; bie übrigen, Gotter wie Menschen, ju Bel fuhren, ohne bag beren Wohnung immer als ein Strafort gegolten hatte.

hier scheint aber wieder Berwirrung, benn in ber erneuerten Welt giebt es nach deutscher mythischer Borstellung keine Straforte mehr: das ist der wesentliche Unterschied unserer mythischen Anschauung, wenn wir sie mit der driftlichen Lehre von den letten Dingen vergleichen. Das Reich dee Hel ist zerstört: alles Bose schwindet, heißt es in der Wöluspa, und was an den Göttern, die ihr Geschsecht nicht rein erhalten hatten, Irdisches war, das haben die Flammen des Weltbrandes verzehrt; nur ihr geiftiges Prinzip hat sich erhalten: rein und sledenlos beherschen sie die

gelauterte, von allem Uebel gereinigte Belt. Berleitet ift bie jungere Ebba ju ihrer Annahme burch einige in die Bolufpa fpater eingeschobene Stropben, 40-43, Die fury por bem Untergange ber Belt pon Straförtern fprechen , welche bann irrthumlich auf bie erneute Delt besogen murben. Daß fie eingeschoben find, geht baraus bervor, baß fie ben Bufammenbang febr gur Ungeit unterbrechen. Bon Lobn und Strafe tann biernach eigentlich in ber erneuerten Belt feine Rebe mehr fein; Alles mas bavon gefagt werben wirb, ift auf bie Beit por ber Erneuerung ju begieben, benn allerbinge batte bie beutiche Untermelt ibre Straforter, mas von Brimm vertannt worben ift ; fie ift aber feinesmegs an fich ein Strafort wie unfere driftliche Bolle. Die Gottin ber Unter: welt heißt Bel, die verborgene Gottin, verborgen im Schoof ber Erbe: barum ift fie noch an fich nicht bofe : nur weil man fie ale Tobesaottin faßte, ericien fie fo burd bie beibnifde Gurdt por bem Tobe; mir merben fie fpater noch ale eine gutige Gottin tennen lernen. Aber freilich find in ber Unterwelt auch Straforter, wie baneben auch Freudenaufents balte gemefen fein mußen. Bel lobnte und ftrafte Jeben nach feinem Berbienft, bem Guten ericeint fie freundlich, bem Bofen ale eine graufame Raderin. Die Lobnorter find aber noch mehr verduntelt als bie lange vertannt gebliebenen unterirbifden Strafen , und gmar beshalb, weil nach ber fpater berichend geworbenen Anficht, Die befonbers ber Rorben ausgeprägt bat, bie Gotter jest im Simmel wohnen, nicht mehr wie ursprunglich in ber Unterwelt, und weil fie auch bie Denichen biefes ihres Simmels theilhaftig maden, wenn fie ein tampfliches Leben geführt baben.

3damöllt (3dasielt) heißt in der neuen Welt das Paradies der Götter, urfprünglich das wiedererwordene, juleht auch das veriorene ; dagegen Gimil die allen guten und gerechten Menschen in der erneuerten Welt bestimmte Freudenwohrung. In D. 3 wird diese Freudenwohrung auch Wingolf genannt, das an einer andern Stelle D. 11 neben Gladdbeim als die Wohnung der Göttinmen ernähnt wird. Mit diesem Wingolf vergleicht Grimm Mußt, 781 das agl. vinsele, den Saal, in dem die Selben mit dem Mönige trinten, und das im Althocho, pur Uebertragung der Paradies Gerechten, und der Paradies die Monana wunia und wini amicus nahe berühren. Wingolf würde hiernach einen Freudemert bezeichnen, was auch der Sinn von Gladdbeim ih. Da Gimil als ein bezichnen, was auch der Sinn von Gladdbeim ih. Da Gimil als ein

auch die Ausbrüde mendelbere (mons gaudii) und seldenbere, Berg bes Hiele, erfalteren. Deutliche Gagen, Marchen und Lieber wißen von eine minmtlichen Glasberge K. 222, der aus Glasbeheim milsverfanden Icoelum vitreum) nachwiele. Gimil sich den einen nervischen glerhimin (coelum vitreum) nachwiele. Gimil sich als ein Pallast gebacht, ein Freubenlagi anberwärts sicheitt bie im Bosse noch jet unterlochen Bosse stellung von einer Freubenwiese (Whith, 782) zu wollten, wie Ibandelle und das agl. noorxnavang, vgl. Myth. 781, wo auch vas alst, dashbem, hyddasbem besprochen ill. Rach D. 52 ist aber Gimil nicht bereinigs Freubenett: "Che giebt viel guter mit weit über Aufentstalet; am besten sich in Simil zu sein. Sechr gut (?) ist es in dem Gaale, der Brimit beist und gleichfalls im hijmmel steht. Ein guter (?) Saal ste

Nörblich ftand an ben Nibaselsen Ein Saal ans Gold für Sindris Geschlecht. Ein andrer ftand auf Otolnir, Des Riefen Biersaal, Brimir genannt.

rothem Golbe gebaut.' Dieß ift aus Bol. 41 mifgperftanben, wo es beift :

Sinbri tennen wir aus D. 61 (D. Coba 299) als einen ber Zwerge, welche die Rleinobe ber Gotter fcmiebeten. Die Ribafelfen fceinen nach Bol. 65, wo fie mit Ribbogge verbunden find, in ben Tiefen Rifibels belegen, und D. 52 mar weber berechtigt, ben Ginbris Gefchlecht bestimm: ten Saal Sindri gu nennen, noch ibn in ben himmel gu verlegen und bem verjungten Denichengeschlecht ober ben fortbauernben Geelen ber Menfchen gur Bohnung anzuweisen. Gine gleiche Bewandtnife bat es mit bem Saale Brimir. Bie Ginbri ein 3merg, fo ift Brimir ein Riefe. Bol. 9. neunt fogar ben Urriefen fo , und Bol. 41 gieng ber Rame Brimir wieder nicht auf ben Saal, fonbern auf ben Riefen felbft. Unflar bleibt, mas Bol, mit biefen beiben Galen will: Die Stropbe ftebt mitten unter jenen, Die bon Strafen und Strafortern fprechen. Bu biefen gebt nun auch D. 52 über : "In Raftrand (Leichenftrand) ift ein großer aber übler Saal, beffen Thuren nach Rorben feben. Er ift mit Schlangenruden gebedt, und bie Saupter ber Schlangen find alle in bas Saus bineingefehrt und freien Gift, baf Strome bavon im Sagle rinnen, burch melde Cibbrudige und Meudelmorber maten mußen, wie es beift :

42. Einen Saal seh ich, ber Sonne fern In Raftrand; die Thuren find nordwärts getehrt. Gifttropfen fallen durch die Henfter nieder; Aus Schlaugenricken ist der Saal gewunden.

43. 3m flarrenden Strome ftehn ba und waten Deuchelmorber und Deineidige,

Aber in Swergelmir ift es am folimmften:

Da faugt Ribhoggr ber Entfeelten Leichen.

Der profaische 3mischenfabt: ,aber in hwergelmir ic.' ift Willfür: bie Wolfipa scheint auch Roftrand nach Rifflet zu sehen, welche burch ben Brunnen hwergelmir mit der Oberwelt in Berbindung fieht. S. oben §. 6. Ubergangen ift hier Str. 40 ber Wolfipa, die, obgleich entsernt stehend, boch mit Et. 43 zusammengehört:

Ein Strom maist oftwarts burd Citerthaler (Giftthaler) Schlamm und Schwerter, ber Glibur (Slidhr) heißt,

hier haben wir jene eigenthumlich beutsche Qualholle, in ber es fein Feuer giebt, mobl aber ftarrende Strome voll Gumpf und Schlamm, welche Schwerter malgen ; Meuchelmorber und Reineidige mußen fie burchmaten. Diefe beutiche Bagerholle unterscheibet fich von ber driftlichen bolle fo fcarf, bag es Riemand einfallen tann, an eine Entlehnung gu benten; eber mochte eine Urvermanbticaft mit ben Straffeiben ber griedifden Dothologie angunehmen fein, wo es auch Sollenfluße giebt, mo Tantalus bis ans Rinn im Strome fteht, Die Danaiben Bager fcopfen und ausgießen und ber Beier bes Brometheus an ben Drachen Ribbogar erinnert, ber bie Leichen ber Berftorbenen nagt. Spuren einer echt beutschen Feuerholle werben gleichwohl unter §. 95 nachgewiesen. Die alte Riftbel, obgleich fie teineswegs fur alle ibre Bewohner ein Reinigungsort fein follte, batte alfo boch ibre Strafen fur gemiffe Berbrechen und in jenem Raftrand und bem vielleicht bort entfpringenben Schlamm und Schwerter malgenden Strome Glibr, welchen Die Berbrecher burdmaten follten. befaß fie einzelne Statten ber Qual. Dieß befagt auch Gig. Rm. II, 4 :

> harte Strafe wird Menfchenfohnen, Die in Babgelmir waten: Ber mit Unwahrheit ben Andern verlügt, Ueberlang fcmergen bie Strafen.

Biden wir zurüd, so unterscheibet fich der himmel der erneuten Belt scharf genug von Walhall, dem himmel der jehigen. Dieser nahm nur in der Schlacht Gesallten auf, jetz der empfang Gimil alle Guten, und Richtschaffenen aller Zeiten und Baster; dem Bassen dagegen wird keine Erneuerung zu Theil, so wenig als den Niesen, den weltzeichen der Gewalten.

## 53. Spate Rachflange.

Die heidnischen Benfellungen von Weltuntergang und Erneuerung iebten noch während bes gangen Mittelalters unter allen beutschen Böllern sorten werden. Sie sind den heutigen Tag bonnten sie nicht gang ausgerottet werden. Sie sind dere vernachsen mit der von Erimm Myth, 903 si, g. Bergentriadung der Geiter, mit ihrer Bergauberung in einem hobsen Berge, wo sie dem Tag der Misseidung entgegenschiasen, dam aber erwachen und den nicht der Willessen und den bei letzen Kampi ausklämpsen werden, worauf nun eine befere geit logen soll. Diese vernönschen, derzauberten oder bergentrückten Götter sinden wie der nicht mehr in dieser Würde unter ihrem alten Kamen, mit Ausbachme der Göttin Freize, die noch als Frau Freize sinden und wohl den der Brutze unter ihrem alten Kamen, mit Ausbachme der Göttin Freize, die nie das frau Freize sinden, auch wohl den der State freize freize und wohl den deutschlichen Frauenwerg könnte selbs die nochliche Edda der beutschen Ramen mit flassischen (Lenus, Juno M. 913) vertausschlaut. Im böhnischen Frauenwerg könnte selbs die nochliche Edda Cute.

mann Die beibn. Rel. 48. Die mannlichen Gottheiten find in Belben vermanbelt, entweber in bie unferer Belbenfage, Die überbieg verjungte Biebergeburten ber alten Gotter find, als Siegfrieb, Chel und Dietrich, ober in unfere gefdichtlichen Belben, wie Rarl ber Große, Die Ottonen, Die Friedriche, wie Webefind (D. 906), Die brei Telle (Stifter bes Schweigerbundes) u. f. m. In bem Bergichlofe Geroled ichlaft Siegfried mit anbern Belben, im beffifchen Obenberge fist Raifer Rarl ale langbartiger Greis, ebenfo im Raifer Raris Berg gwifden Rurnberg und Surth. mabrend er im Untersberge bei Salgburg, ber vom Schlafen bes Gottes ben Namen hat, indem Underruhe den Mittagsichlaf bedeutet, balb mit Karl dem Funften, bald mit einem der Friedriche wechselt. Um haufigften ericheint Raifer Friedrich Rothbart, ber außer in jenem Untersberge auch in bem Reller feines Schloges ju Raiferslautern, im Trifels bei Unnweiler und auf bem Riffbaufer in Thuringen fchlaft; besonders ift lettere Sage berühmt geworben. Dan weiß, wie er am runben Steintifc ben Ropf in ber hand nidt und mit ben Mugen zwinlert; wie fein Bart icon zweimal um ben Tifch gewachsen ift, und wie, weun er gum brittenmal um ben Tifch gewachsen fein wirb, ber Raifer erwachen foll und bervorgeben und feinen Schild an einen burren Baum bangen, worauf Diefer ergrunt und eine begere Beit anbebt. Befaunt ift auch, wie er ben Schafer fragte, ber ibn einft machend antraf : , Riegen bie Raben noch um ben Berg ?' und als bie Frage bejaht marb, befummert ausrief : So muß ich noch hundert Jahre ichlafen.' Alle hundert Jahre pflegt er biernach einmal zu erwachen und nach feinen Raben zu feben. Es find Dbine Raben , Die um ben Berg fliegen , ber Gott bat fie ausgefandt, ben Stand ber Dinge in ber Welt ju erfundigen; alle anbern Deutungen ichlagen febl. Daß fie um ben Berg fliegen, tann nur eine verbuntelte Erinnerung fein ; fie muften gu ibm in ben eben beute offenen Berg fliegen, fich auf feine Schulter fegen und ibm bie Runbe ins Dbr fluftern. Much barin ift bie Sage unvollständig, bag nicht gefagt wird, mas, wenn ber Raifer feinen Schild an ben ergrunenben burren Baum gebangt bat. gescheben merbe, um bie befere Reit berbeigufubren. Das weiß aber noch Die Sage vom Untersberge Doth. 998 und andere icon por vier bis funf Jahrhunderten (Br. Myth. 908) aufgefdriebene Sagen tonnen gur Beitatigung bienen : auf bem Balferielbe foll baun eine blutige Coladt geschlagen werben, bie nichts anberes ift als ber lette Weltfampf, benn ber Untidrift ericeint, ber Engel Bofaunen tonen, ber jungfte Tag ift Simred, Mythologie. 11

angebrochen, bas Beltenbe tritt ein. Gbe biefe Schlacht entschieben ift, tann auch ber burre Baum nicht ergrunen, benn biefer ,laublofe' Baum ift bie Beltefche, von ber 3bnn, ber grune Blatterfdmud, berabgefunten ift, in ber aber, wie in Sobbmimirs Solg, noch Lif und Lifthrafir, Leben . und Lebensfraft, fich verborgen balten ; boch erft bei ber Biebergeburt ber Belt tann fie von Reuem ju grunen anbeben, und bie verbuntelte Sage melbet bieß Greignife ju frub. Go ift bas Balferfeld nichts als bie Gbne Bigrib ober Oftopnir; bag ber Raifer an Dbins Stelle getreten fei, verriethen uns icon feine Raben ; ber rothe Bart freilich ift von Thor entlieben und ber Rame Friedrich, ja bie Bergentrudung von Frepr, wie wir bei beffen Dothus feben werben. Der Raifer ichlaft aber nicht allein : feine Belben, bie Ginberier, finben wir in vielen Sagen mit ibm in ben Berg entrudt; feine Ruftfammer ift voller Baffen und in ben Ställen ftampfen bie Bferbe ungebulbig im Schlaf; ja nach Giner Sage fucht er ihre Bahl noch ju mehren, bamit Er und fein Geer jum letten Rampf befer geruftet fei und fo wird er auch bieß Beer felbft noch ju ftarten bebacht fein. Warum er aber verfunten ift, marum er im Berge ichlaft, tann und erft beutlich merben , wenn Frepre Mothus abgebanbelt ift. Uebrigens gestattet bie Sage auch neuern Selben einzutreten : fo ichlaft Bring Rarl im Sichtelgebirge mit viel Taufend Rriegern und als im Jahre 1848 Rachrichten von Siegen ber Staliener über Die ofterreis difden Truppen verbreitet murben, bieß es: Es gebt balt fo mie bie "Billeweis' prophezeit bat. In Belfdland wird es unfern Leuten fo folecht geben, bag bie Deiften ju Grunde geben. Benn es aber fo weit getommen ift, bag ber Raifer mit feinen zwei letten Solbaten burch ben Runtersmeg bereinzieht, wird ber Canbwirth ericbeinen und bie Leute aufbieten. Dann giebt es einen fo großen Landfturm, wie er noch nie bagemefen ift und die welichen Rebeller merben fur immer geschlagen fein. Biele Leute glauben gwar , baß ber Canbwirth ju Mantua ericogen worden fei. Dieß ift aber erlogen. Er bat fic nur verftedt und lebt in ber Carner Charte ober im Ifinger.' Bingerle Tor. C. 203. Den Ifinger tennt man aber aus R. Demalbe Cage ale einen Bobaneberg.

Dem Birnbaum auf bem Balferfeld entspricht in einer ichlesvisschen Sage (Millenhoff S. 378) ber Hollunder in Rortorf, und so sinden fich vielerlie Barianten, jede Proving hat ihre eigenen ; ader in allem Wesenlichen bleibt die Sage fich gleich. Dort wird erst eine rothe Auß über eine gewisse Bridde geschitt: es simd Muspels Schme, die Flammen, Die über Bifroft reiten. Bie Mannhardt Germ. DR. G. 332 bemertt, foll nach einem beutschen Bolfeliebe eine bunte Rub ben glafer: nen Berg binauf getrieben werben. Bgl. Comary Seut. Bolfegl. G. 132, Eine folde Brude fpielt auch bei uns am Rieberthein eine Rolle in ben Beifagungen bes f. g. Spielbernd, Die im Jahre 1848 wieber fo viele Bemuther beunruhigten, obgleich fie nur verwirrte Radtlange ber uralten Borftellungen bom Anbruch bes großen Beltfampis find, ber jest als Musbrud eines allgemeinen europaifden Rrieges gefaßt marb. Jene Brude follte jest bei Monborf über ben Rhein geichlagen merben und barauf ber allgemeine weltentvollernbe Rrieg losbrechen. Rach ber fcles, wiafden Sage wird bie Rieberlage fo groß, bag von bem Seere bes weißen Rouigs, ber ben fcmargen befiegen foll, die llebriggebliebenen von Giner Trommel egen tonnen und ber Ronig felbft wird nach ber Schlacht an einer Trommel feine Malgeit halten, Go foll Solger banele (Doth. 313) jurudlehren , wenn nicht mehr Danner in Danemart fein werben, ale ihrer Raum auf einer Tonne haben. Rach ber neueften fcmeigerifchen Sagung wird bie Schlacht fo blutig fein , bag bie Bferbe bis and Ber fieser im Blute fteben, Die Sieger werben einander fragen, ob fie in einem ober zwei Birthabaufern eintehren wollen; ba werben fie an einem einzigen Blat genug haben. Rochholg I, 61. Rad ber weftfal, Cage (Rubn 205) wird man bis an bie Enten im Blute maten ; bie Golacht felbft foll beim Birtenbaum in ber Gegend von Berle ftattfinben : bas ift ber Rame einer Saibe in ber Rabe bes Dorfes Bremen : mabrideinlich bat bort einft ein folder Baum gestanben. Gleichwohl wirb man auf bie alte Ef de gurudgewiesen, benn Reocorus, inbem er bon ber Linbe ju Guberbeiftebe fpricht, Die ibres Gleichen nicht gehabt, fügt boch bingu: außer in Schiliche in Beftfalen. Dieß Schiliche, fagt Rubn 209, ift ber auch noch beute in ber Bollefprache contrabierte Rame fur Schilbeide bei Bielefelb. Gemeint ift alfo mobl bie Gide, an welche ber Raifer feinen Chilb bangen foll.

Den weißen Rönig, ber bem schwarzen (Surbur) entgegensicht, beuten Gerimm und Millenbest auf Teren; bed siehent ber Gegensichtes Geb na ze en, bet im Bebachist geftlichen nar, biese Beziedumg gemirtt zu baben; sein neißes Bserd weißt eber auf Obin, noberen Berer meist sahrend erscheint. An ben "witten Gob" glaubt man aub in ben Nieberlanden. Sier ist es nur ein einiger Gott, ber zur lesten Schladt reitet; babifche Sagen (Baaber 67. 142) wissen von zwölf bergentrudten Mannern, allo ber

Man hat den im Berge schlessen Kaise sie Jakvur oder Allev voller ausgegeben. Aber Allvoder schlichte er woltet, Hond, und Baldvur lampft die seigte Schlacht nicht mit, er emontet in Frieden ihren Ausgang, um dann von seinem neuen Reiche Besit zu ergreisen. Die Raden, die um dem Werg stiegen, die Helbe, die mit dem Kaifer zugleich entridt sind, unzählige mit ihren Psechen, die Rosskamme, die von Wasselfen start, das horn, das neben dem Kaiser dangt und in das er stoßen soll, seine Gesährten zu erweden, endlich sein Ausstreten im Kampse selbst, in blander Russung auch dem weißen Rolfs, alles zeigt und, daß hier von Woden ned Erinnerungen balten.

Bebes Jahrhundert fnupfte an Die Bieberfebr bes ale Raifer verjungten Gottes feine eigenthumlichen Erwartungen. 3m Mittelalter follte bie Biebergewinnung bes beil. Grabes erfolgen und ber beibnifche Glaube gang gergeben ; icon por bem Reitalter ber Reformation ermartete man, er werbe bie pfaffen storen,' ben Uebermuth ber Beiftlichfeit beugen, und neuerdings pflegen bie Begner ber driftlichen Beiftlichfeit, Die oft genug Feinde bes Chriftenthums überhaupt find, die um ben Berg fliegenben Raben auf bie , S ch margrode' gu beuten. Unfern mobernen Beiben bricht bie golbene Beit nicht an, bis bie Rirche gefturgt wird und mit ibr, wie fie wohl abnen, auch ber Staat gusammenbricht, beffen Grundlage fie ift. Das Enbe ber Belt, best fittlich geordneten Lebens ber Menfchen auf Erben, mare bamit freilich getommen; Die golbene Beit aber tann erft aubeben, wenn bie gerftorenben Dachte, auf beren Geite fie fich ftellen, von ben Gottern befiegt ober von Gurture Lobe vergebrt find. Gie tonneu einwenden, auch die Botter muften in feinen Rlammen untergeben : bem ift alfo ; aber nur um von allen irbifden Bebrechen gelautert ale Bericher ber neuen Beit wiebergeboren gu merben, mabrenb jene Ungethume teine Butunft baben. Bollten fie echte Beiben fein, mofür fie fich fo gerne ausgeben, fo ftellten fie fich auf die Geite ber Gotter und bulfen ihnen ben Rampf gegen bie verberblichen Gemalten ausfampfen. Aber wie fonnten fie bas wollen, ba fie biefen verberblichen Gewalten felber anbeimgefallen find und gerabe in ihnen am ftartften Die Glaubenslofigfeit, Die Unfittlichfeit, Die Gelbfucht ber Beit gur Ericheinung sommt. So nahren sie die Hoffmung der unmandigen aber algabitischen Menge auf den kommenden Zag der Ertsstung, welcher kein anderer ist als der jünglie Zag; aber vergebens "leben sie dahin auf den alten Kaiser dinneim" und lebren ibre Gläubigen "auf den alten Kaiser dinneim" und beiren ihre Gläubigen "auf den Alten Kaiser dinneim" und beiren ihre Gläubigen "auf den Redenkart "auf die ungewisse kindige Veränderung aller gegenwärtigen Wickenstaut "auf der unsein hebe in gegen der wie sind der und kindigen er meil der Bach nicht wachte, weit ihn ihre Isiade und Lästerungen versengen, und wähsse er wirflich jum drittenmal um den Seietuitsch berum, sie wären sie der seine Wossen zu leben batte. Die Geberden der Welt und der zeine Wossen zu leben habet. Die Geberden der Welt und der Zeit, welche sie jum Borwande nehmen, tönnen erst in der tänstigen Welt gänzlich getilgt werden; über die gegenwärtige, so viellacher Läuterung sie bedürftig sei, das Feuer zu schledern, ist Riemand berusen, als wer die Sauleis übernehmen will, der an der Seite des Austichtiss § 4.7 kampst.

Der Weltuntergang marb nach 8, 43 als bie Rolge ber Gotter: bammerung angeschaut. Dem Gefühl ber Beiben rubte bie Belt auf fittlichem Grunde, und murbe biefer binmeggezogen, fo faben fie bas gange Bebaube jufammenfturgen. Ruchterner flingt es, aber wie gleichbebeutenb ift es boch, wenn wir fagen, bag bie Rirche bie Grundlage bes Staates bilbe, obne Religion fein Staat, ja feine Gemeinde besteben moge. Diese Lebre giebt und unfere Dothologie: wie wenig verftebt alfo ber Staat feinen Bortheil, ber bie griechische Dothologie fo febr por ber beutiden begunftigt, und wie wenig verfteben ibn bie unfrommen Frommen, Die nicht ablagen, unfer Beibentbum als gottlos und beillos ju verfchreien. Das batte einen Ginn por bem Giege bes Chriftenthums über ben beib: nifchen Gottesbienft mit feinen Menfchenopfern und über bie Blutrache (C. 34), bie bas Berg ber germanifden Gitte bilbete, jene graufame Blutrade, bie bis jum jungften Tage fortrafen mufte, benn Blut forbert immer wieber Blut und fein Enbe ift abgufeben, wie bieg bie Sage von Silbe, Die jebe Racht Die Erichlagenen wedt, bag fie am Morgen ben Rampf pon Reuem beginnen . icaurig icon ausbrudt. Gine Lebre, Die folde Bflichten porfdrieb. mufte pom Chriftentbum übermunden werben,

und es balf ibr nicht, bag fie bie bodften 3been enthielt, beren ber Beibe fabig mar, bie tieffinnigften, bewunderungewurdigften und inbaltreichften Unschauungen über bas Befen ber Belt und ber Gotter. Denn Giner 3bee mar ber Beibe nicht fabig : ber fittlichen 3bee, bag man bie Feinbe lieben folle, Diefe 3bce bat bas Beibenthum übermaltigt, und ein neues Beltreid, Die Belt ber driftlichen Bilbung beraufgeführt, und gabe es jest noch alte beutsche Beiben , biefer 3bee muften fie fich beugen , benn ibr batten fie nichts entgegengufegen. Allein wir baben es jest mit mobernen Beiben ju ichaffen, Die feinen Simmel voller Gotter baben, aber wie fie tein Benfeits tennen, bas Diesfeits mit Teufeln erfullen murben, Diefen gegenüber ericheinen bie alten beutschen Beiben fittlich, fromm und glaubig, bas alte Beibenthum bebr und beilig, eine murbige Borballe bes Chriftenthums. Und es verlohnt fich wohl, fich in biefer Borballe umgufchauen; benn fcwerlich wird Jemand bas Chriftenthum verfteben, ber bas Beibenthum nicht verftanben bat, und niemand weiß bas Chris ftentbum ju murbigen, ber bas Beibentbum ju murbigen nicht gelernt bat. Durch ben Gieg über bas Beibenthum bat fich bie Gottlichfeit bes Chriftenthums bemahrt; aber biefer Gieg murbe ibm ju geringer Chre gereichen, wenn bas Beibentbum fo perachtlich gemejen mare, als es fromme Leute machen mochten, Die nicht wißen, welchen folechten Dienft fie damit bem Chriftenthum erweifen. Das follte man ermagen, ebe man bie Baffen nach ber Geite febrt, pon welcher ber machtigfte Beiftanb ju bolen ift. Daß felbft aute Chriften unfer Beideuthum peridreien," beißt es in bem Briefe eines Freundes, ,begreife ich am wenigften , und tann es nur burch bie leiber noch ju große Unwifenheit entschuldigen, worin fie in Begug auf uufer Altertbum leben. Wenn wir mit ber Rirche auch im alten Bunde eine Trabition annehmen, wenn wir Boroffenbarungen bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Lehre behaupten, die im Jubenthum fich finden, im Beibenthum nicht verloren giengen, wenigstens nicht gang, bann mußen wir gerabe in unferm Beibenthum eins ber machtigften und gewaltigften Beuaniffe fur bie Rirde feben. Bollte nur einmal Giner ber herren fich bie Dube nehmen, einen tiefern Blid in ben wunderbaren Geift unferer Borgeit ju thun! Und batten unfere Studien nur bas Gine pollbracht, baß fie bie Gbre ber Tradition fo glangend retteten, ich meine bas mufte genugen, ihnen Dant und Coup gerade bon biefer Geite guguwenben."

# - Die einzelnen Götter.

## Allgemeines.

#### 54. Bolntheismus.

Bon ben Geschiden ber Welt und ber Getter gehen wir ju ben Mothen über, melde einzelne Getthelten betreffen, beren Gestalten wir ungleich aber in Muge sahen. Unf Götter und göttlich verehrte Welen beschränft sich aber die Götterle bre, wenn auch an andern Dingen nach bem Boltsglauben Gettliches und llebenatürliche baftet. Nach 33 nahm Frigg Eibe von Teuer und Basber, Gifen und allen Grzen, Steinen und Erben, von Baumen, Krantfeiten und Gifen, dazu von allen vierfühligen Thieren, Bögeln und Warmern, baß sie Balburts schonen wollten, und benfelben Dingen geboten die Alen, Balburn aus hels Gewalts ur veinent zu wereine

Roch ein christlicher Dichter, Herzog heinrich von Breslau (M. S. I, 3 b), flagt ben umgebenben natürlichen Dingen sein Leib und fie erbieten fich gur Sollfe:

3ch flage bir, Mai, ich flage bir, Commerwonne, 3ch flage bir, lichte Saide breit,

36 flage bir, augenftechenber Riee,

3ch flage bir gruner Balb, ich flage bir, Sonne, 3ch flage bir, Benus, fehnlich Leib,

Daß mir die Liebe thut fo weh u. f. m.

Aber wenn es auch ber heidnischen Anschauung nicht genugte, bes einen Gottes herrlichteit an viele göttliche Wefen zu verschwenden, wenn ihr die gange Ratur belebt und begeiftigt war —

Wir find gewohnt, Wo es auch thront, In Sonn und Mond

Singubeten, es lobnt. Goethes Fauft II, 151.

— so multe sie biese Belebung und Begesstigung boch zu gablioß wimmeinden Gestalten auszuprägen und bei mit Namen und Sparatter ausjustaten. Götterloser Maturbeins, Berebrung der Elemente selbs, nicht
aus ihnen erschäffener Richen, Elben und Götter, kann höchstens sinr die
alleien Seiten vod Seitensthums und wieder sir die singsten zugestanden
werben, als nach dem Eiges bed Serssientuma die Namen der alten
Götter verschollen, ihre Gestalten in Rebel jurüdtraten und nur die
Sesten vor dem Elementen, die Chriucht vor Mald und Duelle u. f. w.
jurüdblied.

#### 55. Monotheismus.

- 3n §. 49 soben wir, wie ber Glaube unferer Sater fich in ber ercheißung jeues Rachtigen, ber ba tommen werbe, etwige Cahungen au juordnen, jutelst wieder zu ber Ahnung eines oberften, unaußegkprochmen Gottes läuterte, worin wir wenigstens eine Annaherung an ben Monotheismus erdannten. Das er auch ansänglich von bemelleben ausgegangen war, wie er turz vor Einschrung bes Christenstums zu ihm gurudzulehren geneigt solein, lößt ich nur als Spopotifele hinfellen, für die Bieles spricht, wahrend Anderes zu wiederlichten ich werden wir gelegentlich gestend machen; hier sie die den wir nur Josgendes beraus !
- 1) In allem bentichen Zungen ist das hichste Wefen von jeber mit bem Namen Gott benannt worden (Gr. Myth. 12), der chne Artitlel gebraucht, wenn man sich nicht jett erft zu biefem Begriffe des allgemeinen Gottes erhoben hatte, doch einen allgemeinen Sinu hatte, ben man viefleicht, als es sich wie Göster gab, burch das Compositum Irnincot (Silbebrandst. 28) jeschalten wollte.
- 2) Treten bie Götter auch gleich Anfangs icon in ber Dreigabl auf (§. 37), bie fich jur Zwölfgabl erneitert, bann zu unenblicher Liebe, gabl fteigert, zulept gar in Naturcultus berlieren zu wollen icheint, so feben wir boch, bei ben Göttinnen am beutlichten, ber Dreibeit die Ginbeit zu Grunde liegen.

- 4) Alls einmal bei Bielheit durchgegriffen hatte, bevölltete sich der Götterhimmel vollends durch die Weitannamen der Götter, die ursprünglich gur Bezeichung einzelner Seiten und Sigenschaften einer Gottheit erfunden dalb zu selbständigen Westen ertwuchsen. Auch tann dasselbe göttliche Weisen zu sein geschafte in Berchtal mie neben Berchta ein Berchtot austritt, neben Kerthus ein Rijdror, neben Freyia Krevr.

Was aber gegen bie ursprüngliche findeit spricht, ift auch nicht geeing anzuschängen. Wie die allesten Mohren Naturmythen waren, so liegen auch ben, Göttern Naturträfte und Elemente zu Grunde. Am deutlichsten zieß sich sie beit in einigen der f. g. Trilogiene der Götter.

#### 36. Gott.

Bir wollen von dem Einen Gotte ausgehend die Tillogieen und Dobelalogieen der Götter im Allgemeinen betrachten; ihre unendliche Berviessaltigung, der schon durch die Berverisachung Thur und Ahor geöffnet war, läßt sich hier nach nicht überblicken.

Die wurgeshasse Bebeutung bes Ramens Gott (goth, gnith) ertsart Grimm M. 12 sir unrefprischt: ben Jusammenspang mit bem Bibeird gut (goth, gods), bas langen Bocal hat, wies er noch ab. In ber G. D. S. 541 gesieht er, neuerbings sei (Ernst Schulzes goth, Gossa. S. XVIII) ein schwafer Phop gebrochen, ber zu biesem Jusammenthang

hinschen, bem ber Begriff sorbert und die Sprache durch den Stadbreim anbeutet, indem sie Gott den guten und gütigen neunt. Den Heiben war das Wort männlich; in derstlicher Zeit konute es zur Beziehnung der Abgötter gleich diesem Worte selbst (das Albgott) auch neutral gebraucht merben.

Mile indogermanischen Sprachen bestehen einen gemeinsamen Ramen sur Gott, str. devas, sat. deus, gr. Beis, wozu sich das eddische Apr (hochd. Zio) und ber alte Plural tivar Götter stellt.

Gott beißt Allvater, nicht blog in ber j. Ebba und Grafnagalbr 1, wo man driftlichen Ginfluß vermuthen burfte, auch Grimnism. 47 und Belgafwibba II, 38, alfo in ben alteften Liebern, ift es ein Beiname Dbing. Bei ber Chopfung verbarg fich Allvater; in ber jegigen Belt pertritt ibn Dbin ; bie perjungte bebericht er ale jener Dachtige, ber Miles fteuert, Bol. 63, ober ale ber unausgesprochene Gott, ber nach Sonblul. 4 einft tommen foll. Aber icon Tacitus c. 39 lagt bie Gem: nonen einen allmaltenben Gott verebren, bem Alles unterworfen und geberfam war: regnator omnium Deus, cetera subjecta atque parentia. Much miötudhr (Sigurbartw. III, 68, Obbrunargr. 17), agf. meotod, altf. metod (Deger) bezeichnet ben Schopfer, ber allen Dingen Riel und Daft perlieb. und wie bie alte Gprache Gott Bilber icaffen. megen und gießen lant, fo ideint aud Gaut (alth. Koi), wie balb ein Cobn, balb ein Abne Dbins, balb er felber beift, ben Gott gu bezeichnen, ber bie Welt aus fich ergoßen bat, ja in alda gautr (Wegtamstw. 2. 13) ift biefer Sinn unzweifelhaft. Wie biefe und vielleicht noch einige andere Beinamen Dbine, bie befer anbermatte erortert merben, ale Erbftude aus ber Sinterlagenicaft bes Ginen Gottes an ben Bater ber beutiden Gotter gelangt fein mochten, fo werben wir feine Dacht und Gigenfcaften auf verschiedene Gotter vertheilt finden, obgleich Dbin bas Beergerathe vorweggenommen bat.

## 37. Erilogieen.

Arilogieen ber Götter haben mir schon §. 37 zusaumengestellt: es waren sammtlich Beidvertrilogieen. Alls solden könnten ihnen die brei Söhne des Mannus, "fie Ingo Irmino, §. 7, beigessellt werden, und Seel Luna Bulcanus, welche die Germanen nach Säsars Aredbung B. G. VI, 21 als shütdare und büllfreiche Götter allein verehrt haben sollen.

8. 57.

Da wir in jenen obigen Arilogieen ben Bezug auf die Elemente Luft, Bager und Feuer hervorgehoben haben, fo fallt auf, bier eines berfelben, das Feuer, wiedezzufinden, was wenigkens zu dem Berfuch ermuthigt, auch biefe Arias unter bas gleiche Schema zu bringen:

| Luft | Waßer | Seuer   |
|------|-------|---------|
| Rari | Degit | Logi    |
| Obin | Hænir | Lofi    |
| Gol  | Luna  | Bulcanu |

Da wir Dbin als Simmels und Gestirngott fennen, fo murbe bas erfte Blied fich mobl fugen, wie bas britte augenscheinlich entspricht ; bas zweite macht aber, aller befannten Beziehungen bes Monds auf bas Bager ungeachtet, Schwierigfeit. Gleichwohl beruht gewifs nur Die negative Geite bes Berichts auf mangelhafter Beobachtung; Die positive wird burch Boltefagen beftatigt. Ber ein Freifcut werben will, muß brei Schufe thun : einen gegen bie Gonne, ben anbern gegen ben Monb, ben britten gegen Gott. Bal. Baabers Bab. Boltsfagen 393. Temme Bomm, S. 312. Deier Schmab, I, 116. Bolf D. G. 192. Rubn B. S. 340. Rach ber Relbung bes Dlaus Dagnus verehren Bolarvoller ein über ibnen fcmebenbes rothes Tud. bas auch in unfern Serenfagen, namentlich beim Buttermachen, berportritt. Es wird bingugefügt, ber rothen Garbe legten biefe Bolfer megen ibrer Mebnlichfeit mit bem Denfchenblute gottliche Rraft bei. Da wir nun mifen, baf Blut und blubenbe Farbe von Loti, bem britten Botte, verlieben wurde (§. 17), fo gewinnt bie Radricht Bebeutung. Run aber überrafcht es, bag Dlaus neben bem rothen Blute noch Conne und Mond als gottlich verehrte Befen nennt, Bolf R. G. 703. Der Couf gegen Gott, ber bas Dag bes Frevels voll macht, und in einigen Sagen bie Strafe unmittelbar nach fich giebt , mufte in ber beibnifden Beit bem Loti (Bulfanus) gegolten haben, ber in biefer Auffagung als ber bochfte unter ben breien, ja ba ber lette Gouß gegen ben Simmel gerichtet marb, ale Simmelegott erfcien. Bir merben aber feben, baß Donar in Deutschland als Feuergott galt, und auf ibn mag auch bas rothe Tuch ju begieben fein, fo bag angufegen mare:

| Luft | Bager | Feuer     |
|------|-------|-----------|
| Gol  | Luna  | Serfules. |
| Mto  | man   | Trmino.   |

Bir haben bier noch ein viel größeres Bagnifs unternommen: bie brei Cobne bes Mannus haben als Stammvater breier beuticher Stamme

vielleicht nur ethnischen Behalt; indeffen fugen fich die beiben letten Blieber befriedigent : nur bas erfte macht Schwierigfeit : aber überbaupt ift mit biefem 3fto am wenigsten angufangen und feine Begiebung auf bie frantifden Stamme balte ich fur unthunlich.

Solde Brubertrilogieen, welche unten §. 125 bei ben Zwergen noch vermehrt werben follen, fprechen bafur, bag bie Mythen nicht von einem einzigen Gotte ausgiengen, fonbern bie Bielbeit ber Glemente ine Muge faßten. Warum bas vierte Glement, Die Erbe, feblt, ift leicht gu fagen, Die Erbe ift ber Trager, ber gemeinsame Brund, auf bem bie brei Elemente walten; ale bie große Lebensmutter ift fie bie weibliche Gottheit, welcher fich ber berichenbe Gott ber Trilogie als Simmels: und Connen: gott vermablt.

Eine andere Claffe von Trilogieen zeigt weber Bezug auf Die Elemente, noch ericheinen bie berbundenen Gotter als Bruber.

- 1. Dabin gebort guerft bie Trias, welche Tac. Germ. 9 Mercus rius, hercules und Mars nennt : ich glaube fie als Dbin, Thor und Tor (Buotan Donar Bio) verfteben zu burfen. Dit Dbin bat bieg taum Bebenten, ba auch Baulus Diaconus I, 9 Mercurius fur Gwoban nimmt, womit ber altere Jonas von Bobbio (Mpth, 109) und Bilb. von Malmesbury (Myth. 116) fo wie bie Bergleichung ber beutiden und lateinis iden Ramen unferer Bodentagegotter ftimmt. Lettere bestätigt aud, baß Mars auf Tor (Bio = Gor) ju beuten ift : nur Bercules = Thor tonnte Unftof geben. Allerdings batte man fur Thor Jupiters Ramen, bes Donnergottes, erwartet; mas aber ben Romer bei Thor an Bercules erinnern mufte, ift §. 83 bei feinem Mythus bervorgeboben.
- 2. Die nachfte biebergeborige Trige ift bie ber brei mannlichen Bochentagegotter : Mars Mercurius Jupiter = Tor Dbin Thor ober Bio Buotan Donar, beren gebeiligte Tage aufeinander folgen und bie Mitte ber Boche bilben. Ge find wiederum biefelben Gotter, wenn wir jene erft richtig gebeutet baben.
- 3. Gine britte findet fich in ber f. g. altfachf. Abichworungeformel : Thunger Boden Sarnot. Die Bergleichung lebrt, mas fie auch fonft beftatigen wird, bag Sarnot mit Epr gufammenfallt.
- 4. Die vierte entuebme ich aus Mbam von Bremens Radricht über bie Bilber ber in Ubfolas golbeuem Tempel verehrten Gotter, Die er Woban, Thor und Fricco nennt. Frebr (Fricco) bat bier Tore Stelle eingenommen. Much fonft erschienen biefe Gotter als bie bochften. Beim

letten Beltfampf werden Dbin, Thor und Frepr bervorgeboben. Beimbal und Inr hier urfprunglich feine Stelle fanben, babe ich §. 46 gezeigt : Widar tommt nur nachtraglich bingu. Dbing Sall ju raden. Sollen bie brei machtigften Gotter Asgarbs aufgezahlt werben, fo finben wir Dbin, Thor und Frenr genannt. Go in ber Ergablung ber Stalba (D. 61): brei 3merge, 3malbis Cobne, hatten brei Rleinobe gemacht: Sife Goldhaar, ber Gemablin Thore, Dbine Spieß Bungnir und Freye Schiff Ctibblabnir. Schon biefe brei Rleinobe bezogen fich auf unfere Trias. Aber nun wettete Loti mit bem Zwerge Brod, bag fein Bruber Sindri nicht brei eben fo gute Rleinobe machen tonne. Da fcmiebete Sindri Frens Gber Gullinburfti, Dbins Ring Draupnir und Thors Sammer, also wieber brei Rleinobe fur biefelben Gotter. Roch mehr, als bie awolf richtenden und rathenden Gotter fich auf ihre Stuble festen, Die Bette ju entscheiben, legten fie bas Urtheil in bie Sanbe eben biefer breie, mit andern Worten, Die Gotter ber 3molfzahl ftellen Die Entscheibung ben Gottern ber Dreigabl anbeim. Mit bem Born berfelben Got: tertrias wird Stirnisfor 33 gebrobt.

- 5. Eine fünfte mit ber zweiten und britten zusammensallende ergiebt bas erste Cap. ber Stalba, wo Obin, Thor und Apr aus ber ganzen gahl ber Götter hervortreten.
- 6. Bielleicht tann eine fechote Bibutinds befannter Stelle von bem Siege ber Sachsen über bie Thuringer an ber Unftrut entnommen werben. Sie errichteten ihrem Gotte, ben ich bier wieber fur ben bochften, ben Gott Aller (Brmingott) balte, einen Siegesaltar, nomine Martem, effigie columnarum imitantes Herculem, loco Solem, quem Graeci apellant Apollinem, b. h. sein Name gemahnte an Mars (weil auch diefe Saule Brminful ober Birminful bieß, Birmin aber auf Ber : mes leitete, wie die Briechen ben Mars genannt hatten: quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur), bie Gaule an Bercules megen ber Berculesfaulen, ber Ort ber Aufstellung (ante orientalem portam) an Die Sonne (Apollo). Bon einer Trilogie ift hier ausbrudlich teine Rebe, doch schwebt fie wohl bem Berichterstatter vor, indem er ihre Glieber als Momente bes Ginen bochften Gottes auffaßt. Go mabrte auch bie Giegesfeier brei Tage, und in ber Jahne, Die ju biefem Giege geführt hatte, fab man brei Thiere, ben Lowen, Drachen und bruber ichwebenben Moler.

Wir gewinnen alfo folgenbes, funftig ju benutenbes Schema :

| 1. Mars   | Mercur | hercules |
|-----------|--------|----------|
| 2. Mars   | Mercur | Jupiter  |
| 3. Sarnot | Woben  | Thunaer  |
| 4. Fricco | Woban  | Thor     |
| 5. Tyr    | Obin   | Thor     |
| 6. Mars   | Apollo | Hercules |
| 7. Drache | Abler  | Lowe.    |
|           |        |          |

#### 58. Dobefalogieen.

Die Dobelalogieen ber Gotter icheinen weniger wichtig , weil babei willfürlicher ju Werte gegangen wirb. Die i. Ebba bemubt fich, auch bie Rabl ber Gottinnen auf gwolf ju bringen, und bier ift bie Willfur am fichtbarften; bei ben Gottern zeigte fie fich nur in ber Babl ber Gotter, welche als bie swolf bochften aufgegablt werben. Die Rabl swolf ftanb fest : Sonblul. 28 beißt es: nach Balburs Tobe feien eilf Afen gegablt worden ; swolf Afenfohne nennt die rathfelhafte Str. 34 von Fiolfwinem., und D. 20 fagt ausbrudlich. es giebt swolf bimmlifche Afen. Aufgegablt werben bann aber viergebn mit Inbegriff Dbins, und rechnen wir biefen ab, als ber breigebnte Lofi. Wie bie Babl breigebn auf mancherlei Begen in Berruf getommen ift, fo mag auch Lotis Stellung gur Dobetalogie ber beutichen Gotter babei mitgewirft haben. Der Gingang von Bragarobur (D. 55) nennt zwölf andere Ufen (Obin feblt); baneben acht Mfinnen. Gin brittes Bergeichnifs giebt Ctalbit. 75 und bier ift wieber Loti ber breigehnte. In allen biefen Bergeichniffen find Banen unter Asgarde Gotter aufgenommen, nur in Grimnism. bei Aufgablung ber swolf Simmelsburgen Gotter mit Gottinnen verbunden. Sier werben Str. 30 auch bie Bferbe ber Gotter aufgegablt; es find ihrer aber nur gebn, ba Gleipnir, Dbins Bengft, und Blodbughofi, bas Glalbft. 58 als Frens Rofs (reidh bani Belja Blodhughofa) genannt wirb, fehlen. Rebmen wir biefe bingu, fo find ibrer bier, wie auch D. 15, wo Gleipnir bingutommt, ju viel, indem von Thor an beiden Stellen bemertt wirb, was wir auch fonft wifen, bag er ju Guge gebe und Strome mate, wies wohl er fonft auch fahrt. Bon Balburs Rofs wird an letterer Stelle erinnert, es fei mit ibm verbraunt worden, und fo tonnte man glauben, ba nur eilf aufgegablt werben, es fei nicht mitgerechnet. Die Bergleichung bilft aber nicht bagu. Die Ramen ber gwolf Gotter gu ermitteln, gumal wir von den venigsten wisen, welche hengste ihnen gehören; nur von Oditer, Frequ und heimscall ist es bedamt. Staddt. 88 mischt die heiben wir Getterzeiben. Dem die Banen laden sich zu welch aufgablen: Odin Abrin, Abrin, Abrin, Abrin, Abrin, Abrin, Holmen, Holme

#### 59. Mfen und Wanen.

Die beutsche Mythologie tenut suns Classen göttlicher Wesen: Alen, Witen, Vicken, Hern. Die Hedungs ersprett aber wegen ber hiterischen Beslandbeile, die in sie aufgenommen sind ein gesonderte Abhandung; bier können die Hehen nur gelegentlich zur Syrache kommen, da wo ihr mythischer Ursprung sich nachweisen läßt, denn das Mythische bilder den siehen Kern und vos historischen sich in der eigentliche bilder des siehen Kern und vos historischen sich in der franklichen, nur wenig angessigen, m der schaftlichen sich in der franklichen, nur wenig angessigen, in der schaftlichen siehtlich am wenigsten. In der jahr

175

gern frankliden Helbenfage, ble wir die Recklingliche nennen, mag man einen historichen Kern annehmen, aber er ihr von dem myblichen fürflug überbedt und oft bis ins Unstemulitide verändert. Die Unsicht, daß vie Helben vergöttliche Menschen seien, kann nicht einmal bier eine Siege inden. Der Kaljer Auf des Kertinglichen Gvoß ih von dem Kart, dessen Biegraph Gyindpar war, jumeilten z. B. in der Vollandsfage, grundverschieben.

Die beiben erften Elassen sind jest eigentlich allein nech als Götter mobilen Sinne des Worts zu betrachten, da von den Riesen, der älte sten aber früh gestürzten Götterdynasstie (2. 1.5), ein seilich junges Zeug-niß sagt, daß sie bös seinen und die Elben wenigstens zwischen gut und böse schwanten. Spuren den Riesen gewöhneter Bertyring werben und andgewiesen werben; ben Allein dargebrachte Objer sind ausbrücklich bezugt.

Es tonnte icheinen, Die Riefen maren bor ben Gottern abgubanbeln, weil fie alter maren ale biefe, und weil bie Gotter felbft in ihrer alteften Beftalt nicht viel mehr als Riefen maren, ba fie aus Naturgottern alle mablich erft zu fittlichen Dachten ermuchfen. Aber wenn ber Dienft ber Riefen alter mar als ber Gotter, fo baben biefe fie boch nun gefturgt, ibre Dacht in wohlthatige Schranten gurudgewiesen, und wir wollen uns buten fie gu brechen. Die Riefen por Die Gotter gu ftellen , fabe einer Gegenrepolution abulich, bie wir teineswegs beabsichtigen : wir baben es als ber Menichen Bflicht anertannt, ben Gottern im Rampf gegen bie weltgerftorenben Dachte beigufteben. Roch weniger Unfpruch, an bie Spibe gestellt zu merben, baben bie Imerge, bie pon ben Gottern erft erfchaffen find (§. 18). Go bleiben uns gunadft Afen und Wanen übrig, beren Gegenfat und ichon §. 24 entgegentrat. Er mar bort in einen Rrieg ausgeartet, ber burch einen Friedensichluß beigelegt marb, bem gufolge Rjordr und feine Rinber Frepr und Frenja ben Mfen gu Beifeln gegeben murben, mabrent Sonir ber Mie, Dbins Bruber, in gleicher Gigenicaft zu ben Banen tam. Bgl. D. 23, 57, Bol. 62. Rach ber Beime: tringla I, 4 begleitete Mimir ben Sonir, aber ben Rjotb Amafir, welcher banach ein Bane mare, mabrent ihm D. 57 gemischten Urfprung beilegt. Nachbem fo bie Wanengotter in Asgard Aufnahme gefunden hatten, find Magarbs Gotter nicht mehr alle Ufen, einige unter ihnen find manifchen Urfprungs; aber noch andere riefigen, wie Cfabbi, Riords zweite balb wieder von ibm geschiedene Gemablin : jedenfalls find fie tein ,burch gemeinsame Abstammung altverbundener Gotterverein'. Beinbold Reiticht.

VII, 4. Ger ließe fich bieß von ben Banen fagen, bie wenigstens eine Kamilie bilben,

Bie ber Gegenfat gwifden Banen und Afen burd ben Friebens: folug wieber aufgeboben murbe, fo mar er auch fein urfprunglicher. Die verschiebenen Gotterfofteme, welche ber Friedeneidluß verfcmolg, batten fich bei verwandten Stammen gebilbet, Die von Saufe aus viel Gemein-- fames befagen. Die Delbung bes Tacitus Germ, Cap. 40 pon ber Rerthus, in ber wir bie erfte, in ber Ebba unbenannt bleibenbe Gemablin Rjords, von ber er fich bei ber Aufnahme unter bie Alen icheiben mufte. wiederertennen, lagt vermuthen, bag es fuevifde, meeranwohnenbe Stamme maren, bie biefen Gultus ausgebilbet batten, und bamit ftimmt Diorbe Bezug auf Die Schifffahrt, und Die zwifden Deer und Land getheilte Birffamteit aller Banengotter. Bie aber Diorb als ein Bater ber Gotter in einem anbern Spftem ericeint, fo finben fich alle Gigens icaften feines Befens bei Dbin, bem Bater ber Mfen, wieber. Go fallt bie Nerthus, welche Tacitus als Mutter Erbe bezeichnet, mit ber Jordh, Dbins erfter Gemablin, gusammen. Wenn die suevifden Boller, welche ben Banenbienft bergebracht batten, im Bager ben Urfprung ber Dinge abnen mochten, fo liegt biefelbe Unichauung bem Schopfungempthus gu Grunde, ber fcmerlich bloß fuevifc mar. Und liegen bie Boller, von welchen ber Menbienft ausgieng, ihre Gotter auf Bergen ober im Simmel thronen, Die Wanen in ben Tiefen ber Erbe ober im Schoofe ber Mut (8, 69), fo greift auch biefer Unterfdied nicht burd, ba wir auch Miengotter bergverfunten finden und Dbin als Uller (§. 91) in Die Unterwelt gebt, ber er auch fonft verwandt ift. Die Banen als Gotter bes Bemuths und ber finnlichen Begierben gu fagen, ichienen wir §. 24 allerbinge berechtigt; aber auch Dbin ift ein Gott ber Liebe, und bag bie Bauen in ber erneuten Belt nicht wiedergeboren werben, tann fur eine Folge ber fittlichen Richtung gelten, welche feit ber Bolufpa berichenb murbe. Benn Mullenhoff Beitfchr. VII, 440 fagt, bie Gumme ber Birts famteit ber Banen fur bie Menfchen ift ein behagliches und anmuthiges Leben in Fulle und Frieden, Milbe und Freundlichfeit, und bie Doppels feitigleit ibrer Thatigfeit macht ben eigenthumlichen Charafter Diefer Gotter aus, ber fie febr bestimmt von ben Inbern unterscheibet', fo icheint swar biermit bas Richtige getroffen; aber boch tonnte Frenja, Die mit Silbe, ber Rriegegottin, gufammenfallt und fich in ben Balfuren verviels faltigt, ju einer norbifden Bellona werben, Frepr ericeint als Drachen: Simrod, Mythologie. 12

fampfer und Gemittergott, und icon bei ber Bottermutter (Germ. 45), Die mit ber Rerthus, ber Terra mater Cap. 40 eins ift, finden wir wie bei Frepr ben friegerifden Schmud ber Cberbeime.

Much auf etymologischem Wege lagt fich ein fester Unterfchieb nicht gewinnen. Man leitet bie Banen von van (deficiens) ab und findet in ihrem Ramen ben Begriff bes Berlangens. Geht man auf bas norb. vænr (pulcher) ober altf. wanum (splendidus) gurud (G. D. G. 653), fo . ericeinen fie ale bie iconen Gotter, wie fie bie Gotter ber iconen 3abredgeit find, die man im Binter gestorben bachte. Damit ftimmt, bag von Freges Gemablin Gerba Luft und Bager widerstraften (§. 29) und Riorbr von Clabi feiner iconen Gube megen gemablt marb D. 56. Much ber finnische Liebesgott Bainamoinen ift abnlich benaunt, Aber auch Dbin feben wir im Binter Balball verlagen, womit fein Aufenthalt im hohlen Berge zusammenhangt, Thor erwacht im Frühling, so baß fich auch bier eine Spur gleicher Auffagung geigt. Ginen burchgreifenbern Unterfcbieb icheint ber Rame ber Afen ju gemabren (nord. as, pl. nesir, goth. und abb. ans, pl. anseis, ensi, agf. os, pl. es, Mpth. 22). Er bebeutet auch Balten ober Gaule und bezeichnet Die Botter als bie Bager und Tragebalten bes Beltalls, mas an bie Saften und Banbe (höpt und bond §. 24) erinnern murbe ; ober bangt es nur bamit jufammen, bag bie Bilber ber Gotter an ben Bfeilerhalten bes Sochfines ausgeschnint maren? Bei letterer Unnahme bliebe unerflart, bag auch Bergruden, Die wie jener Atlas, als Trager bes himmelsgewolbes angeseben werben mochten, altn. as beißen.

Ergiebt nun die Bergleidung, bag bie Mien ber Welt, beren Grund. pfeifer fie find, im phofifchen wie im fittlichen Ginne, Beftand und Dauer fichern, mabrend wir mifen, bag von ben Banen Alles ausgebt, mas bas Leben mit Reig und Anmuth fomudt? hiergegen ließe fich nicht einwenben, bag Dbin ber Gott bes Geiftes, auch ber Dichtfunft porftebt, benn ohne ber Manen Buthun batte ber Begeisterungstrant ber Gotter D. 57 nicht gebraut werben tonnen. Aber auch biefer Unterfcbieb , fo feft er ftebt, tommt boch vielleicht nur auf Rechnung ber Musbilbung urfprunglich gleicher Ibeen bei Stammen verfdiebener Gemutbe: und Bei: ftesaulagen.

3bres mefentlichen Unterfciebs megen brauchten mir alfo Men und Banen nicht gu fonbern. Es bleibt ubrig , bag fie Gotter verschiedener aber boch immer beutscher Stamme maren. Die Banen tonnen ben gebijden Waltern angehott baken, die Alen den Weigermanen. Neuerbing wollte man sie den Slaven zueignen, von denen fie aber laultich
abstehen; nur Kwasir ertflatt sich aus dem slavischen Kens sermentum.
Der Name der Nerthus ließe auch an die Aciten denfen, dei denen des
Bort Nerthus sehr hauss von den den gestehen, dei denen des
Krait, wos einen sehr hallenden eine ergiebt, wenn wir ihn auf die
Ariebtagt der Natur beziehen. Balt Bet. D. Glad Die Aleitschen Ramen
beit Gaefar, Rümden 1837. Iber im poeiten Gliede find dei Annen wieder
gang deutsch. Aussichen des des immer, daß sich von dem Ramen der
Banen in Zeutschand baum Spuren erhalten baben, als etwa in der
Debessich (Scholmerts Gitten und Sagen III, 185); senen im Ja nu ex
Thetla § . 109 und in Bannemond, wie in Obnabrüd der zehruar
beiss. Explered dat Schade (Uriusa 113) aus Strodtmanns Idoistien
Ar nachgeniese, aber in

Banne, wie renne be Riiterefnecht! Banne, wie flonte be Junte!

icheint es Interjection. Untlingende Ortse und Bersonennamen gablt Quigmann Religion ber Baimaren 1860 G. 13 auf.

Wenn wir zuerst die eigenklichen Allen abhandeln und dann im soligenden Capitel ven hel und Nerthus sowol die Banen ableiten als mit Ausnahme der Jobo alle Götfinnen, ob fie gleich Alpnien biejen, so bewegt uns zunächt der Sortheil, welchen dies Amedonung sier die Nerstellung gewöhrt; sonst mocken die Wannen als die ditellen (da bei ihnen noch Geschwisterben galten, Duigmann 19) den Bortritt verbienen.

## 60. Edidfal.

 Willen, wie ber Sieg, ben Bronbild bem Agnar verlieb, mabrent ibn Dbin bem Sialmaunnar jugebacht batte. Aber bas Schidfal, bas auch Die beutschen Gotter gu verehren haben, ift vielleicht mehr als eine unbeugfame, unerhittliche Rothwendigfeit, Die in ber Ratur ber Dinge begrundet ift, Die fie nicht geschaffen haben, ba fie nicht Die erften Schopfer ber Welt, fonbern felbft erft aus ber Schopfungegeschichte bervorgegangen find. Ge ift ben beutiden Gottern eigenthumlich, bag fie felber Opfermale halten, aus Blut und Gingeweibe weißagen, mit Runen bezeichnete Stabe icutteln und bas Loof befragen, wie es ber Gingang ber Symis: twiba gescheben lagt. Diefes Opfern ber Gotter mufte febr auffallen, wenn bas Chidfal nichts als eine blinde Rothwendigfeit, ein tobter Begriff mare : beun nur einem perfoulich gebachten Gotte tann man opfern. Es lagt fich einwenden, bier malte eine Bermenfchlichung ber Gotter: wie fie bem Schlaf, ja bem Tobe unterworfen find, Trant und Speife geniegen, an ber menichlichen Sprache Theil nehmen, gelleibet und gewaffnet reiten und fahren, fo lafte fie ber Dichter auch bas Schidfal befragen und Opfermale balten. Aber ift bas mehr als eine Musrebe ?

Der Gingang eines anbern Liebes ,Obins Rabengauber' (§. 32) beutet bas Berbalten ber verichiebenen gottlichen Befen gegen bas Schidfal mit geheimnifevollen Borten an:

> Milvater waltet, Mifen berfteben, Wanen wifen, Rornen weifen; 3wibie nahrt, Menfchen bulben, Thurfen erwarten, Balfüren trachten.

Co jung Grafnagalbr fein mag, gerabe biefer Gingang, ber mit bem Folgenben unverbunden ift, mochte überliefert fein. ,Allvater maltet': wenn bier Dbin gemeint mare, wie faben wir benn in bemfelben Gebicht ben Gott fo anaftlich um Balburs Schidfal beforat? Gewifs zu biefem Liebe, bem er vorgesett ift, pafste ber Spruch am meniaften.

Freilich auch in bem felbftanbigen Spruch mufte unter Allvater Dbin verstanden werben , benn fonft findet weber Er noch die übrigen Afen, wie man boch erwarten murbe, eine Stelle barin. Wirb nun bier bas Schidfal, wie baufig geschieht, in Die Banbe ber Gotter gelegt, ober ift Diefer als Allvater maltende Dbin, ber felbft in ber Rolle bes Schidfals auftritt, ein anderer und hoberer, als ben wir in ben Befchiden ber Belt und ber Gotter tennen gelernt haben ? Ift er berfelbe, bem im

Eingang ber fymistniba bie Gotter opfern, bas perfonlich gebachte, nicht unerbittliche Schichal? benn welchen Sinn batte bas Opfer, wenn Albater fich nicht erbitten ließe?

Man tonnte sagen, Opfer und Beisagung geboren zusammen, bas Opfer ist nur da, damit aus dem Blut des Opfertsfers geweisagt werben tonne. Die dem auch sei, dem zur Gewisseit gelangen wir bier nicht, bas Schiedal tommt zu verfollicher Erscheinung nur:

2. in ben Regin, ben weltorbnenben, weltberathenben Machten, welche Die Gotter felber find, bann aber naturlich nicht ale ben Gottern über: geordnete Dacht. Die Regin baben wir oft genug fich auf ibre Richterftuble feben feben; fie bedurfen teiner Ertiarung. Aber bort berietben fie die Gefdide ber Belt; wie fie auch bem Menfchen ,ertheilen', fein beideiben Theil' burd ein Urtheil ermitteln, feben mir (AUS, III) in ber Gautrelf, Cap. 7. mo Grofebardarani (Bferbebagrbartig) feinen Bflegling Starladr um Mitternacht wedt und mit fich geben beißt. Gie fabren im Boot nach einer Infel, fteigen aus und finden im Bald auf einer Blobe piel Bolt perfammelt, einem Gerichte beiguwohnen. Gilf Danner fagen auf Stublen, ber gwolfte Stubl mar leer. Da nabm Grofdbarggrani ben smölften Stubl ein und mard von Allen als Dbin bearubt. Run verlangte er, Die Richter follten Startads Schidfal bestimmen. Da nahm Thor bas Bort und fprach : Alfhild, Starlads Mutter, mablte feinem Cobn einen bundmeifen Jotunen gum Bater, nicht Mathor : barum ich affe ich bem Startabr, bag er meber Cobn noch Tochter haben und ber lette feines Gefchlechts fein foll. Da fprach Dbin : 3d fcaffe ibm, bag er brei Menfchenalter lebe. Thor fprach: In jebem Menfchenalter foll er ein Reidingswert, eine Coandthat vollbringen. Dbin fprach : 3d fcaffe ibm, daß er bie beften Baffen und Rleiber habe. Thor verfeste : 3ch

181

icaffe ibm, er soll meber Land noch Grund bestien. Din sprach: Ich ge be ibm, daß er viel Gelb und Gut habe. Abor verlepte: Ich seg es beim, daß er nie genug pu baben glaube. Din sprach: Ich gebe ibm Sieg und Selfsidlichteit zu jedem Kample. Abor verspete: Ich seg ibm, daß er aus jedem Kample eine Anochenvunde beimtrage. Dbin sprach: Ich gebe ibm Sieg von Stalbentunt, daß er eine so sert gesichtet bat. Din sprach Ich scholler ich jede eine Solie eine Berecke. Abor verspete: Er soll nicht behalten können, was er gesichtet bat. Din sprach Ich sieg ibm die bestien wie bestehen Mauner werth balten. Ich sprachen Beiter sprach ich ich sieg ich sprachen Beiter bei Bicker bem Staartader Mules zu, was da gesagt werden war, und so scholle das Gericht. Darauf gieng Horlskregtan mit Staardade zurück zum Bect.

Die bier Thor jebe Gabe Obins durch eine Jugade beschränft, gang wie die jungste gee, Norn oder weise grau in unsern Matrcen zu thun pflegt, so weiß auch Obin Thors schädblichen Ausspruch zu milbern und sir verlagten Grundbesit durch die Fallle sahrender Habe zu entschädbigen. Dem vergleicht es sich daß Brophild, als ihr Obin bestimmt bermählt zu werten, binntalt : Aner theirm Manne, der ich sieden fann.

Die Beschsuße ber Regin heißen altsachsisch reganogiscapu, metodogiscapu. Muth. 24, 817.

3. in ben brei Nornen. Ihre Beichlüße beißen wurdigiscapu nach bem Ramen ber alteften Schwefter. Buch fie find ben Göttern nur nach ben alteften Bortellungen übergeordnet, und wir thun beger, fie an einer andern Stelle bes Sollems zu beforechen.

Sonft ift das Schifdal unpersoniad, und von diefem soll soon dier Radonsfall gegeben werden. Seine Beschäfte beisen altn. soop, alts giscapu, agl. gesecapu; auch wohl altn. drüg, abe. nicht metr pluralisch urlag, nich under hebe gestiff des Kriegs übergebt, weil in der Schlach die Geschäfte sie entscheiden, dader noch jest Oriegs sollie Kriegsschiffe bebeuten. Bon den Ballatene wird gelagt, doch sie aussigen Urlog zu treiben, Schidfal zu wirten, den Krieg zu entscheiden. Die Geschäfte sind gesche Ausgeben und gesche Schidfal zu wirten, den Krieg zu entscheiden. Die Geschäfte find gesch, gefeht, Urmidersegungen, Urschiftsungen, derer Mensch sich nicht entsieben mag, denne sieht die bescheiden unterliegen.

Das auerschassene "beschaffene" Glud bangt von ber Stunde ber Geburt ab: bas Glud wird und an ber Wiege gelungen, ein Ausbrud, ber auf jene begabenden Kornen oder Jeen anspielt, die zu dem Reugebornen hinteten, ibm sein Glud zu schaffen! Die Stunde beißt ader

§. 60.

abb. hwiln, und das daran gefnüpfte Gläd hwilsalida, die Wilfalbe, bie auch wohl persönlich gedacht wird, weil sie der begabenden Norme gleicht. Der Einfluß des Schlims ist ert ein spatierer Glaube, sür dem nan sich auf den Jekern ber Magier' berief. Myth 820. In der Bis latussigae leuchtet der Etern in der Stunde der Zeugung; daß dies Jaussigae leuchtet der Etern in der Stunde der Zeugung; daß dies Jaussigae leuchtet der Etern in der Stunde der jeden gung; daß dies jeste Aug auf der franklichen Petern In der Weither in der ich wiede von Aarls b. Ge. Zeugung erzählt, und hier steht er an der richt wird er von Karls b. Ge. Zeugung erzählt, und hier steht er an der richt siegen und wohl auch urfprünssichen Eelke, denn wohl an einem großen Manne wie Karl, nicht an einem seigen Schwächsing wie Pitaluß mögen die Stenne Abeil nehmen. Eine weitere lebetrtagung sindet sich in Allred Schwichen auf der Schwicht der he flischebe gilt. So hat dieser Glaube, auß dem das Rativitässiellen der neuern Seit hervorgieng, den geitlichen Kreiß kaum verlaßen, da Karl der Große

Süddefinber biefen, bie ju gludlicher Stunde geboren waren. Wenn men von ihnen sogte, sie feien mit ber Gladsh au be, der auch ber helm biefe, jur Welt getommen, so fnüpfte fich bieß an etwas Ratürliches, da wirtlich einige Kinder eine leichte um das häuptlein gewunden Saut (kinderbalgien) mitbringen. Diefe word berglichtig aufgeboden oder unter der Schwelle vergraden. Man wähnte, der Schubgeift des Kindes (nord. 191gja) oder ein Theil seiner Seele habe darin seinen Sig. Myth. 829.

Much bei jeder einzelnen Unternehmung ist auf die Stunde gis achten, die glüdlich ober unglüdlich sein kann. Aus diesem Achten auf die glute Stunde (a. la bonne heure) hat sich so die stanzssische Wolfen Bort bondeur für Glüd entwickt (Mphf. 818). Anzeichen des Gelingens ere tennt man im An gan g, wie der Manga des Unternehmens heißt; doch dat auf jeder Tag sienen Magang.

#### Mfen.

## Bnotan (Obhin).

#### 61. Befen und Dame.

Bir beginnen mit bem Bater ber Gotter, ber bie Ginheit im Rreife ber Afen bilbet und ber von ber Allmacht und Geiftigfeit bes alten Einigen Bottes am meiften bewahrt ober in fich aufgenommen bat. Denn wir lagen es uneutschieben, ob er einft andere Gotter nicht neben fic batte ober etwa erft aus einem elementarifchen Riefen gu einem Gotte bes Beiftes, jum Ronig ber Botter ermachfen ift. Rur bas Lettere fpricht. baß feinem Befen, wie bie Bergleichung ber Trilogieen ergeben bat, bie Luft ju Grunde liegt, bas perbreitetfte aber auch bas geiftigfte ber Glemente. Wie Loti in jenen alteften Trilogieen &. 37 bas Feuer bebeutet, fo fein Bruber Dbin die Luft, ja er ift die Luft felbft, ober ba fie in ber Rube nicht mabrgenommen wirb, ihre Regung, von bem leifeften Beben, bas fein Beiname Biflindi auszubruden icheint, bis gu bem muthenbften Sturm. hiermit gebrach ihm bie Unlage gu bem machtigften ber Gotter nicht, benn wie in ber findlichen Abuung ber Bolfer Ratur und Beift untrennbar verbunden find, fo ift er auch auf bem geiftigen Bebiete mas er auf bem naturlichen ift : er lebt in jeber Gemuthebemegung, in ber Begeifterung wie in ber Raferei, in ben garten Empfindungen ber Dichter und ber Liebenben wie in ber tobenben Rampfwuth ber Berferfer und Bilinge, Die Alles por fich nieberwirft. Wenn baber Abam von Bremen Cap. 233 fagt: Wodan id est furor, fo beuft er babei nach bem Bufat bella gerit, hominique ministrat virtutem contra inimicos junadft an Buth, Die fich im Rampfe bethatigt; bier finden wir ibn alfo fcon auf bem fittlichen Bebiet ; von bem naturlichen mochte er ausgegangen fein , und wie ber Rampf Sturm beißt, fo maltete er auch in bem Sturm ber Elemente und auch bier bieß er Buth, od, mas fein altefter Rame fein tonnte, wobei nur ju erinnern ift, bag und bas Wort

iest eine be feige Emutiksberwegung bezeichnet, was seiner Alfammung anch nicht nothmendig in ihm liegt. Es kommt nämlich wie der vollte Rame Bustan (Odin) sellst von dem abe. watan, allfäch; wachan, altn. vadha, aus bessen bestellt wuch, alft, woch, altn. dich, sich das hauter bildet und den der bestellt der Rame bes Gettes abstelet. Als seinen altesten nehme ich das unabzeleitzte wuch, dar selbst ar seinen soch auf mithelogisskiem Gebietet: Ode smens, Mich 120) als der verlößenen Freihret Gemaßt; Wuch auch woch der verlößenen Freihret Gemaßt; Wuch und woch mit liebergang von W in M (Auch, Muth) in Buttes und Mutes her, wie in der Eisel und im Wattenders der Freihret der Seer, wie in der Eisel und im Wattenders der Freihret der Seer, wie in der Eisel und in Wattenders der Freihret der Seer, wie in der Eisel und in Wattenders der Freihret der Seer zu genannt wird. Rechen dem bodbeutischen vollen Ramen Wustan kells sich der miederbeutsche Woodan, der frießige Weda, der allt nabilike Oddin.

Seines Waten hat und jest einen jehr beforentten Begriff: wir gebrauchen es nur noch vom Durchschreiten des Wahers, wohrende es sont jebed leiftere oder hestligere Durchweben, Durchbringen und Durchbraussen (meare, transmoare) bekeutete, wobei allerdings ein hindernides Medium vorausgesest wirt, das aber schwächern oder kattern Widerland. Beil aber die Luft Alles erfüllt, so sehen wir auch dem Gett in den Formen Wuock, Wuotan, Wuotune sowehl, als in dem gleichsalls vortommendem Bartichjum Wuotant als ben allburch dringen den beit Bestif der Bartichjum Wuotant als ben allburch dringen den



Fru Gobe, zeigen den Wegfall der Spirans bei stehen bleibender Gutturale, was sich in Wuotan umkehrt, während die volle Form nur bei den Langobarden und etwa noch in dem brittischen Gwydion erhalten ist.

Einigemal bringt in Bobans Namen ein I ein; fo in ber nieberbeutschen Form bes Ramens Bob (Muth. 142), wo bann Bolb entsteht. Rann bieß gleich aus Bob verberbt fein, fo findet fich boch auch Bolban (ital. gualdana) neben Wodan (Beitschr. I, 494), wobei Graswaldane (Grafivauban) in Unichlag zu bringen ift. Db bier Dbins minterliches Gegenbild Uller, beutsch Bol, ober ber Begriff bes maltenben, allwaltenben Gottes bineinspielte, lagt fich noch nicht entscheiben. Bgl. §. 91. Jeben: falls mare bas Chriftenthum babei nicht im Spiele gewesen, bas vielmehr bemubt mar, ben übeln Begriff bervorzufehren und mit Unfnupfung an bas wilbe Ungeftum, bas fich icon in ber beibnifchen Unichauung mit Buot und Buotan verband, ben Gott ju einem Butherich berabzumurbigen. Allerdings batten icon bie Beiben bie beftige, leibenschaftliche Seite mehr hervorgekehrt als bie fanfte und milbe. 3m Sturm ber Elemente wie im Toben ber Schlacht fprach er vernehmlicher zu ihnen als im linden Saufeln bes Sains. Die er alles Leben wedte und erregte in ber Ratur wie im Geifte, fo gieng besonbers ber friegerische Beift von ihm aus, jener germanifche Belbengeift, ber in ber Bolterman: berung bas Beltreich ber Romer über ben Saufen marf und in ber boppelten Lautverschiebung bie Sprache aus ihren organischen Fugen rif. Roch fpater maltete er in ber unbanbigen Schlachtbegier, Die aus ben Berfertern tnirichte, wie in bem tollfühnen Unternehmungsgeift ber Bis finge, ber bas neue Beltreich Rarls bes Großen im Tiefften erschutterte. Erst in ben Rreugzügen, wo ber furor teutonicus noch manchmal erwähnt wird, tobt biefe Rampflust fich aus, ber bier ein beiliges Biel gewiesen mar, bie aber feines außern Untriebes bedurft batte, weil fie ben Rampf um bes Rampfes willen fuchte. Aber icon bas Beibenthum hatte biefem Belbengeift eine religiofe Beibe ju leiben gewuft. In ber Trilogie Dbin, Wili und De feben wir ibn verbreifacht: als Wili (Wille) erschien er als ber machtige Wille, ber ben Schmerz verachtete und bem Tobe tropte; als We lieb er ibm die religiofe Erhebung, Die Entschluß und Willen beiligte, ihnen im Sinblid auf die Berrlichteit Balballs Weihe und freubiges Beharren verlieh. In Wili (goth, vilja, voluntas und voluptas) fieht Grimm (Ueber ben Liebesgott 14) wie in Dbing Beinamen Bunfc (DSti) eine Gottheit bes Liebens, Begehrens, Dentens, Meinens, Trachtens und Gebnens.

#### 62. Beinamen.

D. 3 werben jmöll Beinamen Doins aufgejählt, vielleicht nur wegen jener Neigung jur zwölfjahlt eine viel größere Menge legt ihm Grimnismal bei, und auch dieß Berzeichniss ließe fich noch vervollständigen. Benn D. 21 gefagt wird, ju ben meisten bieser Bennenungen gabe Beranlasung gegeben, das so wie der der den her Welt sein, indem alle Bölter geglaubt bätten, seinen Namen nach ihrer Junge einrichten zu müßen (vgl. D. 33 über Frepja), so ist dieß eine Umschreibung ber Worte in Geinnism. 48:

Eines Ramens genugte mir nie, Seit ich unter bie Bolfer fuhr.

geigt aber jugleich, daß icon ber Berlager von Golfaginning viele beifer Kamen nicht mehr verstand, die doch aus der nordischen Zunge allein erläat werden lönnen und auf der Beischenheit der Sprachen nicht ber ruben. Ricktiger heißt es serner: "Antere Beranlaßungen mußen in seinen Schuten gesucht werden"; darauf spielt auch Erimnism. an, indem es eins gelne Beinamen auf bestimmte Beranlaßungen bezieht:

Grimnir hießen fie mich bei Beirrobhr, Bei Momund Jail;

Rialar ichien ich, ba ich Schlitten gog u. f. m.

Aber die Begebenheiten, auf welche hier gezielt wird, find uns nicht alle berichtet. Ich gereife zumächt hintar ober hintlubr heraus, weil er damit als Wahergort, ein deutscher Reptunus, bezeichnet wird, wenn gleich die Berbindung mit herteitr (Grimnism. 47) und der Jusammenhang, in dem es Sigurbartin. II, 18 vorfommt,

Snifar bieß man mich ale ich Sugin erfreute,

wo es eber einen Schächtengert zu beseuten scheint, an ber Bermandlichaft mit Richus und ben Nigen Zweisel erregt. Da wir Loti auf das Beuer bezogen haben, so biebe für Hami, den britten Bruder, §, 37, nur das Basser übrig, Somit verschwindet aber früß aus dem Arisse von Menn auch Nieder, gleichfalls ein Gott bes Meeres, sur ihn einteat, so ziegen doch dies Beeres, sur ihn einteat, so ziegen doch dies Beeinamen Debns, daß auch ihm das

Meer gehoochte, bessen Bellen freilich vom Winde bewegt werden. Wie er Munich, Osti, heißt, so gielt er Schiffern günitjen Wind, Dunfich wind, Osabayren: Zedensfalls bezichent Schreven, viellicht auch Utv, seine herschaft über bas Waßer. Aus den Wellen wandelnd sittle er das Weer, bessendigt über das Welter und schaft bem Schiff, in bas er fich aufendemt Mick, guntigen der Mick, guntigen generate. Mich gements, geer ere Schiffsfrachten,

Jener Beiname Daff beschäntt fich aber nicht auf ben erwänstehen Baiben, er kennzeichnet ben Gott als ben Berteiter aller erwänstehen Gaben, der Gelieben ber Geligfeit, bern biese meint das von Bonne abgeseitete Bort Bunfc, dessen Beceutung sich und verengt bat, as es nur noch das Begebren nach den Gatern ausbrückt, deren Indegriff es sonst entsiell. Roch ben mittelsoch. Dichtern, wo die bachste mensch sich Schöner und Bellismmenheit geschieber werden, ist der Muntschlich Gelichneit und Bellismmenheit geschieber werden, iene gang Meisker Schönfer, der an sein Geschönbeit und Bellismmenheit geschieber, ienes Megister von Dinis Beinamen zu vervollständigen, da Glich, ein aus der Herfage betannter Anne, goth. Giblika, alst, Kipicho, nord. Giniel, auf pringlich den Gott meinte, der fleche Gaben versich, Grimm Zelisch. I, 752. Must, 126. So geht auch Jisinit auf die Jülle der vertiechenen Mitter.

ift er wie Mercur, bem er auch fonft entspricht, ein Gott ber Raufleute.

Andere Beinamen, Allvater und Gautr, find icon & 56 befprochen, Muf Mlbater reimt abfichtlich Balvater, bas wie Siegvater, Serian, Berteitr und Atribr ben Gott bes Chlachtfelbes meint, ber ben Gieg verleibt und bie Beere jum Rampf gegeneinanber führt. Much Sarbarb (Beerfdilb) tann ben Schlachtengott bezeichnen; aber Sialmberi (Belm: trager) lagt fich in boberm Ginne fagen, ba ber himmel als ber Belm bes Gottes gebacht wirb. Bon brei andern Beinamen Sar, Jafnhar und Thribbi (ber Sobe, Gbenbobe und Dritte) will ich nur ermabnen, bag fie fich icon Brimnism, 46. 49 finben, bamit man nicht meine, ber Berfaßer ber Bulfaginning, ber fie gur Trilogie gufammeuftellt, babe fie erfunden. Bielleicht tommt fogar biefe Trilogie, Die fonft bie jungfte von allen mare, nicht auf feine Rechnung : Sar ift burch Samamal, bas Lieb bes Soben, bezeugt, und Jafnhar und Thribbi, bie in Grimnismal nur bie Alliteration auseinanberfprengt, batten taum einen Ginn, wenn fie nicht ju Bar gehörten. Much pafot ber Rame Gbenbober fur Die Uns ordnung in Gplfaginning nicht, benn bie Sochfige biefer brei Gotter

ftanben übereinander, und je hober ber Gip, je bober bie Ghre; biefe Gotter ber Trilogie aber bezeichnet ibr Rame ale einander vollig gleich und ebenburtig , mas auch von bem Dritten gelten wirb. Grimur und Grimnir beidreiben ben Gott als ben Berbullten, ber wie in Grimnism. verkleibet in uniceinbarer Geftalt, als ein blinder Gaft wie in ber Berwararfage in bie Bohnungen ber Menfchen eintritt ihre Gaftfreiheit auf bie Brobe ju ftellen, mas unfere Marchen auf Chriftus übertragen. Much Bangleri (Grimniem, 46) und Bangrabr bezeichnen wie Wegtamr S. 83 ben unermublichen Banberer, ben viator indefessus bes Caro. Mis Gangrabr geht er mit Bafthrubnir über bie urweltlichen Dinge gu ftreiten (S. 33. 50) und Gangleri nennt fich Golfi in ber Gintleibung ber fungern Coba, Die ber von Bafthrubnismal abgeborgt ift. G. D. C. 761, Denfelben Ginn wie Bafthrubnir bat aber Dbins Beiname Bas fubr, ber bie webenbe bebenbe Luft meint, womit wir wieber bei Biflindi, ja bei Dbins eigenftem ber Luft verwandtem Befen angelangt find. Das Raufden biefer ericutterten Luft, aber gugleich bas Tofen ber Schlacht, ift in Dmi, agf. voma ausgebrudt. Dagr, womit Brimm (Ueber ben Ramen bes Donners 17) ben finnifden Utto vergleicht, bezeichnet ibn als ben fdredlichen Gott, Glapswibr als ben in Liften Erfahrenen, Bolwerfr und Bolwifi (vgl. Saro 129 mit &MS. II, 376 und Selgatm. Sund. II) gar als ben lebelftifter, ber bie Surften verfeindet und Rantrunen unter Bermanbte wirft. Reben Bolmifi ftebt bei Saro Bilmifi, wie Edart neben Sibich in ber Belbenfage : Dbine Befen hat fich in zwei Berfonen gefpalten, bie mit zweien feiner Beinamen bes nannt find. Dit Bilmifi, Bolmifi vergleicht fich Grimnism. 47 Bileigr, Baleigr, nur bag lettere mehr bie außere Ericeinung ins Muge fagen. Doch lehrt bie Bergleichung, bag Bileigr nicht mit Lex, Mythol. 304 oculis fulminantibus praeditus überfest werben barf. In jenem Bols wifi berührt er fich wie in Lopte mit Loti; in Thunbr (Donner) mit Thor; in Bibrir (Bitterer und Betterer) wenigstens bem Ginne nach auch mit Frenr, wie in Thror, beffen Begug auf Die Gerichte Grimnism. andeutet, mit Balbur und Forfeti , fo bag biefe Beinamen auf bie frubere weitere Bebeutung bes Gottes, fein allumfagenbes Befen führen. Unbere Beinamen follen gelegentlich erlautert werben ; bie auf feine außere

Auch auf Obins Sohne in ben Stammtaseln ift zu achten, weil ihre Ramen aus Beinamen bes Gottes erwachfen sein tonnen. Nach bem ebbischen

Erfcheinung bezüglichen ichon im nachften Baragraphen.

Formal Cap. 10 hatte Odin zweimal brei Sebine. 1. Begdeng, Belbegg (Kadbur) und bigi: bem ersten gab er Ohiadifen, dem andern Mesticafen (Welfslaten), bem britten framtenland. Sigis Sebin ilt dier Verir, nicht kerir, wie er Welf. S. brist, wo von ihm erst Wals, dann Sigmund und Siguste ensprangen. Selteggs Sebin war Verira, von Megdeng aber frammen Eringert und Swipbagr, den wir sonst die Rengladas Berfosten fennen. 2. Mis brei andere Sohn vertreibt ere Clandinavier: Jamennet reibiel Estist (Stefal), Seming Norwegen und Ingesie Gestwerten.

Die angelfachfischen Stammtafeln legen Boben und feiner Gemablin Frealaf fieben Cobne bei, von welchen fieben agf. Saufer abstammten; boch rebet Bilb, pon Malmesbury nur von breien : Belbeg, Bitbleg und Belbeg, mas ben norbifchen Berichten naber tritt. In ben fieben ober acht Gefchlechtbregiftern, benn Bernicia und Beffer, Die anfangs gufammen fielen, geben fpater auseinander, finben wir Sengest und Cormenric bei Rent, Uffa bei Oftangeln, Offa und Carneat bei Offer, Bibtleg, Barmund und Offa bei Mercia, Bagbag, Svmfbag, Safugel und Befterfalena bei Deira, Balbag und Brand bei Bernicia und Beffer und Bebeca bei Linbesfaran aufgeführt. Bu Bengift, ben wir als Beingift fcon im Rorben fanben, geborte Borfa. Bon Diffa ober Uffa, ber in mehrern Stammtafelu portommt, babe ich in ben Erlauterungen gum Beomulf gebanbelt : einer feiner Borfahren, Grobmund, ericeint gleichfalls bafelbft. Sarneat entspricht bem Carnot, ber in ber Abrenunciatio neben Thunar und Boban fteht, wie Bihtlag und Bermund ben Borfahren Offas bei Caro gleichen. Bie in ber Rentifden Geneglogie von Bierben, find nach Brs. Bemerfung in ber Deirifden einige Ramen von Bogeln bergenommen, Safugels Uhn mar Sigegeat , und fo mirb ber Entel Sigefugel beigen follen, wie er wirflich bei ben Dftfachfen portommt. Befterfalena beutet aber zugleich auf Weftfalen, bas wir icon in ben norbifden Stammtafeln bebacht faben. Bei Bernicia treffen wir auch Ingvi, beffen Cobn Gfa nach ben Afen benannt icheint. Die Befferifden Rachtommen Branbs bes Cobnes Balbags, führen befaunte Ramen; Freavine (Frowinus bei Caro) bezeichnet einen Berehrer Greps. Much unter ben Borfahren Dbins, zu welchen biefe agf. Stammtafeln emporsteigen, finden fich Ramen von Gottern und gottlichen Selben, Die aus Beinamen Dbins ermachfen fein tonnen. 3ch ermabne nur Geat (altn. Gaut), Tætva (hocht. Zeigo), Beay (Bûi), Sceldya, Sceaf, Heremod, Ral. M. Beowulf S. 175. Bie bier nach Mullenhoff Brabifate eines und befielben Gottes ju feinen

Nur gottliche Abstammung icheint bei allen germanifden Boltern bas Recht gur Arone verlieben gu haben.

# 63. Meußere Ericheinung.

Richt immer ericheint Dein in so herrlicher Gestalt, als da er mit bem Goldbelm, bem schenen harnisch und bem Spieß, ber Gungnir beißt, an ber Spise ber Cincherier bem Jenriswols entgegenritt (§. 45), ober da er (Sigtvis, 14) Mimirs haupte lauschend

> Auf bem Berge ftand mit blantem Schwert, Den helm auf bem haupte.

Wit jahen schon so ehen wie er sich zu verhüllen liedt, in unscheindurgen Gestalt, als müder Banderer das Gastrecht in Anspruch nimmt, der Menschen Sim erserschen. In deutschen Gagen und Machen tritt er Gaben hösschen, meist als kleines graues Mammen auf; als hochsedagter Greis auch bei Sage, nicht selten blind; doch ist dies nur Bertleidung, machen über die finde gehet. Bon dem breiten Jule, dem er tief ins Gesicht brückt, um unerkannt zu bleiben, beißt er Sidhhöft, auch bloß Hölten Judeilen erschein er kahlfohge, öster mit bieten, auch bloß Hölten. Jaweilen erscheint er kahlfohge, öster mit bietem haare und Bantwucks, wie es die Beinamen Hospfohardgrani, Sidhfonni, Sidhfong ausbrücken. In dem Kning Beisselbart der Torstellaufen Machens (A. M. I. 5.2. III, 5.9.1) ist eunschwere unschwere unschwere unschwere den kanten Genöhnlich trögt er einen weiten blauen Mantel aus Thier urtennen. Genöhnlich trögt er einen weiten blauen Mantel aus Thier

sellen (felder). So zieht er als Hafelberand bem wilden Heer voran; im Mantel (nektw) ertlemb erscheint er auch in der Jaddingslage, und Moss und Mantel gehören so sehr zu seiner Erscheinung, daß sie ihn mit dem h. Martin vermittelt baden. Jur die fünstleisige Darzlellung beschreit Betersen 159 Odin als einen hohen einäugigen Greis mit langem Bart, sie herzhedridtem breiten hut, im blauen stedigen Mantel, den Golbring Dauppitt am Arm, zwei Naben auf seinen Schulten, zwei Welfe zu dem Jößen; der Stafswagen (§. 74) rollt über seinem Jaupte.

In Walfall nimmt Din ben hochste ein, ber Siebstaf beiße, von em er bie ganze Welt überfiebt. Aur Trigg theit nach Grimuismal biefen Sie mit bem Batten. Der Name (al skialfa = beben) erin nert wieder wie Walassiaff am bie bebende Luft und Dins Wesen. Da Sibstiafs vo boche Bmit is Abgard, gleichma ner genith bes himmels ist, so möchte er wie heind als die Spipe bes Baumes Latad zu benten sein, der selter nur (E. 36) ben Wissel des Weltbaums bilbet, als besten gene bei bei bei erfeint.

Auf biesem Sochsis solls Volin nach den beutschen Marcken, die Wolf-Beite. I, 24 vergleicht, das Annilis nach Suden gewendet; nach der Sage vom Urlprung der Longsbarben, wie sie das Brietum Rotharis ergählt, sollte man glauben nach Wessen. Nach dem Marchen vom Schueiver im Himmel (A. M. 35) sand vor dem beiligen Stuhl, den wir uns gang golden zu benten haben, ein eben solcher Schemel.

Swei Raben Sugin und Munin (Gebante und Seinnerung) sienem Gott auf den Schultern und flüstern ihm ins Orinnerung) siene Tag fembet er sie aus, die Zeit ju ersprischen, Die Menschen nement ihn darum Rabengott.' D. 38. Daß gerade diese Bögel als Symbol seiner All-wissubeit gewöhlt sind, ertstart sich aus feiner Eigenschaft als Schlachtund Artegsgott; sie werben wohl auch (weil er Jagdgott ift?) als har bichte begeichnet:

> Run bin ich fo froh bich wieder zu finden, Wie die aasgierigen Dabichte Odins, Wenn fie Leichen wittern und warmes Blut, Ober thautriefend ben Tag fchimmern febn.

Deufelben Bezug haben auch bie Bolfe zu feinen Gugen, welchen er bas für ihn bestimmte Fleifch bes Gbers reicht, ba er felbt teiner Koft bebarf, Grimntsm. 19. Wie die Raben gabichte, so beißen biefe Bolfe wohl auch Sunde (M. Edda 129, 238): noch Sant Sachs neunt die Bolfe unseres herrgotts Jagbhunde. Schwer ift es zu beuten, wenn es von Dbins Saal heißt:

Ein Wolf hangt bor bem westlichen Thor, Ueber ihm ein Aar. Gr. 10.

Um Besten erklart man sie als uusern Bappenthieren abnliche Symbole: ber Nar gebuhrt ihm als Lustgott (S. 33), der Bolf als Kriegsgott.

Erinnerungen an diese heis. Thiere sind Myth. 155. 600 und Wolfs Beitr. I, 26 nachgewiesen. Die schönste sinden von König Oswald, der seinem Raben von zwölf Golbschmieden (den Usen) die Flügel mit Gold beschlagen läßt und ihn auf Liebes-werbung ausschidt, und R. M. 35, wo sich zwei schneeweiße Tauben dem Pabst auf die Schultern seben und ihm Alles ins Ohr sagen was er thun soll.

# 64. Berleihungen: a. Schwert, Selm und Brunne.

Einzelne seiner Attribute pflegt Dbin begunstigten helden zu verleihen. Schwert, helm und Brunne (Banzer) erbot er sich in der Gestalt des Bauern hrani dem Danentonig hrolf Krati, der bei ihm eingekehrt war, zu schenken. Als bieser die Annahme verweigert, weil er den Gott in seinem Wirth nicht erkannte, wendet sich das Kriegsglud von ihm ab. FUS. I, 94. Dieselben Bassen sinden wir vereinigt in der für Odins Gaben klassischen Stelle hondlul. 2:

> Er gönnt und giebt bas Gold ben Werthen: Er gab hermodur helm und Brunne, Ließ ben Sigmund bas Schwert gewinnen.

Heben wir zuerst das dem Sigmund verliehene Schwert heraus. Odin selbst erscheint bekanntlich an der Spise des Wölsungenstammes, denn Sigi, mit dem er beginnt, wird Wöls. S. Cap. 1 Odink Sohn genannt; an Sigmund hat er noch nähern Antheil, denn Wölsung (Wals) hatte ihn mit einer Walture gezeugt, die Cap. 2 Odink Geliebte heißt, und schon Wölsungs Zeugung durch einen Apsel vermittelt hatte. Als nun Wölsung seine Tochter Signe, Sigmunds Zwillingsschwester, dem Siggeir vermählte, trat am Abend ein Mann in den Saal, barsuß, im sledigen Mantel und Leinhosen an den Beinen; er war hohes Wuchses, dabei alt und einäugig, was ein breiter hut verhehlen sollte: ein Schwert in der Simrod, Ahnthologie.

Sand gieng er an ben Rinberftamm (G. 3. 48), ber mitten in Bolfungs Salle ftand, und fließ es in ben Stamm, bag es bis ans Beft bineinfubr. Riemand magte es, biefen Mann angureben; er aber fprach : Ber biefes Schwert aus bem Stamme giebt, bem foll es geboren und er wirb felber gefteben, bag er nie ein begeres Schwert in Sanben trug. Darauf idritt er aus ber Salle und mufte Riemand wer er mar, noch mobin er gieng. Run ftanben fie Alle auf und verfuchte Giner nach bem Anbern bas Schwert berauszuziehen; aber es rubrte fich nicht, bis Sigmund, Ronig Bollungs Cobn, bingutrat : ber jog es beraus und es mar, als wenn es los ba vor ihm lage. Mit biefem Schwert gewann Sigmund viele Schlachten; aber am Enbe feines Lebens verfagte es ibm. In ber Schlacht gegen Lyngwi trat ibm ein Dann mit breitem Sut und blauem Mantel entgegen : er mar einaugig und trug einen Sper in ber Sand : an biefem Sper brach ibm bas Schwert in zwei Stude; er felber fiel in ber Coladt. C. 11. Dit bemfelben Comert, bas Reigin wieber fcmiebete, rachte bernach Sigurd feines Batere Tob. 3hm wendete fich Dbins Bunft wieder gu, benn er gab ibm Grani, bas Rofs, bas von Cleipnir ftammte, ließ fich in fein Schiff aufnehmen und beschwichtigte ben Sturm, Cap. 17, und beim Drachentampf lehrte er ibn Gruben gu graben, bas Blut hineinrinnen gu lagen und ben Burm ins Berg gu ftogen, C. 18.

Daß es bes Gottes eigenes Comert mar, bas er Sigmund geminnen ließ, basfelbe bas Gigror, 14 (§. 63) ermabnt wirb, macht bie Bufammenftellung mit Bermoburs Belm und Brunne, Die fich bei bem Gotte gleichfalls wiederfinden, wenigstens mabriceinlich. Bir wifen swar nicht, wer biefer hermodur war, fcmerlich ber Gott, ben wir als Balburs Bruber tennen (§. 33, 92), eber jener im Beomulisliebe zweimal portommenbe Beremob, bas erftemal wieber in Berbindung mit Gigmund. (Remble 64, 121), Bgl. jedoch Solbmann Germ. VIII, 491. Geine Sage ift nur febr unvollständig erhalten ; aber ichon bas Benige, bas wir von ibr wißen, zeigt , baß er im lebermuth bes Glude Dbine Gunft verwirtt babe ; pgl, &. 90. Dem Giamund entgog fie nur fein bobes Alter ; feinem Cobne blieb er bolb, und bag er auch feinem Gefchlecht nicht feinb warb, bas fein eigenes mar, es vielmehr racht, indem er Sambism. 26 rath, auf Jonature Cobne Steine gu fcbleubern, ift Ebba G. 502 ausgeführt. Bie bobe Bfanber auch bem Jungling verlieben feien, bem Alter taun bie Gunft bes Schlachtengottes nicht bleiben. Mebnliches mirb uns gleich wieber begegnen.



#### 65. b. @per.

Der flärsse Beweis bafür, baß es Obins eigene Waffen sind, die er aussieht, ist der Sper Gungnir. Wie ihn die Bwerge, Jmaldis Schne, geschmiebet haben, ist § .57 erzischt; aber schon im ersten Kriege (§ .24) bebiente sich Obin nach Wol. 28 seines Spers:

Da fchleuberte Dbin ben Spieg ins Bolt.

Rach Selgatw. Juwbingelt. II opierte Jag, Shanis Sebn, bem Drin in Baterrade. Da lieh Obin ihm feinen Spieß. Dag sand den Helgi, seinen Schwager, bei Fidirunder: er durchhoptte helgi mit bem Spieße. Da fiel Selgi. Alls er aber nach Massallall kan, bot Drin ihm an, die Derschaft mit ihm zu theisen. Ginen solchen Ersch moch er der webeten zu schulben gauben, der sein Elekting gemeinen wur und ihn nicht beleibigt datte. Zenn wie im erften Liede Str. 12 Helgis Worte andeuten, die er den Schnen des erschlagenen Junding sagen ließ, als fie Baterbusse von ihm kogehrten:

Bewarten möchten fie großen Bettere Grauer Geere und bes Grames Obins,

fo batte Dbin ibm fruber feinen Sper gelieben, und ber Gram Dbing, b. i. fein Born, helgis Feinde getroffen. Das Metter ift die Schlacht, und ber graue Beer ber Sper, bon bem wir reben. Go weibte Biffur nach ber hermararf. Cap. 28 bie feindliche Schlachtordnung bem Unteragnae (occidioni) mit ben Borten : Erichredt ift euer Ronig, bem Tobe verfallen (feigr) euer Bergog, binfallig eure Rriegsfabne, gram ift euch Dbin. Lage fo Dbin mein Gefchof fliegen, wie ich porberfage.' (FUS. Rgl. Doth. 16. 125 bie aus Baul. D. angezogene Stelle. Bielleicht entlieh man bem Beiligthum bes Gottes ben ihm geweihten Sper ; die Sagen gebenten beffen nicht. Aber Opfer giengen voraus, wie icon oben bei Dag. Mis ber Schwebentonig Erich bie Schlacht bei Bprismall gegen Styrbiorn ichlagen follte, opjerte Styrbiorn bem Thor, aber Erich bem Dbin, weihte fich ihm und bestimmte bie Frift feines Tobes auf gebn Binter. Da fab er einen großen Dann mit breitem Bute, ber gab ibm feinen Robrstengel (regrsproti) in die Sand, ibn über bas feindliche beer mit ben Borten ju ichießen ; "Dbin bat euch Alle!" Mls bas gefcab, ericien ein Burffper in ber Luft, flog über Styrbiorns Schlachtreiben und ichlug fein Rriegepolt wie ibn felbft mit Blindbeit,

RMS, V. 250. Diefe Stelle laft ichließen, bag auch Selgi feine Lebene, zeit auf feste Sabre bestimmt batte, um ben grauen Beer gu erlangen. In ber Eprbyggiafage, wo Steinthor ben Gpieß fich jum Beil über Enorris Seer ichieft, obgleich nicht gejagt ift, bag es bes Gottes Gper mar, mirb es ausbrudlich als alte Gitte (at fornom sidh) bezeugt, Schon Die romifden Getialen pflegten eine eifenbeschlagene in Blut getauchte angebrannte Lauze (hasta ferrata sanguinea praeusta) ind feindliche Land ju ichleubern, bem man Rrieg anfagte, Liv. I, 32. Das erinnert an Raifer Ottos Spermurf gegen Danemart, mit bem er gelobte, bei feiner Burudfunft bas Land gu befebren ober bas Leben gu lagen; ober an Autharis Caule bei Baulus Diaconus, Gr, DS, 3996. R. A. 59. Bgl. Berobot V, 105. 3m Rorben ward auch ber Beerpfeil (herör, bodkefli) angebrannt, ben man bei Rriegsgefahr umberfanbte, bas Bolf aufzubieten. In bem Rrieg mit ben hermunduren um Die beiligen Salzquellen batten Die Chatten bas gange feindliche Beer bem Mars und Merfur (Bio und Buotan) geweiht, Ann. XIII, 57. Des Spers wird bier geschwiegen ; aber bie beimifchen Quellen ergangen bes Romere Bericht, inbem fie ben Gebrauch bei ber Beibung und felbit bie babei ausgesprochene Beibformel lebren. Und bag auch im Rorben bie fo Befiegten geopfert murben und bieß ber Ginn ber Beibe mar, zeigen bie Borte, welche Sigrun (Belgat. II, 23) ju Sobbrobb fpricht, ale fie ibn verwundet auf ber Balftatt finbet :

> Borbei ift bas Leben, bas Beil naht, Granmars Gohn, beinem grauen Saupt.

Much Setwar. S. 444 werben alle auf ber Balftalt Fallenben bem Dein geneibt, Bestätigung gewöhrt ferner bie Gautresst. (326. III, 34), vgl. mit Caro 104, wo Obin als Hroßpkragrani bem Staafather seinen Robriten gelicht, um bamit bas Opfer an König Wistar zu volligen, auf ben bei bem Gestumrt, no der grünnende Gott burd Menschenblut verschipt werden sollte, bas Loop gefallen war. Und als Staatalber bas Beibnigdwert begeht, ben klönig, der nur zur Saan für die Taderschen gemoßen, mit weichen er gelochh batte, fich dem Ortik umlegen zu laßen

ward, ju durchbohren, bedient er fich ber Worte: "Go geb ich bich Obin." Gnifernter gehört die Sitte hieber, fic auf bem Tobesbette mit bem Sper riben zu laßen, wovon die Angligassag (heimökt.) mehrere Beispiele bewahrt bat. Da nur im Kampf Gesallene, die Tobesbunnben

glaubte, wirflich bingurichten, und mit bem Robrftengel, ber jum Gper

sur Schau trugen, ju Dbin fommen sollten, so bet die Spertigung, die genisse auch mit einem Weisposser verbunden war, ein Auskunsssenlich in Washall als ein am Munden verbluteter Kämpler Massame zu sinden. Aus die Weispossen zu der Weispossen zu

3d weiß, bag ich hieng vom Gper verwundet, Dem Obbin geweiht, mir felber ich felbft.

Dies veransaßte den Befgier der heimskringla, der die Götter emifchlich ausschie, nicht blog den Njetor sich auf dem Krantenbette sur Odin zeichnen zu lassen; auch Odin selcher ithe sich dei ihm im gleichen galle mit der Spite des Spere, wobei hinzugesägt wird, "und eignete sich alle im Kampl Geschlere, zu", was auf die Ansschweit deuter als lämen be Geschleren bekable zu Odin, woll auch Ern Mymben achtechen sel.

Es scheint unnöthig, mit Peterfen 169 auszuführen, daß Odins Sper tein Luftphanomen, sondern nächt seiner Bedeutung als Wasse ein Symbol ber Macht und Herschie ift. Wer damit berüht wird der wen er übersliegt, der gehört dem Gotte, wie ähnlich auch Thoris Hammer beim Landerwerb ausgeworfen wird, die Grenze zu bestimmen.

Wolf Beitr. I, 12 weist nach, wie in beutichen Matchen ber Sper bes Gottes jum Stode, ja jusset jum Antippel aus dem God' won.
Alls Sper habe er sich nicht bedaupten finnen, weil ber Gebrauch ber Spere langt. untergegangen sei und das Matchen es mit der Gegenwart halte. Allein A. Dl. 28), wo es ein wildes Schwein zu erfegen gilt, wird raftet: "Ind als ber Jänglich je ein Beitschen gagangen won, trat ein tleines Mannchen zu ihm, das hielt einem schwarzen Spieß in der Sand und prach : Diesen Spieß gebe ich dir, well bein Gerg unschwildig und gut ift; dem tamt faunt von getrich auf das wilde Schwein zu gestellt and ger zu michailbig in Betracht; aber er wird als gettliche Busse verlieben und durchohrt das Ungeschun, wie ber Sper in Dags Fand ben Schell.

In andern Sagen dagegen erscheftit ein Stab, und zwar als Sumber Sagen der Bendet über ben Tede. So wenn in der Legende vom Et. Mattern der Kypolfe Kettus dern Deten seinen Etab leibt, vom till fie das Grad des zu früh gestortenen Bischofs schlagen und ihm gebieten sollen auszurerschen (Godft, Hagen 48), oder wenn in den deutschen Gesta Rom. 80 (vgd. 88) der alter Mann seinen Sasch icht, fach bestied dem Be-

siebenen in der Hiles genöhrt werden mus, was der herr des Stades gebiete (vgl. §. 103). Da der Stad hier über die Hustemelt Genoalt bat, so dusjen wir wohl daran erinnern, daß Odin selbs Megtamatin. D die todte Wasa von der Bjette der het erweckt, wobri seines Stades ausderlicht gedacht wird. Mus der Stad der Grieb, der Muster Wider, des Gelabes der Greunerung, ist hier zu erwägen: wir werden sie (§. 84. 96) als Unterweitsigditu semmen sernen, und so dat der Stad auch bier Macht über Zoo wird der Stade

198

# 66. c. Rofe und Mantel.

 §. 66. Wnotan, ficimführnug.

Sagen ift biefer Grund angegeben; ba bie Grift abgelaufen mar, binnen welcher ber Begunftigte beimtebren follte, ift feine Gemablin im Begriff fich wieber ju vermablen. Dagegen fteht ber ben gurudfuhrenben Gott vertretenbe gute ober bofe Beift gemobnlich im Sintergrunde, mab. rend Rofs und Mantel, balb bas eine balb bas andere, bervorgehoben find. In ber Cage von bem ebeln Moringer D. 523 fo wie M. M. 61 (vgl. Uhland über Bedmann, Germ. IV, 67 ff.) fehlt gwar ibre Ermabnung, und auch in ber berühmten Braunfcweiger Cage, beren Belb fpaler Beinrich ber Lowe marb, feben mir biefen, nach bem Bolteliebe und ben von R. Gobete (Reinfrit von Braunfdweig, Sannover 1850, C. 75) verglichenen Quellen, von bem Teufel burch bie Luft getragen, ohne bag bes Mantels ober bes Roffes gebacht murbe, benn bie Ochjenhaut, in bie er fich von bem getreuen Anecht naben lagt, gebort zu ber Greifenfage und bat mit ber Beimtebr und bem Bunfdmantel nichts gu fchaffen; 2. D. ift Bolf Beitr. 6. Jener Sauptzug, Die Begunftigung ber Che, ift aber ber Sage fo mefentlich, bag er felbit ba einbrang, mo er nicht bin geborte. Gin auf. fallendes Beifpiel gemahrt die Sage von Thebel von Balmoben und feinem ichwarzen Teufelrofe. Bollebucher IX, 497 ff. Gie ift ber normannischen von Ridard I. (Bolf 7) auf bas Radfte vermandt, nur bag biefe an bie Stelle bes Roffes ein vielfarbiges Tud febte, in meldem mir ben Bunfch. mantel wieberertennen; auf biefem Tuche vollbringt Richard bie Sabrt wie Thebel auf bem Roffe. Durch bie Berleibung berfelben wird aber Beiben teine Gunft ermiefen: ber im Sintergrund ftebenbe bofe Beift ftellt nur ihre Unerschrodenheit auf eine gefahrliche Brobe: fie murben es, wenn fie Furcht angewandelt batte, mit bem Leben entgolten haben. Die auf heinrich ben Lowen übertragene Braunfdweiger Cage, in ber wir einen uralten Motbus ertennen, laft nur bie Seimtebr burd Gulfe bes Teufels vollbringen : bie normannifde und bie von Thebel auch icon bie Musfahrt, alfo bie gange Reife, moraus fich ergiebt, bag lettere gu ben Cagen bom milben Beere geboren, womit wir bier noch nichts gu icaffen haben. Gine Berbindung mit ber Sage von ber Beimtebr, bie ber Gott begunftigt, ift aber in beiben und gwar in auffallend gleicher Beife versucht; fie tonnte jeboch nur angeflidt merben. Richard trifft in ber Rirche ber b. Ratharina auf bem Ginai einen feiner Ritter, ber por fieben Jahren in bie Gefangenicaft ber Garagenen gerathen mar, welchem ber Bergog berichtet, feine Frau, Die ibn lanaft tobt glaube, wolle binnen breien Tagen wieber beiraten, und er, ber Bergog, fei felbft gur Bochgeit

gelaben, Bolf 7. Gerabe fo findet Thebel in Berufalem ben Bergog Beinrich und theilt ibm mit, baf bie Bergogin, Die ibn fur ertrunten balte, mit einem Bfalggrafen gur neuen Gbe fdreiten werbe, wenn er nicht binnen Rurgem beimfebre. Daß bie normannifche Cage bier bie beutsche benutt bat, tann tein 3meifel fein, benn bie Cage von Beinrich bem Bowen hat uralten Grund : fie Mingt icon im 3mein, bem Ritter mit bem Lowen, an, bem feine Gemablin gleichfalls eine Frift aur Rudfehr bestimmt batte. Huch im Bolfbietrich finden fich ibre Cpuren : fie gebort ber beutiden Oboffee an und bie Bergleichung aller ju ibr gableuben Cagen und fo auch Alles mas von Beinrich bem Lowen berichtet wird geigt, bag bas Biel ber Reife nicht bas Grab bes Erlofers ober bas gelobte Land mar, fonbern bie Unterwelt, wie bie babeim barrende Bemablin ber von Freiern umworbenen Benelope gu vergleichen ift. Bie hierdurch Licht auf Die Dopffee felbft fallt, fo ergiebt fich baraus auch bie Bermanbtichaft ber Sabbingfage, benn auch Sabbing gelangt Saro 16 in die Unterwelt, und fogar die Mauer, welche bei ibm bas Land bes Lebens umgiebt, finbet fich DIM. 61 fo wie bei Reinfr. von Braunschweig (Gobete 60) wieber. Um fo mahrscheinlicher wird es nun, bag auch Sabbing gu'ichleuniger Beimfebr, welche ber Gott vermitteln muß, benfelben bringenden Untrieb batte wie Seinrich ber Lowe.

Muf bem Dantel geschieht nun ferner bie Beimfahrt in ber Ersablung bes Caefarius 8, 59 pon Gerbard pon Solenbach (in ber Legende von St. Thomas, Bingerle Btidr. f. D. Myth. IV, 39, Selpad), wo wie in bem Bollolied von bem ebeln Moringer Die Ballfabrt jum Grabe bes b. Thomas gerichtet mar. Der Untrieb ift bier noch berfelbe ; bagegen in ber Sage vom Bartburgfriege DS. 555, wo ber Bunfchmantel zu einer lebernen Dede wirb, fteht bem Seinrich von Ofterbingen nicht Braut ober Gemablin, fonbern Chre und Leben auf bem Spiel, wenn ibn Klingfor nicht burch feine Geifter in einer Racht nach Thus ringen ichaffen ließe. Reben andern Buufchbingen und nur mit unfichtbar machenber Rraft ericheint ber Mantel auch AM. 92; aber auch bier bilit er bie Sochzeit mit einem Unbern noch rechtzeitig zu bintertreiben, Bal, 93 und BM, 68 Des Tenfels Batbe. Bulest bat er noch in Die Sauftfage Aufnahme gefunden und ift bier gu großer Berühmtheit gelangt. Das Rofs ericeint bagegen außer bei Thebel faft nur in ber Gage pon Raifer Raris Beimtebr aus Ungerland, DG. 439 (val. Dotb. 980). mo es gleichfalls bie Biebervermablung ber Raiferin zu verbindern gilt,

Mit biefer Ginen Musnahme fann Dbins Dagwifdenfunft baraus erflart werben, bag er als Chegott ben Bruch eines ibm gebeiligten Berbaltniffes verbindern will; jeboch werben wir §. 91 erfemen, bag allen biefen Gagen ein Mythus von Dbin felbft gu Grunde liegt, ber in zwei Sauptgestalten in Deutschland nachtlingt und fortlebt. Das Rofe ift aber in benfelben Sagen als ein Symbol ber Allgegenwart aufzusagen, bie ibm freilich febr verfurzt wird burch bie Bermenschlichung, ber alle beib: niichen Gotter nothwendig anbeimfallen. Denn wenn er gleich auf bem minbaegeugten Benaft in ber furgeften Grift bie weiteften Raume burch. megen mag, fo find boch bie Entfernungen teineswegs ganglich fur ibn aufgeboben. Der Mantel, ber in beutiden Sagen zu gleichem Amede bient, mar wohl urfpringlich, wie bas vielfarbige Tuch ber normannifden Sage noch andeutet, ber Boltenhimmel mit feinen wechselnben garben, Bolf 7, woran DMS. 26 nicht Zweifel erregen barf, benn ber bier portommenbe Mantel, ber aus taufent Lappden gestidt ift, von welchen ein jeber, wenn man ibn auseinander marf, ein Colog mit iconen Garten und Beibern marb, ift gwar bie Erboberflache; er wird aber auch von einem Frauchen verlieben, in welcher wir bie Erbgottin erfennen, fo bag er bon Buotans Mantel verschieden ift : mobl aber gebort bieber bie §. 115 mitgutheilende Sage von ber Schwanenfirche gu Carben, mo Frouma, an beren Stelle Maria getreten icheint, nicht als Erbgottin in Betracht tommt, fonbern fich mit Buotan in Die Bericaft über Luft und Bager theilt.

Wir lönnten noch von andern Berleihungen sprechen, da die deutsche dage außer dem Buchmanntel auch Banfaclbitte tennt, welche bie Araeli des Mantels haben, während biefer, wer der nachen vordenmt, bieß unsichtbar macht. Ein solches ift Jortunats Banfahden, das neben einem andern Bunfahding, dem Gedel, vordenmt, wie auch Gieglich einem bet Armfappe (Schmannte) dem gort bestigt. And dem Ribeitungen 1046

lag bie unerschöpfliche Rraft bes Borts in ber Bunichelruthe (der wunsch lac dar under, von golde ein rüetelin), beren Name icon auf Buotan (Bunich) weist. Dagegen nach Ebba 190. 341 lag biefe Unerschöpflichfeit in bem Ring Undwaranaut, mit welchem ber Schat, wenn man noch fo viel wegnahm, fich wieder vermehren ließ, weshalb er uns icon S. 93 mit Dbing mehrbesprochenem Ring Draupnir, pon bem anbere ebenschwere troffen, fo wie mit Dlimrings ichagmehrenbem Urmring jusammenfiel. Wo und also biefer Ring ober bie an bie Stelle tretenben Bunichfadel, Brutpfennige ober Bedethaler in beutiden Marchen begegnen, ba find auch fie als von Buotan verlieben anzusehen, nicht fo bas Alrauns ober Galgenmannlein. Gin Gleiches gilt von ben Bunfdmurfeln, RM. 82. Denn Dbin, von bem alles Beil ausgeht, mar als Gott bes Gluds auch Gott bes Spiels val. S. 198 und ihm wird wie bem Mercur bie Erfindung bes Burfelfpiels beigelegt. Moth. XXXVI, 136, 140, 958. Gelbft Die Ciebenmeilenstiefel erinnern an Die Glugelichube Mercurs; wir mugen fie an bes Gottes Sufe benten, ber fie gurudließ, als er in ben Berg Schlafen gieng. Orwar Obb empfangt feine ficher treffenden von Zwergen geschmiedeten Bfeile (RUS, II, 113) von Grimr, welches ein Beiname Dbins ift. Gie vergleichen fich ben Freifugeln ber beutiden Freifch us-Bal. Rubn DE. 340. Die von Doin bem Bermobr verliebene Brunne machte wohl unverwundbar wie Silbegrin §. 97; der neuere beutsche Aberglaube macht auch ohne Panger tugelfest burch bie f. g. Paffauer Runft ober burch Ginheilen einer consecrierten Softie u. f. m. Gfrorer werben die genannt, welche die Runft versteben, tugelfeit zu machen. Bal. Ringerle Sagen 321 ff. Alrenburg 312.

Undere Wunschdinge aufzusühren enthalte ich mich, indem ich auf Myth. 1127 und Wolf Beitr. 10 ff. verweise.

Bu beachten ist aber eine Reihe von Marchen, in welchen, wie KM. 92. 93. 193. 197., vgl. DMS. 20. 23, mehrere solcher Wunschdinge zugleich erscheinen: ihre Besiger sind um sie in Streit gerathen, und ein dritter, der zum Schiederschieder ausgerusen wird, bemächtigt sich selber ihrer, wie das schon Siegsried in den Nibelungen 89 thut, der so den Hort, die Tarntappe und das Schwert Balmung gewinnt. In KM. 93 sind es Stock (Schwert), Pferd und Mantel, Altb. Bl. I, 297 Schuhe, hut und Mantel; dagegen KM. III, 401 nur ein Mantel, KM. 193 nur ein Sattel, der aber auf das Pferd hinweist. Schwert und Pferd werden auch Stirnissor 8. 9 ersordert, um durch Wasurlogi zu

§. 67.

Wuotan, Bonnengott.

reiten und bie Braut ju gewinnen. Und fo finben fie fich als Gram und Grani bei Gigurd in ber Ebba und Bolfungafaga wieber, ba er wie Stirnir . ber an Frens Stelle getreten ift (f. p. G. 69) burd Bafurlogi reitet. Statt biefer wird in ben Marchen ber Glasberg ober ber golbene Berg genannt, mas teinen Untericieb macht, benn auch ber Blas: berg ift ein Geelenaufenthalt, wie Bafurlogi nach §. 30. bie Unterwelt umgiebt. Diefe Bunfcbinge haben alfo bie Rraft wie ber Stab G. 198 biefes fonft ungugangliche Reich ju erfoliegen. Saben fie auch bier einen Besug auf Buotan? Rach ber Sigurbfage follte man bief bejaben, ba fowohl bas Comert Gram, bas Dbin feinen Bater Sigmund gewinnen ließ (g. 64. 66), als bas Rofe Grani, bas Cleipnir gezeugt batte, von Dbin berrubren. Aber in Cfirniefor feben wir ja beibe, Rofe und Comert, in Frent Befit. Bur Berneinung ber Frage reicht bieg noch nicht bin : mas Cfirnisfor von Freps Diener Cfirnir ergablt, muß einfi von Dbin gegolten haben. Denn wenn Ctalbft. 59 von Blobughofi, bas wir oben fur Frens Rofs nahmen, gefagt wird. Belis Tobter babe es geritten, fo maren wir gwar nach Cfirniefor 16 berechtigt, babei an Frent gu benten, weil biefen Gerba ihres Brubers Morber nenut; allein an berfelben Stelle von Stalbit. beißt es furg gubor, ber fraftreiche Atribr babe Blobbugbon geritten : Atribr ift aber nach Grimnism, 48 ein Beje name Dbind. Dagu tommt, bag Gerba Ctalbft. 19 Frigas Rebenbublerin beißt (vgl. G. 68 o.): fie galt alfo einft fur Dbins Gemablin ober Geliebte. Bar es Dbin, ber Beli erichlug und Gerba gewann, fo bezog fich auf ihn ber in Stirniefor entbaltene Dothus, mas fich nur aus feiner Gigenfcaft ale Connengott (§. 74), Die bernach auf Frebr übergieng. erflart : es war mithin Buotans Rofe und Buotane Comert, welche burd Bafurlogi fubren, ben Glasberg juganglich machen und bie Unterwelt erichließen. Darum bebarf auch Bermobur, ba er gur Unterwelt reitet (g. 33), Dbins Rofe Gleipnir, wie Sigurd ben Grani, Stirnir ben Blobughofi, ja vielleicht hermobur ju bemfelben 3med auch Selm und Brunne (§. 64), welche gusammen ben Mantel vertreten murben, benn auch biefer Sondl. 2 verburgte Bug tann aus ber Gotterfage in bie Belbenfage gelangt fein.

## 67. Zwinfplfing.

Seinen Lieblingen theilt Buotan, um ihnen zu Macht und herschaft zu verhelfen, nicht blof seine Bunschdinge mit, die seine eigenen Attribute find, er lebrt fie auch die Rriegstunft, namentlich die von ihm felbft erfundene Schlachtordnung. Schon jenen Sabbing (§. 66) untermies er mie er bie Rotten feilformig aufftellen muße, Caro 171 (Muller 52), mas nach Tac. Germ. ,Acies per cuneos disponitur' Die ben Deutschen eigenthumliche Unordnung mar. 3m Rorben bieß fie Sminfolling, weil fie die Geftalt bes Cherrugels nachzuahmen ichien. Das jungfte Beifpiel begegnet in ber Sage bes Danentonias Sarald Silbetand (Rriegegabn), mit bem bie biftorifde Beit anbricht. Durch Bauberei und Dbine Weichent unvermundbar, pflegte er biefem bie Geelen ber Erichlagenen gu meiben, mas auf ben Sper Bungnir und ben an ihm haftenben Bebrauch binbeuten tonnte. Bor bem Rriege mit bem Schwebentonig Ingo gebachte er ben Musagna bes Rampis burd Beifiggung gu erforiden; ba ericbien ibm ein einaugiger Greis von bervorragenber Beftalt, unterwies ibn in ber Rriegefunft und lehrte ibn außer einer neuen Beife, in ber Seefclacht Die Schiffe gu ordnen, Die Rotten feilformig aufftellen. Dit Diefen Lebren ausgeruftet befiegte er Die Schweben, Saro VII. 138. Aber am Schlufe feines Lebens follte er ben Gram Dbins erfahren. Es mar in ber beruhmten Bramallafdlacht, welcher ber gealterte, erblindete Sarald nur im Bagen beimobnen tonnte. Gein Bagenlenter mar Dbin felbft, welcher Die Geftalt bes Sauptlings Bruni augenommen batte. Der erblindete Ronig, bas angftliche Gefdrei ber Geinen vernehment, befiehlt jest bem Bruni, bes Geindes Schlachtordnung zu erforichen. Bruni geborcht, tebrt aber lachend gurud mit ber Rachricht, es fei bie feilformige. Betroffen rief Sarald : Ber bat ben Ronig Bring gelehrt, feine Scharen fo aufzuftellen? 3d glaubte, Riemand tenne Diefe Colachtordnung ale Dbin und ich. Bill Dbin mir nun ben Gieg mifegonnen ? bas ift nie gubor gefcheben und ich bitte ibn, bag er auch biegmal ben Danen Gieg gebe : alle, bie im Rampfe fallen, will ich ihm weihen. Aber Bruni rif ben Ronig aus bem Bagen und traf fein Saupt mit feiner eigenen Reule. Caro 146. Sogubr. (3MS. I.) 8. 9.

Auf Dbin als Erfinder Des Swinfilling bezieht Mallenhoff Itider. VII, 529 ben bei Meidelbed Rr. 629 a. 843 vorlommenben Eigennamen Foldans; jo wird Berans ebenbaselbst von bem Sper verleibenben Gott & 67 bergenommen fein.

### 68. Edugverhaltniffe.

Allerdinas ideint bier Dbins Berhalten gegen feinen Schubling burd eine Smeibeutigfeit entstellt, Die vielleicht icon fein Beiname Tweggi (ber Bmeifache) ausbruden follte. Gie liegt aber boch in bem Befen bes Bottes und ber Ratur bes Rriegeglude, beffen Baubelbarfeit alle großen Felbberren erfahren haben. Much wird fie nach ber Darftellung in Coaubrot baburd gemilbert, baf Silbetand, weil er ben Danen gu alt gemorben mar, auf bem Schlachtfelbe ju fterben begebrie, mesbalb er ben Ronig Gring, feinen Comefterfobn, aufgeforbert batte, ein Beer gufammen ju gieben und ibm in ber Chlacht zu begegnen. Aber ber eigentliche Grund liegt noch tiefer; Die gebeime Bedingung aller mit Dbin eingeaangenen Schutverbaltniffe ift eine Gelbftmeibe, bie wie bei Storbiorn \$, 65 (ber fich bem Dbin weibte und feinen Tob auf 10 Jabre beftimmte, wie auf biefelbe Grift R. Girit fich bem Obin gab, bag er ibm Sieg verleiben follte, DR. 970), auf gemiffe Griften geftellt merben tann, einmal aber boch immer von bem Gotte geltend gemacht wirb. Bie er bei turger Grift gu entidabigen weiß, faben wir an Belgi, bem, als er nach Balball tam, Obin anbot, Die Berfchaft mit ibm gu theilen. Bie alt Sabbing marb, ber fich bem Gott ju Gbren freiwillig erbangte, wifen wir nicht genau: bem Sarald Silbetand batte er ein langes Leben bis jum Ueberbruß bewilligt; Mebnliches wird uns Ctalbft. 64 von Salfban bem Alten gemelbet. Diefer ftellte mitten im Binter ein großes Opfer an und verlangte, breibunbert Jahre in toniglicher Gewalt gu leben. Da erbielt er gur Antwort, ibm folle nicht mehr ale bas lanafte Menidenalter ju Theil merben : aber in all biefer Beit murben aus feinem Beichlecht nur erlauchte Manner und Frauen bervorgeben. Der Gelbftmeibe wird bier gefdwiegen und vielleicht mar Dbin burch bas vorausgegangene große Opfer befriedigt, wie nach heimatr. I, 29 Ronig Den fich burch bas Opfer feiner Cobne bobes Alter ertaufte : jeben gebnten Binter ichlachtete er bem Dbin einen berfelben und marb fo alt, bag er gu Bette liegen mufte und aus bem Sorne trant wie ein fleines Rinb.

Als bom Stierfdjuert bas fchlanke Ende Er jum Munde mir Mafe biett, Rit Blut beitechin ber eShipe Leib Schlürft' er liegend aus ber Spige bes horns. Es tomte ber graue Rönig im Often Das Schwert bes Coffen jeffer nicht mehr halten. Aber in andern Sallen muß man die Selfimeite, auch wo ihrer indt ausbrüdlich gedacht ift, bingubenten und was in deutschen Sargen von Bandenissen mit dem Teusel erzählt wird, daneben balten, wo fie dann ihrerfeits wieder von solchen mit Coin eingegangenen Schuperhiftenissen in Gaust des Emplangen. Auch der Teusel bewilligt feine Sulfe, wie dei dem Sault des Puppenspiels und des Beldschade, meist auf selbe gaber, andere läßt er, wie den geethefchen Jauft, alt und blind werden wie Silchsand; aber nie versaumt er, sein Opfer wie Doin als Brunt in Emplang zu nehmen.

Benes beibnifche Schutverbaltnife, beffen Gingebung bei Girich at gefag Odhni bich, tann auch icon von ben Eftern eines Rinbes por ober bei beffen Beburt eingegangen werben, wie bei ber bierbrauenben Beirhild (BME. II, 26. Doth. 977), Die bem Gottr (Dbin) fur feinen Beiftand verbeißen mufte mas gwifden ibr und bem Sage fei : fie mufte nicht, bag fie bamit ibren Gobn Bitar G. 196 Dbin gelobt batte. In beutschen Sagen tehrt biefer Bug vielgestaltig wieber; außerbem ichließen fich auch unfere Darchen von Gevatter Tob (R. D. 44) und bes Teufels Batbenicaft BD. 68 bier an. Bal. &. 146. Unaufgeforbert nabmen Die Gotter an bem Schidfal einzelner Menichen vorzuglichen Untheil, wie in Brimnismal Dbin an Geirrodh, Die Frigg aber au feinem zwei Sabre altern Bruber Mgnar : baran fnupft fich eine Wette gwifden beiben gottlicen Gatten, Die fich burch Friggs Lift gu Gunften ihres Bfleglings entscheibet. Derfelbe Betteifer wiederholt fich bei ber Sage vom Muszug ber Langobarben DS. 389. Btidr. V, 1, f. §. 108; im Befentlichen eins mit jener in Brimnism., nur baß an bie Stelle ber feindlichen Bruber zwei feindliche Bolter treten. Die Lift, beren fich bier Frea (Frigg) bebient, Gwobans Bett umgufebren, febrt im Darden von Gevatter Tob wieder, fo bag biefer Aug ben engen Rreiß unferer Schupperhaltniße nicht verlagen bat. Un Startabre Berhaltnife gu Grofebaregrani faben wir oben ein Beifpiel, bag bie Bunft Dbine mit ber Feindschaft Thore ertauft werben mufte, und bieß ließe fich noch an mehrern ber Thorsbelben, welche Ubland !(Dotbus bes Thor) besprochen bat, barthun. Ein folder Gegenfat gwijden Thor und Dbin bilbet auch bie Grundlage bes freilich fpaten Sarbardeliebes. Much andere Gotter haben ihre Schutbefohlenen, wie ichon bie Ramen Growin, Balbemin, Bregovine auf folde Gonnericaft binmeifen.

#### 69. Berbeifung Balballe.

Schon oben ift gefagt, bag Dbin ale Gott bee Beiftes besonbers ben friegerifden Geift, ben germanifden Belbengeift bebeutet, und fo faben wir ibn auch S. 97 bie feilformige Coladtordnung lebren. 218 Beber alles Guten tonnte er, wie die Sage vom Auszuge ber Langobarben ausbrudlich fagte, tein boberes Gut verleiben ale ben Gieg. Darauf geben viele Beinamen und Attribute, barum find ibm bie Thiere bes Schlachtfelbes beilig, barum tommt Riemand in feinen Simmel, ber nicht in ber Schlacht gefallen ober an Bunben geftorben ift. Geine himmlifde Salle beißt barum Balball wie er felber Balvater, weil Bal ben Inbegriff ber in ber Schlacht Gefallenen bezeichnet und alle feine Bunfchjohne find, die auf bem Balplate fallen. Die Balturen, Die eben fo feine Bunichmadden beißen, oder Frenja, aus welcher fie ver: pielialtigt find, fendet er aus, ben Bal gu liefen und feiner bimmlifchen Salle ale Ginberiar (Schredenstämpfer) juguführen D. 20. Dort geht er feinen Gaften entgegen und empfangt fie an ber Schwelle; icon porber hatte er bas Dal ruften lagen ju ihrem Empfange, wie bas im Giritsmal (Ctalbit, 2) berrlich geschildert ift. Gie trinten mit ben Gottern ben fußen Deth, ber aus bem Guter ber Biege Seidrun 45, 19 fließt (D. 39) ober ben Begeifterungetrant ber Afen und Ctalben, beffen Urfprung D. 57. 58 ergablt ift. G. §. 16. Much bie Speife, bas Bleifc bes Ebere Gab: rimnir, ift ihnen mit ben Gottern gemein. Jeglichen Tag wird er gefotten, beißt es D. 38, und ift am Abend wieder beil, Huch an Rurgweil feblt es ba nicht: jeben Morgen, wenn fie angefleidet find, mappnen fie fich und geben in ben Sof und fallen einander. Das ift ihr Beitvertreib. Und wenn es Beit ift jum Mittagemal, reiten fie beim gen Balball und feben fich an ben Trinttifc D. 41. Bal, oben S. 47. Go ift ibr Leben eine Fortfebung, aber jugleich eine Bertfarung bes irbifden.

Simer ift Alles das nicht bloß als Belehemma anfinishen, do wie 5. 130 ausgesübrt ward, Doin jugleich seine Macht gegen die Riefen fädrt, indem er die derüberfien Zeiden, die er im Kamps salle jiedt; wie auch das tägliche Kämpsen der Einsteit als Bordbung auf den lehen Beildamps gelößt werden kann. Doch aber wur die Linsterblichkeitslächer und das im Baldall verbeißem Freu-benlichen ein mächtiger Amtrieb zu todesmutzigem Kamps; diese Glaube lehrte den Tod verachten und bister Selben, obleich Beterfen 2007 richtig bomertt, man burfe bas auch umtebren und fagen, bie ben Bermanen angeborene Tapferteit und Unerichrodenbeit babe bie Lebre von Dbin und Balball gefchaffen. Wenn aber Gangleri D. 39 fragt; ,Bas baben bie Einberier zu trinten, bas ihnen fo genugen mag als ihre Speife? Dber wird ba Baffer getrunfen ?' und Sar antwortet: "Bunberlich fragft bu nun, als ob Allvater Ronige, Jarle und andere berrliche Manner gu fic entbieten murbe und gabe ihnen Bager ju trinfen. 3ch weiß gemife, baß Manche nach Balhall tommen, bie meinen follten, einen Trunt Bagers theuer ertauft gu haben, wenn ihnen ba nichts Begeres geboten murbe, nachbem fie Bunben und tobtliche Schmergen erbulbet baben', fo ift bas in echt beibnifchem Ginne gesprochen und fcwerlich murbe fic ber Germane fo freudig in ben Rampf gesturzt baben, wenn man ibm gefagt hatte, bag ber Gber Gabrimnir, bas Bilb ber Conne, nichts als bas Licht bes Tages fei, bas fich taglich erneut, und Beibruns Dilch nichts ale bie flare Metherflut, ber reinfte Lichtstrom, ber unfterblichen Lungen allein gutraglich, ibnen gur Quelle bes emigen Lebens mirb. Bleichwohl treffen biefe Deutungen ben urfprungliden Ginn bes Dotbus. und felbft bie überlieferten Ramen in Grimnism. Gtr. 18 :

> Anbhrimnir (ber Roch) laft in Elbhrimnir (ben Regel) Gahrimnir fieben, Das befte Rieiich; boch erfahren Benige,

Bas die Einherier egen.

lassen fich damit in Ubereinstimmung bringen. Beterfen 232, Aber welche Auslegung wir jest auch wöhlen, gerade in ihrer Bilblichteit war Obins Lebre geeignet, auf die Gemitiber zu wirten. Dem taphern Kämpfer tonnte es gar nicht seiben: fiel er in ber Schlach, so wurden sim Waltalls Monnen zu Theil; datte ihm aber Dbin Sieg verlieben, so mochte er so begnadet dem Keinde wohl gommen, bei Obin zu galten. Agl. Sieneri Seimöft, J. Cap. 10. So war jeder Ausgang willsommen, und man begreist, wie biese gelben, zworn bes Lebens Stumben verlausen sind, ladend sierden. Aschlum. 25.

 sinden. Rach der autgegengefesten Ansicht lag aber der Simmel in dem Berge, im Schoof der Erde, und dies schein, wenn sie gleich jest nach dem erdischen Siglen, menn sie gleich jest nach dem erdischen Siglen in Regard Aufnahme gelunden haben. Agl. § 5.90. Diese Ansichung sinden wir ber und auch bier treffen wir die Einheiter bei ihm: es sind beine Krieger und Sieben, die neben ihm dem Zag entgegenschlummern, wo sie in der Schlackt auf dem Walfersche den legten Kampf lämpfen und bie alle Bertickteit wieber beraufigber sollen. Nach dem vielgestaltigen Vollkaglauben bogleiten sie ihn aber auch sieden früher, wenn dem Vasterlande Geschler brobt, in dem wüthenden Sper § 72 ober alligbirtich went be wiebe gabe 3.73 auß dem Berge brust!

### 70. Rriegerifder Character.

Die triegerifchen Gigenschalten Dinis überwogen auch bem Berloper er heimstringla, ber als Christ bie Götter gleich Sazo bistorisch auf jasen und vermenschlichen muße. Wie diesem Doin ein betrügerischer Zauberer, so ist er bem Snorte ein großer Herm nuch Eroberer, der un Affein ausgiebend den Zienst der Affein nach dem Norden brachte. Rach S. 175 beruht dies auf sallder Ctymologie, da in dem Norden brachte. Rach S. 175 beruht dies au fallder Ctymologie, da in dem Norden brachte. Bach G. 175 beruht die in ausgeschlien ist, was jeden Bezug auf Niem einschliche in der Schacht blind oder taub oder erschrecht wurden und ihre Wassen nicht schaffer verwunderten als Authern, aber seine Nannen brangen ein nicht schaffer verwunderten als Authern, aber seine Nannen brangen ein den Bangte und waren wielbem die Jume dere Wolfe, biffen in ihre Schilde, waren statter als Baten oder Cierc: sie schliegen die Gegner zu Boben; ihnen aber schabete weber Feuer noch Gisen. Dieß wurde Ber setzstag genannt."

Unmittelbaren Antheil nahm Obin nicht selten an ben Schlachen Benflech er fit mebb er Gett, quem aches bellantibus credunt. Tae. Germ. 7. Als er ben habbing in ber leilsemigen Schlachterbnung unterwiesen hatte, stellte er sich hinter bie Meiben, zog eine Urmbrust bervor, bie erst gang lein seiten, aber gespaum muchs, legte poh Beile jugseich auf die Sehne und ertegte damit eben so viel Seinbe. Sazo 17. Zem menschlich auf gesehne Balder § 35 tämpst er mit Aprox und berm Götten jur Seite. Beschen Anthen ist aber und nahm, ist oben den ber Beiten gesten für der mehren Beiten jur Seite. Beschen Anthen ist septem Annphu, sie oben berückter; in groß Kratis septem Kamps siehtenseie.

Cimios, militarellie.



Schweben auf weißem Bloß und mit weißem Schilbe bebedt Beiftanb; boch wird er bem Biartl erst sichtbar, als biefer nach Mutaß Auch burch ben Armring schaut, Saro 37, was sich ber beutschen Schulterblattschau (Muth. 891. Zeitschr. V, 336) vergeleicht, die geisterschaftig macht.

Bei bem Sall ber Sohne Jenaturs erichien Dbin im Schlachtgemahl, Sapo VIII, 154-57 mennt ihn ausbrüdlich; die entsprechende Stelle ber Bolf, S. führt ihn wie gewöhulich als einaugigen Greis ein: so bleibt lein Beifel, wer in Sombismal 13.26 ber in ber Brünne geborgene hohe Berather ift, ber Jörmunrets Kampfern jurust:

> Schleubert Steine, wenn Beichofe nicht haften Roch icarfe Schwerter, auf Jonafure Gofne.

Was ist Obin hier anters als die in der Ecklade entbrennende Kampfiwulf, die, ein unsichtbarer aber schredlicher Wibersacher, mit unscheindaren Wassen ein großes Blutdod anrichtet, und was den Schwettern und Speren nicht sallen will, mit Steinen zu Voden schwettert? So werden auch die nächten Zeugnisse ziesen, das es nur der eigene triegerische Sinn war, den die Ermanen in Obin anschauten. Dieser Sinn lebte vornämtich unter den Techn und Jürssen: Wasern und Anecht, verleben der Acerbau überlaßen blieb, somnten dem Kriege nicht geneigt sein, der ihre Saaten gertrat, ibr Bich schulen dem Kriege nicht geneigt sein, der ihre ließ. So lassen sich die Arbeite Larbardol. 24 versiehen:

> Dbin hat bie Fürften, die im Rampfe fallen, Thor hat ber Thrale (Anechte) Geichlecht.

Gin eigener Simmel Abors ist so werig bezeugt, als die bei ber frete norbische Bauer eber ber Anech, ber als Wassentlager seines hern in ber Schach fallt, nicht zu Obin tomme. Freisich nur wenn er im Gesosge seines herrn nach Walball sahrt, gebt ihm Obin entgegen, Gautrels. S. Aber biesebe Ettele bes Jarbandsliebes sogt aus, das es Obin i, ber die Führlen werteschaften be mehrt. Alls Zwietrachslifter erscheinte und bein Frieben webt. Alls Zwietrachslifter erscheinte und helgadm. S. II, 32, wo sich Dag bei der Schweiser, der er ben Gemahl erschlagen bat, mit ben Worten entschulbigt:

Dbin allein ift Schulb an bem Unheil, Der zwischen Bermanbte Zwistrunen warf.

Richt als ob Obin ben Bruch ber Sippe wollen tonnte, nur so weit ber Krieg von ber Sitte geboten wird, fteht ibm Dbin vor: ben widernatur-

lichen, neicher Verwandte gegen Verwandte sübrt, baben wir oben S. 126 and ber im Norben seit ber Woluspa herschennen, allerbings jingern Unsicht, als Lyck Wert erfamt. Allein Dag date bem Obin sir Vasterracke geossett: ben Vater an Selgi zu rächen, gebet ibm vie bringendte Pilicht, bie Nukradmen so meing criebet als Ausschlasses, auch so verschen der Ausschlasses, auch so ver eine Ausschlasses, auch so ver eine Ausschlasses der Buttacke ergebene germanische Gests selbs, ber in Obin angeschaut zwischen Samdgern blutige Entzweiung weste ber ber Wintracke

### 71. Luftericheinungen.

Auf Dbin als Rriegsgott ift auch bie unter bem Ramen bes muthenben Beeres befannte Lufterideinung ftreitenber ober gum Rampf ausglebenber Rrieger bezogen, obgleich ihr fomobl als ber vermanbten milben Jagb ber babinbraufenbe Sturmwind urfprunglich gu Grunde lag. Bie Rrieg und Ragb, bie beiben Sauptbeschaftigungen ebler Bermanen, fo icheinen auch muthenbes heer und wilbe Jagb vericbieben. Die wilbe Jagb ift mehr nordbeuticher Glaube ; bas muthenbe Geer mehr fubbeutider. Die Schilberungen ber wilben Jagb find graufenhafter als bie von bem mutbenben Seer, beren Greuel erft in ber Bufunft liegen. Beibe batten aber in bem emporten Luftelement, von bem Dbin ausgieng, einen gemeinsamen Anlag: ber Bolteglaube mar mobl berechtigt, fie ineinander fliegen gu lagen. Ihnen verbindet fich aber ein brittes: Gotter in biefen Sturmen gu feben, mar ibre befruchtenbe Rraft icon Unlag genug; bagu fielen fie meift in altheilige Beiten, mo fegnenbe Gott: beiten ibren Um. und Gingug hielten und von bem erwartenben Bolt mit Opfergaben empfangen murben. Daber gieht nicht Buotan als lein an ber Spite ber milben Ragb, es find auch anbere Gottbeiten, pornamlich weibliche, Die als Bertorperung jener Sturme Baumen und Grud. ten bes Felbes Cegen fpenbeten, benn wo ber beilige Bug poruberfubr, ba fowollen bie Saaten uppiger, ober mo fie ben Weg burch eine Scheune nahmen, mehrte fich ber Reichthum in ben Garben. Beitfchr. f. b. M. VII, 386. Es bebeutet ein gutes Sabr, wenn man bas Mutesbeer recht faufen und braufen bort, und tommt es recht zeitig im Frubling, fo wirb bald alles grun. Deier I. 114, 129, 131, 139. Wenn bas Roderts weibden fich feben lagt, giebt es beu und grucht in Gulle und Rulle. Baaber 158. Alle ein wohltbatiges Befen erichien auch ber Gott, als



er den erstrecken Holzischen zurief : "Was mocht ihr dier? die Racht im mein und der Tag ist euer." Wird des spans seines Causen und Brausen dier und da als ein entsidender Gesang geschildert. Un diese ein ziehenden segnenden Göster eriumert noch der in Zouts erscheinube Wagen des Königs hugo (Capet), der einen heidnischen Göttetwagen, sei es nun Frenzs, Thors ober Odina bertritt.

In driftlider Beit tonnte fich bieß nicht in alter Burbe behaupten : nur wenige Erinnerungen baran bewahrt ber Bolfeglaube einzelner Landftriche: wo fie nicht als helben wiedergeboren murben, Die bem Bolte lieb ben Gifer ber driftlichen Briefter nicht berausforberten, ericeinen bie Botter in Gefvenfter, Teufel und Beren verlebrt, benn obwohl bie meib: lichen Gottheiten am glimpflichften bebanbelt murben, feben mir boch auch fie aus bolben in unholbe gewandelt und burch langen Schwang bei fco. nem Ungeficht entstellt. Schon bie alten Gottheiten batten einen Bezug auf bie Welt ber Tobten: nicht nur bie Ginherier fuhren in Buotans Beleit, auch bei Frouma, Berchta und Solla weilten bie Geelen ungeborner Rinber, und frub gestorbene febrten zu ihnen gurud : bas Chriftentbum machte fie ju ungetauften und gefellte ihnen alle Goreden ber bolle. Da fab man befannte Truntenbolbe und Gelbstmorber in grafslicher Berftummelung, Reiter ohne Ropf ober ben Ropf unterm Arm, ober bas Beficht im Raden fibenb; anbere maren quer auf ben Sattel gebunben; bie Bferbe toblidmars, bem Schimmel Buotaus unabnlich, oft breibeinig ftatt achtfußig, mit flammenben Augen, Die Ruftern funtenfprubenb ; ben hunden biengen glubenbe Bungen ledgend aus bem Sals; ber gange Bug, wie er aus ber Solle bervorbraufte und babin gurudtebrte, felbit einzelne Sollenftrafen por bie Mugen führte, ichien gur Bein ber mehr gejagten als jagenben Beifter bestimmt, ben Denichen aber gum Schreden, ja gum Berberben, benn fobalb fie ben haarftraubenben Gaus in ben Luften vernahmen, bas Wiehern und Schnauben ber Bferbe, ber gehetten hunde Bellen, ber Beitichen Anallen und ber ,fatidenben' Jager Subu, Sallo, Soto ! werfen fie fich mit bem Geficht auf bie Erbe und lagen ben tobenben Beifterschwarm vorüberbraufen, por bem etwa nur bas Rreuggeichen fcutt ober bie Mitte bes Bege (Mpth. 876); auf bem Felbe betroffen muß man unter bie Egge friechen (Mpth. 961), auf bem Sofe ben Ropf in bie Speiden eines Bagenrabes fteden, benn leicht murbe man fonft ergriffen und meilenweit mit fortgeführt : auf abfturgigem gelfen fande man fich wieber ober in unbefanntem Lanbe und mochte fich erft nach Jahren in die heimat jurudbetteln. Ju biefem Sollenaufzug tommt die Auslige ber gefpenstifden Reiter, daß in Berbammte feien, die jur Strofe beise Marter erfeiben: mei f je geman ich the den, ew ig jagen zu durfen, sind sie verwansicht worden ewig jagen zu nufen. Boch beggenen auch freundliche, noch aus bem heibentihum vererbte Jüger geringe Lienste belahnen sie reichtigt; bas Band, wotan ein Bauer dem wilben Jäger die Junde gebalten batte, bringt ibm Segen, so lange er es beist; für Justies giebt er Ducken; die Spine von Berchtaß Wagen verwanden fich in Gold; felbit der Gold, weichen das Aldergerid genath zu mehr bei ber Gold, weichen das Aldergerid genath zu der ist alle die alten, dem Zonden botten Götter.

Jenes britte (S. 211), ber Umgug ber Götter, wird noch beim Gottesbienst wieder ins Auge gesaßt werben; bier haben wir es zunächt mit ben beiben anbern Auffagungen Dieser Lusterscheinungen gu thun.

## 72. a. Bathenbes Seer.

Bo in ber Chlacht bie Rampfmuth entbrannte, marb Dbin fichtbar §. 70; aber auch vor ber Schlacht, ja felbft vor bem Rriege erfcheint er und ba bebeutet es bem Bolle ben nabe bevorftebenben Musbruch bes Rrieges. Schon Beimefringla I, 10 melbet, Dbin lage fich oft bor bem Beginn großer Rriege feben. Aber felten nabt er allein, wie AMS, XI. p. 55-56, wo er in ber Racht vor ber Schlacht bei einem Schmiebe ein: tebrt, fein Rofe beichlagen ju lagen, womit man Bingerles Tpr. G. Rr. 5 vergleiche ; in Deutschland giebt er gewohnlich an ber Spite feiner Coa. ren aus einem ber Berge, in welchen er nach ber Sage mit feinem gangen heere verfunten ift; aber nicht mehr Obin wird genannt, fonbern einer ber an feine Stelle getretenen Lieblingebelben bes Bolls, bon beren Berg. entrudung icon oben \$. 53 bie Rebe mar. Gbe ein Rrieg ausbricht, thut fich ber Dbenberg bei Gubensberg auf, Raifer Rarl tommt berbor, ftoft in fein Sorn und giebt mit feinem gangen Beer aus. DS. 26. Es bebeutet Rrieg, wenn Beling (Bittefinb) aus ber Babilonie reitet. Bechft. Sagenb. 319. Bgl. Rubn BS. I, 253. Rach Banger 15 rubrt fich bei berannabenbem Rriege Raifer Friedrich im Untereberg, Baffengetofe fcallt aus ber Boble, Ritter und Anappen auf feurigen Roffen, in alubendem Banger und mit flammenden Baffen burchfturmen bie Begend um Mitternacht. Gine Luftiviegelung, Die 1638 in Norbbeutichland gefeben murbe und ein Seegefecht barftellte, zeigte ben Ginfall ber Schmeben in Polen an, ber balb barauf erfolgte. Abfeits fpagierte ein Dann pon mehr ale menichlicher Lange in breitem but und langem Rod, ber ibm bis auf bie Suge bieng. Sollifder Broteus 229. Grobmann (vgl. §. 128) 31. Es bedeutet Rrieg, wenn die Unterbergemanbeln fich in Baffen zeigen; wenn man aus ber Soble bes Berges Trommelicall und Baffengetofe boit, wird bas Land von feindlichen Truppen überfdmemmt, Bernaleten Ilp. 65. Um Befannteften und noch furglich wieber in ben Beitungen gemelbet ift ber Musjug bes Robenfteiners nach bem Schnelleris, ber bem bes Rotbenthalers im Margau gleicht, Doth, 892, DS, 169. ,Benn ein Rrieg bevorftebt, giebt ber Robenfteiner von feinem gewöhnlichen Aufenthalteort Schnellerte bei grauenber Racht aus, begleitet von feinem Sausgefind und ichmetternben Trompeten. Er fabrt burd Seden und Gestraude, burd bie Sofraithe und Scheune Simon Daums ju Oberfainsbach bis nach bem Robenftein, flüchtet gleichsam, als wolle er bas Seinige in Giderheit bringen. Dan bat bas Anarren ber Wagen und ein Sohofdreien, Die Bferbe angutreiben, ja felbft bie einzelnen Borte gebort, Die einbergiebenbem Rriegevolt vom Unführer augerufen werben und womit ibm befohlen wirb. Beigen fich hoffnungen jum Frieden, baun fehrt er in gleichem Buge vom Robenftein nach bem Schnellerte gurud, boch in rubiger Stille, und man fann bann gewife fein, bag ber Friede wirtlich abgefchlogen wird.' Gigentlich ift es mobil ber Conellertogeift (Buotan), ber nach bem Robenftein giebt. Huch Er lagt fich fein Rofs beim Schmied befchlagen (Bolf Beitr. 58), wie bas eben von Dbin ermannt murbe, und fo barf man auch an ben Comieb Bolbermann benten, ber nach Rubn DS, 221 bei Raifer Friedrich im Riffbaufer fist. Wie ber Conellertegeift nach bem Robenftein, fo giebt auch Raifer Rarl aus bem Dbenberg in einen anbern Berg. Bas ift ber Rwed biefes Musjuge? Collten fie bem Baterlande in feiner Roth gu Bulfe eilen wollen ? Wenn feindliche Bolter ben Rhein überfdreiten, giebt ihnen ber Robeufteiner aus bem Schnellerts entgegen; er fehrt wieber in ben Berg jurud, wenn ber geind über ben Rhein gurudgegangen ift. Underwarts feben wir driftliche Gefinnung fich mit vaterlaudifder mifden. Bor ber Schlacht von Roofebeele borte man Baffengeflirr und Betofe und Stimmen wie ftreitenber Beere aus bem Golbberge bei Aubenaerbe ichallen (Bolf Beitr. 60) und bor bem großen beutiden Freiheitefriege bas Duteobeer mit Dufit und Trommeln über Blaubeuren bingieben, Deier 146. val, 153. Die große Stadt Rems in Baben ift mit zwei driftlichen

Beeren versunten: bei bevorstebenbem Rrieg ertont aus ber Tiefe Trommelichlag und bas Gelaute ber Munftergloden. Ginft aber, wenn bie Chriften ju einem fleinen Sauflein gusammengeschmolzen ben letten Rettungefampf gegen bie Ungläubigen magen, tommen bie zwei Seere ibnen ju Gulfe und bauen ben Seind in Stude. Rach biefem gelangen fie gur emigen Rube und bie Chriften auf Erben merben an Seiligkeit ber erften Gemeinde unter ben Aposteln abnlich. Baaber 40. Unter bem babifden Schloß Bochberg figen zwölf Manner im Berge an einer Tafel ober fpielen mit golbenen Regeln und Rugeln. Diese gwölf Manner (bie awolf Men) find in die Burg vermunicht; aber fie tommen, wenn Deutschland in ber großen Roth ift, wieder beraus und befreien es von feinen Reinben. Baaber 67, val. 167. Much Raifer Beinrich, ber im Gubemer Berge fist, wird wiederfehren, wenn Goslar einmal in großen Rothen ift, Rubn NS. 108. Rach DS. 21 follen bie im Schlofe Geroleed im Dasgau ichlafenden uralten beutiden Selben, worunter Bitedind, ber burnen Siegfried und viele andere, wenn die Deutschen in ben bochften Nothen und am Untergang fein werben, ihnen mit etlichen alten Bolfern zu Gulfe fommen. Go werben auch bie brei Telle, Die Stifter bes Schweizerbundes, aufersteben und aus ihrer Felstluft rettend hervorgeben, wenn die Reit ber Roth furs Baterland tommt. DS. 297. Das mogen fpatere Deutungen fein; ficherer ift es bie Aufregung ber Gemuther, Die bem Rriege porbergebt, ber wieber ermachte friegerifche Beift, bie in ber gefpenftigen Ericheinung bes Gottes und feines Beeres angeschaut wirb.

Buweilen sindet sich die Meldung von kämpsenden Heeren, die in der Luft erscheinen ohne die Deutung auf bevorstehenden Krieg. Myth. 892. Meier I, 123. In diesem Mittelgliede scheint der Uebergang gesunden zu den gewöhnlichen Sagen von dem nächtlichen Umzug des wüthenden Heeres, das auch Buotunges, Buotas und Muotas Heer heißt, Meier I, 127, auch das alte Heer, exercitus antiquus, in Spanien exercito antiguo. Sterben hieß in Deutschland ,ins alte Heer gehen', Myth. 893. Um so sicherer ist an die Einherier zu denken, mit welchen Odin auszieht, sei es nun in der Sache der Götter beim letzten Weltztamps oder um an einem Kriege der Menschen Theil zu nehmen, den er wieder beilegen kann, wie er ihn angesacht hat, denn in seinem Runensliede (Hawamas 154) sagt er selber von sich:

# 2Bo unter Beiben Saber entbrennt, Da mag ich fcnell ihn fchlichten.

Ruch ver tagliche Kampf ber Einherier vor Dinn Saal, nach welchem bei Gefällten, wohl von Freyla ober ihren Waltiten erwedt, wieder etr stehen, worauf sie zum Alak beinneilen (Wasthe. 410), sann ber Bersellung von dem wültenden Keres zu Grunte liegen. Er wiederhoft fich in der Ergaktung D. 65 von der Johning Anmy, die taglich erfolagen werben; Rachts aber wecht sie hilbe, an ihrem halsond als Freyla er lennbar, zu neuem Kampf, und auch voller, ere die zur Gelterdamen umg fortnöhren sol, ist Ealahlf. 59 als Aufterfeinung gedacht. Im die Cinherier in Asgand mahnt auch der Ausbrud anakerein auch donkelrein, wie der gespressieht Aug in einigen Gegenden beist, werem dieß nachlich aus kageardreich zu deut kapte. Mythe 1893.

### 73. b. Bilde Jagd.

1. Das mutbenbe Geer, wenn es ben Musbruch eines Rrieges ans geigte, ericbien ju unbestimmten Reiten; andere abnliche Ericbeinungen, bei melden bie Borftellung einer milben Jagb maltet, febren gu beftimmten Jahreszeiten regelmäßig wieber. Ihnen icheinen nicht politifche Berbaltniffe, Die gufallige Lage bes Reiche gu Grunde gelegt; fie begieben fich noch beutlicher auf jabrlich wiedertebrenbe Raturericheinungen, wobei fich jeboch fittliche Borftellungen einmifchen. Go foll in Schonen ein in Rovembers und Decembernachten von Seevogeln verurfachtes Geraufc "Dbeus Jagb' beißen (Doth. 871). Gewöhnlicher, in Deutschland namentlich, ift es ber in ben Binternachten beulenbe Sturmwind, ber ale nachtliche Jago gemiffer Gottheiten und Belben aufgefaßt murbe; Die Beiten, die bier genannt werben, find ,Bartholomai' ober ,Die Fronfaften vor Beibnachten', ober , bie Bwolften', womit bie gwolf Rachte von Beib. nachten bis Dreitonigentag gemeint find. Dipth, 872, 873. Rur Dullen. hoff 301 wird bie ber Wintersonnenwende entgegengesette Reit Johannis genannt; auch ber ichweizerifde Durft jagt in ben Commernachten, Myth. 872. Biermal jagt ber wilbe Jager im (bilbesbeimifchen) Bolb. Die Jahreszeiten trennen fich im Gewitterlampfe; fo fagt man vom erften Bewitter im Frubling, ber Commer icheibe fich jest vom Binter, ber Commer liefere bem Binter eine Colacht, Geifart Silbest, G. 1854, 175. hiernach icheinen auch bie berbft- und Frublingenachtgleichen in Betracht

ju tommen, wo Gewitter fich einmischen: mithin sehen wir Buotan als Gewittergott gebacht, worauf fein Name Wibhrir beuten wirb.

2. Unfere Nachrichten über biefen Bolfsglauben ftammen meift aus driftlicher Beit : um fo bebeutenber ift es, wenn die noch im Bolte lebenben Ramen auf ben beibnifden Gott hinweifen, beffen Befen bie Luft ju Grunde lag, und ber, wie in aller Aufregung, fo namentlich in bem emporten Glemente, in Bind und Gewitterfturm maltete. Das mar nun icon bei ben angeführten Ramen bes mutbenben Beeres ber Rall; nach medlenburgifden, pommerifden und holfteinifden Sagen gieht an ber Spipe ber milben Jagb ber Bob, ber auch Boejager, Bobljager, Bauwau, Bau ober Au genannt wird; bag er in Schonen Dben beißt, ift icon angeführt; benfelben Ramen führt er in Schweben. In Rieberfachsen und Bestfalen beißt er Sadelbarenb, Sadelberg, Sadelblod, beren Bezug auf ben manteltragenben Buotan G. 92 fich unten ergeben wirb. In Desterreich finden wir ihn Botn genannt und wenn er bie faligen Fraulein verfolgt. But ober Bobe. Mus einer mannlichen Gotts heit Fro Woden, wo Fro herr bedeutete, scheinen bann bie weiblich gebachten Frau Bobe, Frau Gobe, Frau Gauben u. f. m. bervorgegangen : Frau Gauben finden wir in Medlenburg. Frau Gobe in ber Briegnit ber milben Ragb porangieben, wie anbermarts Frid. Berchta. holla, Diana, herobias ober Abundia, hera und herta, Ruhn NG. 483. Der Berobias entspricht ein mannlicher Berobes. Bang allgemein wird ber milbe Jager von feinem weißen Roffe ber Schimmelreiter genannt. Der Berchta entsprechend und wieber mannlich gebacht, führt in Schmaben Berchtolb bie milbe Jagb an: weiß gefleibet, auf weißem Bferbe, weiße Bunbe am Strid, icheint fein Mufgug ben Ramen erlautern ju wollen. Bon Sadelbarend wird man am Barg auf Bernhard gelangt fein, und bieß mochte weiter auf Dietrich von Bern. Bernbietrich ober Dietrich Bernhard leiten, Ramen bie in ber Laufit ober im Orlagau begegnen (Myth. 888. 889); in Bohmen beißt er Banabietrich, mabrend in Gelbern ,Dert met bem Beer' §. 101 einftimmt. Doch haben auch andere Ramen ber Belbenfage Gingang gefunden : aus ber nordifchen rührt Palnatote ber, ber in Subnen als Palnajager (Myth. 897) ericeint; aber auch bie beutsche, ferlingische und brittifche flingen an; rein biftorifche Ronige, von welchen in Danemart Christian II. bas jungfte Beifpiel ift, treten feltener ein. Bu Gisleben und im Mansfelbifden ichreitet ber aetreue Edart gleichsam bem Buge vorauf und beift bie Leute aus bem

Bege weichen, damit fie nicht Schaben nahmen, wie er nach ber Borrebe jum helbenbuche auch warnent vor bem Benusberge fist. Go reitet auch in Schwaben bem Muotasheere ein Mann voraus, welcher ruft:

Musm Weg, ausm Weg,

Dağ Riemand mas geichech! Bgl. Ruhn 286. 360.

Diefen Belben ber beutiden Gage burfen wir Giegfried nicht beifugen. obgleich DS. 21 ergablt wirb, bag er im Schlofe Geroleed ju gewiffer Beit bes 3abre' gefeben wirb. In Frantreich ließ man Rarl ben Großen ber Ericheinung porausreiten und Roland bie Sahne tragen. Bei Wien beißt ber wilbe Jager ichlechtweg Rarl, was nur noch herr ju bebeuten icheint. Conft fitt bei uns ber Raifer, oft ale Rarl V. (Rarle Quintes) verjungt, nur im boblen Berge, obwohl icon ber Buruf. mit bem beffifche Mutter bie Rinber ichweigen : "Der Quinte tommt !" beweift, bag man ihn auch umfahrend (rgl. G. 213) bachte. Birflich foll ber Beift von Rarolus Quintus ben Balbfaum bes beffifchen Obenbergs im Galopp umreiten (Myth. 890, 92), und ba bieß an bestimmten 3abrestagen gefdiebt, fo ift es ichmerlich ein friegverfundenber Mustug, Doch ift ju beachten, bag Ronig Urtus in Franfreich und Schottland als nachtlicher Bager ericeint, ber auch bei uns nach bem Bartburgfriege im boblen Berge faß, und pon bem bie Britten bie Bieberfebr einer befern Reit und ber alten Berrlichfeit ibres Bolles erwarteten. Bon R. Abel. ber im Edleswigichen jagt (Moth. 897), und R. Balbemar, ber ben Danen jum wilben 3ager geworben ift (Duth. 895), ift mir nicht betannt, bag fie im boblen Berge fagen. Sier flingt ber feige Balbemar an, ber nach ber Wiltings. Cap. 235 (Sagen), wo er einen großen Bis fent ju Tobe reitet, ein Dienstmann Barl Brand von Branbenburg ift. Much barf an Barl Frans Jager Rorbian erinnert werben. Der Rame Bellequin, ben in Franfreich nicht fowohl ber wilbe Jager als ber Unführer bes muthenben heeres, bes exercitus antiquus, führt, icheint gwar allerbings mit bem Caroliquinti, ber auch wohl in Alloquintus verberbt wird, gusammengubangen; ba er aber icon in Gebichten bes 13. 3abre bunberte ericeint, fo ift er wohl mit Grimm, Doth. 894, ale eine Demis nution bes beutiden Gelle (Gel ber Tobesgottin) - Sellefin, aus bem fich bann fpater erft Charlesquint bilbete, ju verfteben, wofür auch ber beutiche Rame Selljager, beffen Sund wie Thebels Rofs glubenbe Roblen frift (Rubn 96. 310), angeführt werben fann. Doch burfte auch ber aus Chaffpears Luftigen Weibern befannte Jager Berne und ber

Beitichr. f. Doth. I, 373 auftauchenbe Ronig Berla, ber gum wilben Jager geworben fein foll, in Betracht tommen. Gein Beleite wird bas Berles thing genannt. Gin 3merg, ein Beberfcher bes guten Bolte, tunbigte ibm einft an, ber Frantentonig wolle ibm feine Tochter gur Che geben : jugleich melbete er fich als Sochzeitsgaft unter ber Bedingung, bag nach Jahresfrift Berla auch feine Sochzeit befuche. Beibes gefcab. Mle ber Ronig mieber von bem Zwerge ichieb, gab biefer ihm einen Schweißhund mit, ber Ginem aus bem Gefolge auf bas Bferb gefett marb, mit bem Bebeuten, Reiner burfe vom Bferbe fteigen, bis ber Sund berabfpringe. Als ber Ronig ben Berg verlagend einen alten Sirten nach ber Ronigin fragt, bort er, bag biefe bor mehr als zwei hundert Jahren geftorben fei, Ginige feiner Befahrten fteigen ab und gerfallen in Ctaub; ben Uebrigen verbietet er abgufigen, bis ber Sund berabfpringe. Der fitt aber noch und fo jagt Rouig Berla mit feinem Thing noch immer burch bie Luft. Mus biefem Serletbing will man nun Helleguin und Charlesquint erflaren. Die Frangofen teunen noch anbere Ramen ber wilben Jagb ; in Berigord beißt fie la chasse Herode, mas mit ber Berobias, ber Tochter bes herobes (§. 109), jufammenbangt; ob Hrodso, ber Beis name bes Bodan, pon Hrods Rubm, in Betracht tommt, ftebt babin. Bu ber Rormanbie beift fie Chasse de Cain, in Blois Chasse machabée u. f. w. Ginigemal treten Riefen an Die Stelle ber Gotter, mas nicht befremben tann, ba wir aus §. 7. 37 wifen, bag bie Gotter unter ben Riefen Borbifber baben. Doch tann ber Groniette (Doth, 896) auf Dbins Ramen Grani meifen; ber ichmeigerifche Durft ben Teufel pertreten (Doth. 872), ber auch bei ber wilben 3agb vielfach Buotans Stelle einnimmt, wie icon ber norwegifche Buroroffe (Riefe Guro) ober Reifarova mit ihrem langen Comang (Doth. 897) teuflisch vergerrt find. Unbere Ramen, wie ber Sasjager (Sebjager), ber Schimmelreiter, Junter Merten, Junter Jadele übergebe ich; einige merben frater noch genannt werben. Die neuesten Bertreter Bobans find ber alte Echlippenbach, Rubn RG. 63, und General Sparr ebb. 74 aus bes großen Rurfurften Beit, welchen fich nach Schwarz Urfpr. 25 und Boltsal, 14 gulett noch gar ber alte Grip gugefellt.

3. Cehr verschieben lauten bie Angaben über bas Bild, welches ber wibe Jäger fich ausertoren hat. Wir erhalten Auskunft barüber burch bie Gagen, nach melden bem Bernegenen, ber jum Spott in bab Jagbballoh mithebend einstimmt, eine Wilbeule als Jagbantheil juger worfen ober an ber Stallthure aufgehangt wirb, wobei bie Borte ere

schassen: Willst du mit mir jagen, So mußt du mit mir fragen!

Da sie es benn bald ein Ochsenwiertel, dalb ein Gber oder Pierdeschienten, bald eine Hiefle oder Rebteule, nicht selten auch eine Menschenlende oder des Vielente eines Moodweibleind. We se nicht zum Spott geschach, wandel sich der Vielende der des Nicht zum Spott geschach verfiedenden Gestant, den man auf den Schwesselzeuf des Bliebe bezogen de. Da Pierde nicht jagdbar sind, so schwesselzeuf des Bliebe bezogen de. Da Pierde nicht zeichte Nicht werden Pierdesselch die Geschwesselzeuf der inzehen der der verteilte der Weichtelbe die Geschaften der nachtlichen Jagd begründet; nur durch ihn ist vielleicht der Hirt in der Geschaften der nachtlichen Bur schwesselch und und der viele der Gber einen Bezug auf Freyr (Frd) dat, dem nur dem fichn ein auf an den des leicht terten schaft. Das Reh vertritt wohl nur den hirt, Allen Grund da de die Menschenkende, da wir sowell wird gener eine Pierfe, Allen Grund da der der Weisel der verfolgt kode. So bleiben uns das Gegensfände der Jagd verfolgt keden.

a. Den Cher jagen icon Die Ginberier, Die ihn taglich folachten ; wir baben ibn oben ale ein Bilb ber Conne gefaßt; auch Frenes golb: borftiger Cber tann bie Sonne mit ihren Stralen bebeuten. Die Sidingifche Chernburg bei Rreugnach bat nach Rheinlb. 238 ihren Ramen bavon, baß ber Burgberr bei einer Belagerung fich ber Kriegelift bebiente, ben letten Cber taglich jum Schlachten nieberwerfen gu lagen bis ber burch bas Schauspiel getäuschte Feind abgog, weil er bie Befte auszuhungern verzweiselte (vgl. Dullenhoff S. 79). Ueber bem Thor best gleichnamigen Dorfchens ift ber Cbertopf in Stein eingemauert; am Landgerichtebaufe gu Bubingen aber ein echter Chertopf, und bier wird biefelbe Cage ergablt, bie fonft an Satelbarent (Sadelmann, Sadelberg ober Barenbe) baftet. Bie bie Ramen fcmanten, fo geht auch bie Cage in vielfachen Geftalten um. Das Befentlichfte ift etwa, bag bem leibenfcaftlichen Baibmann traumte, er tampfe mit einem furchtbaren Rampen' und unterliege ibm. Bei ber Jagb am anbern Morgen wird ein machtiger Reiler erlegt, fei es von Sadelbarent felbft ober weil ibn ber Traum gewarnt batte, von feinem Jagbgefinde. Des Gieges froh ober ber überftanbnen Gefahr ftogt er mit bem Rug nach bem Cber und ruft : "Run bau, wenn bu tannft!" Da bringt ibm ber icarfe Babn bes Thiere burd ben Sug, Die Bunbe ichwillt.

ber Stiefel muß bom Bein geschnitten werben; aber bie Gulfe tommt gu fpat, ein foneller Tob nimmt ibn babiu. Das ift mehr als Cage, es ift Mpthe; freilich in Obbins Mpthus foweit wir ibn fennen nicht mehr nachweißbar. Und bod beutet felbit ber Rame, ber altfachf, hakolberand lauten murbe (altn. hokull Mantel, Ruftung), auf ben Gott, ben mir icon in ber Brunne wie im Mantel tennen gelernt haben. Dagu tommt, bag bei Rubn 288. 400 von Bobe felbft ergablt wird mas fonft pon Sadels berg und bag auch Sadelberg wie fonft Buotan in feinen Berifingungen im Berge fitt, auf einem Schimmel (nach Rubn RS, 182), ein Schwert in ber Sand, wie auch Ronig Dan fein Pferd gefattelt bei fich haben wollte (Mullenhoff 505); ferner bag er alle fieben Jahre einmal herumtommen foll (Rubn RS. 236), weshalb er auch ber Beltjager beißt, b. b. ber bas Beltall umjagenbe (Rubn 390, 503, Deier I, 114), mas mit anbern fiebenjabrigen Friften Erweiterung ber fieben Bintermonate fein mag, worque fich bie fieben Jahre, welche bie Jagb bauert (Ruhn XXI), erflaren, bann baß er auf bem Dogberg (= Ogberg, Ufenberg) begraben ift, wo aber Riemand bas Grab zu finden weiß, wenn er nicht zufällig barauf flost, und es auch bann Riemand zeigen fann, wobei noch gemelbet wirb, Ries mand anbers burfe ba begraben merben, weil ber Sadelberg gefagt habe, ben Dogberg wolle er fur fich behalten. Aber an vielen anbern Orten wird boch Sadelberge Grab gezeigt, und eben bie vielen Grabftatten beuten barauf, bag er ein motbifdes Wefen und als braunfcweigifder Dberjagermeifter ober bannoverider Saibereuter nur localifiert ift. Go wird auch Drins Grab nach jungern Gagen (Lex. Myth. 589) an ver-. ichiebenen Orten gezeigt, und ebenfo Balbure. Run liegt nach ben Ebben Balburs Tob in ber Bergangenheit, mabrent Dbins Sall erft am Enbe ber Beiten eintreten foll; 2B. Muller altb. R. 257 beutet beshalb bie Cage auf Balbur, ber wie Sadelberg beunruhigenbe Traume hatte; nur bie Art bes Tobes fei vericbieben, ba Balbur burch ben Difteliproß, Sadele berg burch ben Babn bes Chere fterbe. Aber bie Ebbifche Geftalt bes Dothus von Obin tann nicht maggebend fein, ba wir nicht wifen mamn auf ben Cobn übertragen warb was fruber von bem Bater galt. Gelbft mas bie Ebba pon Obbr ergablt, um ben Frepja golbene Ebranen weint, lagt fich auf Dbin beziehen, beffen beuticher Rame Buot = Dbbr ift. Bon Dbbr fagt D. 35, er gog fort auf ferne Bege und Frepja weint ibm golbene Ebranen nach. Gie icheint aber ben perbuntelten Mpthus nicht genauer zu fennen, ba fie nicht weiß, wobin Dobr jog und wo er

geblieben ift. Lagt man ibn wie Sadelbarend burch einen Gbergabn fterben, fo gleicht fein Dothus auffallend bem von Benus und Abonis, meldem fich ber aanbtifde von Duris, ber bem als Gber ericeinenben Topbon erlag, ber phrogifche von Attys, ber auf ber Gberjagt getoblet marb u. f.m. vergleichen lagen. Alle biefe Dothen weifen aber auf bie Commersonnens wende, und wir haben icon unter 1. gefeben, bag ber milbe Jager auch in ben Johannisnachten jagt. Muf biefe Beit, mo bie Conne im Beichen bes Rrebfes angelangt wieder umtebrt, bezieht fich aber auch ber Dipthus von Balburs Tob. Muf eine andere Beit, wo bie Conne im Beichen bes Scorpione (Rovember) fteht, weift freilich ber icon von Grimm verglichene griechische Dothus von bem riefigen Jager Drion, ben Artemis liebte, nach feinem Tobe betrauerte und unter bie Storne verfeste. Sie batte biefen Tob felber berbeigeführt, benn fie ließ einen Ccorpion aus ber Erbe bervorgeben, ber Orion in ben Anochel flach und burch biefen Stich tobtete: wenn fich nun bas Beichen bes Scorpions am himmel erbebt, fintt Drion unter. "Das gemabnt', beißt es Mntb. 991 ,an Sadels barent, beffen Sug vom Sauer bes Chers geftochen, feinen Tob verurfact.' Bu ber in ber Rote gur Bestätigung beigebrachten Sage von Dleg, ben eine Schlange ftach, bie aus bem Gerippe bes Bferbes fubr, bon bem ibm geweißagt morben mar, es murbe ibn umbringen, womit man ben Musgang ber Dermarobbsfage vergleiche (Mengel Dbin 209), fuge ich eine andere, die in ben 700 nupliden Siftorien G. 21 ergablt wird: In Italien traumte ein Ungenannter, er murbe von einem marmornen Lowen, ber in ber Borballe ber Rirche ftanb, tobtlich verwundet merben. Am Morgen gieng er nach ber Rirche mit einem Gefellen, bem er ben " Traum ergablt batte, ftedte bem fteinernen Lowen bie Sand fpottenb in ben Dlund und fprach: "Run beiß, bu gewaltiger Feind, und fo bu fannft, ermurge mid.' Raum batte er ausgefprochen, fo marb er von einem Scorpion, ber in bes Lomen Mund verborgen mar, geftochen und tobtlich permundet. Go binbet in ber Orfnepinga Saga Sigurb, ber erfte Jarl, bas Saupt bes ericblagenen Schottenfürften an ben Steigbugel; ein reie benber Babn besfelben giebt feinem Guß ein Gefcwulft, ibm felber ben Tob gu. Much Gos wird neben ber Artemis als Drione Beliebte genannt und von biefer ergablt, baß fie jeben Morgen, bevor fie ihren Tageslauf begann, Thranen ber Cebnfucht um ibn weinte, bie wie Diamanten glange ten. Diefe biamantenen Ibranen find ber Thau, und fo lagen fich auch Frepias golbene Thranen beuten. Bas von Artemis und Cos in Bezug



b. Richt felten verfolgt aber ber milbe Jager Frauen: fo icon im Eggenlied Fafold, ben wir als Sturmgott fennen, ,bas wilbe vræwelin' (Labberg 189); in ,Chele Sofbaltung' ber Bunberer Grau Gmibe. Bei Boccag V, 8 wird es ale Strafe weiblicher Graufamteit gewendet. Mebnlich ward von confessioneller Bolemit ober fcon fruber von fittlicher Ents ruftung auf Bfaffenfrauen bezogen mas bie bairifde Cage pon ben Sole weiblein, Die thuringifde von ben Moosfraulein ober Lobiungfern, Die ichlefifche von ben Ruttelweibden zu ergablen mufte, welchen ber milbe Jager nachstellte, Moth. 881-82 &. 160. Go verfolat ber Gronjette C. 219 (D. 896) feit fieben Jahren bie Deerfrau und erlegt fie auf Salfter. Sind die Solgweiblein, Balbfrauen und Lobjungfern bier ben Dryaben ober norbifden 3mibien vergleichbar, beren Leben an Baumen bangt, welche ber als Sturm gedachte Sager fnidt und entwurzelt? Bei Banger 1. c. lagt man ihnen auch an Fruchtfelbern und Glachsadern Opferbufchel fteben. Beger fieht man mit Ruhn NG. 489 in ben Berfolgten Buotans Bemablin ober Beliebte: in Die 3molften falle feine fturmifche Brautmerbung; in ben Frubling barqui bie Reier ibrer Bermablung, Diefer Deutung bienen bie Bollegebrauche gu ftarfer Stute. Die gange Reit von jenen erften 3molften im Mittwinter bis gu bem anbern 3molften im Dai (1 .- 12.), wo bie hochzeit bes gottlichen Paares gefeiert wirb, fallt aber in bie fommerliche Jahreshalfte, mo bas Licht im Steigen begriffen ift; fie ichließt, wenn es ben Sobepuntt erreicht bat, ju Johannis mit bem Tobe ober ber Glucht bes Gottes. Gur bie Abnahme besfelben, Die anbre buntlere Galfte bes Jahres, forbert man alfo ben umgefehrten Dothus, wo der Gott flohe von der Göttin versolgt. Und wirtlich fanden wir so eben in der Obhurfage einen solchen Mushus, denn hier sahen wir Fretzia (oder Herodias) ihrem entschwundenen Gesliedten nachziehen und seinen Berlust beseutzen. Die hier der Mushus vom Gral seinen Ursprung ninmnt s. §. 76.

- c. Auch Rinder icheinen als Gegenstand ber nachtlichen Sagt gebacht. Rach Bolf RG. 259 befteht ber Jagbantheil bes mitbebenben Bquern in bem hinterviertel eines Dofen. Der normegifche Bolfeglaube latt Frau Sulba bei rauhem Better gange heerben fcmarggrauer Rube und Schafe in die Balber treiben, offenbar vom Bind gejagte Regenwolfen. Lachm. Sagenbibl, 274. Diefe Deutung pafet and auf Die .Rabenfdmargen Rinder' ber Thromalw. 25. Nach Rubn NG. p. 276 ließ man im "Bellbaus,' mo fruber ber milbe Sager gewohnt haben foll, alle Jahr um Chriftabend eine Ruh beraus, Die fobald fie braugen mar, verfdmand; melde Rub bas aber fein follte, mufte man porque, benn bie, melde an ber Reibe mar, vernahm fich jufebends und mar bis jum Chriftabenb Die fettefte im gangen Stall. Das ift offenbar ein Opfer; aber auch als foldes tann es, ba es bem wilben Sager gebracht wird, über beffen Sagbe thiere auftlaren. Rubn bat nun Beitichr. VI, 117 ff. burch bie Bergleichung mit ben Ruben bes Indra, welche bie Panis aus bem Gotterbimmel rauben, womit bie Entfubrung ber von Apollo geweibeten Gottertube burch Bermeias, fo wie die Sagen von Beratles und Gerpones, hereules und Cacus ftimmen, die Bermuthung begrundet, daß biefe Rube bie Bollen bebeuten, wonach ber gange Dothus auf ber Raturericheinung ber auf Meer und Gumpfen rubenben Rebel beruben muß, welche bom Binbe als Bollen fortgetrieben merben, worauf bann bas Connenlicht ber Erbe wiedergefchenft wird. Gin Ranipf gwifden Commer und Winter liegt alfo auch biefen Dothenbilbungen wieder gu Grunde.
- d. Nach ben Thieren, welche Gegenstand der Jayl sind, betrachten wir billig auch die hun de, mit welchen gejagt wird. Gewöhnlich sind beren zwei, welche und an Drind Wolfe erinnern, die seine Jaydbunde heißen. Dit wird nur Einer genannt, daggen steigt auch die Jahl bis 24. Da sie wie anderwarts die Winde (Npth. 602) mit Wehl gestütigt werben (Histe. V, 373), weedsalls sie auch den Versteig verzehren (Mailenhoss E. 372), so kann um so weniger Zweisel sien, daß sie die Winde Winde Winde werden, als die Junde Winde, Windhumde heißen. N. M. scheint Kultu Aus eine Winde Winde Winde werden.



Bon bem obenermabnten Gelbaus wird ferner ergablt; ale man einft am Chriftabend nach Connenuntergang Die Thore zu ichließen vergaß, und nun ber Beljager barüber fortgog, lief Giner feiner Sunbe binein, legte fich unter bie Bant am Geerd und mar burd nichts fortsubringen, "Gier bat er ein ganges Jahr gelegen und bat nichts gefregen; nur alle Morgen hat er bie Afche bom Beerbe abgeledt. Als aber bas Jahr umgemefen und bie 3molften wieber ba maren, ba bat man, ale ber Beliager porübergog, bas Thor aufgemacht, und ba bat er ben Sund wieber mitgenommen.' Diefelbe Sage begegnet an vielen anbern Orten: bei Mullenhoff S. 372 wird fie von Bobe ergabit; vgl. Dipth. 873, wo fie von Sadelberg berichtet wird, und Beitfcbrift fur Doth. I, 100 ff., wo ber Jager Robe ober Berobis und ber Sund Mulle beißt. Bgl. auch Rubn 28. 1, 3, 7. 8. Ueber ben Ramen G. 6. Bie bie Sunde Binde beigen, fo bebeutet bier ber gurudgebliebene Sund ben Wind, ber auf bem Beerbe, unter bem Schornftein bas gange Jahr über fein Befen treibt. Bie ber Bobe bei Mull. 24 Sunde, fo bat Frau Gaube 24 Sundinnen: wo fie eine Sausthur offen findet, ba fendet fie eine Sundin binein, die nun bas Rabr über liegen bleibt. Gie fugt gmar Riemand ein Leib gu, fiort aber boch burd Gewinfel bie nachtliche Rube. Aur wenn man beu Sund tobtet. bringt er Rrantheit und Sterben über Menfchen und Bieb und Geuersgefahr über bas Saus. Oft icheint es als gefcabe bie Gintebr bes Sunbes nur gur Rige verfaumter bausvaterlicher Gorge; erft wenn fie nicht gebulbig bingenommen wirb, treten bartere Strafen ein. Much andere Uebel verbangt fo ber wilde Jager nur auf Jahresfrift : bie Art. Die er eingebadt bat, auf bem Ruden bes Spielmanns, mo fie sum Budel wird, bolt er im nadften Sabre wieber, und mo er .ein Spatlein' gugeftrichen bat, b. b. ein Mugenlicht ausgeblafen, ba ftreicht er es im folgenden Jahr wieder auf, Rubn 69. Deper I, 132. 136. 138. Commer 49. Co ftraften bie Fronfaftenweiber ben Reugierigen, ber, fie vorbeireiten gu feben, unter ber Linde binter ber Rirche ftanb, indem fie einen Ragel in ben Bfoften ichlugen, b. b. bem Reugierigen in ben Ropf; aber in ber nachften Fronfaftennacht jogen fie ihn wieber beraus, Baaber 43. Die einjahrige Frift ift zu oft bezeugt ale baß wir fie bezweifeln burften ; aber allerbinge follte man, ba ber Beltiager alle fieben Jahre berumtommt (G. 241), eine fiebenjabrige erwarten, wie fie Baaber Rr. 424 und G. 359 wirflich erfcheint.

e. Die Sage vom ewigen Juden ift aus ber vom wilben Jager entsprungen. Rach F. Meiers Schw. S. I, 116 glaubt man in Rothen-Simred, Mpthologic. burg und fonft, auch im babifden Schwarzwalb, bag ber ,ewige Jager' Diefelbe Berfon fei wie ber ewige Jube', und gebraucht beibe Bezeich: nungen als gleichbebeutenb. In einem Balbe bei Bretten fputt ber emige Bube. Bon biefem fagt man auch fonft, bag er ftate einen Grofchen in ber Tafche babe, und ber gebe ibm nicht aus wie oft er ibn auch aus: gebe. Rad Rubn RS. 451 richtete man ebemals in Bergfirchen Connabend Abende bie Eggen auf bem Gelbe mit ben Spigen gegen einanber, bamit fich ber emige Jube barauf ruben tonne. G. auch 285. II, 32. Bgl. ob. G. 212. Nach Mullenhoff G. 547, vgl. 160, rubt ber Ban: berjube nur am Beibuachtabend aus, wenn er bann noch auf bem Relbe einen Bflug finbet: barauf allein barf er fich fegen. Achnliches wirb Rubn 26. 71 von bem wilben Jager ergablt, und ba jener fich immer erneuernde Grofden gu ben Bunfcbingen gebort, Die auf Buotan jurudweifen (G. 223), ber auch im ewigen Jager fortlebt, fo haben wir bier mehr als ein Beugnifs fur bas Bufammenfallen beiber mpthifchen Beftalten. Gerner wird bei Aubn a. a. D. 499 aus Sabnentlee am Sars berichtet: ,Mlle fieben Jahre gieht ber milbe Jager über bie fieben Beraftabte; andere wollen ibn ofter gebort baben; Wem er aber begegnet, ber muß fich wohl huten, ibm nadgurufen, fonft geht es ibm ichlecht. Der milbe Jager bat namlich unfern herrn Jefus aus einem Fluge, wo er feinen Durft ftillen wollte, nicht trinfen lagen; auch von einer Biebtranfe bat er ibn fortgejagt; aus einer Bferbetrappe, mo fic Dager ge: fammelt, bat er gemeint, tonne er trinten, und bafur muß er nun emig ,manbern' und jagen und fich bon Bferbefleifch nabren, und wer ibm nach: ruft, bem bringt er etwas Bferbefleifd und er muß auch bavon egen."

Die bier angegeben Urfache ber Berbammung zu ewigem Banbern und Jagen flatt ber gewöhrlichen neich fen weinbigft haben ewig jagen zu bürfer' ficht ber dinig genug, um welche Ababere ewig vombern mub. Rus ber driptlichen Gestaltung ber Sage vom ewigen Juben Ianu sie aber nicht abgeleitet werben, ba bie Beziehung auf bie alteutifden Pletebergfe, bie fohn in ber Pletebet etrappe enthalten ist (ben an Arbeitung wird bei Beziehung auf bie alteutifden Pleteber piet, bie fohn in ber Pletebet etrappe enthalten ist (ben an Arbeitung wird bei Beziehungleiten getrunken, Baaber 32), sich bann nicht etslären ließe. Wie bier noch fein Jube, seubern ein Jäger zu ewigem Banbern werbammt wirb, so sieht Gage auch noch in Zeutschanb, no aber Christia mit Betrus ober Einer von beiden allein in ungahligen Sagen ertscheinen; wir wißen aus Meht, Bert. 36, daß sie an die Geltle ber annberreben Gelter getzeten sind. Der ertie Ringan ber Ebritännisterung



einer heidnischen Sage war hiermit schou gegeben. Wird man nicht weiter gegangen sein und das Local nach Palästina verlegt haben? Dann muste natürlich auch die Pferdetrappe wegsallen; die Antnüpsung an Christi Leiden bot sich von selber dar. Ueber den auf den ewigen Juden übertragenen großen Schuh Widars, der ihn dann zum Schuster machte s. §. 46 S. 142. Auch der Rame Buttadeus, den der ewige Jude bei Liberius Praxis Alchymiae p. 291 und bei Bullenger hist, sui temporis sührt, deutet aus Odin. Rochholz I, 307 bemerkt, der Mittwoch sei im Sanskrit nach Buddha wie bei uns nach Wodan (Godan) benanut. Lgl. Isticr. Myth. I, 432 — 36. Leopr. 60.

# 74. Odin ale Banderer, Simmele: und Geftirngott.

Der manbernde Jude leitet uns hinnber gu ben Manberungen Dbins im Simmel und auf Erden. Bon ben lettern mar oben bei feinem Beinamen Gangradt, Gangleri u. f. w. die Rebe; auch baben wir ibn icon ob. S. 72 mit andern Gottern feiner Trilogie auf Erden manbernd getroffen. Es ift ber beutschen Dothologie mit ber indischen, ja mit ber faft aller Bolter gemein, bag bie Gotter auf bie Erbe herabsteigen, bas Leben und die Gitten ber Meuschen, besonders in Bezug auf die Seilige haltung bes Gaftrechts, zu prufen. Die Gotter mandeln, wie Dababob in Goethes Gott und die Bajabere leiblich und unerfannt' auf Erden und tehren bei Sterblichen ein: barin liegt bie erhabenfte Beiligung ber Baftfreundschaft; ber Menich wird Schen tragen, einen Fremben abzuweisen. unter beffen Geftalt ibn ein Gott befucht haben tann.' Moth. Borr. 34. In ungabligen beutschen Marchen tritt Chriftus mit feinen Aposteln an Die Stelle biefer manbernben Gotter, oft auch ber Beiland mit Betrus ober Giner von beiben allein. 3mei Botter manbern auch in ber iconen Sage von Philemon und Baucis; aber brei Manuer, b. h. wohl ber Berr mit zwei Engeln, fehren bei Abraham ein, Ben. 18. In ber Ebba wandert die Trilogie Odin Loti Bonir wie bei den Griechen Bermes Beus Poseidon, bei ben Finnen Bainamoinen 3Imarinen Lem-Bo ein Gott allein biefe Banberung antritt, ba ift er wohl als der bochfte gedacht, der fich in jener Trilogie nur verdreifacht. So feben wir Dbin bei bem Schmiebe einkehren ober als Brimnir bei Beirrobhr, weil Frigg feinen Liebling ber Ungaftlichkeit beschuldigt bat; so mandert bei den Indiern Brabma ober Wifchnu, bei den Litthauern Bertunos. So wird auch ber Gott, ber im edbischen Rigsmal bie grun en Wege ber Erbe wandert, und die menschilden Sichne gründer, einft ber bechfig gemelen fein; des Lied neunt ifn aber Rige ober Seindel, ber sont juft an Deins Sohn gilt, und so last eine phadrische Jadel ben Götter boten, ben Gett ber Bege und Strafen, bei Etetblichen übernachten: Grimm a. a. D. Aber auch am Jimmel wannerte Chin: wir sinden de seine Stra se, seinem Bagen; baneben irdische Abbliber biefer himme lischen Brage, gespenftige Ericheinungen seines Wagens auf Erben. Freilich in auch bier ein Theil seines Welens auf seine Sohne überggangen, auf Seinnbal und Abo, menn biese niche überggangen, auf Seinnbal und Abo, menn biese niche überggangen, auf Seinnbal und Abo, menn biese niche über ein Schone

Rach Meier 137 geht ber Bug bes wilben Beers über bie Dilchftrage bin; biefe wird auch nach bem wilben Jager genannt; ben Danen beift fie Balbemarsmeg, und Balbemar fanben wir icon als milben Sager. Rad Erich, beffen Bruber Abel wir gleichfalls als milben Jager tennen, find auf Erben große Beer: und Rriegoftragen benannt; ber neue Ronig, ber bas Reich übernahm, mufte in Edweben bie Erichsgaße reiten. Erich fallt aber gufammen mit Bring, Rigr ober Beimbal (8, 89), und nach Bring beift wieder Die Milditrage, wie Rigr Die grunen Bege ber Erbe manbelt und Beimbal ben Regenbogen gum Symbol bat, Die Brude ber Ufen (Asbru), welche ihr Rame Bif:roft (bebenbe Raft ober Meile) als Strafe bezeichnet. Go ift fur England eine Arminitrafe (Duth. 330) bezeugt, welche bas Land von Guben nach Rorben burdieg, und ba ber Simmelemagen Irminesmagen (Dt. 329) beißt, fo muß auch bie Simmeleftraße, Die biefer Bagen befuhr, Biminftraße gebeißen haben, wobei bie innigen Beziehungen, bie fich fur Bring und 3rmin aus ber Gelben: fage ergeben, in Betracht tommen. Much bie andere ber vier englischen Sauptstraßen, Vaetlingastraet, ift jugleich am Simmel nachgewiesen: wir feben alfo, baß fich bie Strafen am Simmel und auf Erben entsprechen. Rubn 96. 428 berichtet, ber Beljager jage in ben Bwolften auf ber Erbe; ju anderer Reit burd bie Luft, b. b. wobl am Simmel über bie Milditrage bin, nach ber obigen Melbung bei Meier. Bgl. Birl. I, 190. Auf Erben giebt er befanntlich immer biefelbe Strafe, und auch biefe finden wir Seerftrage benannt (Meier 138, 9), bei Sonnef Sollmeg, fo bag man bie weftfalifden und befficen Belmege (Dhith, 762) bierbergieben barf. Da nun auch ber himmelsmagen Belmagen (ebb.) beißt, fo muß bie Simmelsftrage, bie er befahrt, Belmeg gebeißen haben, und fo beißt fie wirtlich noch nach Boefte 41 in ber



Graffcaft Dart, vgl. Rubn DG. II, 85; bod icheint Bronbilbens Selweg (DR. Coba 223) auf ober unter ber Erbe gebacht. Muebrudlich bezeugt finben wir zwar einen Buotansmagen, ber auch Rarismagen beißt (Doth. 138); aber Buotanemege bleiben nach D. 144 zweiselbaft; bod tommt gu Sulfe, bag bem Rarlsmagen ein Rarlsmeg entfpricht (Doth. 139), wie wir Rarl auch als wilden Jager fanden, und Smpbion, ber teltifche Dbin, fomobl Bagen als Simmelsftrage bat, Doth. 137, 336. Dit jenem Rarle: magen ift ber Simmelsmagen gemeint, bie fieben Sterne, welchen man auch ben großen Baren nennt. Der fleinfte biefer Sterne beißt ber Gubr. mann ober bas Anechtden; man weiß auch, baß er im Leben Sans Dumte (Mutb. 688. Mullenb. 360. Rubn BS. II, 87.) bieß. Er mar Anecht bei bem lieben Gott und hatte es gut in feinem Dienfte, verfab ibn aber lieberlich, weshalb er nun gur Etrafe auf ber Deichfel bes Simmelsmagens figen muß. Rach anberm Bericht wollte er lieber ewig fahren als bas Simmelreich erben: bas ift wieber bie Sage vom wilben Rager, ber fur fein Theil Simmelreich ewig jagen wollte. Da nun ber große Bar auch Arcturus beißt und wir Arthur ober Artus fcon ale wilben Jager gefunden baben, fo wird es bebeutend, baf in unfern Cagen pon ber wifben Jagb bie Beifter: ober Teufelotutide fo oft ericeint und ber milbe Jager felbft ber emige Rubrmann (Rubn 915. 222, 1) beißt. Bgl. Rubn 296. Rr. I, 199 mit ber Unm. 222, Muller und Ech. 225. Rochholy I, 215, Bernaleten Defterr. Cagen G. 94 - 104. Die ,Rutichgab' bei Mengenberg ift fo fteil, baß fein Bagen fie fabren tonnte. Allerbings ift ber Musbrud Rarismagen, ber mobl in bemfelben Ginne auch "Berras magen' (Duth. 687) beißt, unbestimmt, und tann auch auf Thor geben ober ben frantifden Raifer meinen ; aber ber nieberlanbifde Rame Sims melsmagen (Woenswaghen), eignet ibn Buotan ju und bie bier berbor: gehobenen Beguge bes Bagens fomobl als ber Strafe, Die er befahrt, auf bie milbe Jago lagen taum bezweifeln, bag ber Gott, ben wir aus ber Ebba nur gebend, reitend ober als Abler fliegend tennen, nach ber altern Borftellung ein Bagengefpann befaß.

Die Michstraße wird als Etraße ber Serlen aufgelößt, und im Geeite der Göttin, welche den entigkwundenen Gott jucht, sehen wir die
Seelen sich versterbener Kinder lahren, wie Weden als wider Jäger Geister der Serlendenen in seinem Geloße führt. Jene irbijden Königsstraßen, welche den himmlischen entsprechen, pflegen von einer Säule
außgegen, der Jruinssale vermuthlich (Grinm Jruinsst. Wien 1815,



S. 56.) Im alten Frantreich vergleicht sich die Chausse'se de Brunechault, bie eine Politeiert aber wohl auf die mehbliche Stroptilo zu beuten ift, die einst Wedensch Gemahlin wer: auch diese Erropte geht von einer Saule aus. So sind wohl auch die deutlichen Brundtibens und Kriemhildensteine zu versleben. Eine turris Brunechildis weist Wene gedenst, die nuch jemer Name Vroneckenstenst 3. 100 sir die Michtige sollt sich sich auf Brundsild deutlen. Selbs in fich auf Brundsild deutlen. Selbs ist rechaptliche lätzt sich eine Kriemhilde vergleichen deutlen. Inn methich sein, des wir sehnliches von der Kreinfliche Gwieden der Wiedensten Ist die berücktet und auf die Michtiges deutlen. Nuch der keitliche Gwieden werfolgt eine gestiede Jungfrau und giebt dabei der Mildfras der Mamen, so das wir der Mildfras der der Verslägten oder werfolgten oder werfolgten oder werfolgten oder verfolgten deltin S. 222 auch am himmen wieder Vergegenen.

Das Obin auch Connengett war ebe ibn Frepr (Fre) aus biefer Berweis bassen, war fown f, 66 vermuthet. Einen staten Berweis bassen giebt es aber nicht als seine Cindusgigleit, denn wie er selber Luft und himmel, so bedeutet sein eines Auge die Conne. Wir baben aber von seinem andern Auge einen Methus, der von seinem andern in der Geda an Dunsleheit übertreffen wird. Nach D. 15 sam Odin ju Mimits Brummen, in dem Beisheit und Berssand verbrogen sind §. 19, und verlangte einen Arunt, ethielt ihn aber nicht, die er sein Nuge zu Pflande sein. Turnt, ethielt ihn aber nicht, bis er sein Zuge zu Pflande seht. Die Rachricht ift aus Wol. 21. 22 genommen, wo es von der Schrin heißt:

- 21. Allein faß fie außen, ba ber Alte fam, Der grubeinbe Mie; fie fah ihm ins Muge.
- 22. Warum fragt ihr mich? was erforfcht ihr mich? Alles weiß ich Obin, wo du beim Auge bargft: In der vieldedannten Quelle Mimire. Meth trintt Wimir jeden Worgen Aus Balvobares Band: wist ifr was das bebeutet?

Wir haben Mimir S. 39 als das Gedächtnis der uranscinglichen Dinge geschi; seinem Namen nach (Gi. Myth. 353) samn er das Gedächtnis, das Wisen überhaupt sein. Damit ift er aber schon auf das geistige Gestel gezogen; seine erte, natürlich Sedeutung zeigt sein Name gleichfalls an, da Waßergeister Minnen und Mument beissen, ein See Mummelse und Mimiling ein Zichhern im Demmadd. Rehmen wir als Mimiling den Afghern im Odenmadd. Rehmen wir als Mimiling den Afghern in Demmadd. Rehmen wir als Mimiling den Michael der Mimiling der Geschieden der Mimiling der Geschieden der Mimiling ein geschieden der Genne im Backer sein und dies

halte ich sür ben ältesten Sinn bed Mehtus. War biese aber einmal entsprungen, so lag die Umbeutung bes betpsländeten Auges au he Mond nahe, benn wenn die Sonne bas Gine Nuge des himmeslagottes is, were wirte dann nicht ben Mond sie das andere nehmen? Mur so begreiß fich aber, wie Mimir aus bem verpfandeten Auge des Gottes trinten tann. Nad einer allgemeinen Anschauung bilbet bie Mondhisch ein Horn, und diese allgemeinen Anschauung bilbet die Mondhisch obges der fein. Die j. Gode den hofen, und diese die hofen des Arithborn gedocht sein. Der j. die j. Gode die joget de Bondhischlich, der Gigner des Vermunens bestie Mimir und täglich teinte er von dem Brumnen aus einem Horne. Sie neunt es das Ei all arhorn, wels sie abei an Hornbald Horn bent, das gugleich zum Vollen dien, wie es Wold Ar vo bem Wattlands sieht, das gugleich zum Vollen dien, wie es Wold Ar vo bem Wattlands siehtung sieht.

3ne erhobene Born blaft Beimbal faut.

Gie grunbet fich babei auf Bol. 31, wo es beißt:

Sie weiß Seimbals Sorn verborgen Unter dem himmelhoben heiligen Baum. Ginen Strom fieht fie flutzen mit ftartem Fall Aus Wafvaters Pfand: wist ihr was das bebeutet?

Es ift nur wieder die finne Didterfprach des Nordens, die ein verwandte für das andere zu sehen liebt (§ 32), wenn in diese noch unwessandenen Stelle zwei hörner vertaussch und im Gedonsten verschwalzen werden. Mimist Arinispern und heimals Giallarborn. Auch sehre der verbriede fieldlarborn. Auch sehre der verschried gesche der den finne die Arinisper und die eine Arinisper (S. 49) gebührte zum horne der Sickelmond, da es in Rächten vornämlich seines hatels bedarf. Im so mehr durfte die mythelagische Eprache beide höhere, als Milter ist der Mychn, ineinawerlößen.

(benn heimbal blaft so laut, daß es die ganze Welt vernimint) aus "Balvaters Bfande' faurzt; benn durch diese Berpfandung erwarb er ben Trunt aus dem Brunnen, in bem Weisbeit und Berstand verborgen find.

Der phofifche Grund bes Dothus von bem verpfanbeten andern Muge bes himmelegottes ift bas Spiegeln, ja bas Untertauchen bes Monbes im Deer. Indem biefer Berpfandung ber Grund angebichtet wird, ber Beisheit Mimirs theilhaftig ju merben, feben wir ben Raturmothus auf bas geiftige Gebiet gerudt. 3m Bager liegt wie ber Urfprung ber Dinge fo alle Beiebeit, auch nach ben Mpthologieen anderer Bolfer; in ber unfern zeigt es fich in ber Babe ber Beifagung, welche Comanen, Schmaniungfrauen und Meermeibern beimobnt. Darum beifen auch bie Banen weife und Beimbal, ben neun Bellenmadchen geboren haben, meife ben Banen gleich. Es maltet bier eine neptuniftifche Unficht; Die Urbilber aller Dinge liegen im Bager, weil bie Belt aus bem Bager bervorgegangen ift. Das Bager ift auch als Unterwelt gu fagen und baft biefer bie Rufunft nicht verborgen ift, feben wir baraus, bag Dbin bort bie tobte Ceberin wedt, um fie uber Balburs Gefchid gu befragen. Golder Beiebeit begierig fentt nun Dbin fein anderes Muge, ben Mond, in Mimirs Brunnen und mehrt fo noch fein Bigen, bas an fich icon groß fein muß, benn fein eines Muge, Die Conne, gewahrt MUes mas fic auf Erben begiebt. Aber auch Mimirs Beisbeit, bie bier, wo ber Gegenfat ber beiben andern Brunnen megfallt, auf bie Bergangenbeit nicht beschränft gu merben braucht, will ,ber grübelnbe Afe' gewinnen, wie er ein andermal mit Mimirs Saupte murmelt, Richt weil er fo eine Einbuße erleidet und burch ben Berluft feines Muges ber Riefen Dacht mebrt, lagt wohl bie Geberin Die icauerliche Grage folgen; wift ibr mas bas bedeutet? fondern weil wir ben Gott icon jest um bie Butunft beforgt finden und weil die fo ertaufte Runde feine andere ift als bie vom Untergange ber Belt. Obgleich von Riefengefdlecht und bem Bager bermandt, bas einft bie Erbe überfinten foll (bie Bellen beißen Bol, 47 feine Cobne), ericeint Mimir boch nie ale ein Feind ber Gotter; er ift wie Gladi §. 99 in ben Rreiß ber Mjen aufgenommen und wird von biefen ben Wanen vergeifelt, Die ibn erfchlagen und fein Saupt ben Mfen gurud. fenben; aber noch mit biefem Saupte berath fich Dbin. Gein Deth: trinten, eine Solge bes mit Obin eingegangenen Bertrags, tann ben Gottern, benen er feine Beisheit mittheilt, feine Gefahr broben. Darum lege ich bemfelben and feine motbifde Bebeutung unter, meber bie phpsiche, daß das Meer am Mergen Thu trinkt', nech die geftige, er trink aus der Quelle der Erfenntniße' beide wären hier müßig, wir gefangten nicht weiter damit: es ift nur ein Redengug, der das Bild des ahnungsvoll beregten Götterlebens bervollständigen hist. Den Mythenbeuter führt nichts so leicht auf Alippen als das Bemührn alles poetische Zetall in den Gedansten aufzussen.

Der Beweis scheint gesubrt, baß die Sonne als Obins eines Auge gedacht ward, ber Mond als das andere: bas genügt hier, wo es galt, ibn als himmelsgott barzustellen.

Die Bermuthung, baß es Obin selber gewesen sein moge, ber Dbins Horn besch, ober was gleichebeutenb fit, Beindal bieß, wird nicht zu fühn erscheinen, wenn man fich erinnert, daß er sich als Gestirngott mit Seindal berührte, S. 228. Daß es eigentlich Dbins hern war, bezeugt Frasmag, 16, benn bier beißt heimbal

Der Bachter von Berians golbenem Sorn.

In beutschen Sagen erifeint es nach in Muchans Vefis, sowohl benn er als wilder Jager durch die Luft brauft (raus dos Wolf mit den Wveten ,de Woche int Myth, 871 bezeichnet) als wenn er im hoblen Werge schäft, wo dos Henre ihm hängt, damit er es jur hand dabe darein ju stoßen, wenn es Zeit if die blutige Schlacht auf dem Wolfers jedigen; die rechte Zeit abet sollen ihm seine Naben melden. §, 53. Wie chnisch is der nerbischen Vorsellung, wo Odin-Heinsch sein der Muchand bei der Aufter der der Verkellung, wo Odin-Heinsch sein der Muchand bein Auge in den Muchand bei der Leitunde der Gefahr, zu erspähen, wo er das Honn andern Muche die Seinen zum Kampf subren mit ; oder, nach dem andern Wilde, das Horn in den Brunnen auch Ausgen aus Muchand der der der ferben.

### 75. Erfindung der Runen.

Als Gott bes Geffes, nicht bloß bes friegerischen, eriscient Odin chon durch seine Allwößenbeit, deren Symbole se eben besprochen sind. Wie sehr sei ihre von werfummert sechnen, so muß doch in Walthrubeitsmaf (s. o. S. S2, 154), wo Odin mit dem allwischen Jötunen (wenn das Wect nicht mehr sogt als alsvialder jötunen) über die unveillichen Tinge geskritten dat, sich dieser gulegt bestigt ertemmen und gestehen:

"Du wirft immer ber Beifefte fein."

Roch mehr ericeint er ale Gott bes Beiftes burch feinen Begug gur

Boefie. Mußer feinem aus Grimnism. 7 (i. §. 21) bedannten Berhaltniss zu Sago, ber Gettin ber Geschichte mehr noch als der Sage, ist er auch Bragis Sater, des Gottes der Zichtund und Beredsmatiel, und da biefer wie Dbin alt und langbärtig vorgesiellt wird, so mag auch Er sich aus bes Baters Wesen abgelöß baben. Denn Dbin selbs sternen bei als Erstinder ber Löcktunft femen, und zwar nicht bloß nach dem Mehpus von dem Ursprung der Becsie (§. 76), auch indem er die Nunen ersand und mit biesen die Musculieder. Dech erstörint er hier nicht so sehr als Gett bes Gesche dem als ber machtes

Dinis Bles Steipnit soften wir §. 60 als Symbol ber Allgegen wart, die dem höchsten Gotte eignet, gestauben aber gerne zu, daß sie ihm die Vermensschläugung sehr vertürzt babe. Noch mehr wird dies die bied won den Bildern für gleine Allwissendeit gesten. Ein solches Bild war schon Hillen, das die Leiten Aberbildt, ein solches sie ein Eine Allege die der der die Belten aberbildt, ein solches sie dem Allege die die die Lief bedauf, und seine beiten Naden, die ihm in die Ohren kegische Wert von Bild in die Julie 1 filt ihm sehr getriebt, da er Ihunen besenden (§ 32), die toder Wallauft ist ihm sehr getriebt, da er Ihunen besenden (§ 32), die toder Wallauft ist ihm sehr getriebt, da er Ihunen besenden (§ 32), die toder Wallauft ist ihm sehr getriebt, da er Ihunen mussen und Paldwird Geschieden fragen (§ 6. 83), sein anderes Ausge in Mimite Brummen senken oder mit seinem Haupten murmeln muß. Im meisten sonnte am seine Allmacht beeinträchtigt glauben; doch werden wir darüber veilleich anders untsellen, wenn wir im als Erstuter der Minacht daben.

Die Erfindung ber Budftaben legten bie Alten bem Mercur bei; bak bamit icon bie Schrift, b. b. Lefen und Schreiben, gemeint mar, laft nich noch bezweiseln, ba er auch als Eifinder bes Burfelfviels gilt, Diefes aber bem Gebrauch ber Runen bei ber Loogung abulich fieht und vielleicht baraus entstanden ift. Much unfere altesten Borfahren fannten, fo boch unfere Radrichten binaufreichen, icon bie Buchstaben; fie bedienten fich ihrer aber mahrideinlicher mehr ju mpftifden Bweden, gum Loogen, Bei-Bagen und Baubern : mare ihnen Obin als Erfinder ber Runen gugleich auch ber Erfinder ber Schreibefunft gemefen, fo murbe er fich auch barin als Gott bes Beiftes barftellen. Rach ben neueften Forfdungen (Lilien: eron und Mullenhoff. Bur Runenlehre Salle 1852) mare aber ber Gebante bes buchftabierenben Schreibens erft nach Berührung ber germanifchen Belt mit ber alten von biefer auf jene übergegangen; bei ber Ginwanderung ber Afen, worunter ich bie bem Dbinsbienft ergebenen Boller verftebe, in unfere jetigen norbifden Bobnfite, mar er ibnen noch fremb. Doch lagen wir biefe Frage, als noch nicht gang ausgemacht, bei Geite und betrachten

Die Runen nur als mpftische Beiden, benen magische Rraft zugetraut wirb, weshalb ibr Gebrauch mit allen priefterlichen Beiben gusammenbing, mit Boefie und Beigagung, Opfer und Bauber, Die alle unter fich auf bas Engfte verwandt find. Im beutlichften murbe bieg an bem Borte Biefer, zepar, wenn bamit zoupar, Bauber, im Ablanteverhaltniffe ftunde. Gr. Myth. 36. 985. Biefer biegen alle opferbaren Thiere, Ungeziefer aber, welche bie Gotter als Opfer verschmabten. Allem Bauber aber wie ber Weißagung giengen Gebet und Opfer voraus und die Weißagung wie ber Bauber marb in Liedern vollbracht, welche alliteriert, b. b. mit Staben verseben maren, und biefe Stabe murben zugleich eingerigt. Dieß fonnte jum Seile wie jum Berberben geschehen, jum Gegen wie gur Bermunfcung, immer biente bas eingeripte Beichen jugleich bem babei gefunges nen Liebe jum Sauptftabe wie ju Rebenftaben. Diefes Lied burfte nicht fehlen, bas tobte Beiden an fich galt fur nichts, es warb erft lebenbig burch bas Lieb, beffen Stabe es bilbete: Die fcummernbe Baubertraft bes Reichens mufte Gefang weden, v. Liliener. 24. Nach Beterfen 210 bei bentete bie Rune die Befenheit ber Dinge: ,indem man alfo ber gleichfam von ben Dingen ,abgeschabten' Runc burch ben Bauberspruch Leben einhauchte, feste man bie Befenheit ber Dinge in zaubertraftig mirtenbe Bewegung.' Lil. 21. Gin Beifpiel einer Bermunichung, welche Die Berbindung bes eingeschnittenen Hunenftabes mit bem Liebe zeigt, bilbet Sfirnisfor 34-36, wo ber Berba (§ 29 oben) von Sfirnir mit bem Thurfen Brimgrimnir gebroht wird, welcher fie haben folle. Brimgrimnir ift feinem Namen nach ein Reifriese: fie foll ber über fie auszusprechenden Berwunschung nach ber Umarmung ber Forftriefen anheimfallen, b. b. unter Gis und Schnee gurudgehalten bleiben, wenn fie ber Berbindung mit bem fonnigen Frent langer wiberftrebt. Stirnir fpricht:

- 34. Hört es, Joten, hört es, Frimthurfen, Suttungs Söhne, ihr Afen selbst! Wie ich verbiete, wie ich banne Mannesgesellichaft ber Maib,
- 35. Hrimgrimnir heißt ber Thurs, der bich haben foll, hinterm Todtenthor u. f. w.
- 36. Ein Thurs (Th) schneib ich bir und drei Stäbe: Ohumacht, Unmuth und Ungeduld. So schneid ich es ab, wie ich es einschnitt, Wenn es Noth thut so zu thun.

Es thut noch nicht Roth so zu thun, benn in der selgenden Strophe ergiebt sid Gerba, der angebroht Zauber wird also nicht wirftlich volle bracht: sonit wärbe noch erft das Zauber wirkende Lieb slegen, das wie der Ansang der 36sen Str. den einzurisenden, jeht ungerihibleibenden Stad  $(\beta=\mathfrak{T})$  der vernal wiederbrächte. Ich siehe biefen Ansang in der alten Sprache der, weil bie Uedersehung es nicht ganz anschaulich machen fann, da untere Sprache das Ih in D verscheden hat:

Thurs rist ek ther ok thriá stafi.

Thurs ist der Name der eingerigten Rune, die zugleich als Liedflad breis mal wiederscheft; es ist aber auch der angewänsche Ricke selbs, des Runen Ramen baben, diese Namen aber Begriffe bedeuten, so sagt ein einziges dieser nordischen Schriftzeichen so viel aus als uns die Lerbin dung mehrerer, sa vieler bedeuten würde. "Indem die Rune dieses Ramens (Thurs) eingeschieften und dem der Bestud ins Leben gerufen wird, setzt Bertreich und die Rune dieses Ramens (Thurs) eingeschieften wird, setzt Bertreich und die Rune biefes Ramens (Thurs) eingeschieften wird, setzt Bertreich und gegen densenigen in Abstigkeit, welchen der Ruch fressen fall, de Les Leben gegen densenigen in Abstigkeit, welchen der Kluch treffen soll. de. 22.

Wenn nun Obin ber Erstinder ber Kunen beißt, so ist damit der Wunenzauber gemeint, dem eine so unbeschrächte Wacht zugetraut wurde, daß sich Odin nach seinem Aunengedicht (Bunatal), einem Tebeile des ebblichen Jawamands (M. Edda 91), durch Erstindung der Kunen selber zur Geburt berbills, indem er sich von dem Weltbaume löst, als bessen Frucht er gebacht ist.

- 3ch weiß baß ich bieng am windigen Baum Reun lange Nächte, bem Obin geweiht, Mir seiber ich selbst, Mm Mft bes Baums, bem Niemand ansieht Ans welcher Murtel er iprofi.
- 2. Sie boten mir nicht Brot noch Meth: Da neigt ich mich nieber Auf Runen finnenb, lernte fie feufgenb: Endlich fiel ich gnr Erbe.
- 3. Samptlieder neun lernt ich vom weifen Gohn Bötthorns, beis Laters Bestlas Und tranf einen Trunt bes theuern Meths Aus Obirdrit geschöpft.

Der weise Sohn Bölfhorns ift er selbst: von fich selber lernte er die Runen und die Annenikeer. Menn Str. 2 nur die Annen genant sind, und diese sich die Beitung doben, ihn won dem Baume ju löchen, so sind bie dazu gehörigen, ihre Ktast wedenden Lieder mitverstanden. Diese werden auch Str. 3 unter dem theuren Meth gemeint, aus Odbrörtig est döglich, der Duelle der Begeisterung: er debentet, wie der nächste § dar thut, die Berste. Der theure Meth, daß lich, beleit und beiligt daß tobte Zeicken. Darum beist es auch Str. 18 des andem etwels wichtigen Munengedichtes, daß der Sigtvissa (M. Gba 169) in den Mund gefest wirt, die Umme mußen, mit befrem Meth gebeiligt sin.

Da nun ber Runenzauber so große Macht bat, so ift die bem Chin beigleigte Ersindung ber Aunen nur eine Symboliferung seiner Allmacht, und wir übergungen und jetzt, daß ihm dies nicht mehr, ja daum so sehr vertümmert ward als seine Allwissenseit und Allgegenwert, denn bedurfte er freilich erst ber Aunen, so ist den mittels derseichen zeiner Macht teine andere Greng gezigen als die in dem Welen der Linge liegt, denn eben diess wird den Allendagen als bei ein der Besch der Linge liegt, denn eben diess wird den Allendagen als weiniged und über biefes dien aus vermag er nicht. Seinach geinge also wenigkad der Aunenzauber nicht mit unrechten Lingen ju, und Muth. Des g, wo dies den allem Zauber behauptet wird, sieht doch das Zugeschadnist dandere, unmittelbar aus den beiligten Geschätzen, Gesteddent und Lichtung eichte werden.

Wenn alfo icon vas Heibentbum Dbins Mact als Zauberei aufjakt, se fann es nicht mundent, daß der historiernde Capo, dem Obin nur ein Menich war, bei dem vielen Dunberbaren, das er von ihm berichten muß, sich mit der Austrede half, er habe sich auf Zauberei vers finndenn. An Gelter durfte Capo als Geiff micht glaubers, an Zauberei aber glaubte seine Zeit noch sehr fant: darum tonnte Obin, ohne ein Gett yu sein, boch alle die vielen Munder vollbracht haben, die ihm Capo in seinen Quellen beiglegt jaub.

Aber auch Snorri ober Wer ber Verfasser der Heimstringla war, obwohl er sent Dein mehr als großen heremann und Groberer ausschlicheit ihm boch gleichfalls Zaubertunft ju. "Er tonnte durch bloße Worte macken, daß das Zeuer ersch und die Bee stille warb und der Wind fich brothe wohln er wollte." Ingl. 7. Das sann aus Obins Rumatal genommen sein, wo achzehn zauberträssige Lieder genannt werden, die Obin tennen will. Denn so hijst 82:

- Str. 15. Ein siebentes weiß ich: wenn hoch ber Saal fieht Ueber ben Leuten in Lohe, Wie breit sie schon brenne, ich berge fie noch: Den Zauber weiß ich zu zaubern.
- Str. 17. Ein neuntes weiß ich: wenn Noth mir ift Bor ber Flut das Fahrzeng zu bergen, So wend ich ben Wind von den Wogen ab, Und fille rings die See.

Wenn Snorri ferner sagt, Obin habe burch Lieber auch Grabhügel geöffnet und Tobte gewedt, ober sich unter ben Galgen geseht, weshalb er auch herr ber Gehängten (Hangatyr) geheißen habe, so kann er babei auf Wegtamskw. (ob. S. 78. 83) zielen, aber auch auf unser Aunengebicht:

Str. 20. Ein zwölstes tann ich: hängt am Zweig Bom Strang erstidt ein Tobter, Wie ich rige bas Runenzeichen, So kommt ber Mann und fpricht mit mir-

Doch tann Odin auch Hangatyr heißen, weil ihm seine Opfer an Baume aufgehängt wurden, wie er selber einst am Baume hieng. Nach dem Bolfeglauben (Myth. 601, Birl. 1, 193. Leopr. 102) entsteht Sturm, wenn sich Giner erhängt, was vielsache Deutung gesunden hat, zunächst aber boch daran erinnert, das Hangatyr zugleich Sturmgott ist.

Nicht ohne Ladeln über Snorris Klügelei wird man freilich lesen: "Er hatte auch zwei Raben, welche er das Sprechen gelehrt hatte: diese slogen weit umber in der Welt und sagten ihm viel Neues'; wenn es aber endlich heißt: "Die meisten seiner Künste lehrte er seine Opserpriester: diese waren ihm zunächst in jeder Klugheit und Zauberei', so tnüpse ich die Bemerkung hieran, daß die im Runatal genannten 18 Zauber eben so vieler Lieder wohl eben nur solche sind, welche die Priester von ihm ersernt zu haben sich rühmten; die dem Gotte zugeschriebene Zaubermacht braucht sich nicht auf sie beschränkt zu haben.

# 76. Urfprung ber Dichtfunft. Rwafir.

Den Mythus von Obhrarir ergahlt D. 57. 58 fo: Die Afen hatten Unfrieden mit dem Bolle, das man Wanen nennt (vgl. §. 24. 59). Nun aber traten fie zusammen, Frieden zu schließen, und der tam auf diese Weise zu Stande, daß sie von beiden Seiten zu einem Gesaße giengen und ihrem Speichel bineinspudten. Als sie nun schiesen, wollten die Afen die Friedensheichen nicht untergeben lafen. Da machten sie einen Mann daraus, der Amdir heißt. Der ift so weise, das ihn Riemand wm ein Ting singae mag, worauf er nicht Antwort wösse. Ginf aber, weit umser dern die Welt, der Kenschen Weischeit ju lebern. Ginf aber, da er zu den Frieden Sieder in, der ihn der, riefen sie die Geite zu einer Unterredung und diebten sollten ihn. Ern it Utt ließen sie in wei Geise un einen Afel sinnen: der Kepfe beist Ubertrit, aber die Geisse und weinen Afel sinnen: der Kepfe beist Odherit, aber die Geisse Con und Bodn. Sie missen gin das Alut, wormas den sin for früssiger Wech entstand, das jeder der davon trintt, ein Dichter oder ein Weiser wird. Den Afen berückten die Zwerze, Knahlft sie in der Weiseler wird. Den Afen berückten die Zwerze, Knahlft sie in der Stülle seiner Weiseleit erfricht, benn Keiner wor fo flug, seine Weiseleit all zu erfragen.

Darnach luben bie 3merge ben Riefen, ber Gilling beift, mit feinem Beibe ju fich und baten ben Gilling, mit ihnen auf bie Gee gu rubern. Mis fie aber eine Strede vom Lande maren, ruberten bie 3merge nach ben Klippen und fturgten bas Schiff um. Gilling, ber nicht fcwimmen tonnte, ertrant, morauf die 3merge bas Schiff wieber umtebrten und gu Lanbe ruberten. Gie fagten feinem Beibe von biefem Borfall : ba gebub fie fich ubel und weinte laut. Fialar fragte fie, ob es ihr Gemuth erleichtern moge, wenn fie nach ber Gee binausfabe, wo er umgefommen fei, Das wollte fie thun. Da fprach er mit feinem Bruber Galar, er folle binauffteigen über bie Schwelle, und wenn fie binausgienge, einen Mühlenstein über ihren Ropf fallen lagen, weil er ihr Bejammer nicht ertragen moge. Und alfo that er. 218 ber Riefe Guttung, Gillinge Bruberfobn, bieß erfuhr, jog er bin, ergriff bie 3merge, führte fie auf bie Gee und fehte fie ba auf eine Meerflippe. Da baten fie Guttung, ibr Leben gu iconen, und boten ibm gur Gubne und Baterebufe ben toftlichen Meth und biefe Gubne marb swifden ibnen gefchlogen. Guttung führte ben Deth mit fich nach Saufe und verbarg ibn auf bem fog. Snitberge; fein Tochter Gunnlobh feste er gur Suterin. Davon beißt bie Ctalbentunft Rmafirs Blut ober ber 3merge Trant, auch Obfrarires ober Bobenes ober Consinag, und ber Amerge Sabrgelb (meil ibnen biefer Meth von ber Klippe Erlofung und Beimfebr verfchaffte), ferner Guttunge Meth und Bnitberge Lauge.

Die tamen aber die Men an Suttungs Meth? Davon wird ergablt, bag Dbin von Saufe gog und an einen Ort tam, wo neun Anechte



240

Beu mabten. Er fragte fie, ob fie ibre Genfen gewest baben wollten ? Das bejahten fie. Da jog er einen Betiftein aus bem Gurtel und meste. Die Cicheln ichienen ihnen jest viel beger gu fcneiben; ba feilichten fie um ben Stein; er aber fprach, wer ibn taufen wolle, folle geben mas billig fei. Gie fagten Alle, bas wollten fie; aber Beber bat, ben Stein ihm zu vertaufen. Da marf er ihn boch in bie Luft und ba ibn Alle fangen wollten, entzweiten fie fich fo, baß fie einander mit ben Gicheln bie Salfe gerichnitten. Da fucte Obin Rachtberberge bei bem Riefen, ber Baugi bieß, bem Bruber Guttungs. Baugi bellagte fich uber feine Umftanbe und fagte, neun feiner Anechte hatten fich umgebracht, und nun wiße er nicht wo er Bertleute hernehmen folle. Da nannte fich Dbin bei ibm Bolmerfr, und erbot fic, bie Arbeit ber neun Anechte gu überneb: men; jum Lohn verlaugte er einen Trunt von Guttunge Deth. Baugi fprach, er habe uber ben Deth nicht ju gebieten, Suttung, fagte er, wolle ibn allein bebalten; bod wolle er mit Bolwerfr babin fabren und perfuchen, ob fie bes Dethe erhalten tonnten. Bolmerte verrichtete ben Sommer über Reunmannerarbeit; im Binter aber begehrte er feinen Lobn. Da fubren fie beibe gu Guttung, und Baugi erzählte feinem Bruber, wie er ben Bolwertr gebingen habe; aber Cuttung verweigerte grabegu jeben Tropfen feines Methe. Da fagte Bolwertr gu Baugi, fie wollten eine Lift versuchen, ob fie au ben Deth tommen mochten, und Baugi wollte bas gefchehen lagen. Da jog Bolwertr einen Bohrer bervor, ber Rati bieg, und fprach, Baugi folle ben Berg burdbobren, wenn ber Bobrer fcharf genug fei. Baugi that bas, fagte aber balb, ber Berg fei burch: gebohrt; aber Bolmertr blies ins Bohrlod; ba flogen bie Gpane beraus, ibm entgegen. Daran erfannte er, bag Baugi mit Trug umgebe und bat ibn, gang burchgubobren. Baugi bobrte weiter und als Bolmertr gum andernmal bineinblies, flogen Die Splitter einwarts. Da manbelte fich Bolwerfr in eine Schlange und ichloff ins Bohrloch. Baugi ftach mit bem Bobrer nach ibm, verfehlte ibu aber : ba fubr Bolwerfr babin, mo Gunnlobb war und lag bei ibr brei Rachte, und fie erlaubte ibm brei Trunte von bem Deth ju trinten. Und im erften Trunt trant er ben Obhrorir gang aus, im anbern leerte er ben Bobn, im britten ben Con und batte nun ben Meth alle. Da manbelte er fich in Ablersachtalt und flog eilenbs bavon. Mis aber Guttung ben Abler fliegen fab, nahm er fein Ablerbemb und flog ibm nach. Und als bie Afen Dbin fliegen faben, ba festen fie ibre Gefage in ben Sof. Und als Dbin Msgarb erreichte, fpie er

ben Meth in die Gefäße. Als aber Suttung ihm so nahe gekommen war, daß er ihn saft erreicht hatte, ließ er von hinten einen Theil des Meths sahren. Darnach verlangt Niemand: habe sich das wer da wolle; wir nennen es den schlechten Dichter Theil. Aber Suttungs Meth gab Obin den Asen und benen, die da schaffen können. Darum nennen wir die Stalbenkunst Odins Fang oder Fund, oder Odins Trank oder Gabe, und der Asen Getrank.

Hiemit sind zwei Stellen bes edbischen Hawamals zu vergleichen. Dieses Gedicht, eigentlich nur eine Sammlung der im Bolt verbreiteten uralten Spruchweisseit, wird dem Doin in den Mund gelegt, und heißt darum das Lied des Hohen. Als Gott des Geistes wird ihm auch diese dem Bolte offenbarte Weisheit zugeschrieben; daß er selber spricht, wird am deutlichsten bei dem im vorigen § besprochenen Runenliede, das einen der Anhänge des Hawamals bildet. Aber auch bei diesem selbst bezeichnen die eingestochtenen, Erlebnisse erzählenden Stüde, welche die Weisheitslehren veranschauslichen und bewähren sollen, ihn als den Sprechenden. Zu diesen gehören die hier auszuhebenden Stellen:

- 12. Der Bergessenheit Reiher überrauscht Gelage Und stiehlt die Besinnung; Des Bogels Gesieder besieng auch mich In Gunnsöbhs Hans und Gebege.
- 13. Trunten ward ich und übertrunten In des schlauen Fialars Felsen. Trunt mag frommen, wenn man ungetrübt Sich ben Siun bewahrt.
- 104. Den alten Riesen besucht ich; nun bin ich zurück; Mit Schweigen erwarb ich ba wenig. Manch Bort sprach ich zu meinem Gewinn In Suttungs Saal.
- 105. Gunnlöbh schenkte mir auf goldnem Sefel Einen Trunk bes theuern Meths. Uebel vergolten hab ich gleichwohl Ihrem heiligen Herzen, Ihrer glühenden Gunft.
- 106. Ratamund sieß ich ben Weg mir räumen Und den Berg durchbohren. In der Mitte schritt ich zwischen Riesensteigen Und hielt mein Haupt der Gefahr hin.

- 107. Schlauer Berwandlungen Frucht erwarb ich; Benig mifdlingt bem Liftigen: Denn Obhrörir ift aufgefliegen Bur weitbewohnten Erbe.
- 108. Bweifel beg ich ob ich heim war gefehrt Ans ber Riefen Reich, Wenn mir Gunnfühl nicht half, bie gute Maib, Die ben Arm um mich schlaug.
- 109. Des andern Tags bie Reifriefen eitten Des Soben Rath zu boren In des Soben Salle. Gie fragten nach Bolwert: ob er heimgefahren fei, Der ob er mit Euttung fiel.
  - 110. Den Ningeib, fagt man, hat Dbin geschworen: Ber trant noch seiner Treue? Den Suttung beranbt' er mit Ranfen bes Meths Und ließ fich Gunnfoh granten.

#### hierzu nur folgenbe Bemerfungen:

- a. Die Stellen bes Samam, feben eine furgere Sagung ber Ergablima poraus, bie noch nichts bavon weiß, bag Sutting ben entfliegenben Dbin verfolgt habe, vielmehr icheint er nach 110 gefallen, mas auch Weinhold a. a. D. 12 annimmt. Die Riefen tommen erft am andern Tage bem Bolwert nachzufragen, und Dbin muß ben Ringeid fcmoren, fich bon bem Berbachte zu reinigen. Da bieß wie ein Meineld aussieht, und ibm auch fo gebeutet wird, überbieß nicht erhellt, Wem Str. 110, Die Doin nicht fprechen tann, in ben Mund gelegt ift, fo tonnte fie fpatere Bubichtung fein. Aber berfelbe Berbacht trifft auch Gtr. 105 und ben in D 58. ents baltenen Schluß ber Ergablung, ben Urfprung ber Miterpoeffe betreffenb. movon Sawam, noch nichts weiß. Bielleicht ift bas nicht bie einzige Rus biditung ber i. Ebba: Die gange Bwijdenergablung von ben Bwergen Figlar und Galar ale ben erften Befigern bes Obbrorir icheint fpatere Erfin= bung, benn ba es hawam, 13 beißt, Obin fei in Riglars Relfen trunten geworben, fo feben wir, bag nach Figlar ber Reller bes Riefen beift. Der Trant tam alfo gleich in bes Lettern Befig. Bgl. e. Die brei Trunte aus Obhrörir, Con und Bobe tonnen aber alt fein, ba fie ben brei Rufen Meths ber Thromelm. 26 entfprechen.
  - b. Auch von Rmafir weiß hamamal nichts; ber Name bleibt in ben Liebern auch sonst unbenannt. Doch nur ben Namen trifft Berbacht.

nicht fein Befen. 3mar mag feine Entstehung aus Speichel uns zuwiber fein; aber unferer Dothologie barf fie nicht als Barbarei porgeworfen werben. Der reine Speichel, ber aus bem Blute fommt und wieber gu Blute wird, wie bas auch unfere Ergablung gefdeben lagt, fteht bem Blute gleich. 3m Blute liegt, nach einer febr verbreiteten Aufchauung, bas Leben, aus Blutetropfen rufen in unfern Marchen Stimmen, Blumen fpriegen in allen Mythen aus bem Blute, Rinberblut beilt bie bofeften Rrantheiten, Blut ift ein gang besonderer Caft, beißt es im Sauft; aber bem Blute wird ber Speidel auch in ber Beilfraft gleichgesett, icon bei ben Alten, und noch Chriftus beilt mit feinem Speichel. Schlagend ift aber bie Uebereinstimmung, wenn auch in ber griechischen Mythologie aus bem vereinigten Speichel ber Gotter neue gottliche Befen berporgeben. Bei Sprieus tebiten brei Gotter ein: Beus Bofeibon Bermes; nach Unbern Beus Ares Bermes. Bum Lohn feiner Gaftfreundichaft ftellten fie ibm eine Bitte frei. Er wunfchte fich einen Cobn; bat aber nach bem Tobe feiner Gattin gelobt, fich nicht wieber gu vermablen. Da vereinigen Die Gotter ibren Speichel, vermischen ibn mit bem Staube ber Butte und erichaffen ben Orion, M. XXXIV. Denfelben Drion haben wir §. 73 a. mit Dobr verglichen. Das betraf feinen Tob, ben wir mit bem Balburs und Salelbarends gufanimenfiellten. Collte er fich nun auch bei feiner Beugung nit ibm berühren? Schon Grimm fragte (Mpth. 838); mar Dobur eins mit Rmafir, ber bie Belt burchjog, und von ben Amergen ermorbet murbe ?" Er fugt bingn : "Dobr, Frepjas Bemahl, ben fie in ber weiten Belt auffuchte, und mit golbenen Thranen beweinte, tonnte Berfonification ber Dichttunft fein.' Bir lagen biefen Fragen noch andere folgen: Bit ber verbuntelte Rame Dbbrorir, ber auch Dobeirir gefdrieben wird (Beitichr. III, 423), aus Dob und brepri Blut gebilbet? Mus bem Blute bes vom Cher vermundeten Satelbarend = Dbin murben im nachften Frubjahr Blumen (Myth. 899); aus bem bes Abonis, ber fo abnlich ift, fproß bie Anemone. Bon Balburs Blut ift nichts bergleichen berichtet; ba aber Johann ber Taufer feine Stelle im Ralenber einnahm und bas im Mittelalter fo forgfaltig gefammelte und fur beilfraftig gehaltene Johannisfraut auch Johannisblut beißt (Abergl. 457), fo fehlte mobl auch bei ibm biefer Bug nicht. Ueberall ift bem Blute bes fterbenden Gottes munderbare Braft beigelegt. auch die verlagene trauernbe Gunnlobb auffallend ber meinenden Frevja? Durfen wir alfo ben unvollftanbig erhaltenen Dothus Dbhurs aus bem

Amälis ergaingen? Wie bem auch sei, ber Mehlus bem Gral bat ohne Frage seinen Urfprung aus der Bertausschung Overs oder Baldvurs mit Jo-bannis genommen, was sogleich einstudiet, wenn man weiß, daß auf der Gralfsschüele, medke alle irtissigen Wahrsbe betriedigt, ursprünglich vos Jampt eines Menschen lag, nur wie wei, die Augriela 176 andgeneisen bate, das bes Johannes, was jugieich erlätzt warum §. 73 auch Gerobias oder die ihr vermandte Khundis der widen gage veraussieht. Wie in den bet unter 3. auch de fehrechenn Methen dem Aute des fleichenden Gettes schöpfen 2. auch der derhochenn Methen dem Aute des fleichenden Gettes schöpfen des, auf der des geht Leben, fälle und Uetersigh von der Schöpfen des, auf der des haupt des geht Leben, fälle und Uetersigh von der Schöpfen des, auf der des Johannes sog.

- Obbrorir, in Sawamal 107 Rame bes Truntes, ift D. 57 auf ben Regel übertragen, worin er bewahrt wird; baneben erfcheinen noch smei andere Gefage, Gon und Bobn. Jenes erfte leitet man aus Dbb Beift und aus hræra, alth. hruoran, rubren, mas ben febr paffenben Sinn Geiftrübrer, Beifterreger ergiebt. Bie Dbin felbft ber Beifterreger ift, fo auch fein Trant. Der theure Meth, ben er Dichtern, Beifen und Mfen fpenbet, bat geifterregenbe, begeifternbe Rraft. Con, ber Rame bes anbern Befages, bas bie Ubfala-Cbba nicht fennt, bebeutet Gubne. Beift bas, bie Dichtfunft milbere bie Beifter (emollit mores), baß Berfohnung in bie Bergen Gingang finbe; ober gielt es barauf, bag aus ber Berfohnung ber Afen und Banen ber Gaft guerft hervorgegangen war? Die Gubne muß angeboten, von ber anbern Geite angenommen werben: barauf tonnte ber Rame bes britten Befages (oblatio) geben. Bei Friedensichlugen wie bei ber Stiftung bes Freundichaftebundniffes ließ man fonft Blut in ein gemeinsames Gefaß fliegen. Much bier feben wir wieber ben Speichel bem Blute gleichgestellt. Doch weiß Samamal nichts von brei Gefagen, nicht einmal von mehren Trunten; Gtr. 105 ift nur von Ginem bie Rebe.
- d. Ben Amble migen wir sonft aus §. 41, baß Er es war, der ells der weifgite der Götter bas Reh, das Leti in Fruer geworfen hatte, noch in der Alche als dies Berrickung zum Sichlang erkannte. Abweichend von der singeren Geda erzählt Magliagal. 4, die Banen hatten isch eine füglicher in ibrem Geleich den Mein zum Geitel gegeben. Der Rame bedeutet nach slawischen Dialetten die Gährung; nach der alltn. einen Keichenden: das fäme auf eins bermand, dem jedes gahrende Gedränftelich. Und der Weit wer wer wer den der den bestehe der das für der Weit des Genütiths, die Bechie, muß sich aus einen kleich. Und der Weit weit von der

245

Gabrung flaren, und ben aus bem Speidel Entftanbenen tonnte man um fo eber nach ber Gabrung benennen, ale Dbin auch ber bierbrauenben Beirbild mit feinem Speichel, ber ale Befe verwendet wird, jum Siege verhilft. In ber weiter ausgesponnenen Ergablung ber D. 57. 58 wirb bas Bilb bes Getrante, bas gabren und fich flaren muß, nun weiter fortgeführt. Rach ber in Rmafir porgestellten Gabrung tommt er in ben Reller ber Zwerge, bann in ben ber Riefen: es mag febr profaifc tlingen, menn ich fage, bag bieß nichts als mehrere Abftiche bebeute, bie ber junge Bein in ben erften Monaten bebarf; noch mehr, wenn ich bie neun Sommermonate, Die Dbin bem Baugi bienen mufte, auf Die Beit begiebe, welche bernach noch jur Ablagerung erforberlich ift. Allein ber Dothus, ber in biefer Bestalt fich bem Charafter einer unterhaltenben Ergablung nabert, birgt nicht in allen Bugen echt mythischen Gehalt; boch fallt er wenigstens nicht aus bem Bilbe. Much wird man gesteben mußen, bag ber Rame Guttungr fur Suptungr gut erfunden ift, um einen burftigen Riefen zu bezeichnen, ben nach einem guten Trunt geluftet. Weinholb Riefen 51 erflart freilich bie Ableitung feines Ramens von fupan fur gang unmöglich; vgl. aber Rubn Berabtunft und Gr. Gr. I, 318.

e. Fialar und Galar murben als Zwergnamen an Fili Rili im 3mergregifter ber Bol. 13 erinnern. Samam, 13 fceint gwar auf ben erften Blid einen Riefen unter Sialar ju verfteben, wie auch harbarbal. 26 Figlar ben Riefen nennt, ber D. 45 wieber anbers, Sfrimir, beißt; aber bas Beimort ber ichlaue (frodi) geiat, baf ber Reller bes Riefen nur nach einem Amerge (etwa jenem ber Bol. 34) benannt ift, mas gu weiterer Musspinnung und Ginführung ber 3merge verleitet baben fann. Daß biefe ben Trant erft gubereiten, indem fie ibn mit Sonig mifchen, ift in ihrem Character erfunden, ba fie immer ale bie tunftreichen erfcheis nen; Sonig ift ein Bestandtheil alles Meths. Gie maren aber nach Amafire Blut icon por ber Difchung luftern: fie batten fonft nicht nach feinem Befit getrachtet. Den Gnitberg, in welchem ber Trant aufbemabrt mirb, erflart Ruhn Berablunft 152 fur bie Betterwolten; ben Bobter aber, beffen er fich bebient, um in ben Berg ju gelangen, vergleicht er bem gleichnamigen Bertzeug, bas bei Erzeugung bes Teuers gebraucht warb, wie er benn überhaupt nachweift , bag ber himmlifche Funte und ber himmlifde Deth einer gemeinfamen Anfchauung ihren Urfprung verbanten.

f. Auch bag fich Obin Bolwert nennt, hat feine tiefere Bebeutung, ba er in Bangis Dienft nichts Gutes vorbat: er will eben ben Meth



entwenken. Will man seinen müßevollen Teinst so verschesen, daß im man seinen müßevollen Teinst so Anstrengung erworken wirt, so habe ich nichts daugen; bebeutenker aber ist gemis), daß Obin Str. 108 gesteht, ohne Gunnliedbs Hill babe. Obhrörir nicht erworken werben som eine Eiche eine Beefe. Bertrefflich si daer, nie ber Begeisterungstrunt der Dichter und Nien, um die höchste Weibe zu emplangen, durch einen Justand versichten und Nien, um die höchste Weibe zu emplangen, durch einen Justand versichten das flacken die Angelierungstrunt der Dichter und biertrumten wird. Erunten won Biebe und trunken von bichterischer Begeisterung. Wie iehr erinnert dieser versiche Raufch, dem hich Chin in Gunnlidde Anusch, dem hinglicht, an Geetste Weste im Dissan 118:

Lieb., Lieb. und Beines Trunfenheit, Dbs nachtet ober tagt, Die göttlichfte Betrunfenheit,

Die mich entgudt und plagt.

Das fittiche Bedenten, das die festen Etrepten des Haman, besendern 110, aussprechen, gebot entwerter jur Gintleidung, die den abstratten Gedanten verstecken mit (sie medte ich diese fusdunft vorzieden); oder sie sest schon ein getrübtes Berständnufs vorzand. Der Bergefensteit Reiber, der Gedage überraussch umd de Bessumm siedelt (Str. 12), sit zwar ein unwertschones Wibe, zo wird aber nut verwendet, um vor einen Trun-lenheit zu warnen, die nach dem ein den Bustendet, um unspere Linder Berste im Buche des Schonlen noch einmal zu gebrauchen, zwurdervolle Ausend' ist.

Gleich bem Gottermeth murbe auch bei ben Indiern ber berauschende Krant ber Gemapflange ben Gunbarren und andern Damonen, bie feiner huteten, geraubt und Götter und Menfchen feiner begeisternden Rraft thefiligitig. Aufn Greabfunft bes Jemers G. 5.

- g. Rati beißt in ber D. ber Behrer; in hamam, iceint bie Schlange geneint, in beren Gestalt Dein in bem Felfenkeller fchlüpfte. 3mei Beinamen Dbins, Dfnir und Smafnir, geben baraus, baß er Schlangengestalt auzunehnen liebt.
- Ein Zeugnifs, daß Doin eigentlich der Gett der Nichtlunft und Beredfamilit war, was dam auf Bragi übergieng, sindet fich bei Saveri, obgleich ihn dieser, wie sichen erinnert werden ist, menschich auffalzt. Puglingas, a. 6 meldet, er babe sie anziehend und sieblich gesprechen, daß Alle, welche ihn anhörten, glaubten, das Alles sei wahr; er sprach Alles

in solchen Reimen, wie jeht gesungen wird was wir Gedicht heißen. Er und seine Hospiriester hießen Sangschmiede, und diese Kunst hub durch sie an in den Nordsanden.' Wie er als Gott der Dichtunst dem Apollo gleicht, so auch durch die Heilunst, welche ihm einer der merseburger Helfprüche selbst vor den Göttinnen zueignet. Vielleicht erklärt sich so, daß Wate, der sich auch sonst mit Wuotan berührt, die Arzneisunst verstand (Myth. 1101), wie an sein Geschlecht alle Künste und Ersindungen gestnüpft sind. Ihm selbst oder seinem Sohne Wieland legt die Sage ein Boot bei, was ihn als Ersinder der Schiffsahrt bezeichnet; Wieland gilt sür den besten Schmied; der Surder Gigis, der älteste Tell, sür den besten Schüßen; dem dritten Bruder war vermuthlich wieder die Heilfunst vererbt. Nordian der beste Jäger in der Wiltinas. c. 230 fällt vielleicht mit seinem gleichnamigen Halbbruder c. 18 zusammen. Agl. Borr. zum Orendel S. XVII und §. 82.

## 77. Odin als Drachenfampfer. Schlug.

Obins Wesen ift hiemit noch nicht erschöpft. Grimm (Ueber ben Liebesgott 1851) hat in Obins Beinamen Bunsch und seinem Bruder Bili (Bille) ben Begriff ber allmächtigen Liebe nachzuweisen gesucht. Damit ftimmt, wenn es im Runenlied heißt:

- 24. Ein sechszehntes tann ich: will ich schöner Maib In Lieb und Luft mich freuen, Den Willen wandt ich ber Weißarmigen, Daß gang ihr Ginn sich mir gesellt.
- 25. Ein fiebzehntes fann ich: bag fcmerlich wieder Die holbe Maid mich meibet.

Gleichwohl sehen wir ihn oft ungludlich in seinen Bewerbungen: so bei Willings Maib (Hawam. 95 -101) so wie Harbardst. 18, und bei ber Rinda, wovon §. 90, gelangt er nur durch Lift jum Ziel. Als Gott bes Alderbaues tritt er in Deutschland mehr als im Norden hervor, wo er ihm im Gegensatz zu Thor eher seindlich erscheint. Hievon, wie auch von seinen Gemahlinnen und Sohnen, wird befier an andern Stellen gehandelt; anch ist Manches ihn Vetressende schon in frühern Abschuitten vorweggenommen, und nur um Wiederholungen auszuweichen, wird Unsberes, das später nachgeholt werden soll, an dieser Stelle übergangen. Hier sollte nur der Grund gelegt werden, auf dem sich späterhin sortbauen läßt.

Bor bem Coluge will ich auch nicht verfdweigen, bas gwifden Buotan und einigen driftlichen Seiligen Beziehungen eintreten, theils weil man ben Cultus bes Gottes burch ihre Berehrung ju verbrangen fucte, theils weil in ihre Legenben, foweit fie aus bem Bolismunde aufgenommen murben. Mutbifdes Gingang fant, in Boltemarden und Boltegebrauden ibr Rame an feine Stelle trat. Der Gegenstand ift noch gu wenig erforfct; boch will ich hier wenigstens einige ber babei in Betracht tommenben Beiligen nennen. Billig fteht bier ber b. Demalb voran, weil er ben Gerider ber Mien bebeutet. 3bm und feiner Legende bat 3. Ringerle eine eigene Schrift gewidmet (Stuttgart und Dunchen 1856). Sier ericeint er pornamlic ale Better berr und Erntespenber; und in lete terer Burbe wird er une noch ofter begegnen. Der Rabe, ber ben mbb. Osmalbgebichten wie Cbins Mpthus gemein ift, findet fich auch auf ben Bilbern bes Beiligen, obgleich er feiner Legenbe fremt ift. Econ in feiner aufern Erideinung fab St. Dartin bem Buotan auffallend abnlich : Mantel. Roff und Comert batte er mit ibm gemein; jenen theilt er bem Durftigen mit, feine Bloge gu befleiben: bas tonnte an bie oben befprodenen Berleihungen bes Bunfcmantels erinnern, und Dilbe ift eine Tugent, Die Dbin als Gangrabr und Grimnir gu lobnen wie ibre Berfaumnife ju ftrafen bebacht mar. St. Martine Mantel, Die Cappa St. Martini. trug man ben frantifden Ronigen in Die Edlacht nach; andere Begiebungen find in meinen Martineliebern Bonn 1846 nachgewiefen. Wenn wir St. Martin in bem von Rarajan aufgefundenen f. g. Biener Sunbefegen (Mullenb. Btider, XI, 259 und Muth. 1189) ale Birten auftreten feben. fo foll er bor ben Bolfen fouben, welchen Buotan gebietet. Auch Gt. Didel und Georg, Die Drachentobter, fofern fie reitend und mit gefowungenem Edwerte bargeftellt murben, gliden Obin; freilich ale Dras dentobter fennt ibn bie Coba eigentlich nicht, man mufte benn Genrir als folden auffagen burfen, wofur Solgenbes gu fpreden ideint. Wir faben S. 66, bag es eigentlich Dbin mar, ber burd Bafurlogi ritt und fich als Ciegfried in ber Selbenfage verjungte. Much bier fehlt in ber Gotterfage ber Dradentampf, wenn nicht in Stirnisfor Beli, ber brullenbe, als folder aufzufagen ift. Auf welchen anbern Rampf als ben mit Beli tonnte es jurudgeben, wenn Gro bei Caro ale Dradenfampfer erideint? Auch tann bon bem Belben auf ben Gott gurudgefdlogen merben und ba Giamund, bem im Beowulf Giegfriede Drachenkampf beigelegt ift, ein Beiname Dbins war (Muth. 344), fo werben wir Rubn beiftimmen, ber Zeitichr. V, 472 ff. Boban in bem St. Georg ber englifden Bollegebrauche erfannte. Die Bergleidung mit anbern englifden Bolfefelten, mobei noch ,2B o b a n' und feine Frau "Frigga" unter biefen Ramen auftreten Doth, 281, und im "Schwerttang" amei Comerter um bas Saupt eines Anaben geschwungen werben, mas eine fombolifde Darftellung bes Drachentampfe fceint ; bann bas Hoodening genannte Geft, beffen Sauptperfon "Hooden" wie fein Rofs "wooden horse" beißt; endlich auch ber befannte Robin Hood, beffen Borname Robin, unferm Ruprecht entfpredent, ein Beiname Bobans ift, ber ibn ale ben rubmglangenben bezeichnet; Die ftate babei auf: tretenbe Runafrau, welche wie Berba ober Brunhilb, in anderer Sagung Rriembild, aus ber Gewalt bes Unthiers befreit wirb : Alles zeigt, baß biefe Boltofpiele einen verbuntelten, aber in Gotter und Belbenfage nach: Mingenben, auf Dbin besüglichen, im Befentfichen in Sfirnisfor entbaltenen Dothus barfiellen follten. Beomulfe eigenen Drachentampf begiebt gwar Mullenhoff Beitide, VII, 439 auf Frepr; aber Frepre Rampf fallt in ben Frubling, Beowulfe Dradentampf ift fcon bem Musgange nach ein Berbittampf; nur in ben Berbittampfen erliegen bie Gotter ben Riefen. Darum muß Thor im letten Beltfampfe gegen bie Beltfclange (Bormungandr) fallen, mabrend er fie im Grublingetampfe §. 85 befiegt batte. Aber auch ber Fenriswolf, mit welchem Dbin tampft, ift burch feinen Ramen Banaganbr als Chlange (Drade) & 46 bezeichnet; auch Dbin fallt im letten Beltfampfe, welcher bor feiner Sortidiebung aus bem naturlichen Jahr in bas große Beltjahr ein Berbftfampf gemefen mar; in einem frubern Frublingstampf muß er ibn befiegt haben. Diefer Frub. lingetampf Obine ift in feinem Dolbus pergeken und auf Rrepr übertragen : auch bei Frebr ift er ale Dradentambi in ber Cbba nicht bargeftellt, wir mußen bie biftorifierten Graablungen Caros bingunebmen um Frepre Frub. lingetampf als Rampf mit bem Drachen ju ertennen. Ueber ben Ginn bes auf folden Umwegen gewonnenen Drachentampfe Dbine fann fein Bmeifel fein. Die Schlange, bas Ginnbild bes Bagers, bebeutet bie feuchte nebliche Wintergeit : Obin, ber fie befiegt, ift ber Connen- und Grublingegott. Diefer Gieg tritt alljabrlich ein; ben Jahresmythus bat bie Ebba, wie manche andere, auf bas große Beltenjahr bezogen und mit ben Beltgefdiden in Berbindung gebracht. Der Rame Renrir, ber nach S. 106 auf Meer und Gumpf beutet, mar icon in bem altern Ginne bes Mythus ein paffenber Rame fur ben verberbliden Burm, ber nur bas im Binter anfdwellenbe, verheerend überftromenbe Bager bezeichnete, Mullenhoff a. a. D. 431. — Ueber bie hier genannten und andere mit Buetan aber freilich auch mit Thor und folglich mit Irmin im Bollssglauben verwandte Heilige, wozu nach Jan. Lingerse auch St. Leonhard gehören wirt, bergl. Wolfs Beitr. 33—58.

Eine andere verbuntelte Geite in Dbine Wefen ift fein Berbaltnife gur Unterwelt, wonach er als Tobesgott ericeint. In ber beutiden Cage ift bas bentlicher als in ber norbifden: bei uns fitt er im boblen Berge, ber bie Unterwelt bebeutet, fein born hangt über ibm, feine Raben fliegen umber und neben ihm ichlafen feine Belben bem Tag ber Enticheibung entgegen, beffen Unbruch ber Chall feines Sorns vertimbigen wirb. Rach ber nordifchen Auffagung lebt er in Asgarb ober Walhall, alfo in einem überirdifchen himmel und biefen theilt er mit feinen Belben, benen er gur Belohnung verheißen mar. Gin Tobesgott ift er auch bier; aber ber Tob bat fich in emiges Leben gewandelt. Und auch bier finden wir bas Sorn bei ibm, bas ben Unbruch bes jungften Tages verfündigen foll; nur theilt er es mit Beimball, auf ben als Gottermachter biefe Geite feines Befens übertragen ift, wie von ibm bas Sorn noch uufere Rachtwachter empfiengen. Bleidwohl tennt auch die nordische Cage eine Ceite an Dbin, Die ihn in Berbindung mit ber Unterwelt fett; fie ift aber bem Blid entrudt, ja biefe Geite Dbins murbe abfichtlich ju einem felbstanbigen neben Dbin ftebenben gottlichen Befen erhoben. Diefes Wefen beift Uller, bentich Wol und von ihm ift §. 91 gehandelt. Aber barin ift boch wieder Obins Berhaltnifs gur Unterwelt anerfannt, bag er nach Grimnismal acht Rachte swifden zwei Reuern figen muß. Diefe acht Rachte find bie acht Wintermonate bes Rorbens und wieber feben wir bier Dbin als Jahresgott aufgefaßt.

#### Donar (Thorr).

#### 78. Heberficht.

So flar wie Thor fleben wenig Getter vor nus da. Wie viel auch in seine ver in seine der Mythuls noch unverständlich bleibt, er seldst ist und kleine ver schleibt, est gibt, teine ungeschie Imm, wie es in der deutsche Mybbledgeie noch so manche giebt. Daft modte und dies befrenden wo uicht misse trauiss machen gegen untere eigene vielleicht nur scheindere Ginstet; doch weiß Ukland, deffen "Mushus von 266t" Etuttg. 1836 wir einen großen Theil derschlen verdanten, uns auch bierüber zu beruftigen. "Abthen", sagt

er S. 15, die im Naturgetiete verteben, liegen geniss bem Berfiamins effener als solche, die sich auf die innere Welt bejehr: vort sin die flischauten Einge, bier die flehen: vort sin die flischauten die State bei flehen im überstimmt lichen. Imar auch bei Obin, der und wefenlich Gett bes Geisse war, erdannten vir eine similie Grundlage an: aber wie die Luft an fich sind die gelisse deller Elemente ist, so sanden von die flie Welen vor jugsweise auf das Geisteskeben bezogen. Dogegen waltet Abor auf dem natürlichen Gebiete. Da wir aber auch im zu einem Gette ver Entur erbeben sehn, wedere Obin als Kriegsgett sindist ersteint, so tritt bier ein neuer Gegensch bervor: der similiere Gett wird zum gestigtem er boden; der gestigtere tann im Naufch, im Liebeswahnstimn, in der trieger rischen Weben berachyspinten scheinen.

Thor, ber im Gewilter wollet, ift nach dem Dauner benannt, sein beutscher Name war Donar; das nordische Thor ist aus Thonar entstanden, indem zuest das a verstummte, dann das n vor r aussell, so das siedtummte, dann das n vor r aussel, so die specie r in Thore ist bieß steriofie; es wied mie Genitiv durch s erfest. Genso sinder wir in deutsche Dialeten den nach Donar denannten Donurestag in Dorsdag gefürzt; der Donuresberg in der Platz beitst nach dem Rhein. Intiquarins 1739 S. 380 Dorsberg, und Dorscheim der Bingen nach dem Etromberger Zinsbuch nach 1481 Dornsberim. Birdder III, 331.

Der Gott bes rollenden Donners, der den Blightral subrt, sollte, wie in den peladgischen Musclogieru, der oderste Gett sein. Hat er leisen Mang in der Goda seinem Bater Dbin abtreten müßen, so war er doch vielleicht auch und einst der Gott der Götter. Roch die Goda bezeichnet ihn als den Jutsen der Gotter (asadräger): in Stirnissor 33 heißt es:

Gram ift bir Dbin, gram ift bir ber Afenfurft, Frenr verflucht bich.

Her flecht Thor gang so in der Mitte, wie er als der Mächtigste bieser breis nach kham von Bremen in Upslads Tempel in die Witte gerstellt war, Wosdan und Fricco zu beiben Seiten. In Norwegen war Thor Laudid, d. d. hauptgett, wie Freyr in Schweden, Din (Weddan) in Same mart, Sadsen und bem stattischen Niederthein. Ward in Norwegen ohne weitere Bezeichnung der As genannt, so war Thor gemeint; sollte in vereiten Zeit des Griffenthums Jemand als Heibe bezeichnet werden, so bies es, er glande an Thor, www wo windt die gange Teilogie, mur puel höchste

6, 78,

Gotter genannt werben, ba fehlt Thor nie, vielmehr ftebt fein Rame voran. Ferner wird ber Donnergott auch bei uns als ein paterlicher aufgefaßt, wie fein ebbifder Beiname Atli (= Attila ober Grel) geigt, Chel (Groß: pater), Alttonig beißen beutiche Berge. Sienge es nicht mit bem Begriff bes Donnergottes jusammen, bag er fahrend gebacht wirb, ba ber rollenbe Donner bem Chall eines babin raffelnben Bagens gleicht, fo tonnte auch bieß bartbun, bag er einft ber bochfte ber Gotter mar. Alle aubern, felbft Buotan, feben wir reiten, nur Thor fabrt; barum beißt er Defutbor und Reibitor, ber fabrenbe Gott, ber Berr bes Bagens, ober weil feinem Bagen Bode vorgefpannt fint, Safrabrottin. Allerbings bat auch Frent (Kro) feinen Bagen, beim Gottesbienft feben wir ibn im Bagen umgegeführt; aber in Magard fahrt nur Thor. Huch bas tann ibn als ben bodften Gott bezeichnen, bag feine Mutter Jorbb ift, Die Erbe, Die große Lebensmutter, Die Mutter ber Gotter. Bieberum mar Gif, Thore Gemablin, eine Erbaottin ; ale folde erfdeint fie gwar noch jest, aber ber Gemablin Dbins tann fie fich nicht vergleichen; fie ift mit Thor von ibrer erften bobe berabgefunten. Daß Thore Sammer fur ein meibenbes und beiligenbes Berath gilt, bas Brautpaare weihte, Leichen einfegnete, fei es, fie jum Leben ju ermeden ober ihnen bie Biebergeburt gu fichern; baß er beim Sammermurf nach beutschem Recht bie Brengen bes Gigenthums bestimmte: bas Alles beutet auf feine frubere bobere Beltung. Roch jest rufen in ber Roth bie Gotter felbft gu Thor um Gulfe, und find augenblidlichen Beiftande gewife. Dbin felber gefteht Grimnism. 24:

Bon allen Baufern, Die Dacher haben, Glanb ich meines Sohns bas grofte.

Es solgt bieß jum forn barans, bog es ben Wolfensimmel bedeutet; wem ibm aber 540 Stodmerle zugeschieben werben, gerade so viel all Duns goldliche Solle Abiern gabil, Geinmism. 23, so ift nech bier ber Sohn über ben Bater gestellt. Endlich erforent er in mehren Mothen in einer werbunkelten Trilogie manbernder Gotter, unter wecken er so sehr als ber machtigste bervortritt, daß feine Geschrten soft vor ibm verschwieden.

Die Gewalt bes Blightrals ift in einer schwebischen Boltsfage, bie Gr. Richt. IV, 509 einen echten Buehba neunt, vertrefflich geschiebert. Auch ber Gett bes Blightrals feunte als ein surchbarer, eifriger Gett ausgefaßt sein. Aber mit Ausnahme einiger Boltsausbrüde beim Gewitter, wie



ber liebe Gott gurnt, unfer Berrgott fift, ber Simmeltatl greint' u. f. w. (Mpth. 152), beren beibnifder Urfprung unausgemacht ift, finden wir ibn ben Meniden bold und freundlich gedacht. Richt gegen fie tehrt er feine Blite, fonbern gegen bie Riefen, Die Feinde ber Gotter und Menfchen. Diefen ericbließt er ben Simmel, lagt ben befruchtenden Gewitterregen nieberftromen und fegnet ihre Saaten; ja er bereitet ben harten Felsboben ju fruchtbarem Baugrunde und verpflichtet ben Arbeiter im Steinbruch, welchem er porgearbeitet bat, jum Dant. Mit feinem Sammer fpaltet er ben Riefen bas Saupt, b. b. er germalmt uud verwittert bas unfruchtbare fteinige Bergland, bas fich nun bem Anbau erschließt, ber immer bober bingufgetragen merben tann in Die Gebirgsgegenden, wo fonft nur Bergriefen wohnten. Jest aber mußen fie auswandern, fie fublen, baß ibre Beit porüber ift. Darum ift Thor immer im Rampf mit ben Bergriefen porgeftellt, immer auf ber Oftfabrt begriffen, weil die talten Binbe von Dften tommen, Die Gewitter aber von Westen. Doch bleibt er babei nicht fteben, ben Menschen bie Erbe urbar gu maden: einmal als Freund ber Menschen gefaßt, nimmt er fie nun überhaupt gegen alle verberblich wirtenben Naturfrafte in Schup, Die bas Leben auf Erden ftoren, Die Erbe unwohnlich und unwirthlich machen. Der erfte Unlag zu bem Allen mar Die felfenspaltende Gemalt bes Wetterftrals. Aber von hier aus fortichreis tend bereitet er erft ben barten Felsgrund ju urbarem Erbreich, lobnt bem menichlichen Reiß beim Anbau, ichust gegen bie verderblichen Binterfturme, gegen Froft und Ralte, und lagt fich berab ein Gott ber Bauern. ja ber Anechte gu fein, welchen die Teldarbeit hauptfachlich überlagen blieb, mabrend ber Gott bes Geiftes nach bem Sarbardelied bie Gurften gum Rrieg aufreigt, die Saaten ichabigt und ben Segen bes Landbaus burch gerftorende Rriegegewalt verbrangt. Rach allen Seiten bin zeigt er fich jest als ben Freund ber Denichen; in allen vier Clementen offenbart er feine fcupenbe Macht: nicht bloß gegen Winterriefen fcleubert er feine Blige, auch bie Damonen ber Gluthhipe, Die burch Boltenbruche gerftorenb wirfen, zerfpaltet fein Stral: ben Gewittern felbft, von benen fein Wefen ausgegangen mar, wehrt er bie verderbliche Wirtung und bannt fie in wohlthatige Schranten. 216 Gott ber Che, Die fein Sammer weiht, legt er ben Grund zu einem fittlich geordneten Leben; als Gott bes Gigenthums, bas fein hammermurf begrenzen und feststellen hilft, entwidelt er ben Staat aus ber Familie; als Gott ber Bruden, ber bie Bergftrome gahmt, verbindet er die Stamme und beforbert ben Bertehr, ja indem er unter

den Seiben und Königen solche ju seinen Lieblingen mabit, weide Länder auftet sewoll mit dem Schwert als mit dem Ring errebern, weil sie Wälber ausbretten umd Aufledungen in bisheran dem Andaban unuguängliche Erdfriche fisten, bestätigt biefer Gott der E uftur die mobissie Seit, und zieht den bellen Zag der Geschichte berauf, die dann freilich seinen Lingstell, was wir dem Gott etsemen fehrt. Vergesen wir aber einen Angendlich, was wir dem Schriftenthume schwiede, was der einen Angendlich, was wir dem Schriftenthume schwiede, was der einen Angendlich was wir dem Schweiden, bei der est genden und alle die Erführungen zuschreiben würden, Dampsschift, Zelegraphen und alle die Erführungen zuschreiben würden, auf welche unsere Stelt ein Recht da flog zu sein.

Wenn diese Schilberung fich meift auf jüngere nordische Lieber gränbet, welche Thoris Besen gegen das seines Baters abgrenzen, so dufen
wir babei jeme ältere Auffajung, die den höchsten der Gitter in ihm sah,
nicht aus den Augen verlieren. Sie zeigt sich am Teutlichsen barin, daß er die
Rächte ber Untermelt besiegt, und dieß ist, nad wir bervorzubeben um so
mehr benndt sein werden als diese verbundlet esteil des Gottes, die selche den Bertafern jener Lieber nicht mehr bewulf seeint, den Bomer berechtigte, ihn bem Gercules gleich zu sellen. Wenn daher im Uedrigen unsere Varfellung in Ubsands meisterhalter Ausssubrung ihre Ergänzung luch, so
glauben wir bier der Forschung neue Bahnen zu eröffnen.

### 79. Berwandtichaft, Attribute, Beinamen.

Thôis Mutter Jabb sicht auch die Namen glioden und Jücegen. Beith des Spaines merben sie auf Jülgg, Obins zweite Gemahlin, überttagen. Beithd die Spinnerin 96. Neben biefer Jödegen erscheint auch ein männlicher Jödegen, Oen. Jüdegvins, als Bater jener: berjelbe Gott nos berehen. Spuren biefer Götter sind und in Deutschann der gewiefen. Im Gethischen bedeutet Fairguni Berg, das Erzebirge mirb Fergunan genannt, und Virgunnia der Gebirgsjug zwischen Anschand und Elwangen. Bollein siellt Schanzinsch und Sitzen sie und Elwangen. Bollein siellt Schanzinsch und Sitzen sie und Sitzen siehen, von 1870. Inde die Lercynia silva ist dammen gelendet werden, vol. sieden Erzebirge im Stoften in Erzepina silva ist dammen gelendet werden, vol. siede Sitz. Bis Sides Bischeestern der Klackling in Wickstil werden.

Wingnir und Slora angegeben, ber Beflügelte und bie Sunteinbe: in bemfelben Ginne beißt er auch Wingthor und Storribi, ber beschwingte Thor, ber in ber Gluth baber fabrt. Ceine Gemablin Gif bat ibm eine Tochter Thrub geboren und einen Stieffohn Uller gugebracht. Dame feiner Tochter findet fich auch in Thrudheim und Thrudwang, mo nach Grimnismal Thor wohnen foll bis bie Gotter vergeben, Bgl. D. 21. Da Thrub Rraft beifit, fo begiebt Ubland G. 82 fein Gebiet Thrubmana auf bas fruchtbare, nabrenbe Bauland, und ben Ramen feiner Tochter Thrudh auf bas Caatforn. Rad Alwismal war Thrub in Thore Abwefenbeit bem Amerge Allwis verlobt morben : nach feiner Rudfebr bebt Thor bieg Berbaltnife wieber auf; bas im Berbft ausgestreute Santforn fchien bem finftern Erbarunde verhaftet; aber ber rudtebrende Commer gieht fie wieber an bas Licht, indem bie Caat in Salme icbieft. In bem Liebe wird biefer Mithus fo eingetleibet , bag Thor bem bleichnafigen Bwerg nicht gleich alle Soffnung auf die Braut benimmt, vielinebr feine Ginwilligung an bie Bedingung fnupft, baf ber Bwerg auf feine Fragen Beideit fagen tonne. Da ber Swerg fich rubmt, alle neun Simmel burde megen zu baben und von allen Befen Runde zu wifen, fo betreffen biefe Fragen bie Ramen ber Dinge in ben Gprachen ber verschiebenen Welten, wobei nicht bloß Meniden: und Gotteriprache unterschieben, fonbein fur jebe Botterclaffe eine besondere Sprache angenommen wirb. Babrend aber ber Zwerg biefe Fragen begntwortet, icheint bie Conne in ben Sagl, und ber lichtscheue 3merg erftarrt gu Stein. Huger Diefer Tochter bat Thor noch zwei Cobne, Mobi und Magni (Rraft und Muth); biefe bat er aber nicht mit Gif erzeugt, fonbern mit Jarnfara, welche bas eifenbarte Beftein bebeuten fann: Die Bemaltigung bes barten Gelobobens gum Bmede bes Unbaues giebt Rraft und Muth. Doch tann Barnfaga auch bon bem Gifenschwerte ben Ramen baben, ba Gar Gowert beißt, weil bie alteften Schwerter bor Stein maren. Go tommt Jarufaga auch fur Streitart por: bie Streitart aber, beren Tor fich bebient, ift ber Bflug, und auch biefer giebt Rraft und Muth bem, ber ibn fubrt. Es ift aber gu erinnern, bag beibe Cobne aus bes Gottes Gigenicaft ermachfen finb. 23al. ob. S. 155.

In feiner aubern Erscheinung zeigt sich Thor batb als Jungling bald als Greis, immer aber mit rolbem Bart, ohne Zweisel mit Egug auf bie Sache bes Bliftstals. Benn er ihn straubt, in ben Bart blaft, feinen Bartruf ertbnen lägt, veruisabt er seinen Beinren bestigen Egene



wind. Uhland 2. Als Gott bes Gewitters erscheint er auch so ploglich wie ber Blip: wie sein Rame genannt wird, ift er schon ba.

Bon feinen Attributen tennen wir icon ben mit Boden befpannten Bagen: biefe Bode beißen Tannguioftr und Tanngrisnir, Babnfnifterer und Rabufnirfder. 3bre fpringenbe Bewegung lagt fich auf bas Buden bes Blipftrale begieben, und felbft bas Siuten bes Ginen Bode tann bie Naturerideinung idilbern follen. Nach Ubland verfinnbilbliden Die Bode bie Sprungfahrt über bas Bebirge; andere beuten fie auf bas Sternbild ber Biege, bas um bie Beit ber erften Gewitter aufgebt. Erlaubt icheint auch die Deutung, welche barauf binweift, bag bie Biege ben Menfchen beim Anbau ber Erbe bis ins bodfte Gebirge binauf begleitet. Ihren Geftant magt man auf ben Comefelqualm bes Blibes zu beziehen. Rochholy II, XLIII. Bon aubern Thieren maren ibm mobl ibrer rothen Sarbe wegen ber Fuche, bas Gichhornden, bas Rothfehlden und Rothichmangden beilig, wogu noch die Donnergiege genannte Schnepfe tommt, beren Blug Gewitter verfündigt, und ber Sirichtafer, ber aud Teueridroter und Donnerpuppe beißt; von Baumen außer ber Gide bie Bogelbeere (§. 84) mit ihren rothen Fruchten, von Pflangen bie Sausmurg (Donnerbart), bie Donnerdiftel und bie Erbfe. Myth. 167. Auch Berge faben wir ibm geheiligt, eine silva Heracli sacra ermabnt Lac. Unn. 2, 12; eine Donarfeiche fallte Binfried; eine Donnereiche weift Rochbolt II, XLIII nach.

Wenn Thor einhefthet, fieht bie Arbe in Jammen, Junten stieben, bei Berge beben und brechen, und trifft er mit bem Sammer, so tracken bie Festen, bit ist ferbe fabrt charpe hujammen, bogtebe. 55. Thrymotin. 23. Dymistin. 24. Doch nicht immer sehen wir Abor sabren: er gebt ju Jup jum Gericht bei ber Ciche Pggbrafil, wobei er Stonnenstet:

Körnt und Dermt und beibe Kerlaug Batet Thor täglich, Benn er einherfährt Gericht zu halten Bei der Eiche Jggbrafi, Denn die Ajendrade flünd all in Lohe, heilige Fluten stammten. Grimn. 29. Uhf. 23.

Wie bier bie genannten Strome, jur Schonung, wie es icheint, ber Afenbrude, die gerbrechen wurde wie bereinft unter Muspels Sohnen, so watet er auch die urwelflichen Cisftrome, Eliwagar ben Derwandil (§. 82) binüber zu tragen, wemit in Wiberfpruch zu fieben icheint, baß er in bem freilich jungen harbardslied ben Gund nicht maten tann, fondern ber Ueberfahrt barrt.

Missinit, fein germasmender Hommer bot die Gigenschaft, daß er von seifig in des Gottes Jand parindschet. Nach dem deutschen Boltsgaladen schleubert der Wis selftigernige Donnersteine, auch Donnersteit und ohnmen, der Vieltinger I. 307 Wiss oder Wettersteine genamt, die tiel, wie Kirchführme boch sind, auch vohl neun Klaster tief in die Erde sahren; ool ste abert vom Reuem dommert, steigen sie der Deletsche nahre und nach sieden aber neun Jahren dam sie ein hahn aus der Arbe schapen und wieden der selfen der neun Jahren den Wicken von den Gloden geslaubt ward, wo es sich noch deutsicher geigt, daß die sieden oder neun Jahre ober Klester auf ern so viel Wintermante zurückzusiehen sieden dach in der Afrymsko, wo Apors Hamter von einem Riesen entwend, aber aber Arbeit der Vielken der Arbeit der Arbeit der Arbeit der Vielken der Vie

Wie ans Bergioch heißt und jener auf Bergen thronende Fiorgynn (falrgmeis) vom Berge den Ramen bat, so bebeutlet auch damar ur berünftigt einem harten Eetin, all de em Fellen felbt, den jet des Gottes Steinwasse harten Stein also der Teuslel oder Frau Harte Stein scheidert, um den Dom zu Tier oder jenen von Spaselberg zu gerträm mern, so wis dand biefer Stein den Bils bebeutle haben, und wenn der Domner rollenden Felhflüchen oder das Geprassel des einschlagenden Weiters dem Ansschaften eines Haufen der das Geprasse einschlagenden Weiters dem Ansschlaften eines Haufens berabstützgender Stein der glichen wird (Schwarz, Urtjer. 85), so säht der Rath, welchen im Hambismal der "hohe Berather" wider Jonaturs Schben gielt:

Schleubert Steine, wenn Befchofe nicht haften, G. 210.

an den Gemittergott bentlen. So tomte wohl der Gott auch selber der hammer heißen; auch davon sind uns Erinnerungen geblieben. Statt des Fludes: daß dich der Dommer! hört man noch: daß dich der hammer! und Meisten fammer! in heißt der Teusel, den Boltsjagen den hammer kören laßen. Millend, 360. Bgl. Meth. 166. Doch mag der hammer in Apoes hand ihn als Schmied bezeichem sollen, mie wir bet den Utten ahnlichen Nussignung der Gewiltergolter begegnen.

Statt bes hammers führt Thor bei Sago eine Reule, was ihn bem Hercules ähnlicher macht; wie aber biefe Reule ohne Griff sein soll, so Gimred, Mushstogie. war Midnies Stiel nach D. 6.1 ben Imegen, die ihn ichniedeten, ju turt gerathen: gleichwohl urtheilten die Götter, er sei das beste aller Kleinobe. So tritt in Teufdhand eine Keule an die Stelle bes heiligen Hammers', der sich in englischen Rirchen ausgehängt sindet, wo er einen dunteln Bezug halte auf den, wie Grimm meint, blich übertiegeten, niemals ausgeübten (?) Gebrauch, ledensmüder Greise zu töbeten. Bgl. Ruhn W. 106. Bei der deutlichen Keule sift es aber so gemendet, daß sie den Greisen nur gebühren solle zur Strafe ibrer Aborbeit, sich sibrer Habe zum Besten der Kinder allgufrüh entäußert zu haben. In schlessichen und fählssen Stadten banat sie am Stadtstom ihr er Instinktie

> Wer seinen Kindern giebt das Brot Und leidet babei felber Roth, Den schlage man mit biefer Keufe tobt.

Denfelben Sinn bat bie Grischlung vom Schlegel in Goleg. Geber 157—
188. In älterer Zeit mochte ber hammer oder die Keule Donars fich dem Spere Odina vergleichen, mit dem sich sebens Greise risten, wie sie sich auch biengen (Ilängatyr) oder vom Zessen flatzten, um bei Din zu gasten. Bom Blis Schlagene blieben dem Alten unverdrannt; sie wurden, wegen der His Geligseit des vom Blis getröffenen Bodens oder weil der Gott sie sich ein in Zeuer dahingenommen batte, an der Stelle beerdigt, wo sie vom Blis gerührt waren. Artemider II, 68. Bilinius II, 55. Bgl. Grimm über die Kertvennung der Keichen 22. Der obigen Bermuthung stedt nicht entgegen; daß nur die Knechte zu Abor kamen, denn wohl nicht bei allen Etämmen galt dieser Glaube, und gewiss den einen nich, weichen Avor der Kerkschlung keit nicht entgegen; daß vollen Etä. 210. Benn Iber Iber Schle den Unter Alle Schlen Bern der Schlessen der Schlessen der Glaube, und gewiss der Benn ich wie deren Kore der Geschle Gelt war. Bgl. 5.10. Benn Iber 36.4 den Stad der Schlessen des Geschlen ber Grieb entleicht, als ihm der Hammer seht, se vielleicht auch einst, als Bundan noch Gewitterat dur zu en Rie debeutete.

Mußer bem hammer besigt Thos auch Gisenhambschube, mit velchen er ben Bist fosenbert, umd ben Stättegattel Megingiarder, ber seine Geittectrast verdoppelt. Unter seinem Beinammen tritt Bisen (ber Bat) hervor; als ben Freund ber Menschen, dem Erguer Midgarbhe, baben wir ibn schon S. 133 tennen gesenn. Wegen seines Annyss mit ber Miejen Scholange beist er ber Schlange Mileintöbter; als Feind ber Riefen Serschmetterer ber Feldbenenden, Miejenseisbetrüber, Thursendobendier. Erfelbn nennt sich Jardarbafel, den Kästliger ber Getter. Fener beist es da von ihm: Uebermächtig wurden bie Riefen, wenn fie alle lebten; mit ben Menschen ware es aus in Midgard. Und Thromefiv. 20;

Balb werben die Riefen Asgard bewohnen, Solft bu ben Sammer nicht wieber heim.

### 80. Mythen. Biederbelebung ber Bocte.

Mehrere auf Thor bezügliche Mythen sind schon besprochen: sein Antheil an dem von Swadissais. 27, an Baldurs Bestatung §. 34, an Lotis Bestrasung §. 42, am letten Weltsamps §. 46, an der Erneuerung der Welt §. 60, 4. Ein ganzer Mythus, die heimholung des hammers §. 28. lehrte uns Thor als Chegott kennen, worin er sich mit Odin berührte, der als Schüher der Che §. 68 Ross und Mantel verlieb. Ein Rachtlang sindet sich in der Sage von Thor med tungum hamri (Myth. 165. Petersen 293), wo er gleichsalls seinen hammer sucht; eine schwächere, die Thor mit dem Riesen Thrym zu vermischen scheint, Beitschr. f. M. S. I, 19. 72.

Unter ben Mothen, welche Thors Wefen ju erlautern bienen, ragt ber von feinem Rampfe mit Grungnir bervor: er erscheint aber bier in Thialfis Gefellicaft; es muß baber vorausgeschidt werben, wie er gu Diefem Befahrten gefommen ift. Thor fuhr aus mit feinen Boden und mit ibm ber Aje Lofi. Abends nahmen fie Berberge bei einem Bauern: Da folachtet Thor feine Bode, gieht ihnen bas Fell ab und beißt ben Bauern und feine Rinder Thialfi und Rostwa, die Anochen beim Racht= mal auf die Bodsbaut merfen. Thialfi gerichlug aber mit bem Deger bas Schentelbein bes einen Bods, um gum Dart gu tommen. Morgen weibte Thor die Bodsfelle mit bem Sammer: ba ftanben bie Bode wieder auf; aber bem Ginen lahmte bas Sinterbein. Thor bemertt, fagt er: ber Bauer ober feine Leute muften unvorsichtig mit ben Anochen umgegangen fein. Der Bauer erschrict über feinen Born, fleht um Frieden und bietet Alles mas er bat gur Gubne. nimmt Thor feine Rinder jum Bergleich an, die ihn feitbem als feine Dienstleute überallbin begleiten. D. 44.

Mit anderer Antnupsung tehrt berselbe Mythus am Schluß der Hmiskwida Str. 36. 37 zurud, wo bem Loti an dem Hinten des Bocks die Schulb gegeben wird; da aber der Bergbewohner auch hier seine Kinder zur Buge hergiebt, so sollte er wohl nur als Anstister gelten.

- 36. Sie fuhren nicht lange, fo lag am Boben Bon Plorribis Boden halbtobt ber eine. Scheu vor ben Strangen fcept er ben Fuß: Das hatte ber liftige Loft verfchulbet.
- 87. Doch hörtet ihr wohl; Wer hat bavon Der Gottesgeichten gange Aunde! Beliche Buß er empfieng von dem Bergbewohner: Den Schaden zu suhnen gab er zwei Söhne.

Bon Wieberbelebungen Diefer Art find alle Sagenbucher voll. Beifpiele find R. M. III, 81 und Gr. Doth. 1208 verzeichnet; andere bat Bolf Beitr. I, 88 und Beitichr. I, 70, 214 nachgetragen; eine folde fnupft fic auch im Wilhelm Deifter an Dignone Urfprung. Richt überall finbet fich ein bem gerichlagenen Schentel bes Bods, ber nun binten muß, ente fprechenber Bug; boch ift er bei Bonbun Boltof. 27 und in Bingerles Tpr. Sagen Rr. 14. 15. 586. 587. 725, Bernaleten Mlp. 184; vgl. auch Reitidr. f. Mith. II. 177 und Quismann 60, nachgemiesen und in Mailathe Magn, Sagen II, 95 mirb bie rechte Schulter gleich ber bes Belops aus Golb und Elfenbein erfest. Bei Merlin und bem Bauberer Birgilius (Boltsb. VI, 359 ff.) mifsgludt bie Bieberbelebung burch bas Eingreifen eines Dritten ganglich ; bier gelingt fie wenigftens nicht zu voller Befriedigung. Bas von Merlin und Birgil ergablt morben mar, feben wir bann auf Bargcelfus (Alpenb, 309, Bingerle 346) und Dr. Fauft (Beitr. I, 212) übertragen; vielleicht galt es auch icon von Rmafir und bem ibm vermanbt icheinenben Rlingfor Bolframe. Bei Entrauberungen bleibt oft ein Theil ber Thiergestalt, g. B. ein Schwanenflugel, jurud, abnlich bem ichmalen rothen Streifen um ben Sals bes Enthaupteten. Die Gotter felbft ftattet bie Phantafie bes Bolts mohl mit einem Gliebe bes Thiere aus, bas ibnen gebeiligt ift, ober beffen Beftalt fie anguneb. men lieben, Dbine Beiname Arnhofbi lagt vermuthen, bag man ibn mit bem Ablertopf bargeftellt babe. Nebnlich beute ich ben Schwanenfuß ber Frevia (Bertha) und ben Bierbefuß bes Teufele, fei nun babei an Buotans Rofs, beffen Suf bei Sabbings Entführung S. 66 unter bem Mantel bervorblidt, ober an Loti ju benten, ber fich §. 25 in bie Stute bermanbelt. Gleiche Bemanbtnife bat es mit ben Bodefüßen bes Teufels in ben babifden Gagen, feinem Sahnenbein in ben pommerfchen (Temme 178, 255), feiner Sahnenfeber u. f. w. Worauf es bier antommt, ift Thors weihender Sammer, ber bie Bieberbelebung wirft, wie Betri Ctab, ber nach §. 65. 84 und 96 jugleich auf Thor und Dbin beutet, Die Erwedung Materns. Go tann auch bie Ginweihung bes Scheiterhaufens Balbure mit Thore Sammer C. 81 nur bie funftige Bieberbelebung meinen. Die wichtigfte Frage bleibt , warum es Thialfi ober Loti per: foulben, bag ber Bod binten muß. Ubland begiebt Thialfi auf ben menfclichen Bleif beim Unbau ber Erbe, und feine Schwefter Roelma, bie rafche, auf bie unverbroßene Ruftigfeit, wonit biefe Arbeit betrieben wirb. Bur Urbarmadung ber Erbe muß gottliche und menichliche Rraft jufammenwirten. Der Bauer, ber als Bergbewohner bas fteinige Gelanbe urbar machen follte, mar mit ben Geinigen ju Thore Tifche gelaben : fie wollten aber allguleichten Raufs gum Marte tommen ; ber Bauer muß nun felbft berbalten, er muß feine Rinber Thialfi und Rostma, feine eigene angeftrengte Thatigleit in Thors Dienfte geben. Diefe fcone Deutung ftust fich bauptfachlich auf Thialfis Untbeil an bem im nachften Bargaraphen ju befprechenben Dothus von Grungnir, bei beffen Musbilbung icon ben Stalben eine abnliche Muffagung Thialfis porgefcmebt ju baben icheint. Gein Muftreten in andern Mothen forbert aber eine andere Deutung. Bir werben §. 83 feben, bag Thialfi, beffen Rane einen bienenben Geift bezeichnet, urfprunglich nichts anders mar als ber Blipftral ; Die Musbeutung auf Die ruftige menichliche Thatigleit muß eine fratere fein. Go wird auch Rostwa nur bie Schnelligfeit bezeichnet haben, womit ber Betterftral fein Biel erreicht. Die Urfache, marum ber Bod bintenb blieb, lag an bem bimmlifden Feuer, bas ibm ben Schentel getroffen hatte: barum tonnte fein Sinten fowohl bem Loti, ber bas Feuer ift, als bem Thialfi, bem Blipftral, Schuld gegeben werben. Dag er mit Loti susammenfalle, wie Weinhold Reitschr. VII, 15 annimmt, ift richtig, ba ber Blit nicht ohne Teuer ju benten itt; fie werben aber bier unterfcieben.

Rach ber tiefwurzeinben Sage vom Gergefen, die felift in die Abierage und mit biefer in die Hetherfage eingebrurgen ift, fo das sie alle die ihre Sauftsie bes deutschen Prod erstüllt, galt auch in Teutschland Lest sir beitem Hether Lests batte auch der Robern eine wurfte Runde (8. 96), und das Lest Sclaffslaf). 16 der Wockseld beitst, fo steht bei 18. 40 mit ihrem auf Thiasin weisenden Jeugniss allein. Tag er zur Buße sir ben zerbrochenen Bocksfehentel in Those Geleit gedommen siet, balte ist auch nur für eine singnere Richtung.

3m Anhange jum Gutalag (ed. Schilbener Greifem. 1818 S. 106)

ericeint Thielvar, in welchem Thialfi nicht ju vertennen ift, als ber erfte Bebauer ber Insel Gotland, Die bis babin noch fo lichtlos mar, baf fie Rachts unterfant, Tage oben mar. Geit aber Thielvar Reuer auf bas Land brachte, fant es nicht wieder. Thielvars Gobn bieß Safdi, fein Weib Switastjerna. In ber Sochzeitenacht traumte biefem ale wenn brei Schlangen in ihrem Schoofe gufammengeschlungen maren und baraus berporfrochen. Safbi beutete biefen Traum: ,Alles ift mit Ringen gebunben. Bauland wird bieß werben und wir werben brei Gobne baben.' Durch Reuerangunden wird nach beutschem Rechtsgebrauch (RA. 194, 941) Befit ergriffen, und bas Binden mit Ringen bedeutet die Umfriedigung ober Einbegung bes ausgetheilten Landes. Ubland 56 ff. Thor ift es pornamlich, ber bei Besigergreifungen in ben Borbergrund tritt und bem bie neuen Ansiedelungen geheiligt werben. Die Anfiedler auf Island weih: ten ibm einen Begirt und nannten benfelben Thorsmart, ein Rame, ber an bas ichlefische Beichlecht ber Sentel von Donnersmart erinnert. Gr. Moth. I, 8. Rodhol3 XLV. Die Mark (Grenze) bes Begirts murbe burd Sammermurf bestimmt. War ber Sammer fo gebilbet wie bie Rune Thor D, fo murbe fich felbst ber Rame Bentel beuten. Wenn nun nicht anzunehmen mare, bag ber Blitftral bas neue Beerdfeuer babe gunden mußen, wie das auch beim Rothfeuer anzunehmen ift (Rubn Berabfunft bes Feuers G. 94), fo faben wir Thialfi, beffen Berhaltnifs ju Thor eine Reibe von Sagen befundet, hier icon in feiner jungern Bebeutung aufgefaßt. Freilich wird man, ebe ber Blit einschlug, ibn auf jene altfeierliche Beise hervorzuloden gefucht haben, über welche wir Rubn a. a. D. fo icone Aufichluge verbanten. Aber bas endliche Auflobern bes Feuers erschien als die unmittelbare Wirfung bes Gottes, in beffen Dienst jene beilige Sandlung gescheben mar.

# 81. Thor and Grungnir.

Thor und ber Riefe hrungnir hatten sich an die Landergrenze bei Griottunagardr zum Zweikamps beschieden. Damit ihr Vorkampser nicht erliege, machten die Riesen einen Mann von Lehm, neun Rasten hoch und breie breit unter ben Armen: sie nannten ihn Mödurkalfi. Zum herzen gaben sie ihm bas einer Stute, bas sich aber nicht haltbar erwies, benn es wird gesagt, baß er bas Waßer ließ, als er Thor sah. Der Riese selbst hatte ein herz von hartem Stein mit brei Ecken; auch

fein Saupt ift von Stein fowie fein Schild, ben er por fic balt. Geine Baffe, Die er auf Die Schulter leat, ift ein Schleifftein, Mis Thor mit Thialfi tommt, warnt biefer ben Riefen: er ftebe übel bebutet, ba er ben Schilb por fich halte; Thor werbe von unten an ibn tommen. Da wirft Brungnie ben Schild unter bie Rufe und ftebt barauf ; Die Steinwaffe aber faßt er mit beiben Sanben, Mis es nun gum Rampfe tommt, nimmt es Thialfi mit Dodurtalfi, Thor mit Grungnir auf. Er fahrt im Mengorn beran und wirft ben Sammer aus ber Ferne nach bem Riefen. Diefer bebt bie Steinmaffe entgegen; ber Sammer traf fie im Aluge und ber Schleifftein brach entzwei; ein Theil fiel auf Die Erbe und babon find alle Bepfteinfelfen getommen; ber andere fuhr in Thore Saupt, fo baß er bor fich auf bie Erbe fturgte. Der hammer aber gerfcmetterte bem Riefen ben Birufcabel zu taufend Studen; ba fiel er pormarte über Thor, fo baß fein Jug auf Thore Salfe lag. Thialfi, ber ingwifden Modurtalfi bezwungen batte, wollte Grungnirs Guß von Thors Salfe nehmen, vermochte es aber nicht; eben fo wenig auch bie übrigen Ufen, Die ju Gulfe eilten. Aber Thore Cobn Magni, ber erft brei Winter alt mar, vollbrachte es. Da fubr Thor beim; aber ber Schleifftein ftedt noch in feinem Saupte. Die Beifagerin Groa, Die Frau Dermanbils bes Reden , fingt ihre Bauberlieber uber Thor, und icon wird ber Stein lofe: ba will ibr Thor bie Beilung burd bie Beitung lobnen, bag er von Rorben ber burch bie Eliwagar gewatet fei und ben Derwandil im Rorbe auf bem Ruden aus Riefenheim getragen habe. Bum Babrzeichen gab er an, bag ibm eine Bebe aus bem Rorbe porgeftanben und erfroren fei. Er babe fie abgebrochen, an ben himmel geworfen und bas Sternbilb baraus gemacht, bas Dermanbils Bebe' beiße. Auch fagte er, es werbe nicht lange mehr anfteben bis Dermanbil beim tomme. Sieruber marb Grog fo erfreut, baß fie ibrer Rauberlieber vergaß, und fo ftedt ber Stein noch in Thors Saupte. D. 59.

bes baulichen Lanbes. Thialfi berebet ben Riefen, fich nach unten mit bem Schilbe gu beden. Diefer taufdenbe Rath tommt aus bem Dunbe beffen, ber bon unten binauf bas Gebirg ju bearbeiten gewohnt ift. Aber Mfathor fabrt von oben ber. Beger bezieht man ben Schild bes Riefen wohl auf ben Froft, welcher im Binter bie Erbe bebedt und bem Unbau entzieht. Auch bem Thialfi wird fein Theil am Rampfe. Die Jotune baben ben langen und breiten Lebmriefen aufgerichtet, ber aber feia ift und nur ein icheues Stutenberg in ber Bruft bat; fein Rame ift Dodrtalfi, Bollen: ober Rebelmabe. Es ift ber gabe magerige Lehmboben am bunftigen Suß bes Steingebirge. Dit ihm wird menfcliche Unftrengung fertig, mabrent ben Steinriefen nur Gotterfraft befiegen fann. Daf Thor in Befahr ift, bom Sturg bes ericblagenen Steiniotuns erbrudt gu merben, ift bem Unblid verschuttenber Bergfalle, Die gleichwohl Thors Bert find, entnommen. Die Aufraffung, Die ibn rettet, wird feinem jungen Cobne Dagni, ber personificierten Mfenftarte, zugefdrieben; bas Stud von Srungnirs Steinmaffe, bas in Thors Saupte haftet, ift bas Geftein, bas auch im urbaren Relbe Bflug und Rarft oft noch finbet. Diefer Deutung tonnen wir gang beiftimmen; nur modte ber im Saupte Thore baftenbe Stein auf bie Gelfenmaffen geben, bie in urbar gemachtem Berglanbe von frühern Bergfturgen gurudbleiben. Leichtere lofe Steine maren leicht forte jufchaffen ; bier tonnte Thialfi, ber menichliche Gleiß, belfen, es brauchte ba feiner Rauberin.

Die vielen bem Herrules Gaganus in Geteinbrücken gemöhneten Potivfleine und Altate wisen unfer Archafologen nicht zu erflären wie fich neuerdings wieder in bem sonlt verdienstlichen Jestprogram vom J. 1862 über "dos Pentmal des Jercules Gazanus im Brohlfold" ergeben baj, indem es auf die Jrage: wie sommen die römischen Soldaten dazu, bem Herrules an diese Faitle so gabreiche Altate und Beitopleine zu weisen? beine gemagende Annwort giedt. Wer sich von der eriment, daß es nach Zac. Germ. 9 auch einen beutschen Gercules gab § 83, der tein anderer sein kann als Donar, der Gemittrageit, dem sich sich des Kalifel von selbs. Wer zu der Angelen gewerden ist, ein Freund der Beitoffen, bennen er ben hatten Jeisgrund zu dausschen ist, ein Freund der Josephach, denne er ben hatten Jeisgrund zu daussche Ande konteile, so sind ihm auch die Arteilet in den Elektrücken danken, denn der Bespininger der Eleinweit hal ihnen vorgaarbeitet, indem er den Fels zerspaltete und verwittern half. Die Annahme, daß es deutsche Soldaten waren, welche Seite Seitsche Seits werd die Eleinweit hal ihnen vorgaarbeitet, indem er den Fels zerspaltete und verwittern half. Die Annahme, daß es deutsche Soldaten waren, welche Seite Seitsche Seitsche Seitsche Seitsche felben, wie der dei Eleinweit der dei Felbsidig, indemen fie über

Deutschlaft aum hinauserichen, am zahlreichften fich aber in unserer Brobing finden. Satte nicht bie Germania bes Ancitiat hierüber zuerft bestagt werden follen? Die man boch, obgleich sie von beutschen Dingen bambeit, sonit nicht gang ungelesen laft. Die Bomer waren nicht und bulbsam gagen ben Glauben ber bestegten Ablte:

Men Göttern ber Belt boten fie Bohnungen an, habe fie ichwarz und ftreng aus altem Bafalt ber Egypter, Der ein Grieche fie weiß, reigend, aus Marmor geformt.

Sollten fie nur bie Mitare ber beutschen Gotter unbefrangt gelagen haben ? Den Mitbrasbienft batten fie millig angenommen, romifche Rrieger brach. ten ibn in bas linterbeinische Land, bas romifche Staatspolitit fur einen Theil Galliens erflarte, bas fich aber ale beutsch verrath, ba es bie Romer felbft Germania prima, Germania secunda nannten. Gebührte bem beutiden Bercules bier nicht bie gleiche Chre wie bem afiatifchen Mithras ? Wenn biefer invictus bieß, fo finden wir nun auch hercules invictus genannt, und mer burfte ibm biefen Ramen verweigern ? In allen feinen Rampfen mar Thor unbefiegt geblieben und in feinem letten fiel er als Sieger. Wenn an ber Ara Ubiorum ein beuticher Gurft bas Briefteramt vermaltete und einem beutichen Gotte opferte, wenn wir benfelben beutiden Gott auch in Gobesberg, in Gubengu, in Gobenoume, am Gobenelter ju Ahrweiler und als Gott bes Siege (Sigtyr) mobl auch in Siegburg verebrt finben, wenn ber Donnersberg in ber Bfalg bem Botte geweibt mar, beffen Breis in Die Schlacht giebend Die Germanen fangen, fo befrembet es am wenigsten, auch in ben Steinbruchen bes Brobitbales ben Dienft bes felfenfpaltenben Gemittergottes wiebergufinben. In Bejug auf einen anbern Deutungeverfuch bemerte ich fur Diejenigen, Die es noch nicht wißen follten, bag Conne und Mond auch in Deutschland fceinen, nicht blog in Bbonicien, und bag Conne Mond und Bercules nach §. 117 u. 127 etwa fo viel bebeuten als Sonne Mont und Bulcas nus (Feuer) bei Cafar, fur beffen Trilogie wir bier ein neues Beugnifs finden. Daß ber Gemittergott in Deutschland jugleich Feuergott mar, wirb fich bem Lefer immer mehr berausstellen, je weiter er porbringt.

#### 82. Derwandil und ber Apfelfchus.

Nuch ben Mpthus von biefer weiß Uhland zu beuten: Groa ift bas Bachsthum, bas Saatengrun, bas vergeblich bemubt ift, jene Jelfen ju

beden, Thore Bunbe ju beilen. 3br Gobn Dermanbil, wortlich ber mit bem Bfeil arbeitenbe (or sagitta, at vanda elaborare), ift ber Fruchtleim, ber aus ber Saat bervorftechen und aufichießen will. 3hn bat Thor über bie Gieftrome Glimagar im Rorbe getragen : er bat bas feimenbe Bflangenleben ben Binter über bewahrt; aber ber tede Dermanbil bat eine Bebe bervorgeftredt und eifroren: ber Reim bat fich allgufrab bervorgewagt und muß es bugen. Thor hilft alfo nicht blog bas Land urbar maden, er fcutt auch bie Caat ben Winter über, fie fei nun ausgefat, ber Erbe vertraut, ober noch im Gruchtfad bewahrt. Rachtlange biefes Mothus bat Uhland in Caros Ergablung von hormanbil und Bengo nachgemiefen, an welche fich Amlethe Gefcide fnupfen, ber bei Chalefpere Samlet beißt. Roller fallt im Zweitampf por Sorwandil, in welchem Derwandil ber Rede (hinn frækni) mieber ertannt mirb, mabrent Roller (ber Ralte) ben Grub. lingofroft bebeuten foll. Der prachtige Grabbugel, ber bem Befiegten errichtet wird, ift ber bichte Salmenwuchs bes Mebrenfelbes. Gerutbe. Amlethe Mutter, wird bierbei ber Groa gleichgestellt. Den Schlug ber Ergablung Saros lagt Ubland unausgebeutet: über Gengo und Amleth erhalten wir teine Mustunft; bod tonnte Rengo, Sorwandils Morber, ber bann feine Wittme Beruthe, Chatefperes Gertrub, beiratet, an Die Renja erinnern, Die mit Menja bem Ronig Grobi in ber Muble Grotti Glud, Gold und Frieden malt, D. 63. Die Duble Grotti mare bann Gerutha; Reugo bebeutete bas Malen, und Amleth bas Rorn, mo felbft ber Rame mit Amelmehl, aurdor, Startemehl, Rraftmehl, übereinftimmt. Bebeutet es wortlich bas ungemalene Debl, fo ift auch Amleth aus ber Che Beruthas mit Jengo nicht bervorgegangen.

Mit bem Spiltter im Haupte, ber von des Niesen Seinkenle berrührt, wird Thor dargesellt; in ber Helbenslage, wo Thor zu Dietrich geworben ift, sinde er sich in Bietrichs Stitten wieder, der darum der unfterbliche beist. Grimm Gelbens, I.6.4. 30.4. Dietrich ist ein Ame Lunge,
und scheine st gewogt, diesen Namen mit dem Amsletd und der oben gegebenen Deutung des Amelmehfs in Berbindung zu bringen, so war dech
Grimm Zeitsch. VII, 39.4 auf gleicher Spur. Es ist nicht dos einzigemal daß Thors Ampfe in der Hebenslage anachtingen: seine Setzle nimm
Teitrich auch im Rampse mit Ed und seinen Brüderen ein; voch handeln wir vieß bester dei Wiesen ab, wohln wir von Nachweis, daß fich
Johr in allen Ciementen, gegen Sturm, Jouere und Wasserriefen als Banbiger verberblicher Kauturkiste darfell, verweisen missen. Aber auch Oer-

manbil lebt in ber Belbenfage fort ale Orenbel, ben bie Borrebe gum Belbenbuche ben alteften aller Belben nennt. In bem Bebichte von Drenbel und bem grauen Rod bes Seilanbes, ber noch ju Erier verehrt wirb, ift aber ber Dothus von Thor, ber ibn über bie urweltlichen Gieftrome tragt, taum wiederzuerfennen (vgl. Meine Borr. jum Orenbel); boch werben bie urweltlichen Gieftrome burd bas Wenbelmeer erfest. Orenbel ift bier gum Sobne Ronig Gigils von Trier gemacht. Bon Gigil ergablt bie Biltingf. E. 27. ,In biefer Beit tam ber junge Gigil, Wielands Bruber, au Ronig Ribunge Sof, Diemeil Bieland nach ibm gefendet batte. Gigil mar einer ber maderften Manner und batte ein Ding por Allen gum Boraus: er icog mit bem Bogen beger ale irgend Jemand anbere; ber Ronig nahm ibn mobl auf und mar Eigil ba lauge Beit. Da wollte ber Ronig einsmals versuchen, ob Gigil fo ichießen tonnte wie von ibm gefagt mar, ober nicht. Er ließ Gigile breifabrigen Gobn nehmen und ibm einen Apfel auf ben Ropf legen und gebot Gigiln, barnach ju ichiegen, fo bag er weber barüber binaus, noch jur linten noch jur rechten vorbei, fonbern allein ben Apfel trafe : nicht aber mar ibm verboten ben Anaben zu treffen weil man mufte, baß er icon felber es vermeiben murbe, wenn er irgent fonnte; und auch Ginen Bfeil nur folle er fchiegen, und nicht mehr. Gigil nahm aber brei Bfeile, befiederte fie, legte ben einen auf bie Gebne und ichof mitten in ben Apfel, fo bag ber Pfeil bie Salfte mit fich binmegriß und Mles gufammen auf Die Erbe fiel. Diefer Meifterichuß ift lange bochgepriefen worben und ber Ronig bewunderte ibn auch febr und Gigil marb berühmt por allen Mannern und man benannte ibn Gigil ben Schuben. Ronig Ribung fragte Gigiln, warum er brei Pfeile genommen babe, ba ibm bod nur verftattet worben, Ginen ju ichießen, Gigil antwortete: Berr, ich will nicht gegen euch lugen: wenn ich ben Anaben mit bem Ginen Bfeil getroffen batte, fo maren euch biefe beiben jugebacht. Der Ronig aber nahm biefes gut auf, und baudite Alle, bag er bieber gefprochen habe."

 Mannes in abnlicher Weise bebrobte wie bas nach Cap. 249 ber Biltina-S. und in ber alten Borrebe bes helbenbuchs Gr. 295 Kaifer Ermenrich an Sibiche Frau aussubiete.

Man braucht alfo ben Apfelicus nicht aus bem Rorben berguleiten, wie noch immer in allen Befprechungen ber Tellsfage geschieht. Much Palnatofi war kein Dane, sondern nach Saro Jumensi provincia ortus; wir wurden ibn einen Pommern nennen. Maurer Befehrung I, 244 erflart biefen Rampfer bes porgefdictliden Ronias Saralb Silbetand fur eine burchaus ungeschichtliche Beifon, mas auch bamit ftimmt, bag er auf Rubnen gum wilden 3ager geworben ift, G. 217. Da wir freilich nicht wifen, wie alt jene Lieber find, fo tann man ber Ergablung bes Saro, ber fcon im 12. Jahrh. feine fabelbafte banifche Beidichte fdrieb, Die Brioritat nicht gerabesu abfprechen; boch urtheilt Brimm DR. 350, ber Apfelfcuß fei bem Bortrag bes Ereigniffes bloß angewachsen aus alterer Ueberlieferung, bie im Laufe bes 10. 11. Jahrhunderts vorausgefest werben muße. Indeffen tennt bod bie Coba gwar Gigiln, aber feines Apfelicufes ja feiner Schuten: tunft gefdweigt fie. Gins bat auch bie Ergablung von Toto von ber von Eigil voraus: Toto bemabrt fich namlich wie Tell nicht bloß als beften Schuben, fonbern auch ale beften Schlittidublaufer, wie Tell ber befte Schube und gugleich ber befte Sabrmann ift; ja er erschießt auch gulest ben Ronig wie Tell ben Gefler. Doch auch in Eigile Sage finben wir bie Berbindung ber Runfte und Gertigleiten val. C. 247. Geinem Bater Bate fdreibt bie englische Ueberlieferung bie Erfindung bes Bootes, b. b. ber Chiffabrt gu, mabrent bie Biltinaf. ibn nur ale einen beibnifden Chriftophorus, ben jungen Wieland auf ben Schultern, ben Broningafund burdmaten lagt, bas Bo ot aber erft biefem feinem Cobne Bieland beilegt. Rach bem beutschen Gubrunliebe bat Bate bie Seile tunft von einem wilben Beibe erlernt. Gein Cobn Bieland erfindet auch noch bas Feberhemb, b. b. bie Runft gu fliegen. Drenbel Gigile Cobne legt bas beutsche Lieb feine Runft bei ; aber auf feiner munberreichen Sabrt burch bas Menbelmeer, Die Grimm veranlaßt, ibn fur ben beutichen Oboffeus gu erflaren, begegnet er jenem Schiffer Gife, ben wir §. 110 ale einen Rieberichlag ber beutiden 3fie tennen lernen, fo bag fein Begug auf bie Schiffabrt nicht gu bezweifeln ift. Mus biefem groß: artigen Busammenhang von Runftfertigfeiten wird auch Telle Schubentunft und Fergenfunft herrühren. Drenbel felbft ericeint im beutichen Bebichte nicht als Coube, wir baben ibn ale ben Angben zu benten, bem ber Apfel

vom Haupte geschößen ward. Da indes sein Name nach Ubland den mit dem Pfeil arbeitendem debeutet, ja eine agl. Glösse "earendel judar" ihn selhst als extended, was nach im Mittell, wie im Istalienischen Pfeil bedeutet, so kand im Mittell, wie im Istalienischen Pfeil bedeutet, so kand erwäcken gegen das sunigedute Jahre dundert was Zells Schuß wert erzählt wird, auß Bersonennamen schon werden gegen das sunigedute Jahre dundert, wo Zells Schuß wert erzählt wird, auß Versonennamen schon Jamiliannamen und Drendel beißt in der Vorrede des allen Hebenbucks Eren belse, in Von der Hogens Grundrif Se. Ernth elle. Dieß ward der wohl in Zell gesätzt, weil man die erste Sylbe für zienes vor Namen siehende "Ehren" ansoh, das nach dem d. Weiterbuch III, 52 aus "Herr" etwachsen das hier eine Pittheton ornans angeschen wurde, j. B. Ehren Olivarius Zestweser in Schlagsk liedersteung von Was Ihr wollt, oder Ebren Leht im Macas kaus den Edward von Was Inn wollt, oder Ebren Leht im Macas kaus der

hierauf fprang Chren Loth berbei

Mit Schnarden und mit Schnauben.

Wenn in der Ghronit des weißen Buch ber Schüer alf iheit, lo ift bas nur die schweizische Nusspruche, die auch Barg sar gar Berg sagl. Es bliebe noch nachzweisen wie sich der Borname Wis beim gebildet habe. Es reicht nicht aus, das dem Mil § 10 in der nadern Arilogie gante entpricht, den Stalbit. Is als Pfeillsnig beziechnet. Aber Zell sit nicht der erste Wiltelm, von dem der Apflichus berichtet wird, vorangieng Millam of Cloudesild, derstellte von dem auch die 120 Gefritte Entserung berrühren, die da aftiefe Aellied bei dem Schusse annimmt. Bal. haber Die Malbfatte, Juspeul 1861 S. 120. 123.

 nicht leer ausgeht; KhM. 129 werden mehre berselben in Bergleich gestellt. hier haben wir es nun mit dem Meisterstud der Schüßenkunst zu thun. Die sichere hand ist es, worauf es im Schießen antommt; den aber mußen alle Schüßen für ihren Meister anerkennen, dem diese sichere hand auch dann nicht fehlt, wenn das herz ungestum schlägt, weil das Leben des eigenen Kindes auf dem Spiele steht. Darum läßt unser Dichter selbst Gestern gestehen:

Es war ein Deifterfcug, ich muß ihn loben.

Der erste, von dem dieser Meisterschuß erzählt wird, ist Orendels Bater Eigil; daß er aber auf diesen erst von seinem Sohne übertragen ward, zeigt schon dessen Name, vgl. S. 269 oben. Bon Oerwaudil wisen wir auch, daß er der Fruchtleim ist, der hervor schießt, was dann erst Veranslaßung gab, ihn zum Schüßen zu machen. Was Eigil betrifft, so ergeben die Trilogien §. 125 seinen Vezug auf das Waßer und Grimm leitet M. 930 den Namen des Zwerges Eugel im Siegiriedsliede von ey = ahd. ouwe, augia (Insel) ab. Diesem scheint Eigil identisch: wir haben also keinen Grund einen him melsgott in ihm zu suchen.

Man bat neuerbings Tells Schuß aus bem vierzehnten Jahrhundert in bas breigebnte zu ruden versucht: Die Tellfage zu bem Sabre 1230 pon Dr. S. v. Liebenau, Marau 1864, wodurch er alter icheinen konnte als Saro und die Wiltinafage. Allein im Befentlichen haben ichon die Alten jenen Meisterschuß gefannt, Grimm Moth. 358; Euftathius neunt aber nur ben Carpedon als bas Rind, bem ein Ring von ber Bruft, obne es ju verlegen, gefchofen murbe. herrn v. Liebenaus Bermuthung G. VII und 3, daß Tells Vorname Wilhelm erft aus ber Angabe ber Singweise "Bilhelmus von Naffouwe" über dem alten Tellenlied in die Sage getommen sei, ist nicht zutreffend, ba jenes Lied von Wilhelm von Naffau nach Suber 106 erft 1568 ober 1569 verfaßt murbe, Tell aber ichon bei Meldior Russ, ber 1482 zu schreiben begann, Wilhelm genaunt wird. Da er übrigens S. 147 zugesteht, "Tell und seine That bleiben sagen= baft', fo wird man uns feine Schrift nicht entgegenhalten burfen. Daß Tells That mit den frühern Berhaltnissen befier vereinbar ist als mit ben fpatern, gesteben wir ibm gerne gu.

## 83. Thor als Hercules. n. Utgartlofi.

Die Reule Thors erinnerte uns an Hercules, und bei ber Betrach:

tung ber Trilogieen §. 57 ertannten wir Thor auch in bem Bercules, welchen Tacitus nach feiner interpretatio romana unter ben brei Saupte aottern ber Germanen nannte. Es fragt fic, mas ben Romer beftimmt habe, Thor als hercules aufzusagen; ba er ber Donnergott ift, so wurbe bie Bergleichung mit Jupiter naber gelegen baben, wie er auch wirflich in Deutschland als Jupiter aufgefaßt marb, wofür außer bem ibm gebeiligten Docentage (dies Jovis) bie pon Binfrib gerftorte robur Jovis bei Beismar zeigt, Die nach Gr. Doth, 155 bei einem Donnereberge ftanb: ferner alle Berge, melde ben Namen Mons Jovis fibren, wie ber Donnereberg in ber Pfalg; bann bie Pflange barba Jovis, ju beutsch Donnerbart, endlich bie Rlote, welche gur Erinnerung an ben Sturg bes Beibengottes alljabrlich auf bem Dombof ju Silbesbeim errichtet und als Regel bon fpielenben Anaben niebergeworfen murben, und bon melden einer ben Ramen Jupiter fuhrte, Doth. 172 ff; ber Rame bes anbern entgebt uns. Rad Doth. 743 murbe auch ju Salberfigbt alljabrlich ein bolgerner Regel auftatt bes Abgotte aufgefest und barnach geworfen. Dieß gefdieht wie bort ju Silbesheim um Latare und wenn bier ber Rame Aupitere nicht portommt und ber an die Stelle bes Abgotte: Tempele erbaute St. Stephans Dom eber auf Gro weift, fo ift boch wieber barin, baß ber Brobft in öffentlicher Proceffion einen Baren umführen foll, Donar burd bas ibm gebeiligte Thier bezeichnet. Dbgleich bier nur pon einem, bort nur von zwei niebergeworfenen Regeln bie Rebe ift, fo wirb boch aus ber Boltentte, ben Sturg ber beibnifchen Gotter burch ein Ange benfpiel zu begeben, bas Regelfpiel entsprungen fein, ba bie Reungabl ber Gotter nach S. 58 ben neun Tagen ber alten Boche entfprecent in Deutschland fcmerlich überall gur Bwolfgabl ftieg. Noch ein anderes Ange benfpiel nahm bier feinen Urfprung, vgl. ben Huffat Beibenwerfen Beitichr. fur b. Myth. II, 131. Aber auch mit Bercules bat Thor außer ber Reule Bicles gemein, querft bie Tac. Germ. 34 ermabnten Berculeefaulen. neben welchen Thorefaulen portommen, und wohl noch baufiger portamen, wenn fie bas DR. A. nicht erft auf Soper von Mansfelb gebeutet, bann in Rolandafaulen verwandelt batte, Doth. 107, Benede Bigalois 452; ferner bie vielen Rampfe, welche Thor mit ben Riefen beftanb; fie mochten ben Romer an bie Arbeiten bes Bercules erinnern. Thor betampfte auch bie Dibgarbichlange wie Bercules bie Lernaifche; bieg maren fon ber Bergleichungepuncte genug. Aber Die vornehmfte That bes Bercules mar, bag er in ben Sabes binabftieg und jum Babrzeichen ben



Eerberus mitbrachte: ber hauptbemeis mitb also bain bestehen mußen, baß auch Thör in bie Unterweit hinabstieg, und bas thut er in mehre, Mythern, am Zeutlichsten in bem vom Ulgardofti: in andern, bie benfelben Grund zu haben icheinen, halte ich es für verduntelt; dech werde ich in allen Spuren von Thörs siegerichem herabsteigen in die Unterweit nachweiten.

Die Ginleitung zu ber Ergablung von Utgarblofi D. 44-48 bilbet ber Dotbus von ben wiederbelebten Boden S. 80. Bei bem Bauern. Thialfis Bater, lief Thor feine Bode gurud und feste feine Reife oftmarts nach Jotunbeim fort. Dort fabrt er über bie tiefe Gee, und tommt in einen großen Balb. Thialfi, aller Danner fußruftigfter, tragt Thors Tafche; aber Mundvorrath mar nicht leicht zu erlangen. 3hr Rachtlager nebmen fie in einer Sutte, beren Thure fo breit ift wie fie felbft. Um Mitternacht entftand ein Erbbeben, baß bie Sutte unter ihnen fcmanfte. Sie flüchten in einen Unbau neben ber Sutte; boch borten fie noch großes Betofe. Als ber Tag anbrach, fand Thor einen Mann im Balbe liegen, ber war nicht flein; er folief und fonarchte gewaltig. Thor begriff nun, mober bas Erbbeben und bas Betofe gefommen mar. Er fragte ben Dann um feinen Ramen : ba nanute er fich Cfromir; bich fagte er, brauche ich nicht ju fragen, ich weiß, bag bu Mathor bift. Aber mo haft bu meinen Sanbidub? Damit ftredte er ben Urm aus, ben Sanbidub aufzuheben, und Thor fab nun, bag bie Sutte, worin er bie Racht gugebracht batte, ber Sanbidub gemefen mar; ber Unbau aber ber Daumling. Thor und Cfromir werben nun Reifegefahrten und legen ihren Speifes vorrath gufammen. Efromir binbet Alles in einen Bunbel und nimmt ibn auf ben Ruden. Um Abend nehmen fie Berberge unter einer Giche. Der Riefe, ber fich folafen legen will, giebt Thor ben Reifebunbel, fic ein Nachtmal zu bereiten; bann ftredt er fich bin und ichnarcht gewaltig. Thor aber tann bie Anoten bes Speifebunbels nicht offnen: ba will er ben Riefen weden; aber bas gelingt ibm ebenfowenig, obwohl er mit bem hammer gufchlagt. Der Riefe fragt nur, ob ibm ein Blatt von bem Baum auf ben Ropf gefallen fei, ober gum anbernmal, eine Gichel u. bal. Um Morgen fagt ber Riefe, Abicbied nehment, fie batten nun nicht weit mehr ju ber Burg Utgarb: fie follten fich ba aber nicht ju übermuthig benebe men, benn Utgarblotie Sofmanner murben von folden Buriden ftolge Borte nicht bulben. Da gieng Thor mit feinen Gefahrten weiter und fand am Mittag eine bobe Burg; ein verschloßenes Gitter am Thore. Da fie es nicht öffnen tonnen, jo ichmiegen fie fich swifden ben Staben binburch und tommen jo binein. In ber Salle fanben fie viele große Manner. Der Ronig, Utgarbloff, nimmt ihren Gruß faumig auf, und munbert fich über Die Rleinheit Detuthore. Doch ichlagt er ben Gaften vor, fic mit feinen Leuten in Bettfpielen gu megen. Da verfucht fich guerft Loti gegen Logi im Egen; Loti af alles Meijd von ben Anochen, aber Logi vergehrte bas Fleifch mitfamt ben Anochen, und ben Trog bagu. Thialfi mißt fich barauf mit Sugt im Bettlauf, wird aber befiegt. Run foll fich auch Thor verfuchen, guerft im Trinten, indem er ein Sorn feere, bas Ginige bort in Ginem Buge austranten, und felbft ber fcmachfte Erinfer in breien. Thor bringt es aber taum jumege, bag ein Abgang im horne bemertbar wird. Die zweite Rraftprobe, Utgarblofis Rate pom Boben aufzuheben, gelingt ibm nicht befer: nur Ginen Guß lagt bie Rate von ber Erbe; weiter bringt es Thor nicht in Diefem Spiel. Bulest foll er noch feine Rraft im Ringen bartbun und fich gegen Elli, Utgarblofis Umme, versuchen. Aber bas alte Beib ftand feft, mabrend Thor baib auf ein Anie fiel. Go ichienen Die Bettipiele alle gum Rachtheile Thore und feiner Gefahrten ausgefallen. 216 fie aber am Morgen Abidieb nabmen, begleitet fie Utgarbloti binaus por bie Salle und geftebt bem Thor jum Abicbieb, er babe ibm gestern nur ein Blendmert porgemacht. Querft als Stromir babe er ben Speifebundel mit Gifenbanbern quaeichnurt; barauf por jeben feiner Sammerbiebe einen Gelofted gehalten, und brei vieredige Thaler babe fein Sammer in Die Felfen gefchlagen. ,Go mar es auch mit ben Spielen : Logi, ber fich mit Loti verfuchte, mar bas Bilb. fener: Sugi, ber mit Thialfi ftritt, war mein Gebante: bas Sorn tonnteft bu nicht leeren, benn fein anberes Enbe lag im Meere; Die Rate, bie bu von ber Erbe beben follteft, mar bie Mibgarbichlange, und meine Umme Elli bas Alter, und Reiner ift fo fart, ben bas Alter nicht gu Falle brachte."

Diese aus vielen Keinen Mehren jusammengestüdte Erzählung trägt befonders am Schluß das Sepräge zingerer Entskeung, indem die Deutung bereits in dem Bericht mit aufgenommen ist. Ueberhaupt gleicht sie mehr einem Räcken als einem Mpthus. Doch betrifft dies die Aghalt, in der sie aberliefert ift; die einzelnen Stide fonnen gleichwohl alt sien. Der mus, um moch Mugard yn gelangen, erst über die tiese See sahren. Es kann dieß der Strom Jöng fein, der die Riesenklich geberd, der Stehenselt, schiedet; das Benbeimeer, das sonst als Magard, der Gebternelt, schiedet, der Benbeimeer, das sonst als Magardschange pervormens, Kuphatysiese.

fonificiert wirb, ober enblich Giner ber unterwoltlichen Strome, Utaarb bebeutet allerbinge (Ubland 71) bie Riefenwelt im Gegenfat gegen Mogard und Mibgard, Die von Gottern und Menfchen bewohnten Gebiete. Wie aber bier Utgarbloti guerft ale Riefe Stromir, und bann erft in feiner mabren Geftalt ericeint, fo wifen mir que, bag bie tiefen bunteln Thaler, welche jur Unterwelt führen, nicht blog von Zwergen, auch von Riefen G. 44 bewohnt finb, wie bas unter anbern aus helreibh bervergebt. Daß er ber Tobesgott ift, beweift bas Gitter um feine Burg und feine Umme bas Alter. Das er mit Loft jufammenbangt, beffen Bermanbtichaft mit bel wir bereits. tennen, zeigt ichan fein Rame, noch beutlicher Saros Bericht von Thortille Reife ju Utgartbilocus (VIII, 164), wo biefer gleich Loti nach feiner Bestrafung mit ungeheuern Retten belattet in finfterer Soble liegt, eine von bem gefegeiten Mfaloti berrubrenbe Borfiellung, Die auch in beutfchen Cagen maltet, Panger II, 56, 426, vgl. 123 oben; bei Caefarius befteben bie Retten bes Teufels que Borten, Die im Missale fteben, pal. Baaber 301. Reben ibm ericeint freilich Loti que als Mfa-Loti, wie bas ihm ju Grunde liegende Feuer fich noch einmal in Logi wieberholt, und mare Thialfi, wie Beinhold will, ale Loti gu fagen, fo tebrte bas perfonificierte Teuer noch jum viertenmal jurud.

Daß Thor fich in Stromirs Sandiduh vertrod, wird ihm Sarbardel, 26 (mo Stromir Fialar beift) und Degiebe. 60 vorgeworfen, mo 62 auch auf bie Anoten bes Speifebundels, Die Thor nicht gu lofen mufte, angewielt wirb. Den Sanbidub beutet Uhland auf eine Steinfluft mit ibrer Rebenboble; ber Riefe felbit, beffen Gonarden ben Balb ericuttert, ift bas fturmidnaubende Felsgebirge; ber mit Gifenbanbern jugeichnurte Reifer fad wird von Mone auf bie Bintertalte bezogen, bie ben großen Speifelad, bie Erbe, verichließt; beber ift Ublands ortliche Deutung: Thor tann bier mobl Gelfen ferben, aber nimmermehr nahrende Frucht bem Steingrunde abgewinnen. Dag ber Riefe Thore hammerichlage fur abfallenbe Blatter und Gideln u. f. w. balt, gebort nur jur Schilberung ber Riefennatur und flingt in beutiden Marchen (RD. 90, III, 163) vielfach nach, mo überhaupt Thore Begegnung mit bem Riefen Spuren jurudgelagen bat. Erft, in Utgarblotis Salle ift bas Biel ber Reife erreicht, welches Saro ausbrud lich als bie Unterwelt bezeichnet, benn Gormo municht bas Schidfal ber Geelen nach bem Tobe ju erfunden. Deshalb foll Thorfill ben Utgartbilocus beimfuchen und feine Mugipruche vernehmen. Freilich werben biefem bernach Fragen folder Urt nicht porgelegt; wohl aber foll in ben, entipredenben Marchen, j. B. RD. 29, ber an bie Stelle tretenbe Teufel pher fonft ein Ungethum wie ber Bogelgreif auf Fragen Beicheib geben; er bleibt auch die Untwort nicht ichulbig : boch betreffen biefe Gragen bos tunftige Leben nicht mehr. Un fich aber ichon beuten biefe orneula expetenda' auf bie Unterwelt, aus welcher auch Dbin in ber Begtamelin. über Balbure Schidfale Befcheib holt. In benfelben Darden erfcheint ein Schiffer, ber fich fur bie Ueberfahrt Sand und Guß bebingt; bier ift ber Tobteniciffer nicht ju verlennen. R.M. 165 tragt ber Bogelgreif über bas Bager. Go merben wir wie bei Chriftophorus und bem Riefen Mate an Die Reit erinnert, mo es weber Bruden noch Goiffe gab. Bates finden wir indes in ber englischen Ueberlieferung ale Erfinder bes Bootes gebacht, mas bann bie Wiltinaf. auf feinen Gobn Wieland übertragt, wie Die Schweizerfage ben Apfelfcus auf Gigils Sohn Grentelle. Diefer gebort ale Dermanbil & 82 auch barum bieber, weil ibn Thor im Rorbe über bie urweltlichen Strome getragen bat, wobei aber auffallt, bag Thor im Bar barbalieb felber ber Ueberfahrt harrt. Bir feben alfo balb Thor balb Dbin (auch bei Ginfiotli) als Tobtenichiffer gebacht, mas &. 84 bei bem Mufie Wimur noch beutlicher werben wirb. Bei Bingerle Rb. II, 370 begehrt ber Schiffer ale Sabriobn gerabegu bas Leben bes Uebergefahrenen: 36 gerreiße bich und bamit ift Alles begabit.' Utgarb, bas Tobtem land, beift bier Reubolland. Die rechte Sand, ber linte Gus wird auch von Bittich bei einer Brude (ber Tobtenbrude) gle Boll verlangt, und von Ronia Laurin in beffen Rofengarten fur ben Bruch bes Seibenfabens ; im großen Rofengarten aber, wo ber Schiffer Rorprecht beißt, wieder fur bie Ueberfahrt. Go ift auch in ben Ribelungen ber Elfenfahrmann als Tobtenfchiffer gemeint gewefen obgleich es jest nicht mehr beutlich bervortritt. Bgl. Bolf RG, 53 und Cap, 29 bes indiculus pag. de ligneis pedibus vel manibus pagano ritu. Solgeme Sanbe und Suge murben ben Tobten in ben Garg gelegt, bamit fie bei ber lleberfahrt ben Boll entrichten tonnten. Der Bufammenbang jener Darden mit Saros Ergablung tann aber nicht verlannt werben, benn bes Teufels brei Saare', die bas Marchen verlangt, find bei Sara burch Ilegarthilocus, übelriechenbes, bornernen Spericaften gleiches Barthage erfent. bas Thortill, ber an Thore Stelle getreten ift, ibm aus ber Schwarte bricht. Rebren wir ju ber edbifden Ergablung jurud, fo baben auch bie Dettfpiele, bie bier Thor mit feinen Gefahrten befteben muß, in betannten beutichen Marchen wie SM. 70 I, 134, Die Bolf Beitr. 1, 90

perglichen bat, ibre Gegenbilber. Das erfte, bei bem es fich barum banbelt, wer am beften efen tann, findet fich bei Rubn DE. 361 mieber: bie Deutung giebt bie Ergablung felbft: unter Bilbfeuer fceint bas unterirbifde Reuer perftamben, bem wir ben Borqua großerer Befragigfeit nicht ftreitig machen wollen; fonft führt biefen Ramen bas Rothfeuer, Doth. 570. Ber Thialfi eigentlich ift, tann bas folgenbe Bettfpiel lebren: mare er, wie Uhland will, auch bier ber menfchliche Gleiß beim Anbau ber Erbe, ber bei aller Ruftigleit boch nur febr allmablich pormarte ichreitet, fo batte er fich nicht erbieten burfen, mit Bebem um bie Bette gu laufen, ben Utgarbloti baju auserfabe; er tonnte es obne Bermegenbeit, wenn er, bet bis babin fur ben fußruftigften (allra manna fotvathastar) galt, ber Bits mar. Aber noch foneller ift ber Gebante, und fo wird er von Sugi befiegt. Diefer gludliche und gewife uralte Rug ift im beutiden Bolt unvergefen geblieben; wir finben ibn auch im Buppenfpiel bes Sauft S. 27. 117 und bei Leffing wieber. Benn Thialfi ber Blis ift, fo war er auch berechtigt, mit Loti Thore Reisegesolge gur Unterwelt gu bilben und an ben ibm ertheilten Spielen Theil zu nehmen. Gludlich erfunden und gang mothifc find auch die Bettipiele, Die Thor felber beftebt; ihr bobes Alter ift nicht zu bezweifeln. Un ben Bettrunt ift bie Erffarung ber Chbe getrapit : bergleichen liebt ber Dotbus, ber auch weiß, marum bie Gee falsig ift D. 63, wie bas Erbbeben entftebt, und warum ber Lachs binten fpis ift 8. 41, mober bie Bebfteinfelfen tommen §. 81, wogu fich aus beutiden Sagen gablreiche Gleichungen beibringen laften : felbft bie Teufelsquaen bes Bods bleiben nicht unertlatt, wobei ber Rufammenbang mit bem Dothus von ben wiederbelebten Boden offenbar ift. Daß Thor burftig ift, wißen wir auch aus Samarsheimt, wo Gife Gemabl brei Rufen Deth leert, S. 62; bas Deer auszutrinten, eine uralte Aufgabe, vermag er freilich nicht. Thore Rampf mit ber Mibgarbichlange, ber noch zweimal wieberfebrt, übergebe ich, und bemerte nur mit Beinbolbs Borten (1, c.), baf fie Utgarblofie Ingefinde zu bilben volltommen berechtigt ift; nur ibre Ginführung als Rabe ift neu, aber nicht zu tabeln. Endlich ift ber Rampf mit bem Alter, bem auch Asgarbs Gotter unterliegen, ein treffliches My: thenbild; baß Elli bie Umme bes Tobesaottes ift, mußen wir bewundern, Ber mochte fich biefen Bebanten, ber neben Thialfis Wettlauf mit Sugl ju bem Coonften gebort, mas bie Ebba bietet, bamit verberben, bag Ilt: garbloti nichts ale ein Ronlg ber Riefenwelt fein foll?

Judem Thor biefe Spiele fiegreich besteht, mas ibm Utgarbloti ein-



raumen muß, bat er bie Unterwelt befiegt und bie Aufgabe geloft, Die einft auch bem Bercules gestellt mar. Freilich ift biefer Sieg nur ein bebingter: aber im Seibenthume mar fein anberer möglich; bie Bforten ber Bolle ju übermaltigen vermochte nur jener Dachtigere, ben bas Seibenthum erft als einen funftigen, ber tommen follte, abnte. Aber bie bochfte Aufgabe, bie es ben Belben, ja ben Gottern ftellte, ift ber Gieg uber bie Unterwelt, und wie biefe bier geloft marb, baben wir gefeben. Die Schreden bes Tobes gu fiberminben legte fich auch Rarl V. in ben Garg, wie es icon por ibm Bolfbietrich gethan batte, ber fich babei mit ben Beiftern ber bon ibm Erfchlagenen berumichlagen mufte. In ben Garg legte fic aud, um bie Ronigstochter burch eine That bochfter Rubnbeit gu erlofen, ber verabicbiebete Golbat in bem Darden, bas ich in Beftermanns Monatefdrift mitgetheilt babe; ber Bies: Tagl bei Bingerle Gagen G. 318 thut es, weil es ibm ber Beichtvater gur Bufe feiner Gunben aufgegeben batte und fo ift es auch bei Rarl V und Bolfbietrich ju verfteben. Uebris gens foll auch in ben nachften §§ biefelbe Mufgabe, freilich in anberer Beife, geloft werben. Doch mußen wir zugefteben, bag wenn ichon in biefem bie Deutung auf bie Binterriefen moglich blieb, wie benn Utgarbloti auch von Ubland nur als ein Ronig bes winterlichen Riefenreiches gefaßt wirb, fich bier biefe Deutung noch naber legt. Aber ber Winter ift ber Tob ber Ratur, und wir baben überall gefeben, bag Conneniabr und Beltenjahr, Tob und Binter nicht auseinander gehalten werben.

# 84. b. Fahrt nach Geirrodhegard.

Leti flog einmaf jur Auspiell mit Friegs Jallenfenne aus, und die Reugier trug ihn nach Geiriodhögard, wo er eine große Jalle fah. Die ließ er sich nieder und sah im Jenner. Geierdoh saßt ihn greifen, und als er ihm in die Augen sah, merthe er wehf, daßt ihn greifen, und als er ihm in die Augen sah, merthe er wehf, daßt ihn greifen, und als er ihm in eine Kispe muße; weil er es aber nicht geschen will, schiefer Jatl gestamd Lost inver er sei, und löste sein Auswert und Sahtespieltel. Daß geschad gerindspard jur bringen ohne Jammer und Sakteghietel. Daß geschad; unterwegs sich aber Los von Auswert und Sakteghietel. Daß geschad gestamteg sich der Lost die von Field weiter der Kispe von Kispen sich geschad gesch

hielt fich unten am Gutte. Der Strom wuchs fo ftart, baß er bem Thor bis an bie Schultern flieg. Da fprach Thor:

> Bachfe nicht, Wimur, nun ich waten muß bin gu bes Joten haufe. Bifge, wenn den wächfen, wachft mir bie Afentraft Gbenboch bem himmel.

Much biefe Ergablung beruft fich auf ein Stalbenlieb, Die Thors: brapa, welche Gilif, Gubruns Cobn, am Schlufe bes 10. Jahrhunderts bichtete. Sie folgt ihm aber nicht genau, ba Thialfis Gegenwart berfdwiegen ift. Wieberum ftebt auch ibr eine Erzählung Saros gur Geite, welche er bet anbern von Utgarthilogus unmittelbar porausichidt. Babrend aber bort Thortil, in welchem Thor nachflingt, Die Sabrt nur auf Rouig Gormos Befehl unternimmt, ift er bier Gormos Gubrer; als Biel ber Reife wird ber Gin bes Geruthus (Geirrobbsgarb) angegeben, wo ungebeure Schabe gehauft feien : boch fei ber Beg gefahrvoll und Sterblichen faft unmöglich, benn man muße uber bas erbumgurtenbe Deer (Benbelmeer), ber Sonne und ben Sternen entjagen und in Gegenben bringen, Die ewige Sinfternife umballe. And Gormos Beweggrund ift lebrreich : er wunfchte bie Bunber ber Welt und bie Bebeimniffe ber Ratur ju erforichen, fo bag bier eine jener Dopffeen angefundigt wirb, an benen bie beutsche Sage fo reich ift, und beren lestes Biel bie Unterwelt ju fein pflegt. 3ch übergebe bie Gefahren, bie fie unterwegs befteben,

279

und erwichne nur, bag bie Gefahrten erft ju Geruthe Bruber Gubmind gelangen, ber in Glafismalt banft, und die Fremblinge unter bem Scheine auftlichen Empfangs burch icone Beiber und toftliche Speifen und Betrante gu verloden fucht; aber Thortil mabnt, nicht bei Allen mit Erfolg, Miles unberührt zu lagen, weil fie fonft Bernunft und Gebachtnifs verlieren und fcmupiger Gemeinschaft ber Ungeheuer anbeimfallen wurden. Un bas Schidfal ber Gefährten bes Obuffens brauche ich nicht erft gu erinnern, noch an Perfephone, bie burch ben Benuß einiger Granattorner bem Mibes anbeimfiel; auch bie beutschen Sagen wifen, bag fich bie Denfchen, welche Fefte ber Unterirbifden belaufden, von Trant und Speife gu enthalten haben. Auch gemabnt bie golbene Brude, bie über ben Rlug gu Geruths Sipe führt, an bie Giallarbride D. 49; ber mitthenben Banbe ju gefcmeigen, bie wie in Glirnisfor ben Gingang bemachen. Den leicht gu baufenben Beweifen, bag bei Garo bas Biel bet Reife bie Unterwelt mar, ließe fich entgegenfeben, fie fei in biefe fpatere Umbilbung nur bineingetragen; fie tann aber auch in ber ebbifden Darftellung, wo ber Strom Wimur ,aller Rlufe grofter' bod ein Tobtenfluß fceint, nur verbuntelt fein. 3d balte ibn fogar fur bas erbumgurtenbe Meer, jenfeits beffen bie Unterwelt liegt. Inbem Thor ibn watet, erinnert er wieber an bas matenbe Befen, an beffen Stelle nach §. 84 feit Gefindung bes Bootes ber Tobteniciffer trat, Geirmimul, in welchem Gere (Spere) fowimmen, wirb ausbrudlich unter ben Tobtenflugen aufgezählt. Man wird nicht aberfeben, daß Loti fich an Thore Gurte fefthielt, fo bag ibn biefer hinübertrug wie ben Dermanbil über bie uemeft. lichen Strome, wie Bate ben Bieland, wie Orion ben Rebalion, Chrifto. phorus ben Beiland. Bal, S. 73 a. Barum freilich Thor ben Loti binabertragt, feben wir nicht beutlich, nicht einmal mas er jenfeits gu thun habe. Er hatte verheißen, ben Thor nach Geirrobsgarb ju fchaffen, ber nun ibn binabericafft. Er ift freilich auch fonft nebft Thialfi Thore Gefabrte, wie aber biefer, ber ben Blip bebeutet, bier feblt, icheint es auch Lotis, ale bes Reuers, nicht ju beburfen, wenn er nicht etwa ale bas Reuer bes Blipftrale, bas über bas unterweltliche Feuer fiegen follte, in Betracht tam. 3m Utgarbloft hatte boch bas unterweltliche Reuer deaen bas Blipfener ben Sieg bavongetragen. Ober mare Beirrob, wie Ublanb will, nur als Gewitterriefe gedacht? Andrerfeits icheint Thor in bem Stab ber Bribb bie Dacht über bie Unterwelt empfangen gu baben. Ge viel auch bier untlar bleibt, ber Rufammenbang beiber Ergablungen ift

um fo meniger gu leugnen, ba von bem greifen Geruthus, ,ber mit burch. bobrtem Leib por einem gefpaltenen Gelfen fist, wahrend brei boderige Beiber mit gerbrodenem Ruden ba liegen', bei Saro ausbrudlich gefagt wird : ,einft babe Thor bem übermutbigen Riefen ben glubenben Stabl (torridam chalybem), ber bann noch bie Gelsmand fpaltete, burch bie Bruft getrieben.' Die fpate Sage von Thorftein Baarmaan (Rticht, f. DR. I, 410), ber als ein weiterer Rachball gleichfalls gu Beirrobb und Gub. mund von Glafismal tommt, mijdt Beibnifdes und Chriftlices. Bleich Anfange gelangt Thorftein in bie Unterwelt, wie Thor gu Gribb; Glafiemal und Geirrobbegard icheinen bier eber im Riefenland gu liegen : obaleich auch wieber Gnipalund (val. §, 45, 5) und Grund, bas Land Mabe Barle, ber fcmarg ift wie Sel, auf bie Unterwelt meifen und abermalige Bettipiele an Die in Utgarblofis Salle erinnern, Ueber Grund pal. Duth, 766. Daß aber auch bier Thorftein Thor ift , fiebt man am Deutlichten baran, bag Stabl und Stein, womit er Gewitter erregen tann, wenn er fie aneinander ichlagt, in feine Sand jurudtebren fobalb er mill.

3d lafe jest noch Ublands Deutung folgen : Beirrobb ift ein Da. mon ber glubenben Sibe, Die fich in Bollenbruchen entlabt. Die Tochter bes Gemitterriefen. Gialp und Greip, Die larmenbe Brandung und reigenbe Stromung, gielen auf bas Ueberfcmellen ber Bergftrome, bie ben Unbau ju peridlingen broben. Dbaleid Thor Donnergott ift, fo ftammt bod bas icablide, verbeerenbe Gewitter nicht von ibm; er tritt ibm vielmehr entgegen und bampft es wie jeben andern Musbruch wilber Elemente. Geinen Sammer bat er jest nicht bei fich, weil bas Gewitter biegmal nicht von ibm ausgeht, fonbern von bem Gluthriefen, ber nun, wo nach bem Gintritt ber Commerwenbe ber Commer jotunisch geworben ift, im Gewolf matet; warum ibm auch Gifenbanbicube und Starlegurtel feblen, wird nicht gefagt. Much Gribb ift eigentlich eine Bettermacherin; bier aber, wo bas Better icon von anberer Geite erregt ift, außert ibr Rauberftab nur feine nieberidiggenbe Rraft ; fie ericeint als Mutter bes fomeigfamen Gottes, weil ibr Stab bas Gewitter jum Schweigen bringt. Mis Grund, marum ber Bogelbeerstrauch Thore Rettung beißt, wird vermuthet, bag bie Beftigfeit ber Gewitter um bie Beit nachlaßt, mo feine Beeren reifen. (Befriedigenbere Mustunft giebt Rubn Bergbtunft 196, 205.) Der Stubl, ber Geirrobbe Tochtern bas Gemid gerbricht, ift Die Brude. Bruden, besondere an fcmierigen Stellen erbaut, murben als

bas Bert bes Gottes angefeben, ber überall ben menfchichen Bertebr forbert und gegen gerftorenbe Raturgemalten ichirmt. Der Reuerteil, ber bem Geirrobb gurudgeschleubert wirb, zeigt, wie im gleichen Glement ber Botun verberblich, ber Gott bulfreich waltet. Gur bie ebbifche Beftalt bes Rothus ift biefe Deutung gludlich; aber in Begug auf Gribb und ibren Stab befriedigt fie nicht. Offenbar empfieng Thor in ibm Erfas fur ben Sammer, an beffen Stelle er bann bod nicht eintritt. Somit ideint er fcon von bem Ctalben, aus beffen Darftellung bie Ergablung gefcopft ift, in feiner Bebeutung perfannt, ba er ibn nicht geichleubert werben ließ. Damit er nicht gang überflußig werbe, bient er etwa noch gum Durch waten bes Strome Bimur, ber auch barum ein Sollenftrom fein muß, weil wir Gribb &. 96 als Unterweltsgottin ertennen werben. Bgl. §. 65. Da wir in Grimnismal Dbin bon Geirrobh gwijchen zwei Feuer gefest finden (§. 108) und ber Stab ber Gribh Dbine Spere Gungnir gleicht (5, 198), fo ift bier mabriceinlich ein Mothus, ber von Dbin als Gewittergott banbelt, auf Thor übertragen, Des Stabes bebient fic Dbin auch, um in ber Unterwelt bie Bala ju erweden, bie er über Balburs beunrubigenbe Traume befragt, Infofern bier Gribb bem Thor freundlich ift, gleicht fie jener Mugolbenen, Beigbrauigen in bem folgenben Dothus bon Symir, Die gleichfalle eine Gemablin Dbine mar, benn er bat ben Epr mit ibr gezeugt, wie ben Bibar mit Gribb.

#### 85. Symir.

Die jüngere Edda, die Thörd Reife ju Ultgarbloti so aussatz, als mie er fich ihrer schämen, wedhalb er sich vorgesest dade, Rache dossit ju nehmen und damentlich mit der Midgardschanze jusämmenziuressen, berichtet D. 48: Er weilte nicht lange baheim, sonderen geiff id dolltig zu biefer sadt, das er weder Wagen nach Beden noch Reifgestellschaft mit nahm. Er gieng aus über Midgard als ein jungere Gesell, und kan eines Abendd zu einem Riesen, der Midgard als ein jungere Gesell, und kan eines Kendd zu einem Riesen, der Jmir bieß. Da bied Toder und nahm Gretberge. Aber als est tagte, samt die jun und wachte sich seitzig auf die Gese zu ubern jum zich nach ihm aben, da er is kein und wie die gesch der tie mit sich auf die Gese rubern ließe. Mit lagte, er kömne nur wenig Halfe von ihm haben, da er so lietn und jung seit, amd es wird dich sieren, wenn ich so weit sinaussgabe und be lange außen bleiche, wie ich gewohnt kin. Aber Thor sogte, er dasse wire weisen keine.

willen nur immer recht weit binausfahren, ba es noch ungewift fei, wer bon ihnen beiben merft auf bie Rudfahrt bringen werbe; und gurnte bem Riefen fo, bag wenig fehlte, er batte ibn feinen Sammer fablen lagen. Doch unterlieft er es. weil er feine Rraft anbermarts zu verfuchen gebachte. Er fragte Dmirn, mas fie gum Rober nehmen wollten, und Dmir fagte, er folle fich felber einen Rober verfchaffen. Da gieng Thor babin, wo er eine Beerbe Dofen fab, bie Pmirn geborte, und nahm ben groften Dofen, ber Siminbriote (Simmelebrecher) bief, rif ibm bas Saupt ab und nabm bas mit an bie Gee. Pmir batte bas Boot unterbes ins Bafer veflößt. Thor gieng an Borb, nahm swei Raber und ruberte fa, bağ Dmir gebachte, von feinem Rubern babe er gute Sabrt. Pmir ruberte vorn, fo bag fie fcnell fuhren. Da fagte Pmir, fie waren nun an bie Stelle gefommen, wo er gewohnt fei ju halten und Gifche gu fangen. Aber Thor fagte, er wolle noch viel weiter rubern; fie fubren alfo noch Inftig weiter. Da fagte Pmir, fie maren nun fo weit binausgetommen, baß es gefährlich mare, in größerer Gerne ju balten, wegen ber Mibgarbe fchlange. Aber Thor fagte, er werbe noch eine Beife rubern und fo that er, womit Dmir übel gufrieben mar, Enblich jog Thor bie Raber ein, ruftete eine febr ftarte Angelichnur gu, und ber Samen baran mar nicht fleiner ober fdmader. Thor ftedte ben Ochfentopf an bie Angel, marf fie bon Bord und die Angel fubr ju Grunde. Da mag man nun furwahr fagen, bag Thor bie Midgarbichlange nicht minber gum Beften hatte ale Utgarbloti feiner fpottete, ba er bie Schlange mit feiner Banb beben follte. Die Midgardichlange ichnappte nach bem Ochsentopf und bie Angel baftete bem Burm im Gaumen. Ale bie Golange bas mertte, judte fie fo ftart, bag Thor mit beiben Sauften auf ben Schifferand geworfen warb. Da ward Thor gornig, fubr in feine Afenftarte und fperrte fich fo machtig, baf er mit beiben Gufen bas Schiff burchftief und fich gegen ben Grund bes Deeres ftemmte; alfo gog er bie Schlange berauf an Borb. Und bas mag man fagen, bag Riemand einen foredlichen Unblid gefeben bat, ber nicht fab, wie jest Thor Die Mugen wiber bie Schlange icarfte und bie Schlange von unten ihm entgegenftierte und Bift blies. Da wird gefagt, bag ber Riefe Dmir bie Starbe mechielte und por Schreden erbleichte, ale er bie Schlange fab und wie bie See im Boot aus- und einftromte. Aber in bem Mugenblid, ba Thor ben Sammer etariff und in bet Luft erfdwang, frurzte ber Riefe bingu mit feinem Defer und gerichnitt Thors Angelichnur, und bie Schlange verfant



288

in die See, und Shör warf der Hammer wach ibr, und die Leute fagen, er dade ihr im Meerersgrunde das Haupt abgefchlagen; dech mich ühnft, die Wahrheit ift, daß die Mithgardisschaftange nach seht und in der See liegt. Aber Thor schwang die Janft und tras dem Niefen sa and Obr, daß er über Bord stürzte und seine Jupssohen sehen ließ. Da watete Thor und Verlagen und die Leute der Verlagen und die Leute der Verlagen und die Leute der Verlagen und die Verlagen und d

Ambers leitet bie Hmielswide bielen Muhne ein: sie bringt ihn Jusummenhang mit bem Gassma, bas die Alen bei Degit, dem Meere gott, balten wollten, der ader von Thör bebedangt, an den Göttent auf Rache fann und die Bedingung stellte, daß ihm Sis Gatte den Agleberbischöffe, das Vier zu brauen. Es ist dadet, wie noch oft in den Machen, auf die Demathigung des Ausgeschaften abgeschen; gegen Erwarten aber schägt sie zu seiner Verberrlichung aus. Da die Götter Gloden Refel nicht zu erlangen wißen, sagt Apr dem Thör, sein Auserte ber dannburisch Hwei der die gestellt der Angelen icht zu erlangen wißen, son kan der die gestellt der Angele nicht zu erlangen wißen, das Aprehen Sieden Konfleten und fahren Cest am Schüße, den sie wie ein aus §. So wißen, tritt Lost als dietter Bestärte bervor) die su wir aus §. So wißen, tritt Lost als dietter Bestärte bervor) die su wir aus §. So wißen, tritt Lost als britter Bestärte bervor) die su wie der aus §. So wißen, und trat mit Apr in die Halle, wo dieser die Ahne, die Gespmutter, sindet, die im Leidige:

## Sie hatte ber Saupter neunmal hunbert.

 vem Köber, und als Hmir fagt, den solle er in der Heerde suchen, reist er einem allichwarzen Siere das Hauts ab. Dei der Geefacht selbs, an melder Ter nicht Leif Jeil ju menden fichni, kann der Riefe dem Aber nicht weit germg hinaus rudern. Iwei Ballfische zieht Hmir der Angel zugleich empor, möhrend Thor me Geuer den Eirerfor al akspectualle fiz die verhohlte nettungsitrende Schlange. Alls diese andeigt, zieht Ihor se pum Schiffsend empor und triffi ihr das bässiches Gaupt wird der den Ammer; dach sent fich der Sisch wieder in die See. Auf dem Heinen heimseg aber war es dem Riefen nicht geheuer; er verstummte nach selcher Krafterweisung Abors. Am Strande läßt er ihm die Wohl der die Wallfiche bereintragen oder das Woot and Ufer dringen wolle. Abor thut mehr als beides zugleich: er hebt das Schiff, oder des Ausgehren, mit allem Schiffsenst und von der des fant der erft auszuschöpen, mit allem Schiffsenst mit der Wester verschen.

Als ber dem Pforribi 311 Dauben kam, Zerftüdt er den flarrenden Stein damist. Sihend schleubert' er durch Säusen den Kelch; In Opmits Jand doch fehrt' er heil.

Aber die freundliche Frille lehrt ihn Bohl wichtigen Rath, ben allein fie wuste: Birf ibn an Dymirs Saupt: harter ift das Dem fosmuben Joten als ein Kelch mag fein.

Der Bode Gebieter bog bie Anice Dit aller Afentraft angethan: Beil bem hunen blieb ber helmfib; Doch brach alebafb ber Becher entzwei.

"Die liebfte Luft verloren weiß ich, Da mir ber Relch vor ben Knieen liegt. Oft fagt' ich ein Wort: nicht wieber fag ichs Bon heute an: ju beiß ift ber Erant!!

"Roch mögt ihr versuchen, ob ihr die Macht habt, Aus ber halle hinaus zu heben die Aufe." Zweimal ihn zu ruden mubte fich Tyr: Des Keftels Bucht fland unbewegt.

Doch Mobis Bater erfaßt' ihn am Ranb, Stieg vom Eftrich in ben untern Saal.

Anfe Sanpt ben Safen bob Gif Gemahl: An ben Rnocheln flirrten ihm bie Regelringe.

Sie fuhren lange, eh füllern ward Obins Sohn, fich umzufchauen: Da fah er aus Höhlen mit Hymir von Often Bolt ihm folgen vielgehauptet.

Da harrt' er und hob ben hafen von den Schultern, Schwang ben morblichen Milofinir entgegen Und fallte fie alle, Die Beloungeftume, Die ihn anliefen in Domirs Geleit.

Das Gebicht foliest, nach ber §. 80 fcon besprochenen Antnupfung bes Mythus von bem erlahmten Bode, mit Thors heimtehr in Degirs halle, wo bie Gotter nun jede Leinernte aus bem Resel trinten.

Dies Gebicht, bag fich icon burch Berebebanblung und Sprace als eins ber fpatern ju ertennen giebt, lag bem Berfager ber jungern Coba nicht vor; es tonnte alfo nach ihr entftanben fein. Gur ben Rampf mit ber Mibaarbicolange, Die beiben Darftellungen gemein ift, bleibt biefe gleichaultig; nicht fo fur bie Ruge, welche bie Somistwibba allein tennt, mobin außer Tore Untbeile an ber Sabrt und feiner Bermanbticaft mit Somir, ber nur fein Stiefvater fein tonnte, benn Obin ift fein Bater, namentlich bie Berbeifchaffung bes Regels gebort, Die fogar als Sauptfache bebanbelt wirb. Gur Alles bieß gebricht es fouft im Rorben an Reuaniffen. ba auch bie Bruchftude von Stalbenliebern (of. Log. Myth. 460) mit ber Darftellung in D. 48 ftimmen. Bas juerft Tor betrifft, fo ericeint er bier nach Ublands Deutung ale Berfonififation bes fubnen Entidluges; feine Bermanbticaft in Sotunbeim aber bat ibm ben Ginn, baß ber Rubne im Lanbe ber Schreden und Sabriichfeiten beimifch fei. Bir werben inbes unten feben, daß Tore Auffagung ale ber fubne Gott eine febr junge ift. Db nun gleich feine Bermanbticaft mit ben bunteln Riefen ober gar mit ber Unterwelt fonft nicht bezeugt ift, fo ftebt boch feine urfprunglich lichte Ratur berfelben nicht im Bege, benn ba fie burch Die allgolbene, weißbrauige Frau vermittelt ift, fo tann bier ber Dichter aus echter Ueberlieferung geschöpft baben. Much bie Berbeifcaffung bes Regels bat uralten Grund; aber fie fomobl als bie beiben ungleichen Frauen weifen uns wieber auf bie Unterwelt, die in ber norbifchen gar: bung bes Abenteuers, Die ben Somir ju einem Froftriefen gemacht bat, taum wieber ertannt wirb. Und boch follten wir fie nicht verfennen : auch Gerba mar bei Reifriesen (Bergriesen nach D. 37), gleichwohl entgieng uns nicht, baf fie in ber Untermelt weilte; von Soun bieß es S. 72 ausbrudlich, fie fei bei Bel. Und auch in Deutschland erscheint ber Binter (bas ift bier Somir) als (menichenfrefender) Riefe. born No. 38. Souft wird Somir in beutiden Marchen, an Die Jeber burch die Borte : 3d rieche, rieche Menichenfleifch!" erinnert wird, burch ben Teufel pertreten; in den entsprechenden romanischen beift er ber Daer, ital, orco, neavolit, huoreo, also que bem personificierten Orcus Alpenb. Mpth. Epr. G. 51-75. entstanden . Mptb. 434. beiben Frauen in Symirs Salle finden fich in biefen Marchen wieder; Die altere neunbundertbauptige ericeint als bes Teufels Großmutter; Die jungere allgolone, weißbrauige gleicht ber Frau bes Menfchenfregers, ber orca ober ogresse, die wie jene ichnbend und rettend einzugreifen pflegt. Müllenh. 445 weiß fogar noch von Thors Bod. Den Regel tann ich freilich in feinem Bezug auf die Unterwelt nur in bem noch fortlebenben Gigennamen belletefel nachweifen; es ift ber Abgrund ber Solle (abyssus Moth, 766), bas ungesatliche hol Moth, 291, bas auch als ein Jag gedacht wird (Saturni dolium, Mpth. 115. 227), aus bem in altbeutschen Schauspielen ber Teufet predigt. In Bezug auf Thor, ber Diefen Regel beraufholt, enthalt ber baufige norbifde Name Thortetil, in Thortell verfürzt (Myth. 170) eine Erinnerung; er lebt aber auch in beutschen Marchen fort, von benen Bolf Beitrage I, 95 einige verglithen hat: in bem von Dreizehn DMS. 105 ift er fo groß, bag hundert Manu baran arbeiten tonnen, obne bag Giner ben Unbern bammern bort. ja baß eine gange Stadt barin Blat findet. Schon Grimm bemertt Moth. 170, wenn Thor ben großen Regel auf feinem Saupte forttrage, fo erinnere bas an ben ftarten Sans (ans?) im Rinbermarchen, ber fich bie Glode auf bas Saupt fturat. Bal. Moth. L. 49. Banger II. 61. 439.

Wir sehen also auch hier Thor in die Unterwelt hinabsteigen, und gewinnen neue Bestätigung ber Ansicht, daß Tacitus Grund hatte, ihn dem Hercules gleichzustellen. Wir können aber nun weiter gehen und die drei eddischen Mythen von Thors Fahrt nach der Unterwelt als Bruckstücke eines einzigen saßen, der sich in den Märchen oft wieden in anderer. Beise zersplittert, zuweilen aber auch ziemlich vollständigt wiedersindet; am vollständigsten in dem Bergischen von dem starten Hermel bei Montanus, I, 355, wo wie in dem Hessischen von Kürden Bingeling. KM. III, 164 die als Schlasmüße dienende große Glode neben dem

Mablftein vortommt, ber ibm jum Saletragen wirb. Die Glade ift an bie Stelle bes Refiels getreten; ber unichablich berabgeworfene Rublftein bangt, wie icon RDR, III, 163 erinnert ift, mit Thors Abenteuer bei Stromir gufangmen, und fo vereinigen fich bier bie fcon in ber Ebba gerftreuten Buge wieber. Much ber Gang nach ber Solle fehlt gulept bei bem ftarten Germel nicht, ig biefe mar eigentlich icon porber bei ber Leufelemuble vorhanden. Bunacht folieft fic nun bas ferbifche Darden von bem Barenfohn an (RR. III, 424, Bufding B. R. IV, I. 54. Boltom, b. Gerb. 1854 Ro. 1), bas aber burd bas Beftreben, Die Ruge von riefenhafter Grobe ju fteigern und ju überbieten, gelitten bat. Der helb wird barüber vollftanbig jum Bwerge, wie icon Thor, ba er fich in bem Daumling bes Riefenbanbidubs vertriecht, wie er fich auch bei Somir unter Regeln birgt. Dan begreift nun, wie die beutiden und framonichen Marchen von Aleindaumden, Daumesbid und Daumerlings Banbericaft, RDL 37, 45, permanbt finb. Darum gerath auch Rlein baumden AM, IIL 379 ju bem Denichenfreger; es ift Thor bei Somir, Reiner, aber unvollftanbiger ift RDR. 90 (vgl. Bingerle RDR. 220); boch ließe es fich aus ben in ben Anmertungen erhaltenen Barianten ergangen. Bal. Germania I. 291. Den Breis bebatt immer ber ftarte Bermel. Diefer bat es noch gang mit ben Riefen gu thun, bie aber bier ju beiben (3mergen) geworben finb; von ihnen wird er auch in bie Solle geschidt, wie Thor von Degir bem Felemobner Som. 2 gu Somir.

Die Frage, was es bekutten finne, daß ber Gott bes Gemitter in ie Unternelt hinabsteige, sind wir eigentlich zu beantwerten nicht verspflichet: wir fannen sie der vergleichendem Wethologie überweisen. Sal die griechtigte Whydelogie eine Antwert auf die Frage, wos es bedeute, wenn Herculet, in den Sched hinabsteigt und den Gerberub heraussbelt? Wenn Thos aus einem Gemittergett zum Gott der Gerberub heraussbelt? Wenn Thos aus einem Gemittergett zum Gott der Gentur und der menschlichen Thätigleit im Bezwingung der duseru Azur geworden ih, la fals sich von dieser sienen feigen Bedeutung aus der Wyhnha nicht begreisen, benn wie viel auch menschlicher Itels vermöge, die Unterweit kann er nicht bezwingen, die Schredund des Todes nicht überwälligen. Der Berisfer der Ergablung mon Ulgandbolt 3. 63 des des nicht einmal vermocht, die Begebenheit so dazzustellen, das ma Thos wirtlich als Schrentis Siegen, Ulgandbolt in die gleichten Bezwingen ertheiner.

garbloft feiner Rraft Lobipruche sollt und ibm bie tiefen Thaler geigt, Die fein Sammer in bie Gelfen gefchlagen bat. Starter tritt fein Sieg in ben beiben anbern mptbifden Ergablungen von Thore Berabfteigen in Die Unterwelt bervor und wenn bas Rathfel unferer Frage geloft werben foll, mußen wir von bem Dothus von Somir ausgeben. Bei allen Unbeutungen ber Unterwelt feben wir boch bier Thor mit bem Binter tampfen: ber fommerliche Bott bes Gewitters bezwingt ben Binterriefen. Bir baben aber icon oft erfahren wie Sahresmuthen gu Mothen von Tob und Leben erweitert werben. Geben wir hiervon aus, fo erflatt fich Alles, Die aufgeworfene Frage loft fich von felbft, und bie vergleichende Dothologie wirb fie bestätigen. Das Reich bes Bintere ift bem Muthus mit bem Tobtenreich ibentifd. Much Bercules mit feinen gwölf Arbeiten muß ein Jahresgott gewesen fein, und wenn er jum Salbgott berabgefunten ift und fogar ben Blitftral eingebuft bat, ber in feiner Sand wie bei Caro gur Reule geworben ift, fo ift auch Thor nicht mehr ber bodite Gott, ob er gleich einft ber Gott ber Gotter, ber Bater ber Simmlifden gewesen ift.

#### 86. Thor ale Irmin. Schluf.

Da wir Thor als Hercules ertonnt baben, so ist hier ber Ort, fein Berhalmis ju 3rm in und ben 3rminfaulen zu bestimmen, jumal an einem Ischo ber flarte hermel burd feinen Namen erinnert, mogu noch femmt, baft ber Bod, des Gottes gebeiligtes Thier, hermen beißt, GBE. 35. Geimm fieht belanntlich Obin in Irmin; ibre enge Berührung fiel und § 7.74 auf. Andere baben Ivr (Hern) nabere Ansprucke gugeftanben, bie meisten scheint mir Thor zu baben.

Das ben herculessaulen Abdressaulen entsprechen, ist Moth. 107. 306 anertamt; sie treten neben bie Irmanssall (Mrch. 104) und jene berühmte vieldsbyrodene Irmins, die Karl der Große im Deding gestlörte. Muh. 105. Auf sie volletze und den Bollsbyruch zu bestieben:

hermen, fla Dermen, Gla Bipen, fla Trummen: De Raifer will fummen Det hammer un Stangen, Bil hermen uphangen.

3hren Ramen erflatt Ruod, von Julb mit den Worten universalis columna quasi sustinens omnia, Roth, 106. Universalis ift

hier Uebersetung bes Wortes irmin- bas in Busammensetungen ftats ben Begriff perftartt und ermeitert. Davon verschieden ift bie, welche nach Thietmar pon Merfeburg fruber ju Gresburg (Stadtberge) an ber Diemel verehrt worben mar und an beren Stelle bann eine Betersfirche trat. Bgl. Rieger in Saupts Zeitschrift XI, 182. Mus Bibufind I. 12 (Mnth, 100, 327) geht hervor, bag auch bie Sachsen nach bem Sieg über bie Thuringer an ber Unftrut bem Irmin icon geopfert und ibm ein Gaulenbild errichtet hatten, beffen Geftalt an Bercules erinnerte wie fein Name an Mars, ,quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur'. Bie Bidus find bier von hirmin auf Mars gerathen tonnte, erörtern wir ein andermal; bier merten wir uns nur, bag bes Gottes Rame Irmin mar. fein Bild aber bem Bercules (Thor) glich. Gleichwohl fagt Myth. 823, die Sachsen schienen in Irmin einen triegerisch bargeftellten Boban verehrt zu haben. Kriegerisch bargeftellt wird Irmin wohl gewesen fein : aber wie hercules und Thor mit ber Reule ober bem Rolben bemaffnet. Die Steinigung bes Jupiter (Thor) auf bem fleinen Dombof in Silbes: beim S. 271 gefcab nach Geifart Silb. S. 124 jum Andenten ber abgeworfenen Arminfaule. Gin weftfalifdes Dorf Ermenfalen bezeugt eine vierte Saule diefer Urt und ein abnliches Bild wird es gewesen fein, bas nach DS. 497 auf Soper von Mansfeld gebeutet murbe. Bu feinen Ehren ließen bie Sachfen bie Bilbfaule eines gehelmten Dannes mit bem eifernen Streitfolben in ber Rechten aufrichten, und bem fachnichen Bappen in ber Linken. Bu biefer Dantfaule giengen bie Landleute fleißig beten und auch die Briefterschaft ehrte fie als ein beiliges Bilb; Raifer Rubolf aber ließ fie megnehmen, weil man Abgotterei bamit trieb. Bigglois beift Sover ber rothe Ritter ber rothen Saare wegen, Die er mit Thor gemein bat. Much bag er in einen Stein greift wie in einen Beigenteig laßt fich auf ben Gott bes Blipes beuten. Thors beiliges Thier ber Bod bieß in ber Thierfage Bermen, in Bestfalen noch jest Siarmen Rubn 286.15 wie icon fruber Berman ftog nicht. Caro Gram, lagt ben Thortill bei ber Rudtehr von Utgarthilocus ben allgemeinen Gott (universitatis Deum) verehren, mas auf Irmincot, also Irmin beuten In biefer Ergablung ift Thortill gwar felbft an Thors Stelle getreten; er lagt fich aber auch als ein Junger bes Gottes ansehen, in beffen Rufftapfen er trat, und fo burfte er fich mohl feinem Schut empfehlen. Noch bas tann angeführt werben, bag nach Dietmar von Merfeburg an ber Stelle ber gerftorten Irminful eine Beterstirche errichtet worben mar. Simrod, Mythologie. 19

Myth. 106, gerade wie auch die bessische Tonareiche einer solchen wich. Rach ben Scholien ber Gerveier Annalen jum J. 1145 weten in Ereblurg 
einst zwei Schom wercht nechen: Ar is Henry), qui urbis meemis insertus quasi dominator dominantium, et Ermis, qui et Mercurius, 
mercemonis insistentibus celebratus in forensibus. Der Scholish beur 
ket alse lehten Gett auf Weben (Mercurius), offender burde den Ramen 
Irmin verleitet, den er Ermis schreibt, denn dieser sührte ihn auf den 
grichssischen hermes, bessen ist sieden Ramen 
mochte. Dieß dennssis schreibt mitsen nur heru (Apr Mill) aus, denn 
bieser, von dem die Stadt benannt war, word nehen Irmin verecht; leineswegs spricht es gegen Donar, auf den vielmehr die an der Stelle errichtelk Beter Stift de deutet.

Roch an vielen anbern Orten ift St. Beter an Donare Stelle getre: ten: er erfest ihn auch in ben Darchen und Cagen, welche Rachflange beutscher Dinthen enthalten, Bie Thor neben Cbin ftant, fo mar Betrus ber nachfte nach bem Beilanb; wie Thor ben Sammer, fo führte Er ben Schlufel, und beibe ericblogen ben Simmel: Et. Beter als Simmeles pfortner, Thor indem fein Betterftral bie Bolleufchleufen öffnete, bag befruchtenber Regen nieberftromte. Benn es bonnert, beißt es: St. Beter fchiebt Regel. In abnlicher Beife faben wir G. 145 auch Elias an feine Stelle getreten. Ueber andere Unglogieen vgl. Bolf Beitr. G. 81. Sofern Thor wie Orion und Dbin §. 73 matete, erfette ibn in ber Bele benfage Bate, in ber Legenbe Chriftophorus. 3m Boltebuchlein II, 173 berichtet Aurbacher von biefem einen fouft Thor geborigen Bug: ,Un ber Seite bat er einen Bebichler (Tafche), barinnen Gifche und Brot fteden." Diefer Bebicter begegnet bei Thor zweimal: im Sutterforb (meis) bat er ben Dermanbil über bie urweltlichen Strome getragen, und im Sarbarbel. 3 bat er Beringe und Saberbrot barin, und verfpricht ben Gabre mann bamit gu fpeifen. Ubland 89. Beringe und Safergrube ift eine altbertommliche Roft, Die nach Duth, 251, 55 auch bei Berchta portommt, Uebrigens ift es eine Umtehrung, wenn ber matenbe Thor bier ber Ueberfahrt harrt, ba er fonft Anbern binüberhilft ober ale Brudengott G. 280 bie Ufer verbinbet. Um Cous vor bem Gewitter marb auch St. Donat angerufen (Beitichr. f. D. 108), beffen Rame icon an Donar gemabnte. In Munftereifel, mo Diefer Beilige verehrt murbe, lautete man ibm beim Gewitter eine eigene Glode, und gleich bei ber Ginfubrung feiner Relis quien bemabrte er feine Dacht, indem er bas Better ftillte. In Guskirchen zwar traf gleichzeitig ben celebrierenden Priester, als er den Segen gab, der Blipstral am Altar, daß er wie gelähmt niederstürzte; weil er aber sich und seine Gemeinde der Fürbitte des Heiligen empsohlen hatte, so konnte er sich bald wieder erheben, und nur Spuren des Blipes waren an haut und Kleidung des Getroffenen zurudgeblieben. Kahfen Munstereifel I, 221.

Auch Ortsnamen und Personennamen sind von Andern zu Rathe gezogen worden. Ich will nur zweie ansühren, die für die Einheit Thôrs und Irmins zu sprechen scheinen. Der Ortsname Germesteil im Hochewald wird für Hermeneskeil stehen wie in Hessen Ermaneshusum erscheinen. Ich deute ihn auf den Donnerteil in der Hand Donars und der hier vorkommende Personenname Ermenkeil kann zur Ersläuterung dienen.

# Bio (Tŷr), Beru, Sagnot, Beimball.

# 87. Inr.

In einigen ber §. 57 zusammengestellten Trilogicen erscheint als ber britte Gott Tyr, von bem ber britte Wochentag, ben wir in Dienstag entstellen, altn. Tysdagr, ben Namen hat. In ber lateinischen Faßung der Wochentage entspricht ihm Mars, ben auch Tac. Germ. 9 als dritten Gott ber Germanen aussührt. Die Abrenunciatio stellt aber als dritten Gott den Saynot aus, ben wir bei den Angelsachsen als Sayneat wiedersinden. Die Schwaben, die eine althochd. Glosse als Ziuwari (Marsdiener, Männer des Zio) bezeichnet, nennen den Tyr Zio; ihre Hauptstadt Augsdurg Ziesdurg (Stadt des Zio), und den Dienstag Ziestag, Zistag; in Baiern aber heißt der sonst in allen deutschen Sprachen nach Tyr benannte Tag Ertag, Erctag oder Erichtag. Er (heru), Zio (Tyr) und Saynot (Saxneat) werden sich uns als Schwertgötter ergeben, und so tritt als vierter Heimdall hinzu, der gleichsalls als Schwertgott bezeugt ist. Tyr und Heimball sind aber zugleich himmelsgötter, und dieß nöthigt, auch Iring und Irmin §. 89 in Betracht zu ziehen.

Die Grundbebeutung des Namens Tyr (gen. Tys, acc. Ty), goth. Tius ist leuchten, glänzen: er stammt von der Burzel div, der im Sanskr. djaus coelum, im Griechischen  $Z\epsilon\dot{\nu}_{\varsigma}$ , gen.  $Z\iota\dot{\nu}_{\varsigma}$ , im Lat. Jupiter (für

Djuspater), gen. Jovis (für Djovis), so dium, divum sür Himmel (sub divo) angehören. Verwandt sind auch devas,  $9\epsilon \dot{o}_{\varsigma}$  und deus; letteres stellt sich nahe zu Tyr, das gleichfalls in Zusammensehungen, wie Hreptatyr, Hängatyr (Beiname Noins), Reibhartyr (Beiname Thôrs), Gott bedeutet. Altn. heißen die Götter im Pl. tivar, was mit Tyr verwandt scheint, wie Zeus,  $\text{Aid}_{\varsigma}$  mit  $9\epsilon \dot{o}_{\varsigma}$ , und deus. Auch dies, der Tag, berührt sich mit Deus und divus und dem ags. und alts. tir gloria splendor entspricht im Ahd. ziori splendidus. Alles ergiebt sür Tyr den Sinn eines seuchtenden Himmelsgottes, Myth. 175—7. Schon oben 190 ward der Meldung des Tacitus Germ. 39 gedacht, daß die Semnonen, die ältesten und edelsten der Sueden, einen allwaltenden Gott verehrt hätten, dem Alles unterworsen und gehorsam war. In einem Walde

"Auguriis patrum et prisca formidine sacrum"

traten zu gewissen Zeiten alse Völkerschaften vieses Stammes durch Gefandtschaften zusammen um nach barbarischem Gebrauch grauenvolle Weihen zu begehen. Obgleich Menschenopser nach Germ. 9 nur dem Odin (Mercurius) sielen, worüber Gr. Myth. 179 nachzulesen ist, so darf hier doch an Tyr gedacht werden, welchen die Rachsommen dieser Semnonen, die später als Juthungen an den Bodensee zogen, unter dem Ramen Zio verzehrten. In jenen Semnonenwald, den man nur geseselt betreten durste, legte ihr Glaube den Ursprung ihres Bolkes. Darum stand, wer zusällig gessallen war, nicht wieder aus, auf dem Boden wälzte er sich hinaus. Das regnator omnium erinnert an das dominatur dominantium S. 290.

In dieser Bürde erscheint Tyr in der Edda nicht mehr. Nach D. 23 herscht er über den Sieg im Kriege, weshalb Kriegsmänner ihn anrusen sollen. Stalbst. 9 nennt ihn vigagud, Schlachtengott: er war also der Gott des Krieges, freilich neben Odin, der ihn in diesem Amte beeinträchtigt haben mag, da er zuleht nur noch für den Gott des widernatürlichen Krieges, höchstens für den kühnen Gott galt. Bgl. §. 4. 31. 46. 85, wo schon Vieles über Tyr beigebracht ist, was wir nicht wiederholen wollen. hier bleibt nur nachzuweisen, wie der leuchtende himmelsgott diese Herzabseungen seines Wesens ersuhr.

Die Stralen bes Bliges wie bes Lichtes, fagt Mannhardt, gehen vom himmel aus, und ba die Sprache beibe als Geschoße betrachtet, so gelangte man dazu Tio zu einem Schwert- und Kriegsgott zu machen, weshalb er auch in den Wochentagen die Stelle des römischen Mars einnimmt. Reben Mercur läßt Tacitus dem Mars Kriegsgesangene bluten. Der Kriegsgelt warb unter bem Symbol bes Schwerts berecht: vom Schwerte gieng Irtegerischen Völlern Glanz und Nuhm aus. Bon Zur, bem leuchsenben himmessgotte, deffem Symbol das Schwert ist, mag es auf Obin übertragen sein, daß er bei Oegirs Bewirthung seine himmisische Jalle mit Schwertlicht beleuchtete. D. 55. Wie Thor ben Hammer, wird einft ber hoch fie Gott das Schwert gescht haben, das fich bei Obin bald in ben Sept dab in dem Stad verwamdelt.

Aus Tyrk Symbol, bem Schwert, ettlart es sich, daß die Mune, welche bes Gottes Namen trägt (altn. Tyr, agi. Tiu, abb. Ziu) die Geschalt bes Schwertes zeigt 7, und das ihm abulide Blanetenzichen bes Mars Tunte ben Metallen das Cisen bezeichnet, wobei wohl wieder das Schwert vorschwebte. Um Dienstag mund das Eilen traut, mit dem sich af Minus Arigansgangen tenten, gedrochen metren, GDE. 124. Da nun auch die auf heru (Schwert) weisende gil. Rune Eor 7 aus jener Aprume bisserenziert ist, ja die ebensg gebildet der joch der Arbeitst Mhodetet, weiselde 7 sirt kas vermenden, dalb Zio, bab Eor, oder Aer beith, Heru und Eor aber mit Ares und dog, Schwert verwandt scheinen (Myth. 183), so denst Grinn Weisen der mit Ares und dog, Schwert verwandt scheinen (Myth. 183), so denst Grinn Weisen. GDE. 508 wird auch das Letergeschreit als ein Wassenut von Jiu dem Gott des Schwertes abgestiett.

3ene Schwertrune galt für ein überaus heiliged Zeichen. Rach Sigrbrif, 6 foll beim Cintipen ber Siegrunen in das Schwert Apr zweimal genannt worben, mas mit ben fpätern Schwertigene (bas Schwert bedarf ein Segenswort, beißt es im Parzival) zusammenhangen mag. Tir bid tacna sum (Tir ift ber Zeichen eines), heißt es in bem agf. Amensliebe und tire dacnian heißt gloria, desore insignire, was wieber baturl petett, daß von dem Schwerte, dem Spundol bes Gottes, Glanz um Nuhm ausgieng.

Alles dieß foll nur zeigen, wie der unter dem Bilbe des Schwertes berechte leuchende himmelsgott jum Ariegsgotte warb, was der nächfte gauch für die verwandten Beller, die den Schwertgott unter andern Ramen verehrten, bestätigen wird. her den wir es junächst mit Zur zu thun, den wir nun auch in der Mythe als Schwertgott nachweisen mußen, was um so nöthiger scheint, als noch W. Mäller 227 zweiselte ob der nordische Tur ein Schwert gestütt fabe.

Rach ber §. 39 vorgetragenen Ergählung von Fenrird Feselung ward bem Wolf ber Gaumen mit einem Schwerte gesperrt, bessen heft wiber ben Untertiefer fant, bie Spibe gegen ben Obertiefer. In Bezug auf ben Bolf bebeutete bieß Schwert nach S. 109 ben Bann, welchen bas Befet über ben Morber und Griebensbrecher ausspricht. Dief ift ein fittlicher Dotbus, ber eben barum nicht alt fein fann; er gab aber ben Unlaß ju ber fernern, alfo noch jungern Dichtung, bag Tor feine Banb, bas Schwert, bem Bolf in ben Rachen gestedt habe und baburch einarmig geworben fei. In ber That ift aber Tor nicht fo erft einarmig geworben: er mar es von jeber, weil er bas Comert ift, bas nur Gine Rlinge bat, gerabe wie Obin feiner Ratur nach einaugig ift, weil ber Simmel nur Gin Muge bat, Die Sonne. Bie aber von Dbin gebichtet marb, er habe fein anderes Auge bem Mimir verpfandet, fo follte nun Tor ben andern Arm bem Renrir perpfanbet baben; ju jener Dichtung gab ber Biberichein ber Sonne im Bager Unlag, ju biefer bas Comert im Baumen Fenrire. In biefem Bufammenhang liegt aber ber Radmeis, bag auch in ber norbifden Dothe Tor ale Schwertgott gebacht war, fonft batte bas Schwert, bas Genrirs Raden fperrte, nicht zu ber Dichtung von Ipre bem Bolf verpfanbeten Arme benutt werben tonnen. Es ift aber eine junge Dichtung und felbft Tore Einarmigleit mohl erft eine neue Borftellung; in ber Boltes fage flingt fie nicht nach wie bod fo vielfach Dbins Ginaugigfeit, fouft wollte id Beinbolde Urtheile Riefen 28 beiftimmen; "Bie Dbine Ginaugigfeit auf bie Theilung bes Tages in Licht und Sinfternife gebt, fo ift auch ber Mothus von Tore Berftummelung burch ben Genrirswolf nur ein Bilb bafür, baf bem Simmelfaotte ein Befen ber Racht bie Salfte feiner Rraft eutriß.' Bgl. aber §. 92, 2. Barum ibm bie Sutterung Genrire übertragen marb, ift &, 43 gezeigt; ale ibm bieß Umt angewiesen warb, mufte er icon tief gefunten fein. Beil er aber bieß gu thun, ja bem Bolf ben Urm in ben Rachen gu fteden magte, beben D. 25. 34 feine Ruhnheit bervor. Wir haben inbes oben nachgewiesen, bag es einen gang anbern Ginn batte, bag Tor ben Genrirsmolf futterte. In ber So: mistw. war es auch gemife nicht feine Rubnbeit, Die ibn gum Begleiter Thore machte, fonbern feine Cobnicaft gu ber Allgolbenen, Die nicht wills fürlich erbichtet marb, fonbern uralten Grund batte. Bir merben baraus über Tpre Mutter, Die nirgend in ber Ebba genannt wirb, &. 96 Aufflarung gewinnen.

Man hat Lyrs Cinhandigleit danaus ertlären wollen, daß der Gott bes Kriegs nur Cinem ber Umpfenden Theile ben Sieg verleihen tonne, Mpich. 188. Gegen die ahnliche Deutung Hobbes (habus), ber hier Germm gleichfalls juftimmt, habe ich mich soon ertlärt: Sobbe ist blind,

weil er die dunkle Jahreshälste bedeutet, und so ist Tyr einarmig, nicht aus ethischen Gründen, wohl aber aus dem angegebenen natürlichen, weil er das Schwert (Auhn W.S. II, 200) ist, weicher und zugleich er läutert, warum ihm der Woss ibe hand bis zum "Wolfsgliede" abgebisen baben soll.

In den Mélanges d'Archéologie d'histoire et de littérature p. Charles Cahier et Arthur Martin, Paris 1848, ist S. 90 st. ein aster brongener Leuchter abgebildet, auf dem eine natte manusiche Gestalt einem greisenartigen Ungetsam die Jand in den Mund stectt, was eine Erinnerung an unsern Muthus sein tanu.

Wenn Dor Rtichr, f. Duth. I. 337 fur ben verfonlich aufgefaßten Tob erflart wirb, fo grundet fich bas auf bie Schilberung ber Rune Ear in bem agf. Runengebicht. ,Gar wird laftig jebem Manne, wenn bas Fleifch ju ertalten beginnt und ber bleiche Leib bie Erbe jum Bemabl erfieft, benn bann gergeht ber Rubm, bie Freuben fcwinben, Bunbniffe lofen fich', Bal, Doth. 183. 3ch verftebe aber ben Spruch fo, bag bas Comert bem alternben, einft rubmreichen Manne, bem ber Tob nabe, ju fubren fcmer merbe, und fo fein Ruhm, ben er bem Schwerte bantte, wieder vergebe. Bgl. Die Schlugmorte von §. 64. Der Segensfprud : Brand, ftanb as bem Dobe fine rechte Sand' bat alfo mit Epr nichts ju icaffen. Much überfete ich ben Dobe mit Rubn 206. II, 200 nicht bem Tobe, fonbern bem Berftorbenen. Freilich tann bas Schwert ben Tob bebeuten, wenn g. B. ein Urtheil bas Schwert guertennt, und fo mag es beim Loofen biefe Bebeutung gewöhnlich gebabt baben. 3d will aber nicht verschweigen, bag in ber oberpfalgifchen Sage bei Schonwerth III, 8 ein Rinb, beffen Gevatter ber Tob ift, Dichel Tob genannt wirb. Auf bie barbarifche Etymologie Mors = Mars Quipmann 75 lege ich tein Gewicht.

3m ber Edda ift Tye nur noch Giner von Obins Schnen; er war aber ein älterer simmelsgott, ber jeht vor Obin purudtrat. Bie erscheint als ber Schwaben Sauptgott; basselbe bezugt Rac, hiet. IV, 64 für bie Aenterer von Mars, und Boccop II, 15 für bie Nordbenobner von Stats. Min andern Stellen fieht Mercur neben Mars, aber biefer vor Schlen wir nur in allen mit der jusammengefetten Beinamen Obins an Spr benten? Und gebrie vielleicht selbs Obins Sper Gungnir einst bem Zopt, das dem ehmischen Mars die hands beilig war? Myth. 185. Jedenlis wird der Gedwertung sicherer auf Ziu als auf Woden begogen,

Mpth. 187, und ber Dienst bes beil. Michael, ber mit geschwungenem Schwerte abgebildet wird, mag bald Apris bald Doins Beredrung erfest abeben, wenn gleich bas norbisse Sighe Sighzberg eber auf Doin als auf Apr beutet und die Michesche auf dem Goden weist. West Jedit 1, 128 subrt an, daß in Belgien Jechtergefellschaften den heit. Michael jum Patren haben; aber 130 bringt er selbst ein Belgien hier bei heit. Das nehme ich auch da an, wo St. Michael seelen bei sich auf ihm an, wo St. Michael Seelen bei sich aufnimmt.

Den Somerttang, in welchem natte Junglinge bie Schlacht nach. ahmten, bezeugt Tacitus Germ. 4 ale bas einzige bei allen Berfamm: lungen wieberfebrenbe Schaufpiel ber Deutschen. Daß er bem Schwertgott ju Gren aufgeführt worben, bezweifelt auch Grimm nicht Doth. 187; er nennt ibn eine noch lange und weit verbreitete Sitte, führt aber feine Beifpiele an, bie Panger II, 247 bei ben Rurnberger Degerern und Quismann 76 aus Bestenrieber bei Braunquer Baffenschmieben, Rubn 206. 161 ju Attenborn in Weftfalen nachweift, Bal, §. 77 und Bader: nagel in Saunte Stidt, IX, 318. Gine ausführliche Beidreibung bes Dietmarfifden in Dablmanns Reocorus II: Die Mittbeilung bes beffifden Schwerttangliebes find uns bie Grimm idulbig geblieben. Bal. 249. Rach vollenbetem Schwerttange flochten bie Tanger ihre Schwerter mit ben Spiben ju einer Rofe ober einem Rabe gufammen, auf beffen Rabe bann ibr Anführer ober Ronig fpringt und von Allen gugleich erhoben wirb. Die Rofe fiebt man im Theuerbant abgebilbet, wo Raifer Dar auf einem Rrange von Schwertern ftebt, ebenfo in Fuggere Chrenfpiegel, wo ber Raifer obenbrein gefront ericeint und ben Reichsapfel in ber Sanb traat.

Muố Abôr tann ben Tyr betinträchigt baben, nicht nur in ben Deinamen Reibbitpt u. f. w., auch in der Heiligfeit des Hammers. Das agf. Numentieb þricht von dem Zeichen Tir fo, daß man glauden follte, es fei von Tydos Hammer die Rede. W. Grimm Numen 242, Das Christenstym traf hier mit dem Heidentym in demsfliken Zeichen pulammen; es ist das Zeichen des Kreuges, das auch den Jammer Thors und die Rume Tyr bedeutete. In einem Gegensspruche dei Wierus beist eit: † Iesus Nauerenus † rex Indacorum † non percuties son qui signati sunt hoc signo Thau, wo zwar Thau mit th geschieden, aber das einsige T gemeint ist, mit dem der Name Tyr beginnt, obsseich des Gegenspruch, wie es s seicht, or dem Gegenspruch güsse s schieder. 3 signor 1 den der Rame Tyr beginnt, schieder des Gegenspruch wie es s seicht, or dem Gegenster schiege in sein schieder.

538. Selbst die Gebt (Atst) genannten Berge tonnen so gut auf Dr als auf Abot bezogen werben: auch Io erscheit, wie son ich on die Bergeie dung von Jupiter, Machpiter, Diespiter leber, als ein vollerschese Gett, und Berge waren ihm unter allen seinen Namen heilig. Der nächsie S, bei welchem wir Apr nicht vertagen, da ihm Henr beitig ist, wird bei verfachen die Ern dichte noch mehr bringen; boch dars schoe bei verlehm Getter noch mehr bringen; boch dars schoe werden, bas Ipr einer ber behisten und altesten Getter war, umd der Umsan seines Wessen namentlich vurch Dirins wachseines Anschen beschen beschen, bas Ipr eines Beschen namentlich vurch Dirins wachseines Anschen beschen beschen ber bei Besch ist, das giede eine als. Gloss gibt ein verden iht. So giede ine als. Gloss gibt verd turbines wieder, Mych, 1844, und jener Baumeister Wind und Wetze S. 27 beißt in einer Sage bei Mallenhoff 410 (vgl. Borr. 47) 31. Dier zehen wir ihn also in der Kannten.

Dem Bio geheitigte Berge sind Myth. 180 noch andere nachgemiesen, vielleicht gehört auch Arieknant bieber. Im Gischgau erinnert an ihn der Ortsname Bieche, im Hickhogau Bingsbeim, im Maeingau Histen, im Mueigau Bissen, im

# 88. Sern Cagnot.

ableiten lagt als von bem fachlichen heru (Schwert), goth. hairus. Die Die Cheruster icheinen auch Die Marcomannen ben Schwertgott unter bem anbern, am bairifden Bodentag erfdeinenben, Ramen verehrt gu haben, mabrend ibn bie Gueben, ju welchen bie Chatten gablen, Tiu, fpater Bio nannten. Un bie Stelle ber Cheruster traten bernach bie Cadfen: Grimm balt fie fur basfelbe Bolt unter einem anbern aber gleichbebeutenben Ramen. M. DR. ift Leo Borlefungen G. 228, Sachfen find von Sachs, ibrer Steinwaffe, genannt und Sarneat, Bobens Sobn, fteht an ber Spipe bes oftfachfichen Bolts in Britannien, ohne Bweifel berfelbe Gott, ben bie Abrenuncistio Sarnot nennt. herrn Dr. Schröber verbante ich bie Radricht, bag in Bommern, Dedlenburg und ber Udermart noch ber Rluch Dunner Caren gebraudlich ift, ber wohl einft bie Ramen ber Gotter Donar und Sagnot verband. Der britte Gott ber Trilogie icheint vergegen; auch bat Sarnots Rame gelitten. Wie man ihn auch beute, ein Gott bes Schwertes tann nicht in ibm vertannt werben. Mus bem Dienft bes Edwertgottes rubrt auch bas Schwert im fachfifden Bappen ber, fo wie ber Gebrauch ber beut. iden Ronige, fic bas Schwert burch ben Bergog von Sadien portragen ju lagen, GDS. 611. Gbenfo verftebe ich es, wenn bem friefifden Brautpaar bas Comert porgetragen wird, worin Grimm R. A. 167 nur ein Rechtsspmbol fieht. Das Schwert bes Gottes tann bort bie Gbe gebeiligt haben wie andermarts Thore Sammer. Finden wir boch bei Schon: werth III, 66 auch ben Sammermurf burch ben Schwertmurf vertreten. In gang Gubbeutidland ift es Gitte, bag Sochzeiten am Ertag begangen wie in ber Dberpfals über bem Brauttifche zwei Schwerter freugweise in bie Diele geftogen werben. Schonwerth I, 95.

Die Berehung bes Kriegigottes unter bem Symbol bes Schwertes melbel son herrebet von den Styben: es ward auf einer ungeheuern Schicht von Krieg errichtet. Auch Alanen umd Quaden, leiteres under pweiselst Beutsche und den Morcomannen, die wir schon als Arcediener tennen, benachbart, etwiesen dem Schwert göttliche Ehre; weiterbin schießen sich Geten, Zusen und Erthen an. Die Sandwards des Tac, die in den Severberum des Bandverreitebes, deren Kanne wie Ziuward geschieße, wie den Schwert zu gebern. Bei dem Schwert zu sich das gange Mittelatter. Jemes steptische Schwert, gladius Martis, soll der and Srumabes, der sie dem Schwert, pflachtes Martis, soll der and Srumabes, der sie den Pielieus beruft, in Mittels Hand warte, soll der

jein. Eine hintende Auf führe die Entbedung berfei. Der hirt bei mertle, daß ühr der Juh blutete: da solgte er der Spur und gelangte gu dem Eckwert, das in der Erde steden sie verwundet batte. Als es Auftis gedracht wurde, wänsichte er sich Glick zu dem Geschent, denn er bielt sich nun sie den, wären der Welt, da iem dem das Schwert des Ariegagates Unsüberwindlickfeit verlieben siet. Welche Wolfe die bie Schwert weiter in der deutsche Wolfe den, der der wen Auftage der Berieg von Alla wieder aus der Erde gegraden haben sollt, was am Myth, 186 andeisen.

Und wird biefe Cage beppelt wichtig, ba schon ber Rame Mitsland S. 87 auf ben Kriegsgett geben dann und Gpel in der Sechenfage ber herta Sie Briscus Kerta) vermäßt ift, die als Göttin, nach W. Müllers 226 Bermuthung des Seru Gemablin war. Beide Ramen sind beiminutiv, Kitisa von Atta, herda von Hera, ber Erdgöttin. Bgl. §. 213. In weiter Che vermäßte sich Kitisa ber Kriemhild, der winterlichen Croaditia.

Bolf bat Beitr. I, 128 auf bas zweischneibige Schwert bes b. Dichael aufmertfam gemacht, bas in Balenciennes bewahrt und jahrlich in einer Proceffion umgetragen murbe, wobei friegerifche Spiele, viel: leicht Schwerttange, portamen. Roch wichtiger ift aber feine Sinweifung auf bas Schwert bes Julius Caefar, bas nach Gueton ju Roln in bem Delubrum Martis aufbewahit und bem jum Imperator ausgerufenen Bitellius als Reichen ber Sericaft überreicht murbe. Dies Delubrum Martis ward fpater gur Capelle bes Erzengels Dichael; jest ift fie abgebrochen : ju beiben Geiten ber Strafe (Marepforten) mo fie ftanb, fiebt man aber noch die Bilber bes Mars und bes b. Dichael. Babriceinlich batte fowohl jenes Schwert bes b. Dichael ale bas tolnifche bes Divus Julius fruber einem beutschen Gotte gebort. Schon bei Dbins Spieg Bungnir §. 65 brangte fich bie Bermuthung auf, bag man bem Beiligthum bes Bottes ben Gper entlieben babe, ben bie Dothen une mittelbar aus bes Gottes Sand tommen lagen. Much bas Comert gab bem Bitellius nicht ber Briefter: es mar ihm von einem Unbefannten (a quodam) überreicht worben, in bem aber ber Gott angebeutet ift.

Utilias Schwert ward aus der Erbe gegraben: das tann bebeutend fein, da es sich hernach voieverfolle. Es muß darum auffallen, daß Billitnas, Cap. 20 der Riefe Wate fein Schwert in die Erbe feedt, damit fein Sohn Bilcland es dieberfinde. Bates Bezug auf die watenben Götter Obin und Abor ift oben hervorgehoben : follte er fich auch mit Apr (heru) berühren? 3m Drenbel laft Breibe ein Schwert aus ber fre araben.

Grimm (Dyth, 176) und B. Müller 225 nehmen mit Zeuß den erd ge dornen Gott Zuisto für Arivito, allo für Arivis Gohn. Dem beigistimmen hauchten mit dem Begriff des Gwieladen, den wir §, 7 in dem Namen gefunden haben, nicht aufzugeben, da jenes Schwert zu Balenciennes ein zweischneibiges war. Benn aber Alu ein erdzebennet Gott ift, fo abr ein die wieber seine Gohn ein, und weichen Ginn famtte es haben, wenn das Schwert der Bater des Mannus wäre? Das Schwert lann wohl Menschen idseen sigt mit Menschen zeugen. Wir gelangen bier noch zu keinem fichern Ergebnist; der nächte §, wird aber ein neues Zeugnis bringen, das die Multer des Schwertgotts, jene allaobbene der Womistandson.

Ortsnamen, die von unferm Gotte jeugen, hat Quismann Religion ber Bavaren jusammengeftellt; aus unferer Proving erinnere ich an Ereborf bei Redenbeim und die beiben Resselbeichen Burgen Erenftein und Gbresboren.

# 89. Seimdall Bring Irmin.

1. Much Seimball, ber unter allen beutiden Gottern am ichwierigften ju fagen ift, beißt Grafnagalbr 23 Gverbas; ja er allein fubrt in ber Ebba biefen Ramen. Da Grafnagalbre Echtheit bestritten ift, fo fubre ich weiter an, baß Glalbftap. 8 fagt : Heimdalar höfut heitir sverdh, mas beißen tann, Beimballs Saupt ift bas Comert, ober bas Comert beift Seimballs Saupt, nicht aber nach D. 27, Seimballs Schwert mar Saupt genannt, noch auch, wie es Gretter ber ftarte verftand, bas Saupt beift Beimballe Schwert. In biefem letten auch St. 69 angenommenen aber unmöglichen Ginne wird es jeboch weiterbin gefaßt, indem bingugefugt wird, Beimball fei mit einem Menidenbaupt burdbobrt morben, ba er boch nach D. 51 erft am Enbe ber Tage erichlagen werben foll. Bgl. S. 46. Benn es ferner beißt, bas Comert fei Miotudhr Heimdalar genannt worben, benn bas Schwert beiße manns miotudhr , fo wird bie richtige Auslegung fein, Beimballs Wefen fei vom Schwerte ausgegangen: bas Schwert fei fein Unfang, fein Schopfer, alfo jugleich Schopfer ber Menfchen. Sierdurch feben wir ibn als Sperbas bestätigt und jenen

andern Schwertgottern gleichgestellt, ja bem Schwertgotte, wie Bol. 1 bem Seimball, Die Schöpfung bes Menfchengeschlechts beigelegt.

Rirgend erscheint heimball bebeutenber als bier, wo die Meniden feine Kinder genannt werben, benn im Rigsmal, wo er unter bem Namen Migr die grune Dege ber Erbe wandert, grundet er nur die menide liden Stande.

An ber Meereblifte, erzählt bas Rigsmal, fand er eine hitte mit offener Thüre. 3mei Geleute, Al umb Ebba (Cliervater und Elter mutter), bewirtheten ihn brei Röchte mit grober Roft. Rach neun Monden genas Geba eines Kinkes mit schwarzer haut, von dem bas Geschiecht der Thickele (Anechte) frammt.

In Rurgem lernt' er bie Krafte brauchen, Dit Baft binden und Barben fonuren. Beim ichleppt' er Reifer ben beilen Tag.

36m vermablte fich Thor bie Dirne. Rigt aber wanderte weiter und fand ein Chepaar Ufi und Umma (Großwater und Großmutter) in eigenem hause wohnen, bei bem er wieder brei Tage blieb.

> Der Mann fchalte bie Weberftange, Das Beib baneben bewand ben Roden Und führte ben Kaben ju feinem Gespinnft.

Rach neun Monaten genas Umma eines Kinbes, bas Karl (ber forgende Hausvater) genannt warb.

> Er gante Stiere, gimmerte Pfluge, Schlug Saufer auf, erhöhte Scheuern, Fertigte Bagen und fuhrte ben Bflug.

Or freite ein Beib, bas Sindr genannt war; von ihnen fammten bie freien Bauern. Rige aber wanderte weiter und gelangte zu einer Halle it einderndem Ring, worin Bater und Mutter faben und fich an den Angern fpielten.

Den Sansherrn fah er fich Sehnen winden, Bogen spannen und Pfeile ichaften, Dieweil die Sansfran die Sande befah, Die Falten ebnete, am Aermel zupfte.

Auch bier blieb Rigr brei Rachte bei guter Bewirthung ; nach neun Monden aber gebar bie Frau ein Kind mit lichter Lode, leuchtenber

Bange und schafem Blide, bas Jarl (ags. eorl, von eor Schwert) gernaunt morb.

Den Schilb fernt' er schütteln, Sehnen winden, Bogen spannen und Pfeile schäften, Spiefie werfen, Langen schieften, hunde heben und hengste reiten, Schwerter ichwingen, ben Sund burchichwimmen.

Dem Sarl vermablte fich bie gurtelfclante

Ablide, artlide Erna gebeiften.

Bon ihnen ftammen bie Cbeln und Gurften.

Schon &. 57 ift bemertt, bag nur ber bochfte Gott allein unter ben Menichen manbern tann, und so wird ber Name Rigr ibn als ben Machtigen bezeichnen sollen.

Aber auch am himmel hat er seine Straße, nicht bleß bie Affenbilde Biffol), berein Ammen ine Boglitres bedeutet, seinera auch bie Michftraße, welche Zringsftraße beißt, benn in Jeing, ber sonst nur nech in ber Selbensga ersseint, bat Gefimm jenen auch auf Erben wanbermben Ritz, also Seinendl, wieberecklann, Brette, 214.

Mis Jring mußte Seinwall ein Sohn des Ir ober Er (Sern) jein, der mit Arp gusammensallt; und doch wird er in der Obda ein Sohn Obins genaamt. Er sami aber auch Sern (Top) selber sein, da er der Schwertgott ift, und der duch Sern (Top) selber sein, da er der Schwertgott ift, und der duch die Erickstag beigt, Erick daer duch die Erickstag beigt, Erick daer duch die Erickstag beigt, Erick daer duch die Erickstag beigt, Bickstaft wird, Die Bring greichgeltell wird. Mit demenstaget Michtige entheriedt (S. 74), dem Fring greichgeltell wird. Mit demenstaget Michtige bei Dein bei Top, mit dem er als Schwertgott zusammenstall, kann er also Obins Schw heißen; im Grunde var es aber entwecher Obin selbh, der Seinwall hieß (S. 233), ober diese Anne bezichnete Apr, dem ältern, jeht von Obin zurüdgebrängten himmelsgett.

- 34. Geboren warb Einer am Aufang ber Tage, Ein Bunber an Stärfe, göttlichen Stamms. Reune gebaren ihn, ben Friedenbringer, Der Erdentöchter am Erdeurand.
- 35. Gialp gebar ihn, Greip gebar ihn, 3hn gebar Giftla und Angehja,

Ulfrun gebar ibn und Eprgiafa, 3mbr und Atla und Jarufara.

36. Dem Sohn mehrte bie Erbe bie Dacht, Binbfalte Gee und fühnenbes Blut-

#### Und hernach wieber :

40. Allen überhehr ward Einer geboren; Dem Sohn mehrte bie Erbe bie Macht. Ihn ruhmt unan der herfcher reichften und gröften, Durch Sube gefipt ben Söllern gesamt.

Rabme man, mad bier von seinen neun Muttern gesagt ift, als späten Ursprung binneg, so bliebe noch bie Erbe alle bie Mutter bes Schwertgetts jurid. Mus ber Erbe ward das Schwert gegaben §, 88. Bom Schwerte gieng triegerischen Bollem Glang und Ruhm pus, mit Schwertlicht beleintete Doin seine Salle S. 202. Darum beift heim bal ber weiße Schwertgett und Ihrumst. 17 ber bellfte ber Men; ja am Schuß von Hraling, erscheint er als Gott bed anbrechmen Tages:

Auf fanden die Sericher und die Alfenbestralerin; Rörblich gen Bifelheim fich die Racht. Ulfrun as Sohn flieg Argiol hinan, Der Hiter des horns ju den himmelsbergen.

Dieß spräche für Geinma Ansicht (GDJ. 733), das -dalle in Heindaller sei jenem Zellinge sir Täglinge zu verzleichen. Dellinge stennen mir am § .14 als ben Rater ted Tags, derr en Tagedanbruch; als solcher mir der Beit bei der Beit bei der Beit der Beit der Tags, der ken Tagedanbruch; als solcher mir der auch die Genne als hiefs sembliert (Golart. 55). Agl. Sp. 102. Junar wird beiser Golarbiert gleich bem andern Symbol ber Sonne, dem gebertsgem; er sam aber solchen für gest als den singstem Genangselbegogen; er sam aber soon bem gebertsgem Gere, auf Frequ als den singstem Genangselbegogen; er sam aber soon bem ditesen gebert haben. Mit Recht hat man vermuthet, biefer Gennenhirfch sein mit Vermuthet, biefer Gennenhirfch sein die fingsperier stehen. 39 der Baum Lärad abweidet und vom bessen für der Baum ach horvergesimit tropt, weden nach Geinmism. 26 alle Etröme ber Ilnterverlif kammen. hierauf besieht sich vielleicht honbulkt.

39. Meerwogen heben fich jur himmelewolbung, Und lagen fich nieber, wenn bie Luft fich abfühlt. Den Baum Lärad erkannten wir §. 36 als den Wipfel der Weltesche, und auf ihm muß der Welthirfch (heimball) weiten, weil sonft der Gogensah der Unterwelt, zu der die Waher von ihm zurächfließen, wie sie sich auch aus ihr ergoßen haben (S. 14. 41), nicht stauf gezogen wäre.

heimball bebeutet wortlich eigentlich ben Dipfel bes Beltbaums, feine Dolbe (mbb. tolde) ober Spipe (Gr. Gr. III, 412), und biefe Svike tann als Comert gebacht fein, von bem bas Licht ber Welt ausgeht. Darum mar D. 17. 27 von feiner Bobnung Siminbiorg gefagt, fie ftebe an bes Simmels Enbe, womit ber Benith (G. 192) gemeint fein wirb. Rugleich tonnte er fo auch ale ber Beltftrom gefaßt werben, ba bie Bager au biefem Beltgipfel auf und von ibm gurudftromen, Tholl aber fich unter ben Flugnamen findet und Frevja ale Babergottin Marbol (gen, mardallar) beißt. Doth. 213. Bon biefer letten Bebeutung bes Ramens fcheint bie weitere Entwidelung bes Dythus ausgegangen; barum ift Seimball neun Mutter Cobn und von neun Comeftern geboren, wie er felbft von fich fagt: es find bie Bellenniabden, Degirs Tochter, obgleich biefe Cfalbftap, 25 wieber andere Ramen fubren; barum bebeutet er in meien Mothen ben Regen und barum ift ber Regenbogen fein Symbol geworben. Ale himmelsgott führte Beimball bas born, bas ben Sichelmond (S. 231), bebeutete; mit biefem Sorn am Munbe ericien er nun vollende ale Bachter ber Gotter, ba er icon von feiner Bohnung Siminbiorg, bem Bipfel ber Beltefche, au bes Simmels Enbe, bie gange Belt überblidte. Dieß Siminbiorg fallt baber gufammen mit Blibffialf, bem bebenben Sugel, benn fo ift nach Ctalft, 75 ber Rame gu beuten, ber wieber an Bifroft, Die bebenbe Raft, erinnert. Als Bachter werben ibm nun auch bie Gigenschaften zugetheilt, bie bem Dachter ber Gotter gegiemen: barum beißt es D. 27: ,er bebarf weniger Schlaf als ein Bogel und fiebt fomobl bei Racht als bei Tag bunbert Raften weit; er bort auch bas Gras in ber Erbe und bie Bolle auf ben Schafen mach: fen, mitbin auch Alles mas einen ftartern Laut giebt.' Go fließt es auch aus feinem Bachteramte, bag er am Enbe ber Tage in fein gellenbes horn ftogen wirb, bie Gotter gu weden und ben Ginbruch ber gerftorenben Gemalten angufundigen. Bolifpa 31 beift biefes Gidelborn Balvaters Bfand, weil Dbin fein Muge in Dimis Quelle verpfandet batte : es mar bas andere Huge bes Simmelsgottes, ber Mond. Bis babin bat er bor ben Bergriefen die Brude Bifroft ju buten, Die himmel und Erbe verbinbet. D. 27. Allerbinos icheint bem. ber bieft ichrieb, feine frubere Bebeutung als Simmelagott nicht mehr bewuft; aber noch ber fpate Dichter ber Degisbreda lagt 48 Loti gu ibm fagen:

> Dit feuchtem Ruden fanoft bu ben Thau auf Und madift ber Gotter Badter.

er wufte alfo wohl noch von jenem Belthirfd Beimbalt, an beffen Geweib ber Thau bes Methere ichlagt. Uebrigens fist auch nach bem neuern Bolfeglauben ein Engel oben an ber himmelobrude (bem Regenbogen), ber mit feiner Bofaune jum jungften Gerichte ruft, Birl, I. 197.

heimbals Rofe Gulltopr ift auf bas Connenrofe bezogen worben: ba aber altn. toppr Bipfel bebeutet, fo ftunde es mit feinem eigenen Ramen in Beziehung. Daß er felber golbene Babne bat, tann bas beut: ide Spridwort

> Die Morgenftunde Sat Gold im Munbe

erlautern. Dhne Zweifel mar es einft gang wortlich gu verfteben wie bie rofenfingrige Cos. Aber ein icones Morgenroth bedeutet einen Regentag. Darum bat Beimball ber Regengott golbene Babne, Muf Die Reige bes Lichts, bie in Beimbals Monat (nach Finn Magnufen 21. Juni bis 21. Juli) beginut, icheint auch fein Beiname Sallinftibi (ber fich neigenbe), au gielen. Die Rulle ber Babne Sallinftibis bebeutet DRS. I, 52 (val. Doth. 214) Reichthum, und in Bab. Cagen vermandeln fich Babne in Golb. Daß unter ben Ramen bes Bibbers Ctalbft. 75 Sallinftibi und Beimbali aufgeführt merben, weiß ich nicht anbers zu beuten, als burch jene auch bei Slidftialf und bem Giallarborn vortommenbe Bermechfelung Beimbals mit Dbin (G. 233), bem Finn Magnufen ben Monat zueignet, in welchem die Sonne in bas Reichen bes Bibbers tritt. Endlich mag fich fein Beiname Binbbler (Vindhler, Cturmmeer) auf feine neun Dutter beziehen, Die ein Bild fur Die Bogen find. Beinhold 3tfcbr. VII, 48.

Bie Beimball unter bem Ramen Rigr Die menfdlichen Stanbe grundet 5.301, mag man noch in bem fconen ebbifden Rigemal nachlefen. Die grunen Wege ber Erbe, Die er bier manbelt, erflare ich baraus, bag ber Regen bas Badetbum erfrifct; unter ben Sufen bes Gottes, ber ben Beltitrom bedeutet und beffen Sombol ber Regenbogen ift, ergrunt bie Erbe. Denfelben Ginn finde ich in bem Mothus von Frevjas Saleband Brifingamen, bas Loti entwendet hatte, Beimball ihr wieder ertampft. Rast 355. Beinbold l. c. 46. Loti bebeutet bier Die Gluth bes Commers, welche ber Erbe ben grunen Comud entfubrt, ben Rafen verfengt, ber auch fonft Gimred, Mathologie. 20

als Jardhar men (gánga undir jardhar men bei Eingebung bes Freundschafts-Bündnisse, R. A. 118) bezeichnet wird, dem Briftingamen entlyprechen, Mith. 609. Heinwall sit sier wieder der Regen, der die Eriste erfrischend der Erbe den grünen Schmud wiederschaft. Hetaus ertlärt sich auch, warum heinwall, der sonst weiter war den Wanen gleich, sich KIS. I, 313 heinkastr allra alsa schelten laßen nuch, denn was ist langweisger als ein Regementer?

Reuerdings hat A. Lutold (Germ. VIII, 208 ff.) Wilh Tells Sage aus heimbals Mythus ableiten wollen, worüber ich auf §. 82 verweise.

rathen tonnen. Dan hat baber auch Irmin auf ben Rriege- und Schwertgott Ir ober Er (Beru) jurudführen, und Irman, Erman in Irman, Er:man gerlegen wollen (2B. Muller 294); bagegen bemertt aber Brimm Myth. 327. 333, bem Ramen Bring gebuhre langes 3, und GDS. 345 ift ausgeführt, bag bas S in Bermunduri, Bermanfrib, als bloge Spirans nicht in Ch übertritt, mabrend Beru fich in Cheru manbelt. Much ift 3rmin wie Armin ein abgeleiteter Rame, fein gusammengesetter und ber Rame Berman entipricht nur bann, wenn man and ibn als abgeleitet betrachtet und fdreibt. Die Berbindung von Irmin und Bring ichien icon oben bei ber Eresburg §. 86 bervorzutreten, mo aber ber Annalift (G. 290) ausbrudlich bezeugte, Ermis fei neben Aris (Beru) verehrt worben; Beru (Erich) fanben wir icon oben §. 89 in Bring, welchen bas Rigemal Rigr nennt. Daß ber Gott, ber bier bie menschlichen Stanbe grundet, ein Schwertgott war, bezeugt bas Lieb felbft, indem es ibn mit anderm Ramen Beimdall nennt. Bon Cor, wie bie angelfachfifde Rune G. 293 lautete, mochten bann gunachft bie Corle benannt fein, weil nur fie bas Comert gu fubren berechtigt maren. Benn aber auch Irmin auf Beru weift, weil bie Irminfaule bei ber Beresburg errichtet mar, und weil Bibutind nach §. 86 bei Belegenheit jener anbern Irminful, welche bie Cachien nach bem Sieg über bie Thuringer errichteten, von Irmin auf Mars gerath, fo tann bod Armin ein allgemeiner Rame fein, ber eben ben allgemeinen Gott bezeichnen wollte, wie bas Brafir irmin- bie Begriffe gu fteigern, bis gum Mumfagenben gu erweitern bient. Unter biefem allgemeinen Gotte tann man fich Allpater, aber auch einen gemeinschaftlichen Gott perbunbener Stamme benten, wie auch Armine Rame vielleicht nicht anbere befagen wollte ale ben gemeinschaftlichen Felbberen ber deruetischen Boller. Gelbft ben allgemeinen Ramen ber Germanen fur bie beutschen Boller leite ich pon Armin, der agf. Eormen-, altn. Jörmun- bieß; pon ba bis ju germanus mar nur ein Schritt und in geormenvyrt geormenleaf Moth, 326 finden wir ibn wirklich gethan, Grammatit 3. Aufl. S. 11 neigte Grimm ftart bagu, ben Ramen ber Germanen von Irmin abzuleiten. Aber nur burch Borfeben ber untrennbaren Bartitel ge-, welche gufammenfagenbe Rraft bat, tonnte in Deutschland aus erman german werden und auf die Frage : mas feib ibr fur Leute? bie Antwort erfolgen: wir find Bermanen, b. b. wir find alle gufammen von Irmine ober feines Grofpatere Tuistos Gefolecht. Richt blog bie berminonifden Baiern leitete man im D. A. aus Armenien ab, auch aus Normandie ward Ormanie gemacht und wenn für

vie Römer ber allgemeine auf alle beutsche Böller sich erstredende Sinn in Germani (ag, so wird unst berselbe Sinn von universalis sichen ausstrudich für Jemin bezeugt, vgl. C. 288. Dieset Sinn lag ursprünglich in dem Namen und wie Mannhardt Götterweit 267 in Arpama den gemeinsmen Rationalgent aller Arier vermutbet, so sehe ich von Altwaten aller Germanen in Jemin, websalb ich die Stammtalel, nelche Zacitus c. 2 nach deutschen Eiser giebt, wie nachfeldt ergänzen möchte:

Dochte baber auch bei jenen Irmiufaulen, Die bem allgemeinen Gotte galten, an ben Giega: und Rriegegott gebacht werben, weil es fich eben um ben Gieg im Rriege banbelte, und jene altere Irminfaule eine Giegefaule war, weshalb mohl auch Didutind bei ihr an Mars bachte, ober mochte man, wie &. 86 gezeigt ift, fein Bilb mit Thors Reule bewaffnen, Irmin felbft follte, wie es icheint, als gemeinschaftlicher Gott verbundeter Bolter mehrere Gulte vereinigen und burfte baber von jedem ber verbundenen Boller auf feinen besondern Gott gedeutet werden. Bielleicht maren auch bie Berminonen und Bermunduren jum Dienft eines gemeinfamen Bottes verbundene Stamme, Die von bem allgemeinen Gotte ben Ramen führten. Daß biefer Gott Dbin gewesen fei, bafur fpricht jener Irminesmagen nicht, benn ofter wird Thor fabrend gebacht als Dbin. Bas uber 3r: min, hirmin noch im Bolle lebt, ift Myth. 329 und Bocfte Bolleuberl. 43 aufammengeftellt, wogu noch bas ben Thorempthus enthaltenbe Marchen bom ftarten hermel &. 86 tommt. Reben ben Spruch: ,he ment, use Herre got heet Herm un saete oppem appelbaume' ftellt Ruhn noch einen zweiten: Dat is ûter aulen tit, as de duwel non lutk fentken was un Hemmanken (Bermauden) hedde. Dem pergleicht fic ber nie: berrheinische: du wellst mich wis mache' Gott hesch Gerret (Gerbarb), wovon Grimm Gebrauch maden fonnte, benn Gerhard mag ben mit bem Sper (Bungnir) bewaffneten Gott meinen. Gleiche Bebeutung bat ber Rame Germalt, ber fich im Bergog Gerold verjungt, ber ben Schmaben bas Recht erwarb, bem beutichen heere vorzusechten,

Bir fanben Irmin guerft in bem gottlichen Stammbelben Irmino,

\$. 74 bann in jenem nach ibm benannten bimmlifden Irminesmagen, bem eine irbifche Brminftrage entsprach, bierauf in Arminius und brei verfcbie: benen §. 86 besprochenen Irminfaulen. Reben ber alteften ftanben auch 3rminfrid mit Bring, Die bernach von Ermenrich ober feinem Reffen Dietrich angezogen in beffen Rreiß traten. Aber ber Bett ift ale St. Sirmon auch jum Beiligen geworben und gmar feiner alten Borliebe getreu, gum Gauleuheiligen. Bei Bifcofmais fteht fein Bild auf einem Erlenftod im Balbe. Bergebens brachte man es mehrmals in eine Rirde; anbern Morgens ftanb es wieder auf bem Erlftod. Da ließ man es endlich fteben und wolbte nur eine bolgerne Rapelle über ben Stamm. Schon urfprunglich mar es aus einem Solsblod gefagt worben, ben man feiner Comere megen nicht fortichaffen tonnte. Das ift nur bie alte Borliebe fur ben Balb, welchen bie Botter mit ihrem Bolle theilten. Daß bieß gerabe in Baiern geschab, wo auch ber Dienft bes heru (3ring) burch ben Ramen bes Wochen: tages bezeugt ift, zeigt uns noch einmal biefelben Gotter verbunden. Bal. Banger I, Rr. 33, II, 402. Go bat auch ber Ehren breitenftein einft Bermanftein geheißen. Gur Bring findet fich Jumaring und Guring, welches pon Coring nicht zu ferne ftebt.

Die Geiter ber Trilogie §. 57 baben wir betrachtet; nur Feren (Frieco) ist übergangen, weil wir ihn mit ben übrigen Wanen justammenstellen wollen. Bielleich hälte man ihn unter ben Schwertgöttern erwartet, bei welchen wir ibm so eben versuchdweise eine Stelle einraumten; aber nicht bieß hat Frere fein Schwert binwegargeben, er subrte es auch nur als Sonnengott. hier solgen als jumöcht

#### Die übrigen Mfen.

## 90. Bali (Mli Bai) und Efeaf.

Der Mutins bon Balbur (boch. Baltar) ift § 34 im Julammen bang mit ben Geschieden ber Welt ertläst und S. 90 auch gesagt noorben, was seine urtpringsiche natsitüte. Bedeutung wat. Balbur erschien und als die siche gälfte bes Jadres; sein blimber Bruder gödbt (ald. Hadu) als die singere, mit ber Recherchstimmung, dab bie Jadi bes haufemen Lichts sie in der bestallt, die bestallt bestallt

§. 90. blinden Sobbr fich enticheibet. Aber biefer Gieg ift fein bleibenber; auch ber Berichaft Sobbre ift mit ber nachften Binterfonnenwenbe ein Riel geftedt. wo Balburs Tob an Sobhr Bali (Belo) racht, in welchem Balbur im nadften Grubiabr wiebergeboren wirb. Daß er nicht als Balbur wieberfebrt, fonbern unter bem Ramen feines Balbbrubers Bali, bient theils ben Ginn bes Mothus, ber fonft ju natt ju Tage lage, ju verfteden, theils mag es mit ber eigenthumlichen Musbilbung gusammenbangen, bie er im nordifden Glauben empfieug, wo ber Rreiflauf bes gewöhnlichen Connenjahrs bem großen Beltenjahr wich, und Balbur, einmal ju Bel gegangen, erft in ber erneuten Welt gurudfebren follte. Unter ben Gottern ber erneuten Welt finden wir bann auch Bali; obne Zweisel bezog er fich aber urfprunglich auf bas Connenjahr. Dit biefer Deutung ftimmt Alles mas mir von Bali migen. D. 30 fast fich turg über ibn: "Ali ober Bali beift einer ber Men, Dbins Cobn und ber Rinbr. . Er ift fubn in ber Chlacht und ein auter Coute.' Glalbft, 13 nennt ibn Frigas Stief: fobn, ben Obin mit ber Rinba gezeugt, wie bas auch D. 36 und Begtamofw. 16 weiß. Ueber Rinba giebt uns Garo Muffdluß (III, Duller 126). Rach bem Kall ber Balberus (8, 35) wird bem Othin pon bem Finnen Rostioph (Rofsbieb) geweißagt, er werbe mit Rinba, ber Tochter bes Ruthenertonigs, einen anbern Gobn zeugen: ber fei ben Tob feines Brubers zu rachen bestimmt. Die Finnen gelten in Norwegen fur Saus berer und weißagefundig : barum tritt bier ein Finne an bie Stelle ber Begtamstwibba von Dbin erwedten Bala. Diefem Konige nabt nun ber Gott in ber Beftalt, bie wir als Dbins irbifche Erfdeinung icon fennen, mit tiefherabgebrudtem Sute: er tritt als Gelbberr in feinen Dienft, gewinnt feine Bunft, indem er bas Seer feiner Reinde in Die Rlucht folfat. und halt bann um feine Tochter an. Der Konig nimmt bie Berbung wohl auf; von ber fproben Jungfrau empfangt er aber ftatt bes verlange ten Ruffes eine Ohrfeige. Darnach nimmt er bie Beftalt eines Bolbe fcmiebes an, fertigt febr fcone Arbeit und bietet ber Schonen Spangen und Ringe; aber auch jest entgeht er ber Maulichelle nicht. Roch jum brittenmal, ba er ihr als junger in ber Reitfunft ausgezeichneter Rrieger naht, wirb er fo beftig von ibr gurudgeftofen, bag er zu Boben fturgenb bie Erbe mit bem Rnie berührt. Bur Strafe trifft er fie mit bem 3 auberftab und beraubt fie bes Berftanbes. Seinen Borfat aber giebt er nicht auf, er nimmt jest gur Lift feine Buffucht: ber unermubliche Wanberer

legt Frauengewand an und giebt fich fur beiltundig aus. Unter bem Ra-

men Decha in das Gesolge der jungen königin ausgenommen, wasschier die Akends die Jüsse. Als ihre Krantheit zuminmt, erkietet sich Wecke sie zu heiten, ertlätt aber gleich, os bochtie so bietterer Argent, das die Krante sie nur nehmen werde, venn man sie diene. Als das geschieht, dat sie Ohin in seiner Gewalt und gezugt mit sie Boug, den zum Achder Ladium bei Geschieht, dat sie Ohin in seiner Gewalt und gezugt mit sie Boug, den zum Achder Ladium beschiemten Gohn. Die Gester aber, die die Jan Papan voohnen, sinden diese Andblung des Gottes unwürdig und verstoßen ihn aus ihrer Mitte: den Ollerus (Uller) bessehen sie mit seiner Wacht und seinen Kanten voor die sie Social voor die Social voor die sie der die Verschaffen und es endlich dahin zu beringen, daß Oller von Bozanz siechten wert der die Social voor die sie die sie

Rur wenig bat Caros biftorifierenber Bericht ben Dothus entftellt. beffen Erhaltung ibm allein verbanft wirb. Angebeutet ift er in ber Ebba außer barin, bag Bali ber Cobn ber Rinba beift, auch Stalbit. c. 2 in Rormate Borten; seidh Yggr til Rindar: Yggus amores Rindae incantamentis sibi conciliavit. Auch Rostiofr erscheint Sonblul, 31. Rinba ift bie minterliche Erbe, wie Uller ber minterliche Dbin. Rinda beißt mortlich crusta: bie Rinbe bes Brote wie bes Baume bezeichnet noch bas Wort, bas bier bie hartgefrorne Erbe meint. Darum icheint fie Caro aur Tochter eines rufuiden Ronias ju machen, mabrent fie nach Sontl. 31 im Beften wohnt, wenn bamit nicht angebeutet fein foll, bag fie vom Weftwind augeweht, aufthaue. Durch ben Tob Balburs, bes Lichtgottes, mar bie Erbe ber Gewalt bes Binters anbeimgefallen. Lauge bemübt fic Othin vergebens, fie gur Erwiederung feiner Bartlichfeit gu bewegen. Er bietet ibr Rleinobe, ben golbenen Comud bes Commers; er mabnt fie burch feine Reiterfunfte an friegerifche That, Die berrlichfte Uebung ber fconen Jahreszeit. Beterfen 198. Umfonft, ihr ftorrifcher Ginn ift nicht gu beugen : er muß feine gange Bauberfunft aufbieten und gulett felbft gur Lift greifen bis es ibm gelingt, ibren barten Ginn gu fcmelgen. Go ift Rinba ber Gerba gleichbebeutend und unfere Ausführung G. 203, baß es urfprunglich Dbin mar, an beffen Stelle erft Frept, bann Stirnir trat, bemabrt fich von Renem. Der Bauberftab, womit Othin bie Rinda berührt, ift ber Gambantein, mit bem Glirnir ber Berba gufest. Bir baben ibn anbermarts auf ben Blig gebeutet, ber, wenn er nicht tobtet, boch betaubt und bes Berftanbes beraubt. Gerba ergiebt fich auf bie bloge Drobung, ben Thure (Ib) einzuschneiben; Rinba wird mit bem Stabe

mirflich getroffen und verfallt ber bort angebrobten Rrantheit, Die bem Gott Gelegenheit bietet, fie als Mrgt in feine Gemalt zu bringen. Diefer Unterschied verschwindet gegen bie Uebereinstimmung ber Sauptjuge. Rinbas Strauben wie Gerbas mirb burd bie Dacht bes Gottes übermunben. Aber nach Balis Reugung, ben Caro Bous nennt, tritt ber volle Binter erft ein: "Wenn bie Tage langen, beginnen fie auch zu ftrengen." Go wird Dbin aus bem Simmel verwiesen und ber minterliche Uller, nur eine anbere Geite Dbins, bericht an feiner Stelle. Aber balb febrt er felbft in feiner Berrlichleit gurud; ber lalte Oller flüchtet nach Schweben, in ben norben, wo er feine Berichaft noch eine turge Beit friften tann. Da gebiert Rinba ben Cobn, ber Balburs Tob an bem bunfeln Sobr radenb. ben neuen lichten Grubling beraufführt. Das ift ber Ginn bes Dothus, ber auch in ber flaffifden Dipthologie fein Gleichnifs finbet. Bie Bali einnachtig ben Sobhr fallt, fo erlegt Phoebus, brei Tage alt, ben Drachen. Bur Gubue bes Morbs lebt er bann unter Sirten, mas ber Berftogung Othins aus Byjang entfpricht. Das erfte beiltraftige Lieb, bas in Grogafor bie aus bem Grab ermedte Mutter bem Cobne fingt. ift Str. 6 basfelbe, bas einft Rinba ber Ran fang:

hinter bie Schultern mirf mas bu befchwerlich mabnft.

Beterfen 199 beutet das auf die winterliche Erde, die fich erst selbste dam 3an, die Weergottin, ermadnt, ihrem Belipies wie begen. Es beaudt tanu mieder erinnert zu werben, wie der urprünglich auf den Wechsel der Jahreszeiten bezügliche Wothus gleich den andern, mit wechen er zusammenbangt, in die Weltgeschied verstachten ward, und Walt, der neue Frühling, nun neben Widar, der ein Nächer ist wie er, unter ben Göttern ber erneuten Welt erschein der erneu en zu den werden Welters der erneuten Welt erschein.

Wali beist D. 30 auch All, bei Gape Bouts — altn. Bai, abb. Pawa. Zenec erste Name befriedigte nicht ganz; wenn er zsieß eine Riederlage zu räden bat §. 36, so sieht min boch nicht, warum er nicht lieber nach bem neuen Siege bes Lichts genannt ist. Der ganze, nach Jinn Raganusen Studigung ber Connenhäuser in Grinnismal seiner berickalt überwiesen Monat (19. Januar bis 18. Zefruar) bieß in Jasand Riede beri (Lucifer); andberucktis Solmanot, Gomenmenat. Byl zieboch GDE, 103 und Beuterwedt 1. e. XCIII. In biefer geit sollt kicktness und ber Lasettinstag (14. Zebr.), an ben sich in England, bem nördlichen Faranteich und ben Niederlanden manchertei Gebräucke tnüpsen, bie Erwagung verbeinen. Boll Poiett, I, 145. Nach bem ensticken Studies

glauben paarten fich an biefem Tage bie Bogel, und Junglinge und Jung. frauen feierten ein Geft, bei welchem fie fich burd bas loof ihr Liebchen (Balentin ober Balentine) mablten. Daber fingt Ophelia:

> Guten Morgen, 's ift St. Balentinstag, Go fruh por Connenidein: 36 junge Daid am Feufterichlag ) Bill euer Balentin fein.

Bali wird ale trefflicher Coupe gefdilbert. Ericos er ben Bobbr, eb er ibn jum Solgftog trug? Das ift icon barum angunehmen, weil auch Balbur ericogen morben mar. Mis Gott bes wiebertebrenben Lichts gebubrt ihm als Daffe ber Bfeil, ba Stralen (bes Lichts ober ber Conne) wortlich Bfeile bedeuten. Rach Ginn Magn, (Lex Myth. 798) mare Bali in Rormegen burch ben Apoftel Paulus erfett worben, beffen Belehrung am 25. Jan. von ber Rirche gefeiert wirb. In Deutschland wird ber Apostel aber nie als Begenichute bargeftellt wie Bali geschilbert wirb.

Der andere Rame Mli (von at ala, goth, aljan), bochb. Alo, zeigt und ben ernahrenben fegenfpenbenden Grublingegott, und fo burfte auch in bem Ramen Bali ein abnlicher Begriff liegen. Birtlich bringt ibn Mullenhoff (Norbalb. Studien 14) mit altf. welo, agf. vela, alth. wolo, unferm wohl gufammen, und erfennt in Belo einen altfachf, Gott bes Glude und Boblftanbe. Bgl. Doth. 1226. Der britte Rame Bui fonnte auf bas wieber baulich werbenbe Land im Gegenfat ju Rinba, ber hartgefrornen Erbe gielen. Das ftimmt gu ben Umgugen mit bem Pfluge gu Faftnacht, die in die Mitte Februar gu fallen pflegten. Dabchen pflegte man in ben Bflug gu fpannen, wenn fie fich nicht von biefer Strafe ber Chelofigfeit frei tauften. Doth. 1214 wird ein Busammenbang mit Beowulf vermuthet, beffen erfte Rampfe in ben Grubling gu benten find. Aber Beowulf ift Thor. Bgl, Beitidr. VII, 411. 419 ff. Weitere Spuren als Bali bat ber ibm ibentifche Steaf gurudgelagen,

Balbur, faben wir, marb verbrannt, Grepr wird begraben §. 101, und fo unterideiben fic Brennalter und Sugelalter. Aber bei ben beis ben Bestattungsweisen tommt ein Schiff vor: Balburs Leichenbrand marb auf bem Schiff ins Deer binaus gestoßen, und im Rorben murben Leis den auch im Schiff begraben (Doth. 790); auf Grabftatten bilbeten Steinsehungen ben Umriß eines Schiffes, und Die Tobtenbaume bes alamaunifden Landes maren gu Gargen gebobite Stamme, wie fie gugleich ale Schiffe gebient baben, Reitidt, IX, 575. Aber bas Schiff tommt auch allein por, ohne Leichenbrand und Begrabnifs, und biefe Beftattungeart ift vielleicht die altefte : man legte ben Tobten in ein Schiff und überließ es Wellen und Winden, benn jenfeits ber meltumgurtenben Gee, bes Benbelmeers, lag bas Tobtenland Utgarb, bas außerweltliche Gebiet, bas man wohl auch, fur unfere Rordfeebewohner bezeichnent, Britannien nannte. Go marb St. Matern, als er gum zweitenmal geftorben mar, in ein fteuerlofes Coiff gelegt, bas ihn rheinauswarts nach Robentirchen brachte, mo feine Gebeine ruben. Dasfelbe begab fich nach Banger I, 222 mit bem Leibe St. Emmerans, ben ein Schiff obne meufdliche Suffe aus ber Mar in Die Dougu und bann ftromaufmarts gegen Regensburg trug. Bal. Liebrecht Gervafius 151. Go wird Ginfiotli von feinem Bater Sigmund auf ein Schiff getragen, bas ein Unbefannter als Sahrmann binmegguführen icheint, wohl Dbin, ber Stammvater feines Gefclechts. Bgl. Rom. II, 90, p. 41. Un biefe Bestattungsweife fnupft fich ber Muthus von Cholb und Cteaf, ben icon Tacitus nach bem, mas er Germ. Cap. 3 von Uluffes berichtet, vernommen gu haben icheint; in feiner legten Berjungung ift er gur Gage vom Schwanen ritter geworben. Das Befentliche biefer Ueberlieferung, Die als angeliachfifche, banifche und langobarbifde Stammfage auftritt, und vielfache Umbilbungen erfahren bat, ift Folgenbes: Gin neugeborener, nach bem Beomulf ungeborener Anabe mit Schaben und Baffen umgeben, landet im fleuerlofen Schiff auf einer Garbe ichlafent. Die Bewohner bes Lanbes nehmen ibn als ein Bunber auf, nenuen ibn nach ber Garbe (Cfeaf, bodb, Ctoup, manipulus frumenti), ergieben ibn und mablen ibn endlich jum Ronig. Muf bemfelben Schiff und in gleicher Musftattung wird er nach feinem Tobe, eigener Anordnung gemäß, ben Bellen wieder überlagen; Die jungere Cage lagt ibn lebend, in berfelben Beife wie er getommen mar, in bem Rabn, von Schmauen gezogen, hinmegicheiben; nach feinet Beimat burfte nicht gefragt merben, und bieg Gebot hatte feine Gemablin übertreten. Da ber Anabe nach ber Garbe, worauf er folaft, benannt ift, fo gebort wohl die nieberrheinische Gitte bieber, ben Tobten auf ein Schaub Strob ju legen: auf bem ,Schoof' (Schaub) liegen, beift fo viel als furglich verftorben fein. Chaub und Schiff fagen alfo, bag ber Ruabe aus bem Tobtenlande fam und babin gurudfehrte: barum eben mar bie Frage nach feiner Seimat verboten. Rach beutschen Rinberliebern und manderlei Spuren im Bolfeglauben tommen bie Rinber gu Schiffe an; auch ju Sofen am Redar gilt nach munblicher Ertundigung Diefer Glaube. Die Borftellung, daß die Menschen bei ber Geburt aus der Gemeinschaft ber die Unterwelt bewohnenben Elben beraustreten und beim Tode in sie gurüftlehen, wurzelt tief in unserm heibenthum, sagt Sommer 170 ; wgl. Ruhn W.S. 240, Rochfold, I, 245.

Gine Spur ift im Bartburgfrieg und bem barauf gegrundeten Lobengrin erhalten, mo ber Schwanenritter von Artus ausgefandt wird, ber aber langft von biefer Belt gefchieben im Berge wohnt mit Juno und , Relicia Gibillen Rind.' 3m Bargival ift es befanntlich ber Gral, von bem Loberangrin' ausgesenbet wirb; aber beffen Ronigreich ift fo verborgen wie Bels Tobtenreich, und niemand mag es ohne Onabe finden. Wenn nun Freyr mit Cleaf gusammenfiele, wie Mullenhoff Btichr. VII, 409 wollte, obgleich er ale Stiold fich auch mit Iller (S. 91) berührt, ber nur ber minterlide Dbin ift, fo faben mir bier Frepe Bezug auf Sel, Die Tobesgottin, bervortreten. 3ch glaube aber in ben Erlauterungen jum Beowulf bargethan gu haben, bag Cfeaf Bali ift. Raum geboren, nur eine Racht alt, fcreitet Bali gum beiligen Wert ber Rache. Go wird von Steaf gefagt, bag er umborwesende, noch ungeboren bem Lande gufabrt, wo er recens natus ben Rampi gegen einen rubmreichen Selben besteben follte. Ungeboren beift er nicht ohne Grund, fo lange er bas Land feiner Bestimmung noch nicht erreicht hat. Das Rind, bas ber Storch bringt, ift noch ungeboren, fo lange es ber Stord im Conabel balt; erft menn er es ber Mutter in ben Cooos legt, tommt es jur Geburt. Rach Urnbts Beugnife vertritt in Rugen



ber Schwan bie Stelle bes Storche: man fagt, baß Er bie Rinder bringe. Bon bem Schwan weiß bie Sage von Steaf noch nichts; aber bas fteuer: lofe Schiff, bas Winben und Wellen übergeben ift, lagt feinen 3meifel, mober er tam und wohin er fuhr. Deutlicher wieber verrieth es bie Sage pom Comanenritter, indem fie bie Frage nach feiner Bertunft verbot. Erft bier tam ber Coman bingu; aber noch immer fpielt bie Cage, wie bie von Uloffes bei Tacitus, am Rieberrhein, menn fie fich gleich jest icon an ben Rhein- und Schelbemundungen bis Balenciennes ausgebreitet batte. Rur ber Coman verrath jest noch ben ungebornen gottlichen Belben; bie Sage felbft verfteht fich nicht niebr, inbem fie ben Gowan einen ermachsenen Ritter berbeifuhren lagt. Dagegen gebentt fie noch bes Rampfes, ju bem ber Ritter entfenbet ift; Die Cfcaffage mufte bavon ichweigen, benn bag ein neugeborner Anabe einen Zweitampf bestebe, ift in ber Selbenfage wie in ber Gefdichte gerabezu unmöglich. 3m Beomulf ift aber Cleaf icon in bie Belbenfage gezogen ; ale Bali mar er noch eines Gottes Gobn und in ber Gotterfage ift ber Rampf eines neugebornen Angben meber unerbort noch finnlos; einnachtig fallte Bali ben Bobr. Bir maren nun ju boren begierig, obgleich bie Cage bes Rampfes geschweigen muß, gegen Wen eigentlich ber ungeborene Steaf ausgefandt mar. Die Stammtafeln nennen heremob unmittelbar bor Cleaf, mas biefimal nicht beißen tann, baß fie Bater und Gobn feien : Steaf wird bamit nur ale heremobs Rachfolger im Reiche bezeichnet. 3m Beowulf ift bas Gemuth biefes heremob, ber eber bem hermobr bes Sonbluliedes als bem ber j. Ebba entspricht, verfinftert : er mar im Alter unmilbe und blutgierig geworben. Dieß macht ibn nicht ungeeignet fur einen epifden Radtlang bes gottlichen Befens zu gelten, in welchem einft bie buntle Ceite bes Jahre angeschaut worben mar. Dieß Befen bieß in ber Ebba Bobur; bei ben Angelfachfen fcheint es Beremob geheißen ju haben. Diefer Beremob entfpricht bem hermobr ber Ebba nicht, er ift ein britter Bruber Balburs.

Taeitus batte nur von zwei Brübern gebort, bie er Alei nennt und auf Cafter und Bollur beutet. Die j. Goda gerfegt ibr Befen in viere; Balbur, Sobur, Balf, hermobr. Die Angelfacfen die nur von brei Brübern wuften, naumten Walf Steaf und ben hobbt heremob.

Der Beweis für die Jentität Malis und Steifs liegt in dem Beinamen, ben beibe führen : Mali heißt bei Saro Bous, altn. Bui ; Steff aber wird, ba in ben agl. Stammtafeln nur Brabieate eines und besfelben Gottes enthalten find, auch Beaw genannt, mas wie Bui auf bie wieber baulich geworbene Erbe gebt, im Gegenfat zu Rinta, ber minterlich gefrornen Erbe. Cleaf beißt ber noch ungeborene Bali, weil er por ber Geburt wie einft nach bem Tobe auf bem Schaube (manipulus frumenti) liegend gebacht murbe. Das Chiff, bas ibn aus ber Unterwelt und wieber babin gurud bringt , bat auf feinen Ramen feinen Bezug. Bgl. D. Beowulf G. 175 ff. Geinem feindlichen Bruber Bobr entfpricht in ber Comanenritterfage balb ber Cachfenbergog (DG. 538), balb ber Graf von Frankenberg (DS. 534), balb Friedrich von Telramund (DG. 536), Der Rame Belias, ben ber Comanenritter im flamifden Bollsbuche fubrt, beantwortet icon bie verbotene Frage. Da wir Bali mit Cleaf und bem Schwanenritter, alfo auch mit bem Ulvffes bes Tacitus gufammengebracht haben, fo mufte es vermundern, wenn er nicht auch in bie eigentliche beutiche Belbenfage eingebrungen mare. Bier feben wir ibn aber in Bals, von bem bie Bolfungen ben Ramen haben, wiebererftanben, Gein Bater Barir (Lenger), wie ibn bie Borrebe ber jungern Ebba ftatt Rerir nennt, itt, wie in Ctammtafeln bertommlich, nur ein Brabicat bes Gottes, ber ben Frubling (Var) bringt. Die Rimur fra Wölsungi hin oborna migen noch nichts bavon, Barire Gemablin fei von bem, Genuß eines Apfels, ben ihr Dbin burch fein Bunfcmabden fanbte, fo febr ichmanger gemorben, baf ibr bas Rind ausgeschnitten merben mufte. Das murbe mobl nur erfunden, um ben bem umborwesende entsprechenben Beinamen oborni ju erflaren. Bon feinem Beibe geboren ju fein, mar feitbem ein Rubm unüberwindlicher Belben, ber fich bei jenem Sover von Mausfeld wie bei bem ungebornen Burfard, Macbuff und Unbern wieberfindet. Dabin geboren auch Rogbai in Blabimire Tafelrunde, Leipzig 1819, und Rufthem, ber Belb Grand; vgl. Borres Schach Rameh I, 110. Bene Beinamen Un geboren und Reugeboren verrathen Die Cinbeit Cfeafs, Balis und Bolfungs ober Bals. Da Cfeaf auch Coilb (Stiold) beißt und Stiolbunge bas Ronigegeschlecht ber Danen, weil fich in Schonen Die Steafjage localifiert hatte, wie fie nach ber Melbung bes Tacitus von Ulpffes auch am Rieberrhein (Asciburg, Cleve) babeim mar, fo begreift fich, bag bie Belfungen balb im Grantenland, balb in Danemart berichten. Dem Riederrhein wird aber nach bem Beugnife bes Tacitus bie Brioritat nicht ju beftreiten fein. D. Rieger Germ. III, 163 ff. bat auch icon bemertt, baß Salvius Brabon, ber Schwanenritter, Gr. D. G. 286, wie Ulpffes aus Troja tam, Troje aber bei Sagen von

Troje wie im Wolfbietich Elfentroje ober bie alte Troje die Untermeit bedeutet; so dass fich bier über den Urfprung der Sage von der trejanischen Abtumlt der Franken neues Licht verfreitet. Selbst der Name Leberagein, wenn er nicht auf Lethringen geht, was den Riederrhein mit begreift, sam auf die Untermeit zielen, da wir eine deutsche Günth bölle neben der Wolserfollen achgewielen haben.

In ben Schwan, der in Rügen die Ainder aus dem Seelenlande bringt, pflegen in den Märchen von den danktdaren Toblen Berschorben sich zu wandeln. Bei diesem Bezuge zum Toblenreich, den anch die Rebenstart zu sich die mit verräth, darf er sowos dem Schiff, das die noch ungebornen Ninder der Erbe zusübrt, als dem andern, das Toble dem Seelenadde gurüfträgt, die Wege weisen.

## 91. Aller (Bulbor, Bol).

Die Oller nach Saro pou ben Gottern an Dbing Stelle gefett. bann aber wieber ausgetrieben und in Comeben erichlagen wirb, ift fo eben berichtet : auch baben wir ibn icon G. 311 ale bie minterliche Geite Dbins gefaßt. 3m Commer ift Dbin gang Er felbft, ber berrliche Simmelagott, ber ale Bott bes Beiftes befonbere in Rrieg und Colacht maltet. Im Norben aber taugt ber Winter jum Kriegen nicht, er ift gu bart, um Beere gegen einander gu fubren; besto beger ift biefe Beit, mo fich bie Sabrte bes Wilbes bem Conee einbrudt, gur Jagb geeignet. Dbin bat nun fein beiteres Mutlit gewandelt: in Thierfelle gebullt, mit bem Bogen bemaffnet, Schrittidube unter ben Sufen, fabrt er über Gis- und Schneeberge babin. Der Gegenfat von Commer und Binter ift auch barin angebeutet, bag Balbur Begtamofw, 4 Ullere Freund beißt. Balbur ift bier ber fommerliche Gott, Uller ber winterliche; fie find Freunde, weil aus ihnen bas 3ahr besteht, bas im Norben nur Commer und Binter bat. Doch wird fich fogleich noch eine andere Erllarung barbieten, 216 Bintergott ift Uller ber Gobn ber Gif, ber Erbaottin, aber Thors Stieffohn, weil er por ihrer Bermablung mit Thor, im Binter, wo bie Bewitter ichmeigen, erzeugt ift, D. 31. Gein Bater wird nicht genannt; es bedurfte auch barüber feiner Melbung, wenn er felbft, wie fich aus Caro ichliegen lagt, ber minterliche Dbin ift. Ausbrudlich lagt Saro ben Ollerus von ben Gottern mit Obins Ramen nennen, und fo fallt er mit jenem Mitothin gufammen, ber icon fruber einmal (Duller

I, 42) ben Obin vertrieben und seine Stelle eingenommen bal. Da abet Uller als ein selbsichiges, von Obin verfchiedenes Wesen gestaft wird, abs im Winter seine Stelle vertra, so mar dod nach inter ann ihn aberhaupt als Obins Stellvertreter im himmel behandelte, so oft er selbsung nicht anweiend war. In Sapos Vericht erinnert barum Grimm, 42, woo Obin von Geirtobh wisselen moti feuer aefest, ausfust:

Illere Buld hat und aller Gotter "

Dem hier sehen wir isn, während Döin auf Erden, ja in der Unternelt weilt, an der Spike der Götter. Die Unternelt ift auch sonft dem Binter, dem Ted ber Natur gleichgestellt. Geirrobb nag indes ursprünglich der selbe Geirrobb sein, den vir §. 84 als Unterneltsgott lennen lernten : mithin besindet sich Doin (ach ! Nächte d. h. ach Monate lang) in der Unterwelt, wöhrend tiller im himmel für ihn eintritt. Nun aber sagt Hammonius Frisia p. 77:

Pluto sed et Frísiis cultus quandoque videtur Atque Holler dictus vulgari nomine, tanquam Inferni dominus. (Bolf Britr. 204.)

Darnach wird umgefehrt Uller im Commer in ber Unterwelt fein, wie Dbin im Winter; aber nur als feine anbere Geite. Das erflat uns auch feine Freundschaft mit Balbur, benn mit ibm traf er in ber Unterwelt gusammen, wo Balbur urfprunglich alljabrlich in ber Beit bes abnehmenben Lichtes verfehrte ; gerabe in biefe fallt aber bie beifefte Commergluth. Die Ramensform Soller erflart fich aus einem Spirantenwedfel: wie aus Woben Soben, aus Bob Soob (Robin Soob) wirb, S. 77, fo feben wir aus Buller Boller (wie fein beutider Rame gelautet baben wirb, ober auch nur Bull Woll) mit Bertaufdung von B und 5 Soller hervorgeben. Soller erinnert an Solla, Die auch Bulle bieß. hieraus erflart fich vielleicht jugleich bas in ben Ramen Bobans einbringende I (S. 186), benn ba Boban und Bull benfelben Gott bezeichneten, nur in verschiedener Auffagung, fo war eine Bermischung beiber Ramen naturlid. Den Bezug jenes nieberfachfifden Ernterufs: Bolb! wogu ein bairifches Dawoll! tritt, auf Frau Bulle ober Uller bat icon Grimm (3tidt. VII, 393) ertannt. Die Ableitung bes Ramens von ben wolligen Schneefloden bes Wintere bat nun tein Bebenten : barum mar er eben ber Erntegott, weil reichlichem Binterichnee bie Gulle bes Betreibes verbanft wirb. Mus bemfelben Grunde verbindet bas ABCDarium Normaunorum Die Runen Is ar endi Sol. Doch icheint eine andere Ableitung vorgezogen zu werben, obwohl bas agf. Vuldor, bas balb fur Gott felbit, balb fur gottliche Berrlichfeit gebraucht mirb, und bem gotb. vulthus, Glang, entspricht, fur ben Gott bes lichtarmen nordifden Wintere meniger gemäß ift, es mare benn, bag auch bier wieber an ben blenbenben Glang bes Comees gebacht murbe. Bie aber beibe Ramen Bob und Bol in Bolb gufammenflogen, fo feben wir auch ben fommerlichen und minterlichen Dbin fich vermifden : nicht nur Boben, Bobe, Bolb, ber nach bem Liebe Myth. 142 als Savenbune aufgefaßt wirb, hat ein Pferd, bem unfere Erntegebrauche ein Bufchel Mehren fteben lagen (D. 140), auch ber unterweltliche Dbin, wenn er als Beljager umreitet (Rubn RS. 310. vgl. G. 503), und wenn er ale mannlich gebachter Bel ein Scheffel Saber empfangt, fein Bferd bamit ju futtern. Mullenhoff S. 245. Dasfelbe Bferd finden wir bei ber weiblichen Bel, ber Gemablin biefes Unterweltsgottes, wieber.

Die Gdd tentl aber Uller fast nur noch als winterliden shimmelisgott: D. 32 schildert ibn als Begenschüßen und Schrittschublusjer; Staldschap, 14 nennt ibn Dendur-18, Begans, Weideits und Schadder-18s
und in der Dichtersprache wird der Schift Ullers Schift genannt. Rach
Sago verstand ihr Dier (wie Dein) auf die Zaubertunst, namentlich soll
er einst einen konchen so besprechen haben, dos er sich dessssschen als eines
Schisses der ind der geschen baben, dos er sich dessssschen als eines
Schisses der unt über das Meer zu sehen. Uller erscheint dier ganz
als das mäumliche Gegenklib Schaddis, die D. 23 Oendurdis beist und
pnssigas, on and der Schedung von Ajschen den Dein vermacht ward,
www wieder Uller gemeint sein lann, der winterliche Odin; Odins Vermäßlung mit Schadi bedeutet den nur den Eintritt des Winters. Als
Zagdgatt bedurste Uller des Begens, wegung eise, sie sie sie, siese zighen, sestung des
Folgs wegen, vorzugsweise vernendet ward. Der Cibendogen beist alln.
Phogi, und die Prune hat die Gestatt eines Begens. Zurum lesen wir

Phafir (Gibenthaler) heißt es, wo Uller hat Den Gaal fich erbaut.

Bur Bintefust gehört aber auch ber Eislauf; überhaupt aber sind im nordischen Winter Schrittschube unentbehrlich. Sie wurden aus Anochen von Pferden und Rindern versetzigt: solche Schrittschube, bald Stid, bald Dendrur genanut, sieht man noch jest in Norwegen und Island. Sie find nach ber Abbilbung, Die Stephanius 127 jum Saro giebt, ungewöhnlich groß, babei fo gebogen, baß fie Schilben, ja fleinen Rabnen gleichen. Freilich nur auf bem Gife thun folde Anochen ben Dienft eines Schiffes. Aber vielleicht gieng Uller auch auf ungefrornem Bager , eine Runft, die noch jest im Rorben beimifch fein foll, in ber fich auch bei uns juweilen Rordlander feben lagen, nicht immer freilich mit gleichem Blud. Aber ber Gebante, mit folden Schritticuben über bas Bager au feben, ift bem Schrittschublaufen über bas Gis abgeborgt, und ba folche Bageridube Die Gestalt von Schilden baben, beifit ber Schild Ullers Schiff und er felbft Schilbas. Daraus mag es fich auch ertlaren, bag es aut fein foll, ibn beim Zweifampf angurufen, D. 31, mo Alles barauf antommt, fich mit bem Schilb gu beden und gu fcbirmen. Unerflatt bliebe noch, warum nach Atlatw. 30 bei Ullers Ring gefcworen wirb. R. A. 895. Die Buverlagigfeit bes norbifden Binters, wie Beterfen 288 will. genügt baju nicht. Es wird bei ibm gefcmoren, weil er ber Unterwelts: gott ift; aus bemielben Grunde werben auch bei ber Gefion Gibe abgelegt. Den Ringeib, ben Dbin felbft Samam. 110 fcmoren foll, bat Boefte Bifdr. f. D. I, 396 auch in Deutschland nachgewiesen. Bahrichein: lich legte man ben Finger in ben Ring und furchtete, er mochte ben Finger flemmen, wenn man falich fowore. Darum fagt Sigrun Belgat. Bunbingeb. II. 130 ju ihrem Bruber Dag :

Co follen bich alle Gibe fcneiben (bita),

Die bu bem Delgi geschworen haft u. f. m.

Auch sonft fehlt es nicht an Anzeichen, baß fein Sient bei uns gu daufe war: ein Frau-Wallesheim ift bei Diren belanut, Woldergeg liegen bei Siegdurg und ein Woldergerhof am Juhe bes Dachenfelfen; ein Woldpreg ernschm Banger I, 72. II, 182 in Riederkalern, und ein Woldsberghe in Bradant Wolf Beite. 145. Daß der h. hubertus ihn erfest babe, ift nicht unwahrscheinlich.

Bose Sape einmal von Mitolhin, ein andermal von Ollerus ergöhlt is berfelbe Mythus, der schon Orgisder. 26 in 20tis Beschuldigung der Frigg, als habe sie mit Will und We, dem Brüdern Odins, geduhlft, und in dem Bericht Snorris in der Ingligas. Sap. 3 antlingt, wonach einst Odin weggereist war und so sange sorblieb, daß die Ulen glaubten etwen nicht vollerte. Da machten sich die die Brüder auf und theiten fein Gröe; ader sein Weib Frigg nahmen sie beide gemeinschaftlich. Aber bald darauf lehrte Odin beim; da nahm er sein Weib wieder. Jahn wie Gemens, Wohnsteie.

als ben Rern biefes vielgeftaltigen Dothus, bag mabrend ber Jahres. halfte, wo fich Cbin in ber Unterwelt aufbielt, in Balhall ein Anberer um fein Gemabl geworben babe, ber aber bei feiner Beimtebr genotbigt wurde, die Glucht ju ergreifen, fo erfennen wir in ibm die Grundlage jener Cagen bon ber Beimtebr, melde g. 66 ausführlich befprochen worben find. Raft in allen tritt bie Rabl von fieben Sabren an bie Stelle ber fieben Wintermonate bes Rorbens, Much barin zeigt fich bie Ginftimmung, daß die Reife in ben Often geht, wie bei Obin gu bem Ruthenertonig. Gine Reihe beuticher Marden, Die ein andermal aufgegablt werben mogen, lagt die Frau bes Beimgelehrten bie Frage an die falfchen Freier richten, mas fie thun folle : fie babe einen neuen Schlugel machen lagen, nun aber ben alten verforenen Echifiel wieber gefunden. Sieraus entspringt uns die icon von Unbern (Muller in ben MG. Sagen und Marchen S. 417) aus andern Grunden aufgestellte Bermuthung, baß auch bie Dietrichsfage in ben Rreif ber unferm Dothus nachballenben Beimtebrfagen gebore; ja wir mochten felbft ben Ramen Dietrich in ber Bebeutung bon Echlufel aus biefer fo oft wiebertebrenben Frage berleiten.

Roch eine zweite Reibe beutider Cagen außer benen von ber Beimtebr murgelt in unferm Dothus. 3. Bacher bat fie in feiner Schrift : Die Siftorie von ber Bigligraffin Genovefa,' Ronigeberg 1860, ericopfenb besprochen. Sier wird bas Gewicht auf bie Leiben ber mabrend ber fiebenjabrigen Abmefenbeit bes Gemable uniculbig verlaumbeten und bestraften Gemablin gelegt. Außer Benovefa felbft gebort babin bie Belbin eines andern beutichen Bollebuchs, Die gebulbige Belena, wogu als britte noch bie mit Ritter Galmp bermanbte Sirlanba tritt. Genoveja bat einen boppelten Begug gu Bertha ber Spinnerin (§. 114): fie wird am 5. Januar, alfo am Borabend bes Berchtentages wieber: gefunden und ibr Rame bezeichnet fie ale bie frinnende, webenbe, wie fie benn auch in Frauentirden binter bem Sochaltar fitt und fpinnt, wo man noch ibr Rabden ichnurren bort. Bgl. mein Rheinland 307. Der gange Rame foilbert fie ale bie Spenberin bes Chefegene. Der Rame ber ihr gewibmeten Capelle berechtigt aber, fie fur Frouwa (Frevja) zu halten, die ber Frigg ibentifd einft Obins Gemablin mar (§. 103) und auch in einem andern Dothus (§. 73. 3a.) bon ihrem Gemabl perlagen wirb.

### 92. Phol. Mlci. Bermobbr.

Bir tehren jum Mothus von Balbur gurud, um noch einige Rachtrage ju liefern:

1. Der Merfeburger Beilfprud, ber une querft bes Dafeine Balburs im Boltsglauben bes engern Deutschlands verfichert bat (D. Lefeb. 20), ift gwar nur ein Bauberfpruch, bei Berrentungen angumenben; aber bie Grafblung, baf ale Bhol und Boban gu Balbe ritten, Balbere Roblen ben Suß ausrentte, welchen vier Gottinnen vergebens gu beilen versuchten (bie Seiltunft wohnt fonft Frauen bei), aber nur Bobans Bauber: fraft mieber einzurenten verftanb, fonnte aleidmobl eine eigentbumliche beutiche Auffagung bes Balburmpthus enthalten. "Bie in ber Ebba Balburs fomere Traume alle Gotter beunruhigen, fo bier fein Burud: bleiben burch bie Lahmung feines Roffes.' Bon Balburs Rofs mißen wir fonft nicht viel : D. 49 feben wir es mit allem Gefdirr auf feinen Scheiterhaufen geführt. Bier aber wird man an Blobug bofi G. 174, 203 erinnert : gwar foll es nach Stalbftap. 59 Frepre Rofe fein ober Atribre (Dbins); aber D. 15 bleibt Balburs Bengft, weil er mit ibm verbrannt fei, ungenannt, gerabe wie Blobugbofi, Die bemnach eins fein tonnten, Sollte fo auch Frepr in Diefer Ergablung mit Balbur gusammenfallen, und mare, woran icon Myth. 1210 gebacht wird, Bhol ber Rame, ber beibe permittelte? In ibm ericeint ein bisber ungegbnter Beiname Balburs. benn nur auf biefen tann er nach bem Bufammenbang bes Spruches geben. Wir find aber nicht einmal über feine Aussprache im Rlaren. Die Mlliteration verlangt &, mabrent Bh gewöhnlich Bf bebeutet. Die urfundlich nachgewiesenen Ortonamen, welche mit biefem Bhol gufammengefest find, als Pholesoume, Pholesbrunnen, Pholespiunt, Phuleborf (Doth, 206), zeigen fpater Bi; aber aud Baland (Junter Boland), ein fpater Beiname bes Teufele (Doth. 944), tommt in Betracht, besgleichen Bul und Bful fur ben Gber, fonft Frente Thier (Doth. 948); felbft ber Bhallusbienft, ber wieber an Grebr mabnen murbe, ift berbeigezogen worben. Satte bie Multeration Recht gegen bie Schreibung, fo mufte man an einen Gott ber Fulle benten. Aber in bemfelben Bebicht erideint icon Bolla ale Schwefter ber Arija ober Frigg, beren Schmudmabden in ber Ebba Fulla beißt.

Mus bem Bortommen jener Ortsnamen in Thuringen und in Baiern last fich noch fein Schluß gieben, ba ber rheinifche Bjultag,

Bulletag fur ben 2. Mai (D. 581) auf weitere Ausbreitung beutet. Bgl. jeboch Beisth. II, 98. Huf benfelben Tag fiel auch bas teltifche Bealteine. Doth, 579, bas gleichfalls einem Lichtgotte, vielleicht einem Gott bes Tages galt, ber fachfifd Belbegg ober Balbag = norb. Balbur bieg. Sierauf grundet fich bie Unnahme Myth. 208, bag in Phol und Balbur (Baltar) zwei mit einander in ber Fortidiebung nicht Schritt baltenbe Entfaltungen besfelben Bortes porliegen, bas bei Relten und Glaven (f. o. 95) Bel lautete, und beffen Bebeutung weiß, licht mar.

Sur bie Unficht, bag Phol in Deutschland Frepr und Balbur vermittelte, fpricht Folgenbes. Bei Frepr merben fich Beguae auf Rofe und Eber finben ; Phol, nach bem wir lettern oben genannt faben, alliteriert fogar auf Fohlen (volon), und ber Bfalgraben beißt nach Muth. 915 auch Schweingraben. Geblt uns fur Balber, ber boch mit Bhol gufammenfallt, ber Begug auf ben Gber, fo ift Doth. 948 angemertt, bag biefer im Reinardus Baltero beißt; auch ift Salelbarende Tob burch ben Chergabn C. 221 auf ObbriBalbur bezogen worben. Bal. &. 76, 2. Bon Balburs Bferbe mar icon oben bie Rebe: ale er nach Saro feinem burftigen Seere ben Brunnen fouf, gefcah es wohl, wie G. 94 vermutbet murbe, burd ben Suficblag feines Roffes, benn es fceint biefelbe Cage, Die bei Rarl bem Großen und Bonifacius miebertebrt, und an fie erinnern bann Bholesbrunno, Balbersbrunnen und Balberebrond bei Rocffilb. 2118 Reiter ericeinen auch Caftor und Pollur, welche Gibfcmure in Bol (Phol) furgten. Dieß führt uns gu ber alteften Geftalt bes Mothus von Balbur und Bali.

2. Tacitus berichtet Germ. 43 von einem jugendlichen Bruberpaar, bas bei ben Raharnavalen in einem altheiligen Saine verebrt murbe: er vergleicht fie bem Caftor und Pollur (ea vis numini, nomen Alcis); boch bemertt er ausbrudlich, bag fie Gotter, nicht etwa Salbgotter maren, Rach Bacher Runenalph, bebeutete ber Name Die Leuchtenben, Glangenben, alci, goth. alkeis. Ohne Zweisel find fie Moth, 109 nicht uurichtig auf Balbur und hermobhr gebeutet, beun bie Romer giengen ben Unalogicen bes Begriffes nach, und ba von ben Dioffuren ber Unfterbliche mit bem Sterblichen in die Unterwelt binabftieg, bamit er bann auch die Freuden bes Olymps mit ihm theile, fo bietet tein anderer Dothus mehr Mehnlichteit bar. Den Bermobbr faben wir G. 81 ben Belmeg reiten, feinen Bruder Balbur ju lofen, bag er mit ibm nach Asgarb jurudtebre. Gleich. wohl icheinen es eigentlich Balbur und Sobbr, bie wir in jenem gottlichen

Bruberpaar ju fuchen baben, benn bie beiben gleichen und boch wieber ungleichen Salften bes Jahres find auch in ben Diosturen bargeftellt. Bwei Bruber, Die balb als Freunde, balb als Feinde, balb gum Berwechfeln abnlich, balb bochft ungleich gefdilbert werben, ber eine fcon, ber andere baflich, ber eine weiß, ber andere ichwarg, fubren und bie Freundschafts: und Liebesjage fehr haufig vor; einigemal fehlt bas vermanbticaftliche Berbaltnife: es ift nicht fo wefentlich ale bag in ber Liebesfage ber Freund ber Beliebten, in ber Freundichaftsfage bie Beliebte bem Freunde geopfert werbe. In ben altern Sagen besteht bie Brobe ber Freundichaft barin, bag Giner für ben Unbern bie Goreden bes Tobes überminbe, mas baburd veranschaulicht wird, bag er in bie Unterwelt binabfteigt. Brei folde Bruber baben wir nun in Balbur und Bobbr: fie werben ale bochft unabnlich gefaßt, ber eine licht, ber anbere buntel (blind), fo bag fie an ben iconen und ben ungethanen Dietrich ber Crescentiafage erinnern, wie biefe wieder an Ferenand getru und Ferenand ungetru, RSM. 126. Bei Caro find fie um die Braut entzweit, fo daß ihr Dythus in ben Rreiß ber Liebesfagen übertritt ; wie fie aber Bruber find und in ber Ebba teinesmeas feinbliche, ba fie vielmebr in ber verjaugten Welt Sand in Sand aus Sels Saufe gurud. tebren, fo fehlt auch ber Bug nicht, bag Giner fur ben Unbern in bie Unterwelt binabsteigt; nur ift er auf ben britten Bruber Germobbr übertragen, wie auf ben vierten (Bali) bie Rache, ju ber fich fonft Bruber verpflichtet find. Bei biefer Spaltung ber vier nabarnavalifden Bruber in viere G. 316 ift es nicht leicht gu fagen, welcher ber viere jebem ber beiben Alci entspricht, und felbft Mullenhoff, bem wir hieruber volle Austunft verbanten (3tfchr. XII, 346-54) bat barüber gefcmantt, Da jeboch ibr Mpthus, wie Er gelehrt bat, in ber Belbenfage von Ortnit und Bolf. bietrich erhalten ift, Bolfbietrich aber Ortnits Tod radt, fo berechtigt uns bieß au fagen, bag bie nabarnavalifden Bruber fich unter ben norbifden Gottern ale Balbur und Bali wiederfinden; bod fuge ich bingu, bag Theile ibred Befens auf bie beiben andern Bruder Sobhr und Bermobr übergegangen find; folche Theile jedoch, die fo genau mit ihrer gottlichen Ratur gufammenbangen, baß fie in ber Belbenfage nicht mobl geborgen bleiben tonnten.

Aacitus nennt die gottlichen Brüder mit einem gemeinschastlichen Ramen, und gerade dieß hat befremdet. Aber wie Freunde Alles gemeinschaftlich haben, so unterscheiden fie sich auch durch die Namen euts

meber gar nicht, movon fo eben icon Beifpiele vortamen, ober wie Umicus und Amelius, Brunnenhold und Brunnenftart, Johannes Bagerfprung und Casvar Bagerfprung nur menig. Rebmen wir ben Babers peter und Bagerpaul (AR. III, 196) bingu, fo werben wir wieber an Bferd und Quelle und iene Bhold: und Balburebrunnen erinnert. Much in ber Belbenfage führten fie querft ben von ihrem weiblichen Saarfcmud (muliebri ornatu bei Tacitus) bergenommenen Ramen ber Mitinge ober Saebinge (goth. Hagdiggos, altu. Haddingjar). Die beiben Saebinge werben Sonblul. Str. 22 (D. Ebba G. 134), bei Sago V, 93 ermahnt, und bie Bernararf, nennt fie ausbrudlich Zwillinge. Much am Golug bes lepten Belgiliebes wird von einem ber Sabbinge erwahnt, baß er als wiedergeborner Belgi in ben Rargliedern gefeiert werde. Ueber biefe Rara, Die in Comangeftalt über ihren Selben fcmebt, pgl. §. 129. Gie fpiegelt fich fpater in jener Bauberin Dftacia ber Biltinaf., Die in Dradengestalt bem Bertnit beiftebt und mit ihrem wilben Beer aus ber Luft am Rampfe Theil nimmt. Uftingi ober Sasbingi mar ber Rame ber vanbalifden Ronige, Die ale Sartunge ober Bertnite in ber Belbenfage fortleben. Befannt find bie hartunge von Reugen im helbenbuch, nicht minber aber auch die Bertnite ber Biltingf., Die ale Ortnite in Die fub. beutiche Belbenfage eintraten. Ortnit wohnt in Barten (am Garbafee); bie Biltinaf, batte Bertnits Reich nach Solmgard (Romgorob) gelegt, bas ben beutiden Raufleuten, aus beren Munbe fie gufgezeichnet murbe, aus eigener Unichauung befannt mar.

Die fich aber ber Wythus in ber Selbenfage nietgt gestaltete, will die jett uoch mit Millenboffs eigenen Worten angeben: "Der altere vornehmere hartung, ben bem jüngern als hertnit (Orinit) unterschieben,
erstreitett gegen ein riefiges, winterliches Geschieb, bie zwolf Junge sin ber horenwerbarga geschiebt ber Kampf auf bem Gise, ein schönes geitliches Weit, das wohl bemselben Geschiebt, angehotte, aber dem Geliebten im Kampf gegen die ihrigen beilicht. Mit feiner golbzschagenben Richtung angethan verfalte er fpatre einem Trachen, ber ibn verschingt. Der jüngere hartung, als hartbere von dem Altern gesoudert, im mit, Good wird, Dasselbert ich vertreten, erschlägt dann dem Trachen, legt Rüssung und Bassen hertnite an, bandigt und besteigt sein Ross und wird barauf von der trauernden Wittwe an des Bruders Statt als Gemahl angenommen.

Richt leicht ift es, bie Sage von Baltram und Gintram in einer

ihret Hohangen mit bem Molbind ber Alfel in Berbindung zu bringen. In ber William dap. 105 ift es Gintram, ber von Dietrich aus bem Schünde voh Prachen befreit wirt; nach ber Burgdorfer Sage, welche Waderungel Jifche. VI, 168 mitheilt, war Baltram, ber ben ersten Angriff gethan, von dem Drachen bereits verschlunger; ber jüngere Bruber abet, ber dem Frachen erschlung, befreite ihm wieder aus deffien Schlund. Das Salufenschiell im Ghor des Agleier Manfters, das eine chhniche Jarleflung enthält, stimmt mehr mit der Zontfellung ber Wiltiansage. Beziehen wir Baltram auf Baldur, Sintram auf Wali, so müte zur Zeit der Geschlierung der Sage nach Aurgeborf Wali vom Wider zur Zeit der Geschlierung der Sage nach Aurgeborf Wali vom Wider zur des uns geles Neich, das hier als Drachenschlund darzestellt ist, erft durch Widerschlichen gemeine fein, dem Malbur wied zu von Mali geroden, aber aus hels Neich, das bier als Drachenschlund darzestellt ist, erft durch Widerschlied und der Verlieden von Abeil geroden, aber aus hels Neich, das bier als Drachenschlund darzestellt ist, erft durch Widerschlund von Abeil geriem Zoh.

Aber Balbur, ber ais Balbag Tagesgott ift, ericeint ale Connengott in bem Dothus von feinem Leichenbrand, ber auf bem Schiff ins Deer geftogen wirb. Damit ift uns ein prachtvolles Bilb ber in Gluthen untergebenben Conne por bie Cinne geführt, fo bag wir in feinem Dothus eine boppelte Fortidiebung gemabren; vom Tagesgott marb er erft jum Jahres. gott erhoben und bann auf bae große Beltenjahr bezogen. Saben wir aber fo einen Sonnengott Balbur gewonnen, fo begreift fic, wie er als Baltram in ben Rachen bes Drachen gerieth. Die Burgborfer Sage führt uns ben Connengott por, wie er icon balb im Schlund bes ibm nachstellenben, bier wieder burch ben Drachen vertretenen Bolfes ftedt : was tann bamit andere gemeint fein, ale bie Connenfinfternife nach bem S. 13 besprochenen Glauben faft aller beibnifchen Boller, bag ,ein Uns gebeuer bas Simmelegeftirn in ben Rachen fage um es ju verfclingen." Ru biefer Auffagung ftimmt auch ber Rame feines Befahrten Gintram, ber uns an Gintgunt, ber Schwester ber Sonne, erinnert, wie umgelehrt bie Sonne Bol. 5 Sinni mana, bes Monbes Gefellin, beißt. Bare ber Dothus von Tors im Rachen bes Bolfes eingebuftem Arme mirflich alt, pgl. &. 87. G. 294, fo lage bie Sonnenfinfternife mobl auch ibm gu Grunde, ba ber Simmelsgott Tyr wohl als Connengott gedacht werben fonnte.

Die Aftingi (Saddinge und hartunge) balte ich fur die Iftawonen bes Tacitus, welche man nicht fur die Franken ausgeben barf, die viele mehr gleich ben Sachsen Ingawonen sind, wie benn die Welsungen mehr-



fach ausbrudlich fur Abtommlinge Ingwis erflart werben. Much tann man ja bie Iftamonen nicht am Rheine fuchen, wenn neben ben am Ocean wohnenben Ingamonen bie Berminonen ale modii bezeichnet merben ; ber gange Busammenbang weift bann bie ceteri an bie Donau, und gerabe ba ift es, mo wir bie Aftingi finben.

Die Deutung ber Alei auf Balbur und Bali ift bem Stanbe ber beutschen Dothologie gerecht; es bliebe ju ermagen, ob fie auf einem altern etwa 3rmin und Bring gebeißen haben tonnen, Die wir eben fo gepaart finden und bie icon bie Alliteration verbunden batte, wie fie auch mit ben Alci im Reimperbanbe ftanben. Much erideint nach einer Sagung ber fachfifch : thuringifden Gage Bring ale Brminfribe Rader. Dennoch ertlare ich mich gegen biefe Unnahme, bie fich mit bem Bezug ber Alci auf bie Iftawonen nicht vertragt.

3. Die Bermobbr G. 81 mit Dbine Rofe Cleipnir über bas Sels gitter fest, fo in Bengigs Beftfl. Marchenicas 150 ber gute Cobn mit Tatofdid über bie bobe Mauer bes Drachengartens.

hermobbr (herimuot) tommt auch hondluliobh 2 und ale Beremob zweimal im Beomulfliebe vor (§. 64): in beiben Gebichten fceint er aber nicht ber Gott, ben bod bie aaf. Stammtafeln und bemnach auch bas Rormali ber Coba unter Bobens Mbnen nennen, fonbern ein gottlicher Belb, ber in einer noch unerforschten Begiebung ju Gigmund geftanben haben muß, welchem Giegfribs Drachentampf im Beowulf beigelegt ift. Bal, oben G. 194, 202. Rabm er etwa in biefer altern Beftalt uns ferer Beibenfage Bunnars, Guntbere Stelle ein? Much Gunnar und Sigurd ericbeinen als bie beiben gleichen Freunde: fie taufden bie Beftalt, und Sigurd reitet fur Gunnar burd Bafurlogi, welche bie Untermelt bezeichnet: er alfo, nicht Gunnar, murbe bem Bermobbr entfprechen. Ueberhaupt folieft fich bie Sigurbfage naber an Cfirniefor ale an ben Balburmptbus.

Bener Danenfürft Beremob im Beowulfliebe mart im Alter finfter und graufam, obgleich ibn Gott über alle Menfchen erhobt batte. erinnert an ben Geirrob bes Grimnismal, führt aber nicht weiter. Much auf gus. 313, wo Sigmunde Gobn Belgi, ber nach Belgat. 3. 37 mit Dbin bie Berfcaft theilte, unter ben Ufen Bermobhr geworben fein foll. lege ich noch lein Gewicht, obgleich jener Belgi hinn hvassi beißt, wie Bermoder hinn hvati. Ueber bie Ginbeit biefes Beremob mit Bobr f. &. 90.

### 93. Forfeti (Forafigio).

Bon Balbur mar D. 22 gefagt morben, er babe bie Gigenicaft, baß Riemand feine Urtheile ichelten fonne, mas fich baraus begreift . baß er bas Licht bebeutet. Go ericbeint er felbft als ein Gott ber Berichte. Das erflatt ben Ramen bes Belberberge in Bonn, in beffen nachfter Rabe ber Bogt wohnte, ber bas Bericht begte. Mus S. 62 tennen wir ben naben Bezug Belbegge (Balburs) auf Weftfalen; aus biefem Lanbe, nad Rabne aus ben nieberlauben, ftammte auch bas graffice Beichlecht ber Belberbuide, bas in Bonn mobibefannt ift. In Balburs Cobne Forfeti (Forafigjo), beffen Rame einen Borfiger (bei Berichten) bebeutet. fcheint baber nur eine Gigenfchaft Balburs personificiert. Er bat im Simmel ben Caal, ber Blitnir (ber glangenbe) beißt, und Alle, bie fich in Rechtoftreitigleiten an ibn wenben, geben verglichen nach Saufe. Das ift ber befte Richterftubl fur Gotter und Menfchen. Bgl. Grimnism, 15. (S. 49.) Ginen Dothus tennt Die Ebba nicht von ibm. Rach ber Sage vom Urfprung bes Friefenrechts (DS. 445) bitten bie 12 Mfegen (Recht: iprecher, Cooffen), im fteuerlofen Schiff auf bem Meere treibenb . ibnen einen breigebnten gu fenben, ber fie bas Recht lebre und gu Lanbe meife. Sogleich ericeint jener Dreigebnte, am Ruber figend und gegen Strom und Bind ans Land fteuernb. Dort wirft er bie Achfe (Urt?), bie er auf ber Achiel tragt, aufe Land. Da entfpringt ein Born, und um biefen mit ben Mfegen figent, lebrt fie ber Dreigebnte bas Recht. Riemanb fannte ibn, Jebem ber gwolfe fab er gleich, und ale er ihnen bas Recht gewiefen batte, maren ihrer nur gwolfe. Diefen iconen beutiden Duthus mit Bolf Beitr. 134 auf Balbur ober feinen Gobn Forfeti ju beuten, berechtigt icon ber von ibm gefchaffene Brunnen, ber fonft fich bem ber Urbb vergleicht, bei bem bie Gotter nach D. 15 ibre Gerichtestatte baben. S. 41. Much in Balburd Dutbus tam es G. 92, §. 35 por, bag er eine Quelle entfpringen ließ. Auf Belgoland, bas nach Balburs Cobne Fofitesland bieß . finden wir biefen Brunnen wieber. Rur fcmeigenb burfte aus ibm gefcopft werben: man foll nachbenten, ebe man urtheilt. Der beil, Bilibrord (739) taufte brei Beiben in biefer beil, Quelle, batte es aber faft mit bem Tobe gebußt. Erft bem beil, Lubger, einem gebornen Friefen, gelang bie Betehrung; aber noch ber beutige Rame ber Infel fpricht bie alte Beifigfeit bes Ortes aus. Das um ben Brunnen weibenbe Bilb magte Riemanb ju berühren und felbft Geerauber iconten

Die Infel aus Gurcht, ber Gott mochte fie jur Strafe burch Schiffbruch ober Rampf umtommen lagen.

#### 94. Bragi.

Wegen Bragi tonnte auf &. 76 verwiefen werben, benn in ibm ift Dbin als Gott ber Dichtfunft verjungt, wie in Forfeti Balbur ale Urtheilfinder. ,Er ift berühmt', fagt D. 26, ,burch Beredfamteit und Borts fertigfeit und febr geschidt in ber Stalbentunft, Die nach ibm , Bragr' genannt wird, fo wie auch biejenigen Bragurleute (brage karla) beifen. Die rebfertiger find als andere Manner und Frauen. Geine Frau beifit 3bun: fie vermabrt in einem Befage bie Mepfel, welche bie Botter genießen follen, wenn fie altern, benn fie werben alle jung bavon, und bas mag mabren bis gur Gotterbammerung.' In ber Berbindung Bragis mit Roun ift Die verjungende Rraft ber Dichtfunft ausgesprochen, wie Dobrorir, ber Unfterblichfeit verleibenbe Trant, mit bem verjungenben Brunnen ber Urb, und wieder 3bun felbft mit Urb vermechfelt wirb, S. 32. Huch Ranna, welche bie Blutbe bebeutet, faben wir G. 79 in ber Dichterfprache mit 3bun, ber Gottin ber Berjungung, vertaufcht. Auffallenber ift, bag Degiebr, 17 felbft Gerba mit ibr ju verwechfeln icheint, indem Loti gu ibr fagt :

> Du legteft bie Urme, bie leuchtenben, gleich Um ben Mörber eines Brubers.

Es muß Mptbengeftaltungen gegeben baben, Die biegu peranlaften : ber Dichter ift gleichwohl barum ju tabeln, ba er neben 3bun Gerba noch einmal auftreten lagt. Mus 3buns und Berbas Ginbeit fließt auch bas Doth. 216 bemertte nabere Berbaltnife gwifden Degir und Bragi, ber D. 55 fein Tifdnachbar ift und ibn erft uber 3bun, bann über bie Stalbentunft belehrt. Da Degir mit anberm Ramen Gymir bieß, fo war er Gerbas Bater, mitbin Bragis Comaber, wenn 3bun mit ibr que fammenfallt. Gewobulich gilt Grepr fur Degire (Gomire) Gibam; ba wir aber gefeben baben, bag eigentlich Dbin, ber fich in Bragi, feinem Cobne (Stalbft. 10), verjungt, ale Stirnir burch Bafurlogi ritt, fo fann biefe ungewöhnliche Mythengeftaltung (G. 85) uns nicht mehr befremben. Geben wir bier nun 3bun an Gerbas Stelle, fo fallt fie ale Barterin bes Trante (Grafnag. 11) auch mit Gunnlob S. 76 gufammen, in beren Armen Dbin ibn ben Gottern erwarb, mas wieber zeigt, bag Bragi, ber langbartige Afe, Obin felber war, wozu auch der Rame (Myth. 215) stimmt, der Odins Geist und Verstand zu bedeuten scheint. Usabragr, Asensürst, wird zwar Stirniss. 33 den Thôr meinen; doch könnte es früsber den Odin bezeichnet haben.

# 95. Pofi.

Da Loti bier ben Schluß macht, obgleich wir feinen Ramen S. 103 pon lukan, fcliegen, abzuleiten Bedenten trugen, fo foll bier, um Allen und auch Denen gerecht zu werben, Die einen Bagergott (S. 114) in ibm feben, nicht verschwiegen werben, bag DR. 222 ben Loti mit jenem fumpf: bewohnenden Grendel im Beomulf gufammenftellt, einem gefpenftifchen Bagergeift, ber mit feiner noch ichlimmern aber ungenannt bleibenben Mutter Rachts in ben Saal Konig Brodgars einbricht, feine Belben mor: bet und in feinen Sumpf binabzieht. Gein Rame mard aus abd. krintel, . Riegel, gebeutet, wie hellerigel bes Teufels Großniutter zu meinen icheint. Auch scheint ber bocht. Flugname Krintilaba einen Waßergeist Krintil gu bestätigen. 2gl. Schabe im Weimar. Jahrb. V, 383; f. jedoch Weinhold Riefen 33, wonach ber Rame ben Berberber, Bermalmer bedeuten murbe. Greudels Mutter gleicht allerdings ber neunbundertjährigen Ubne bei homir (g. 85) und ber fpatern Grofmutter bes Teufels. Wie Degir und Ran find beibe nur Berfonificationen bes ungebandigten Deeres. Bar Logi ber Enbiger, wie Uhland wollte, fo murbe es um fo mahricheinlicher, bag er auch bem letten Bochentage ben Ramen gegeben babe, wie benn ber nordische Laugardage aus Loti entstellt fein tonnte, Dyth. 114. 15. Benn aber Saturnus im Mittelalter ein teuflisches Unfeben gewann, wie lagt fich bas anders erklaren, als weil er fich als Wochentagegott mit Loti berührte?

Daß Loti als Utgardhalofi, als Bater ber Hel und Narsis, bessen Sohn die Nacht ist (§. 14), jum Todiengotte, ward, erläuterten wir aus der zerstörenden Natur des Jeuers. Einmal als Todengott gedacht, konnte er auch mit Sumps: und Waßergeistern in Beziehung treten, die man in der Waßerhölle hausend bachte. Dieß Alles galt uns aber für jüngere Aufsahungen des milden Gottes des Lichts und der allverbreiteten Warme. Werden wir doch selbst in Hel, der Todesgöttin, welche Hyndl. 37 als das allerabscheulichste Scheusal bezeichnet, §. 96 eine gütige Gottheit erztennen. Ist aber ihre Berwandtschaft mit Loti so alt, daß dieß bei Erz

wägung feines Wefens im Anschlag fame? Wir gedacten bieß bisber un verneinen. Wie aber, wenn 20ft als Bater ber personificierten Unterwelt, ber alles Leben entspringt, eben so fehr der Verlang als das Ende water & Sel und die Ridgardschange sind im Magnardmuthus, dem wie in dem Gefäcklich der Welt zu erfautern batten, eben so sehr von ihrer Echattenseite aufgefast als 20ft selbst, uud nur der Fenriswoss, wenn er nicht aus Riddsgar entspraug, muß nothwendig eine Zeugung des schon micht aus Riddsgar entspraug, muß nothwendig eine Zeugung des schon

Far gang neu balte ich es auch, wenn hombul. 38 Lefts Bosheit won bem Genuß eines halbverbrannten, fleinharten Frauenbergens Sopielettet wird. Daß Weiber boebafter seine als ber Teufel selbs, ift ein Gedanke, ben im Mittelalter Bollsmärken und Rovellen sehr wisig zu behanbeln verstanden; als er aber auf Loft Unwendung sand, mufte biefer schon tiel geluuten sein. Ueber Lofts Hopers und B. G. 261.

Reben ber Wahrbelle lagen ist auch Spuren einer beutlichen geuerhölle nachweisen: sie liegen in Geitröbl, sowohl in bem §. 84 belprochenen, als in jenem ambern, ber nach Grimnismal ben Obin zwischen zwei zeuer seite, wo er acht Rach es siehen mußte, womit acht Wintermonate gemeint sind. Dah beite jusiammeallaten, it schoen 6. 319 angebeutet. Rach Degiebt. 23 war 20st selber acht Wintermonate gemeint sind. Dah beite jusiammeallaten, it schoen 6. 319 angebeutet. Rach Degiebt. 23 war 20st selber acht Wintermonate gemeint sind. Mere sieher obertalet es bie wohlschäftige Warme, machrend in Geiträdbs Weien nur Geinbestiges liegt. Gleichwohl wied auch Er wie der andere Unterweißsgott Utgardloff sich aus 20sts Weien nur der Schaft baben.

# Gottinnen und Manen.

### 96. Sel.

Bon ber Unterwelt faben wir G. 14. 41. 304 alles Gein ausftromen, aber auch wieber babin gurudfließen. Die Gottin ber Unterwelt mufte bemnach bie erbabenfte Gottin fein: eine Gottin bes Tobes nicht bloß, auch bes Lebens. Bon biefen beiben Geiten ericheint aber feine ber beutschen Gottheiten mehr, Die fich aus ihrem Begriff entwidelt baben: bald ift bie eine, bald bie andere allein bervorgehoben. In Berchta und Solba, in Rerthus, Frenja und Frigg, ja faft in allen beutschen Gottinnen feben wir nur einzelne Seiten nnb Erfcheinungen bargeftellt, Die gufammengenommen einft bas Wefen ber gebeimnifsvollen wirfenben Erbaottin ausmachten, ber großen Lebensmutter, Die Gegen und Fruchtbarteit fpenbend felbst als Tobesgottin nicht verberblich wirtt, indem fie bie Geelen ber Berftorbenen in ihren mutterlichen Cooof gurudnimmt. Der Rame biefer erhabenen Gottin ber Unterwelt murbe beutzutage Solle beifen. Das Bort bat aber nur noch einen raumlichen Begriff, feinen perfonlichen mehr, bagu ben allerunfreundlichften, wie fcon bie nord. Hel, gen. Heliar, tiefe Entmurbigung betroffen batte. Das gotbifde Halia, altb. Hellia, mbb. Helle flingen minber furchtbar; aber ibre alte Burbe und Beiligfeit lagen auch fie nicht abnen, und wir mugen fie gleich mit Bolba und Silbe gusammenftellen, Die fich aus ber gleichen Burgel hilan celare entfaltet haben und mefentlich eins mit ihr find, bamit ber Rame nicht ben Begriff ber finftern Tobesgottin ermede, fonbern ben ber berborgen mirtenben Mutter alles Lebens. Much fo tonnen wir nicht erwarten, baß icon bier unfere Unficht Beiftimmung finde; unfere gange fernere Darftellung muß barauf gerichtet fein, in bem Befen ber Bel bie Quelle aufzubeden, aus ber alle weiblichen Gottheiten gefloßen finb, felbft bie Banengotter fich entfaltet haben. Der Ramen find viele, unter welchen Die fegenspendenbe Erdmutter fich verbullt : aber erft bie Ermagung aller tann ergeben, bag tein anderer als ber Bellias Unfpruch barauf bat, fur ben altesten, allen Stammen gemeinsamen, felbft ben urverwandten Bolfern unter den entsprechenden Jormen besomten, zu gelten. Unter den bisber abzehandelten weiblichen Gottheiten zeigten schon Gerda und Joun (und demand auch Rinda und Guunläde C. 311. 330) ein näherres Berhältniss zu hel: sie besauben sich bei ihr, sie waren im Winter gesterden, der neue Frühling rief sie nie Leben zurück. Damit sallen sie aber dem Begriff der Wannelstetz, die au der ze het veregeben, anheim, denn ihr eigenthümliches Wesen ist es, daß sie nicht im Jimmel droden, sowert mit School der Erde wohnen, oder dech unter daßin zur rindgenommen werden, im Frühlante erwachen und unter die Väller sahr ren, sibnen Segen und Frühlsatfeit zu bringen.

"Je bober ine Alterthum binaufgubringen vergount fein wirb', beißt es Myth. 292, ,befto weniger bollifch und befto gottlicher tann Salja (bie gothifche Form bes Ramens, ber indifch Kali lautet) erfcheinen'. Ihre Ents murbigung barf nicht befremben. Ber verfieden wollte, bie Gotter Asgarbs aus einer einzigen Quelle, wie bier bie Gottinnen und Banen, berguleis ten, batte von bem himmelegotte Epr (Bio) auszugeben, und wie febr ift auch biefer entftellt ! Unfere verborgene Gottbeit, benn nur bas bebeutet ber Rame, batte als Erdmutter ihren Gis im Choofe ber Erbe; fie ift bie Unterweltsgottin, von ber gur Tobesgottin nur noch Gin Schritt blieb, womit noch nicht bie wohlthatige, aber icon bie gange lebenfpenbenbe Geite ber Gottin verbuntelt mar. Aber nun faßte bie beibnifche Scheu por bem Tobe nur ben Bernichter bes Lebens in ibm auf. fo erflart es fich, bag bem Dichter bes Syndluliebes 37 Bel ale bas allerabicheulichfte Scheufal ericbeint. Als man ihr ben Loti gum Bater aab, tonnte biefer nach G. 101 noch als ber Gott ber belebenben Barme gebacht fein; als er fie aber mit bem Riefenweibe Mugurboba gezeugt haben follte (§. 39), maren fie mobl beibe fcon gefunten. Dag ibr Dbin nach Giner Legart über bie neun Belten Gewalt gab, nicht über bie neunte, tonnte noch eine Spur ber altern begern Unficht fein. Auch Rubn urtheilt WS. 333, es fei fein Difeverftanbnife (vgl. §. 20), baß ber Sel Bericaft über alle neun Welten verlieben fei. Wenn aber D. fortfabrt : ,3hr Caal beißt Glend, Sunger ihre Schufel, Gier ihr Defer, Trag (Banglat) ibr Knecht, Langfam (Banglot) ibre Dagb, Ginfturg ibre Schwelle, ibr Bette Rummernife und ibr Borbang breuenbes Unbeil. Gie ift balb ichwarz, balb menichenfarbig, alfo tenntlich genug burch grimmiges, furchtbares Husfeben,' fo brauche ich nicht erft gu fagen, welcher fpatern Auffagung biefe Schilberung angehoren muß. Aber bie

smei Karben, die ihr bier gugeschrieben werben, tonnen alter fein. Reben Schmarg, bas als Gegenfat Beig verlangt batte, feben wir Denichen. farbe genannt, die Farbe bes Lebens, da bla (lividum), das ich mit Schmarz gegeben habe, die Farbe ber Bermejung bezeichnen tann. Unfere beutiden Quellen feten bafur Schmarg und Beig. 3m Gingang bes Bargival wird auf ben ichmargmeißen Reirefig praludierend von Schwarg und Deiß fo gesprochen, bag jenes bie bofe, Diefes Die gute Farbe bebeutet. Wenn babei Wolfram die fcmarge auf die Solle bezieht, fo bentt er biefe nur als einen Aufenthalt ber Bofen und Berbammten, mas ber driftliden Unficht, nicht ber altheibnischen gemäß ift. Diefer entspricht es bagegen, daß in ungabligen beutschen Sagen vermunichte, Erlofung fuchende Jungfrauen, §. 46, 2, die ber Berda, ber Joun gleichen, balb ichmars balb weiß erscheinen : fie find in ber Unterwelt bei Bel, beren Farbe fie Der Boltsglaube halt fie oft fur bie Bel felbft, weshalb fie fogar Beld ober Rachel beißen (Banger 60. 83). Letterer Rame ift mit Bel jusammengesett und bezeichnet fie ale bie rachenbe. ftrafenbe Bottin. Nichts fteht aber ber Unficht entgegen, bag bie ichmarzweiße Farbe ber Bottin ber Unterwelt megen ibrer Doppelseitigfeit gebührt, indem fie über Beburt und Tod, Leben und Sterben gebietet. Bier giebt fich alfo felbft auf nordischem Bebiet eine Spur zu erfennen, bag fie nicht immer folch ein Scheusal mar, wie fie gulet in ber j. Ebba nur noch erscheint. 213 Unterweltegottin theilt fie auch Lohn und Strafe aus, und ift barum bem Einen gut und milbe, bem Anbern bos und furchtbar, und auch bieß tann ihre boppelte Farbe ausbruden. Wenn in beutschen Marchen ichmarge, schwarzweiße und weiße Farbe nur verschiedene Stufen ber Erlofung bezeichnen, fo bangt biefe Borftellung bamit jusammen, bag bie lette Farbe für bie aute, Die buntle für bie boje gilt. Bei Bel aber verhalt es fich mit ben beiden Farben wie bei Feirefig, ber nicht ohne mythische Grundlage ift : fie batte eine lichte und eine buntle Geite, und fehrte bald die eine bald die andere bervor, je nachdem fie lohnend ober ftra: fend erfcbien.

Daß die deutsche Unterwelt Strafen und Straforter kannte, ist § 32 gezeigt. Die nach der Unterwelt führende Brude bewahrt eine Jungfrau, deren Name Mödgubhr (Seelenkampf) auf die Schreden des Gewissens zu beziehen ist, und als Brunhild nach der Unterwelt suhr, muste sie nach "Gelreidh" einen Seelenkampf bestehen, und zwar ist derselbe so eingekleidet, daß eine Riesin ihr den Beg durch ihre steingestützten hauser

(grioti studda garda mina) wehren will, inbem fie ihr vorhalt mas fie auf Erben Bofes begangen babe. Aber Brunbild weiß fich ju rechtfertigen und ichließt mit ben Borten; Berfinge, Riefenbrut! Muf ber . Fabrt nach ber Unterwelt ift es bienach nicht gleichgultig, welches Leben man auf Erben geführt bat. Golden Strafen und Qualftatten gegenüber fann ce an ben entfprechenben Belohnungen und Freubenfalen nicht gefehlt baben, wenn fie gleich fpaterbin auf Mogarbs Soben verlegt murben. Golde mogen bie Bolufp. 41 genannten (G. 158) gewefen fein. In beutiden Marchen ericbeint Frau Solla, Die fich mit ber Sel berührt, ia eins mit ihr mar, lohnend und ftrafend, und noch in ber Ebba merben bem erwarteten Balbur in Bels Bebaufung bie Gipe im Boraus mit Ringen bestreut, Die glangenden Betten mit Gold bededt; auch fteht ibm ber Meth bereits eingeschentt, Begt. 12, und hermobur fieht ibn, als er ber Bel Lofegelb gu bieten fommt, auf bem Ehrenplage figen, fo bag nun mobl bas Geft in ber Unterwelt zu feinem Empfange begangen marb, ju bem im Boraus bie Unftalten getroffen maren. Un Diefer Bemilltommnung bes Schonften und Beften ber Mfen ertennen wir, bag es in ber Untermelt neben Strafen auch Belobnungen aab.

Bo Sel gang ichmorg ericheint, muß fie nicht wie bie Sielle dei Bolfram als bise gedacht sein: ber Unterweltsgibtin, die im tiesen, bun tein School ber Erde mohnt, gedührt biese Farte vorzugemeise, und ift Rame, mit caligo und zekurro; vermandt, hangt damit zusammen. Magen die schwarzen Biber ber Zemeter, Berfeydone, Approdite, Diang, le noch als gimmede Erdmutter gedacht baber: bei ben damit verwandten schwarzen Marien bilbern maltete biese Borftellung langt nicht mehr, und siedom biel fulber scheint sie fich versoren zu baben. Bgl. jedoch Brote, Sel. jedoch Brote, Sel.

Sait sie die Seelen, die ju ihr temmen, unredittlich sest, so tobtet is boch nicht, noch sahrt sie aus, ben Menschen nachgustellen. Spaterm banischem Boltsglauben gebott es an, wenn sie jur Zeit der Belt als dreibeiniges Pierd umgeht (Myth. 290, 1135). Das Pierd gebührte ihr wohl urfprünglich als Gattin eines ber erhabeinen Getter, und so erheint sie auch in ihrer alten Warde, wenn sie im Wagen einherfahrt gleich segnenden Göttinnen. Indere ist est mit der Ran, der Gemahlin bes Mexegatted, die im Bet die Gettenden an sich zieht, ober wie ist Mane andeutet, raudt (Myth. 288). Gleichwohl ist sen ur ein Rebenbild ber Gel, denn die Unterwell tann, wie in den Schook der Ere, o auch

in die Tiese des Meeres gebacht werden. Bielleicht erst zuleht sank hel zum Scheusal herab, zum Orcus esuriens, zum menschenfresenden Riesen, zum ungesatlichen hol (Myth. 291) mit gassenden, gähnendem Rachen.

Schon Bolf (Beitr. 203) bat bie fcmarge Grete bes beutiden Bolfsglaubens verglichen, die in ben Niederlanden booze, zuarte Margriet heißt, in Schleswig-Holftein als ichmarge Greet ober swarte Margret historisiert worden ift, wo fie zwar in ichwarzem Rleid, aber noch auf weißem Rofs und im Geleit zweier Beifter in fcneeweißem Gewande Der Name wird von jener Riefin Gribh berruhren, ber Mutter Bibar bes ichweigsamen, von ber Thor Stab und Gifen haubichuhe borgt (§. 84). Rgl. Ruhn BS. 31. Ift fie biefelbe, bie nach Bol. 32 im Gifen malbe bie Bolfe zeugt, Die ben SimmelBlichtern nachstellen, fo mag fie mohl an die Sel in ihrer gehäßigsten Auffagung mabnen. Dem Thor aber erweist fie fich freundlich, gleich jener ,allgoldnen, weiß: brauigen' Mutter Tore in ber Somisto. (8. 85), die mir auch nur Die lichte Seite ber Sel ift wie bie neben ibr ftebenbe, neunbunbertfopfige. oben ber Großmutter bes Teufels verglichene, Ahne bie buntle. Jene ericheint bier als die Mutter bes leuchtenben Simmelsgottes, ber bernach jum Schwertgott berabfant. Geine Mutter blieb fie als Erbgottin auch ba noch, benn bas Schwert, faben wir, marb aus ber Erbe gegraben. Diefe Doppelfeitigfeit ber Riefin Gribbr, Die fich auch in ben gang entgegengesetten Bebeutungen ihres Namens (Seftigfeit und Sicherheit) tund giebt, berechtigt, fie ber Bel gleichzustellen, und barin tann auch ihr Berbaltniff ju Bibar, bem Gott ber Diebergeburt (G. 137), begrundet fein. Bir erkennen fo die Bel als Obins Gemablin, mit ber er nach ber Ebba ben Wibar zeugte, bei ber wir auch ben Stab fanben, beffen Macht über bie Unterwelt wir icon §. 65 abnten. Sie fallt aber als Erbgottin wie: ber gusammen mit ber Jörbh, ber Mutter Thors (§. 113), und auch ber Bertrud wird fie fich §. 110 vergleichen lagen. Go ift von Boefte Itfdr. f. D. II, 86 eine Beerbengöttin Griete ober Graite nachgewiesen, Die er ber Erbenmutter Nerthus vergleicht, und als Jordh fur Donars Mutter halt. Sie beißt bald hilligbes, balb Gunte-Graite, berührt fich aber nicht mit ber Ralenber Beiligen, bie mit bem Beerbenglud nichts gu ichaffen bat, mabrend wir Nerthus S. 98 von heiligen Ruben gefahren feben. wird beim Ralbertwiden angerufen, b. h. bei ber Ralberweihe, mobei bas Bieb mit ber bem Donar beiligen Eberesche (agf. vice, westf. kwicke) be-Bal. Rubn Berabtunft G. 183, BS. 158.

Mehr als fich bier icon zeigte, tonnten wir in biefem & nicht gu gewinnen hoffen. Aber unter Beimbals neun Muttern (G. 302) finden wir die Namen ber beiden Tochter Beitrobbs. Gialp und Greip wieder. Da wir Geirrodh als einen Unterweltsgott erfannt haben, fo fallt ber Name einer britten Mutter Girgiafa auf, Die an Die Gir erinnert, eine ber neun Magbe ber Menglodh (Fiolim. 39). Gie bedeutet mohl die Beil-Jarnfara bie vierte ftimmt im ipendende, wie Angeng Die Schönäugige. Namen mit ber Mutter Mobbis und Magnis, Die fünfte Atla fogar mit Thore Beinamen Utli. Wir seben also bier fegnende Erdmutter, nicht nothwendig Makergöttinnen: fie find Bervielfaltigungen ber Bel, ber berborgenen Erdgöttin. Huch Rinta, mit ber Dbin ben Bali zeugte, ift burch ibren Namen wie ben Aufenthalt im talten Rufsland als eine Wintergottin gekennzeichnet; ben Binter aber fanden wir ber Unterwelt gleichgestellt. So burfen wir auch Gerba, ja 3bun, Bunnlob und Menglaba gleichfalls berbeigieben, Die im Choof ber Erbe weilen: alle ericbeinen ale Rebengeftalten ber einen verborgenen Erbmutter und Gottin ber Unterwelt.

# 97. Göttermutter.

In Widar, dem eigentlichen Gott der erneuten Welt, dem Racher Obins, ist dieser wiedergeboren. Ift hel unter dem Ramen Gridh seine, als allgoldne auch Tyrs Mutter, fällt sie mit der Jördh, der Mutter Thors, ja mit Rinda, der Mutter Walis, zusammen, vervielsätigt sie sich gar in heimdals neun Muttern, so werden wir auf den Begriff einer Göttermutter gesührt, mit deren Burde die verborgene Erdgöttin einst bekleidet sein mochte.

Bon den Aestyern, einem suevischen Bolt an der Ostsee, meldet Tac. Germ. 45, sie verehrten die Göttermutter, und trügen als ihr Symbol Eberbilder (formas aprorum), durch welche sie sich stat aller andern Schutzwassen im Kamps gesichert hielten. Durch diese Ebergestalten meinte man dem Feinde unsicht bar zu werden: sie wurden auf dem Helme getragen: der Helm tommt von häln, hehlen, celare, und der Helbst hat davon den Namen, daß er sich in der Rüstung schützt und birgt, Nib. (Lachm.) 436, 4. Ursprünglich meinte das Wort wohl die ganze Rüstung und so sällt er mit der Heltappe oder Tarntappe, dem verhüllenden Mantel, zusammen, dem wir schon bei Odin §. 66 begegneten. Veleliecht sollte das Eberbild aber auch den Feind schreden, und dadurch den

Belben ichuten. Solche Schreden und Graufen erregenbe Belme begegnen uns in Gotter: und Belbenfage, und felbft in ber Thierfage beutet Ifangrim, ber Name bes Bolis, barauf, benn grim ift Larve und in isan liegt nach D. 218, Reinh. 242 ber Begriff bes Schredens. Berühmter ift jener Degishialmr Safnirs; er muß aber fruber bem Meergotte Degir gehort haben, ber wie wir an feiner Gattin Ran feben nicht immer fo milbe mar wie bei jenem Gastmal gur Beit ber Leinernte. Degir verjungt nich in ber Belbenfage als Ede, und bei ihm finbet ber Belm fich wieber; er gebt aber auf Dietrich, ber ibn befiegt, jugleich mit bem Schwerte Cden-Best beißt er nicht mehr Edenbelm, fondern Silbegrin, mas Kriegeruftung bebeuten, aber auch fur hilende grim fteben, und bie beblende Larve bezeichnen tann. Beiben Deutungen giebe ich eine britte por, wonach er von Silbe genannt ift, einem Rebennamen ber Bel, welcher fie als die hilende, beblenbe, verbergende Gottin bezeichnet. Wenn Dietrich ben Silbegrim nach Biltinaf. C. 16 jugleich mit einem Schwert von bem Riefen Grim und feinem Beibe Silbe gewonnen haben foll, fo beruht bieß nur jum Theil auf falicher Ctymologie: er gehörte wirklich einst Silben, wenn wir fie als Sel und zugleich als bie Gottermutter bes Tacitus benten. Schwert und Belm beuten als Edenhelm und Cdenfachs auf ben in Gde verjungten Meergott Degir, beffen Gattin Ran wir S. 336 als ein Nebenbild ber Bel erfannten: fie ift die im Bager wohnende Tobegaottin. 3br Gatte Degir murbe bem mannlich gebachten Bel G. 320 entsprechen, bem unterweltlichen Dbin; als Meergott hat Degir in Riorbbr fein milberes Gegenbilb. Das Echwert, bas nach bem Edenlied einft Ruoblieb befaß, tann baefelbe fein, bas Frepr ober fruber Cbin nach Cfir: nisfor für Gerbas Befit bingab. Bei bem Meergott wurde ein Schwert befremben; aber ber Gatte ber Gottermutter muß ber hochfte Gott gewesen fein, und in seiner Sand bedeutete es, wie wir wißen, ben Connenftral, Daß bem Degir einst ein Schwert gebort habe, bestätigt bas alte Riefenichwert, bas fich in Grenbels Salle findet.

Mit dem helm wollten die Nestper ben Feind blenden oder schreden: es war eine zauberhafte Wirkung, die sie dem Symbol der Göttin zurtrauten, wie in ähnlicher Weise germanische Bölter, wenn sie in den Kampf zogen, Zauberlieder anstimmten, die in den Schild gesungen wurden, der nordisch bardhi hieß, woraus sich die Meldung des Tacitus von Barbitus erklärt, obgleich dieser nur eine Weißagung darin sah. Byl. M. Sbda 448. Die Zaubertrast des helms lag in dem Eberbilde, das, wie

wir aus Freyrs goldborstigem Gber lernen, ein Bild der Sonne war. Darum rath auch Sawamal 130;

Richt aufschauen follft bu im Schlachtgetofe: Ebein abnilich wurden oft Meufcheufinder; Co aber zwingt bich fein Zauber.

Gulliburtli halten wie Edwijach, wielleicht auch Edenhelm, Amerge gechmiedet (S. 173); er hieß auch Silbijwin, was an Silbegrin erinnert. Außer den Keltvern trugen auch die Augelfach ein das Ebeteild auf dem Henre (Mpth. 218); ob 31 Chren des Gettes, wißen wir nicht: doß sie den Jeind damit zu schrechen neinten, zigt der Rame egisgerinna (Schreftenklarve), wenn er nicht auf den Mercyart Cogit zurächweis.

Der Beyug auf die Somme, den wir spwohl bei dem Helm der Göditermutter, als dem sich damebenftellenden Schwert gewachten, deutet darauf, daß dem sich mich sowoel sie als die eine Geschen. Hur bei dem Helm fann man spissfern ihm selbst much darauf angekrachten. Benn dan der ber Sofin mussichten much elserbil durchseiden. Benn dase ber Sofin unsschöder, und als grima, die den gangen Leib verhällt, mit dem Helmantel zulammensallt, der auch in Odius Bestje ersseint, so ist auch es der ein gemeinschaftliches Gegenthum des untellem Gelterpaares anzussehen.

## 98. Rerthus.

Bon andern juebischen Belleen, worunter die Angeln und Beinier, weie es siedeint auch die Langebarden, wissen wir aus Tac. Germ. 40, daß sie die Antlete Erde unter dem Namen Nerthus verörten. Berühmt ist die Schilderung von ihrem Aushuge unter die Lessen kannen Depulis), deuen sie Fielden und Fruchtsetzt brachte. Aus einer Jussel des Weltmeres sag ein bestiger Hauf, vann ward der Ausselber Magen bewahrt; ein Gewand verhällte ihr: nur der Priester durfte ihn berühren. Ahnte in Germand verhällte ihr: nur der Priester durfte ihn berühren. Ahnte von zwei Kidden gezogen ward, ehrerbietig. Dann sind frode Lage, Alles schmidt sich seitlich, wohim sie zu ziehen, no sie einzulehren würdigt. Der krieg rubt, die Valjenft schweigen, alles Eisengeath wied verflossen; Faire den und Rube, die sie sonit nicht teunen, sind auf so lange willsommen die die Briefter die des Umgangs mit dem Ereflichen erfätitigte Göttin Geriffen geriffen gestigten gestigt der Geriffen gehart gestigt der verflossen der Geriffen und Kube, die sie sein und Kube, die sie sein in das teunen, sind auf so lange willsemmen die des Briefter die des Umgangs mit dem erfatitigte Göttin der Festigen und Gerond, das die Ann wire Bagen und Gerond, das die

Göttin felbit, wenn man es glauben mag, im geheimen See gebabet, ber sogleich bie Anechte verschlingt, Die babei Sand geseistet batten.

Bir erfahren nicht, wie ber Bagen ber Gottin auf bas fefte Lanb gelangte, wo boch bie ihrem Dienft ergebenen Bolter wohnten. 3ft biefer Bagen gugleich ein Schiff? Jebeufalls find est fuebifche, meeranwohnenbe Boller, bie ber Erbgottin bienen. Aber auch bie Meftner mobnten am Meeresstrand, fie werben gleichfalls zu ben Gueben gerechnet, und bie Frage liegt nabe, ob bie Gottermutter, welche fie verebrten, Diefelbe Gottin fei, welche wir bier als Rerthus finben. Die allnahrenbe Erbe, Die Mutter ber Menfchen, barf wohl auch als Mutter ber Gotter aufgefaßt merben. Ginen ftarten Beweisgrund gemabrt aber, bag auch Frenr (Fro), auf ben und icon jene Gottermutter burch bie Gberbilber binwies, im Brubiabr auf einem Bagen, ben feine junge icone Briefterin begleitete, burch bas Land jog: bas Bolf ftromte ibm entgegen und brachte Opfer; bann flarte fich bas Better und Alle hofften fruchtbares 3abr, Dibth. 194. Much feine Schwester Frenja bielt folde Umguge, wenn man von Solba (Mptb. 246) und ber b. Gertrud & 110, beren Dienft ben ibrigen erfeste, auf fie gurudichließen barf; baß fie Dbur gu fuchen unter bie Boller fuhr, wird uns D. 35 ausbrudlich gemelbet. Wie wir bie Cherbifter bei ber Bottermutter fanben, bie boch eigentlich ihrem Gemable, bem Connengotte, geboren follten, fo wird ber golbborftige Eber, fonft Freus Sombol, im Sonblulied auch ber Frevja beigelegt. Wenn fie barin ber Gottermutter gleicht, fo ift ihr Berhaltnife gu Rerthus noch viel beutlicher: biefe muß ibre Mutter fein, ba Riordhr ihr Bater ift, und wir Grund haben gu alauben, bag ber im Norben Riordr gebeißene Gott ber bei Tacitus ungenannt und unermabnt bleibende Gemabl ber Rerthus mar. Cbenfo unerwähnt und ungenannt bleibt in ber Coba bie Mutter Frens und Frenjas, bie Gemablin Riords, von ber er fich bei ber Aufnahme unter bie Afen icheiben mufte, weil fie feine Schwefter mar und es bei ben Mfen nicht fur erlaubt galt, fo nab in Die Bermanbticaft zu beiraten. Diefe Melbung findet fich Duglingaf. c. 4, und Degiebr. 36 wirft Loti bem Rjordr por, er habe ben Freyr mit ber eigenen Schwester erzeugt. Da bie Gefcwifter Freyr und Frenja gleichlautende Ramen haben, fo lagen fich folde auch bei ihren Eltern erwarten: fie werben beibe Rerthus (goth. Nair Dus, abb. Nirdu) gebeißen baben. Ueber bie Bebeutung bes Ramens ift man nicht einig; nur bag er auch bei ben Relten vielfach vortommt und Rraft bebeutet, ift §. 59 bemertt. Saufig wird man in beutichen Sagen an die Insel der Recttus erinnert, von ibr kisst nierb damn nur als von einer Grafin in schwarzer Austhe zehrroden, da man der Gettin ge schweigen muste. Bal. Emil Commer Sagen Rr. 20. Ruhn WS. 41a. und S. 143. 4 unten. Sehr äbnich wird die oft grau Holle, die auch gleich die im Wogen säder; unr pflegt sie im Eriche, zweichen auch im Berge zu wohnen. Mit der gel verwandt zeigt sich Nerthus nicht un mittelbar, wir müßen erst daran erinnern, daß Nichober, ibr Gemäck, sich am Gesag der Schwänergeste, die wir aus § 300 als unterweltsliche Bogel kennen. Auch das ger in Naatun (Saisseland) wohnte, durch auf ihre Cinbeit mit der Jiss § 110, zumal uns fon ier Wagen zug gleich ein Golff schwen der Gemäcken der Sils zu zu zu gleich ein Golff sichen, wie das Eddis der Wagen par gleich ein Golff sichen, wie das Eddis der Wagen war.

#### 99. Riordhr und Cfabhi.

Der beutiche Stamm, welcher bie Berehrung ber Banengotter Riorbr, Frenr und Frenja hergebracht hatte, bielt alfo gleich ben alten Romern, beren ebennamige Gotterpaare (wie Liber und Libera) jugleich Gefdwifter ju fein pflegen, Die Chen unter Gefdwiftern, wenigftens bei ihren Gottern, für unanftoßig. Da Tacitus bie Berehrung ber Gottermutter bon ben fuebifden Meftpern melbet, wie er aud bie Bolfer, welche bie Rertbus berehrten, ju ben Gueben ftellt, fo bat bie Bermuthung Schein, bag es biefer Stamm mar, welcher ben Banen Mufnahme in bas norbifche Gotterfpftem verschaffte. Bu ben Gueben werben o. 44 auch bie Guionen gerechnet, bie Borfahren ber beutigen Schweben; und wirklich finben wir ben Dienft ber Banengotter noch fpater bei ben Schweben porberiden. Bie Riorbr und Rerthus Gefdwifter und Gatten gugleich maren, fo mochten auch Frenr und Frenja bei ben suebifden Stammen als Gatten gebacht merben. Inbem aber fie fowohl als ibr Bater Riorbbr, nicht aber Rerthus, unter bie Ufengotter aufgenommen wurden, fo tonnten fie nun nach Lofung jener ben weftlichen Bermanen anftogigen Befchwiftereben in Megarb neue Berbindungen eingeben. Riorbr vermablte fich ber Cfabi, ber Tochter bes Riefen Thiaffi, wolden bie Mjen getobtet batten (§. 31), wofur Stabi bon ben Gottern Erfas und Buge verlangte. Bieberum fam es bier gu einem Bergleich, bemgemaß fich Glabi Ginen ber Gotter gum Gemabl mablen follte, ohne jeboch mehr als bie Suge von Denen gu feben, unter welchen fie gu mablen batte. Da fab fie eines Mannes Guge volltommen icon und rief: Diefen mabl ich: Balbur ift obne Reb!! Aber es mar



Riord vom Rochun, D. 56. Rach D. 23 war indes diese Gebe teine gladiche. Stad wollte wohnen wo ihr Bater gewohnt batte, auf den Fossen von Thympheim; aber Niede wollte fich bei ber Gee aufhalten. Da bereinigten sie fich babin, daß sie neun Radite in Thrumbeim und bann anbere brei in Rocatun sein wollten. Wert ba Nieder von ben Bergen nach Rochun gurüftlichte, sing er:

> Leib find mir die Berge, nicht lange war ich bort, Rur neun Rachte. Der Bolfe Beulen bauchte mich wibrig

Gegen ber Schmane Gingen.

Mber Stabi fang :

Richt schlafen konnt ich am Ufer der See Bor der Lögel Singen. Da weckte mich vom Waßer kommend Ieben Moraen die Möwe.

Da jog Glabi nach ben Bergen und mobnte in Thrombeim.

Stadi haben wir ichen bei Uller als eine Wintergötlin erkant. Der ihr durch eine Art Loobung zugesallene, ungemäße Gemach muß ein sommerticher Gott sein. Darauf beuten schon die ne un Nichte, welche Rieden bie ne un Kachte, welche Rieden zu Wintermant werden zu Bent gegenüber stehen der sind in einem Wintermanate am sauen Sezegstade, wo Rieder seine Wohnung bat. Dobsselde Schwanken zwischen neum und berit Nächten kehrt übrigens auch D. 37 und Stimisser 4.1. 42 wieder und auch bier bedeuten die Radete ehn der Wille Salle Salle Salle Salle soud

Stadi beift Dendurdis, die Schlittschubläuferin; fie hat ihren Aufent in Thrompkim, den tauchen winterlichen Bergen, no man nur die Wolfe beulen hört und biefer Aufenthalt gefiel ihr beser als Roatum die Schifishatte, wo ihr Gemahl Rijeder fic am Gelang der Schwichne ergette.

Eine andere Bedingung, melde Elabi ben Göttern stellte, gob biefen und, es dabin zu bringen, daß fie lachen muße. Die bieß 20ft zumege brachte, mag man D. 57 nachlefen. Wir jeden biesche Ruigade in einer Reife Ruigade nicht bei beutscher, sondern allgemein verbreiteter, gestleit; die erinnere auch an Eumenbert im Barjivol. Ziefer woch unentatisstellte Bug ertlärt sich aus unsern Myrbus. Die Wintergöttin ist es, die zum Lachen gebracht werben muß, wenn sie erlöst werben und der Waldalls genigen Göttern wohne soll. Wenn die Wintergättin soch jo somigen Göttern wohnen soll. Wenn die Wintergättin soch jo somigen

bas Gis und ber Frubling ift gefommen. Damit wird bas Rofenlachen Mpth. 1054, Schonwerth III, 315 gufammenbangen. Go baben auch Amerge feine Gemalt mebr über und, wenn man fie jum Laden bringt, Bal. Fr. Muller Siebenb. S. p. 31. Daß es Loti ift, ber Stabi gum Lachen bringt, ift nicht befrembend: haben wir ibn boch auch icon in bem Dothus von Smabilfari und in ber Thromotwiba als Frühlingswind tennen gelernt. Much bie unfaubere Urt, wie er es ausführt, pafst gu ber Unteufcheit, beren er fich in Degisbreda felber befdulbigt. Da aber fonft tein Berbaltnife gwifchen Ctabi und Loti besteht, fo founte er bier an Riorbs Stelle getreten fein, ber nach bem Dbigen einft ein Connenaott mar. 218 folder führt er ben Frubling berbei, indem er bie minterliche Erbe gu lachen aminat und bie Belt mit Rofen au bevollern. Ce fonnte pon Riorbr aber nicht erzählt werben, weil ber auch in unfern Darden wiebertebrende Bug, bag fie ibn unter vielen mablte ohne mehr von ihm gu feben als bie Rube, ibr Beibaltnifs ju ibm anbers eingeleitet batte. Go feben mir in Rjords und Ctabis Mothus biefelbe Grundlage wie bei Frenr und Gerba. Dbin und Rinba, u. f. m. 3a mas bier von Riorbs smeiter Gemablin ergablt wirb, tonnte urfprunglich von ber erften gelten, Rertbus perjungte fich in Frevia und auch von biefer feben wir in Fiolfwinsmal im Befentlichen benfelben Mothus wiebertebren. Gur Glabi ergiebt fich aus biefer Betrachtung, baß fie im Grunde mehr ift als eine Bintergottin, obwohl fie gleich ber Rinba junachft als folde erfceint, und bie Ebba auch fortfabrt, fie als folde ju bebaubeln, nachbem fie icon jum Laden gebracht ift, beun obgleich fie nun in Asgarb weilt und felbit Thrombeim, ibres Baters Bobnung, jest aus Riefenbeim nach 28: garb verfest ift (§. 21), lagt bie Coba nun eift bie Ergablung von ibrer ungludlichen Che mit Rjorbr folgen, Die fie und noch ale Binteraottin ichilbert, nachbem fie langft bie raube Schale abgeworfen haben follte. Diefer Biberfprud, in ben fich bie i. Ebba vermidelt, binbert uns nicht, auch in ihr eine Rebengestalt ber verborgenen Erbgottin gu ertennen, bie als Berba, als 3bun, ale Rinba, ale Gunnlob gleich ben vermunichten Jungfrauen ber beutiden Boltofage aus ber Saft ber Binterriefen erloft fein will.

Benn fid ibr Cbin später bermäßte, jo sollte domit urspringtide moch nur ber eintritt bes Blintere bezeichnet verben. Rach Pingliga. c. 4 geugte er mit ihr ben Sanning, bem nach §. 62 (S. 190) Norwegen, bas latte Land jufiel. Säming beijt er als Friebenbringer, weil in bem falten norbifden Binter bie Baffen ruben.

Doch nicht bloß ein sommerlicher Gott mar Riordr: als Gemabl ber Bottermutter, Die uns &. 98 mit ber Rertbus gusammenfiel, batte er bie Sonne jum Sombol, G. 340, und feinen Gobn Frenr faben wir uns fcon G. 68 genothigt, ale Connengott aufzufagen. Muf bas Deer tanu alfo Rjorbr urfprunglich nicht beschrantt gewesen fein: er mar ein Bater ber Gotter in einem anbern, aber vermandten Gotterfoftem, benn wir finben ibn ber Mutter Erbe vermablt, wie Dbin in erfter Che ber 3orb. ber Mutter Thors. Rach bem Formali ber Ebba bat er bie Denichen in Beinbau und Aderbestellung gleich einer Erdgottheit unterwiesen und nach Pnglingaf. 11 glaubten bie Comeben, er gebiete über bie Jahres. ernte und ben Bobiftand ber Denichen. Siermit ftebt fein Bezug auf bas nur in ben Commermonaten ichiffbare Deer nicht in Biberfpruch: fein Dienft gieng von meeranwohnenben Bollern aus, bie im Bager ben Urfprung ber Dinge abnten. Bei ber Aufnahme unter bie Afengotter bußte er einen Theil feiner ursprunglichen Bebeutung ein : boch ftebt er noch immer an ber Spige ber Banengotter, und aus bem Befen feiner Rinber barf auf bas feinige gurudgeschloßen werben.

Die j. Ebba tennt ibn faft nur noch als ben Gott bes berubigten Meeres. Er bebericht ben Gang bes Binbes und ftillt Deer und Reuer : . ibn ruft man gur Gee und bei ber Rifderei an. Er ift fo reich und permogent, bag er Milen, welche ibn barum anrufeu, Gut, liegenbes fomobl als fabrenbes, ertheilen mag.' Die Ginmifdung bes Reuers begiebt fic wohl nur barauf, bag Bager bas Teuer lofct. Der Rame feiner Bobnung Rogtun bebeutet Schiffftatte. 216 Deergott ift er milber ale Degir. in welchem bas Deer in feinen Schreden aufgefant icheint. Der Goredensbelm, ben mir bei beiben Meergottern fanben, beweift nicht, bag ber friebe liche Banengott auch einft eine furchtbare Ceite batte. Bei Riorbr mar er bas Symbol ber Conne; in Degirs Befit, beffen Rame felbft Schreden bebeutete, mochte man ihn auf bie Gefahren bes winterlichen Deeres beuten. Die Gotterfage weiß inbes nicht, bag er ibn befaß; wir ichließen nur barauf, weil er von Ede, ber ihm in ber Belbenfage entspricht, auf Dietrich übergieng. Mus Salnirs Erbe erhielt auch Sigurd ben Degisbelm, por bem alles Lebenbe fich entfeste.

#### 100. Frent (Fre).

Frey, Njörbh , niber' Sohn, ber über Regen und Sommenschein und das Bachethum der Erde maltet, ben man annusen soll men gruchtbarteit und Frieden, der auch ein Gott der Wolfigt und des Ghejegens
ist (Mpth. 193), besch, vielleicht aus dem Erde der Mutter, mit melder
er auch gleiche geletedeinstliche Obern empfeng (S. 341), den gedbobertigen
Gber. Als Sombol der Somme gehörte aber Gullindursti eigentlich dem
Sennengett, und in bieser Würde solgte Freye unter dem Wannen seinen
Abter Nöber (S. 341), is de sienen Kusinghum unter die Viellem word sie
ihm belaßen, mährend sie sie ihen afischen mutter die Viellem word sie
ihm belaßen, mährend sie sie den afischen Somnengöttern, Odin und
vielleich Heimisse, der einst werden den ben mutte (S. 2023),
nun aus Freye übertragen ward. Ein anderes Symbol gleicher Vedeutung,
der Somnenspisch, mird is. 1.03 belprochen, und Freyes drittes Aleinob,
des Schiff Ethiodunis, som gesich.

Ueber Negen und Somenschein und bas Buchstelm der Erbe gebietet Freye als Commengott; als slocker besigt er auch Allbein, die Bobnung der Lichtalsen; als Commengott sehte er sich auf Hibstals, Odink Hochste, und die Buchtel, der bestängt, fällt sein Zest.

Seine übrigen Gigenschaften, und namentlich feine friedliche Ratur, find bas Erbe aller Banengotter. Daß er fein Schwert weggab, tonnte fo perftanben merben, als babe er bei ber Aufnahme unter bie Men feine triegerifche Natur eingebußt. Daß fie aber je in feinem Defen gelegen hatte, lagt fich meber aus bem Schwert, noch aus ben fcredenben Gberbilbern, bie er mit ber Gottermutter gemein bat, ermeifen, ba fie beibe nur bie Sonne und ben Commenftral bedeuten, G. 340. Wie Rerthus ben Bolfern neben ber Fruchtbarteit Frieden brachte, wie ber Rrieg rubte, Die Baffen ichwiegen wohin fie tam und alles Gifengerath verichlogen marb, fo bulbete auch ibr Gobn, bem man ben Grobefrieben guidrieb, in feinem Tempel zu Thwera teine Baffe; tein Morber, tein Geachteter, Die fonft in Tempeln Buflucht fuchten, burfte bas Beiligthum entweihen. Geine friedliche Ratur liegt auch in feinem Bezuge gu Gel, wobon §. 101, benn bie Unterwelt ift eine friedliche Welt, ba ift aller Streit gu Enbe, mabrend in Walball bie Ginberier taalich zum Rampf ausreiten. Beimefr, Saralbi. o. 16 ift unter Greve Spiel' nicht etwa ber Rrieg gemeint, fonbern bas Julieft: fonft ju Frens Ehre am bauslichen Beerbe begangen, foll es bich. mal auf einem Bilingsjuge gefeiert werben. Benn er als Drachentampfer erfdeint, fo beriebt fich bas auf feinen Gieg über Beli, ber in Cfirniefor freilich nur ale Riefe gebacht ift; aber Draden manbeln fich in Riefen und in ben Cagen bei Caro, welche B. Muller Itfdr, III, 43 befpricht, mar ber Riefe ber Frublingefturme wie in ber Gigurbofage ale Drace bargeftellt. Mus benfelben Cagen ergiebt fich, bag Gigurb nur eine Berjungung Rrepre mar, ber in ber britten berfelben unter bem Ramen Mif auftritt, weil ibm Alibeim, bas bie Coune bebeutete, jum Rabngebinde geichentt worben mar. Weun Mif Sialprede Cobn in ber Coba und Bolfunga. fage als Sigurde Stiefvater erfcheint, fo foll bamit nur augebeutet merben, baß Frenre (Mffe) Drachentampf auf Sigurd vererbt fei. Sialpred, beffen Rame, wie icon D. Rieger permutbete, aus Alfret entitellt icheint, wird gleichfalls wie 21f ben Lichtelfentonig bebeuten. Sigurde Dienftbarteit, auf die man fo großes Gewicht gelegt bat, ift in ber Ebba nur fcheinbar und von ibm felbft Safnismal 8 geleugnet; in Betreff Siegfriede wird fie in ben Ribelungen nur vorgefpiegelt :

Er (Gunther) nahm es nicht als Dieuft an wie oft er Siegfrieden fab.

Die friegerifden Gelubbe, Die man gur Julgeit auf ben Gubneber, wenn er nicht Conneneber beißen muß, ablegte, follten noch in bemfelben, eben mit ber Biebergeburt ber Conne beginnenben Jahre ihre Erfullung finden, und fo mogen auch fie nicht beweifen, bag Trepr je ale Rriegs. gott gedacht marb. Bie mir ben Sugicapler fogar auf ben Bfanen fcmo. ren feben, legten fie bie Ungelfachfen auf ben Coman ab (R. A. 900) ben wir wohl nach bem obigen Gefange Riorbhs G. 343 ale ben ibm gebeiligten Bogel (ales gratissima nautis Doth. 1074) ju fagen baben; bas erlautert fich theils aus bem Bezug biefer Belubbe auf Geefahrten, theils aus ber mefentlichen Ginbeit bes Cobns mit bem Bater, Die fich auch an bem anderen Rleinobe Frens, bem Schiffe Stibblabnir, erweift, bas mit immer gunftigem Sabrwind Deer und Luft befuhr und fich gufam. menlegen ließ wie ein Tuch, baber es auf bie Bolten gebeutet morben ift, welche beim Gintritt gunftiger Bitterung leicht in Luft gerfließen. jest werben Bollenbilbungen Chiffe genannt, und Chiller nennt bie Bols ten Segler ber Lufte. Much bier berühren fich Riorbr und Frepr als Schiffabrtegetter mit Dbin, benn biefem wird Beimofr, I, 7 Cfibblad. nir gugefdrieben. Dit Gleaf, ber im Schiffe folafend aus ber Unterwelt gefahren tommt und in bemfelben Schiff und mit gleicher Mus-



flattung auch wieder daßin jurudfehrt, tann ihn aber der Besig Stidbladnits nicht gleichstellen, dem dem Steaf ist es wesentlich, daß er noch ungeboren gesaten sommt, und zwar wie wir aus der Bergeleichung mit der Schwanentrittelgag seben, um einen Rampf zu lämpsen, denselben Kampf, den in der Gbda der laum geborene Ball fampse, denselben Kampf,

Freys Name scheint aus einem Beinamen Rirbs etwachsen, bei na die den Gerth, frauja) bezeichnete, Mrth. 190. Der Rame fonnte auch Obin meinen: um so leichter ertlänt sich die Tertausschung der Gomnen-götter und die llebertragung des Rothus von Stirren Much das dieler nach abweichenden Genealogienen Moth. 199. 322. Dibis Soch oder Alme ist, eine biefen Geschiedendere ersten ist, kaum hermit justjammenhaugen. Die in diese Geschiedendereiben erscheinenden Ramen sind wie Frieden mit Frieden justammengsscht, und wenn sich danchen Solfmald zeigt, wie Freue Eitsig aufammengsscht, und wenn sich danchen Solfmald zeigt, wie Freue Eitsig ab vollmaltender Gett beite, wobei der Linkund zeigt, wie Freue Teitsig zu dem den den der der der der Vergelen geschwen gestlerang den nicht gerade dem Felderren meinen. Freisiga Simmelswospung Felfwang bentet auf die Menge des Bolls, die bei ihr Nushahm sinder gegene.

Frens friedliche Ratur zeigt fich auch in ben f. g. Frenshelben, in welchen fic bas Befen bes Gottes verjungt. Bei Sago ericheinen mehrere an Freve Ramen antlingenbe motbifde Konige, unter welchen Frieben und Fruchtbarfeit berichte. Gie führen meistens Ramen, Die von bem Frens abgeleitet find, ober in benen ber Begriff bes Friebens bervorgeboben ift. Der berühmtefte ift Frotho (Frobi), ber Sohn Sabbinge, ber bas Froblot, ein Frensopfer, einsehte. Bon Sabbing und feiner Gemablin Regnhilb wird bei Caro (Mull. 53 ff.) ergablt mas bie Cbba von Rjorbr und Cfabi berichtet, fowohl bie verbedte Dabl bes Brautigams, beffen Suge nur fictbar maren, ale bie Scheibung; ja bie Lieber, welche bei biefer gefungen murben, febren in lateinischer Ueberfetung wieber. Regnbilb hatte Sabbing gebeilt, und ibm babei einen Ring in ben vermunbeten Schenfel gelegt. Daran erfannte fie ibn bernach, als ibr von bem Bater verstattet murbe, unter ihren Riefern blindlings ju mablen. Diefen Sabbing weiß ich mit ben beiben Sabbingen §. 92 nicht zu verbinden. Aber icon bor bem Friedensichluß swifden Mien und Wanen mar ihnen wohl Bieles gemein, und am Benigften tann es befremben, wenn wir Banenmothen bei einem ber Lichtgotter Balbur und Bali wieberfinden,

Bon Grobi felbft ergablt bie Cfalba c. 43, bie ibn abweichend von



Saro ju Fridleife Sohne, Dbine Urentel macht, ju feiner Beit habe Friebe in ber gangen Belt gehericht und bie Giderheit fei fo groß gewesen, bag ein Goldring lange Beit unberührt auf Jalangerebaibe lag. 3mei Riefenmagbe, Genja und Menja, ließ Frobi von bem Comebentonige Fioluir taufen und feste fie in die Duble Grotti, welche Alles malte mas ber Muller wollte. Erft befahl er ihnen Glud und Frieben, bann aber Golb ju malen und vergonnte ihnen aus Sabgier nicht langere Grift fich ju ruben als bis ein Lied gefungen werben tonnte. Da follen fie ibm bas "Grottenlieb' (D. Ebda G. 348) gefungen haben, und ebe fie von bem Gefange ließen, malten fie ihm ein feindliches Beer, fo baß in ber Racht ein Geelonig tam, Mofingr genaunt, welcher ben Frobi tobtete und große Beute machte. Damit mar Frobis Friede gu Enbe. Mofingr nabm bie Duble mit fic, fo auch Renia und Menja, und befahl ihnen, Salg gu malen. ,Und um Mitternacht fragten fie Myfingr, ob er Galg genug babe? und er gebot ibnen, fortzumalen. Gie malten noch eine turge Grift; ba fant bas Schiff unter. 3m Meer aber entstand nun ein Schlund, ba mo bie Gee burch bas Mubliteinloch fallt (Malftrom). Huch ift feitbem bie Gee gefalgen." D. 63. Erinnerungen an biefe Duble, Die auch in bas finnifde Epos gebrungen ift, mo fie als Sampo eine große Rolle fpielt, finben fich in Deutschland vielfad. Bgl. Coleborn 25, 32, 61. Gie muß bie Conne bebeutet baben, Die als Rab und weil ibr Die Gulle ber irdifden Guter verbanit. murbe, als Muble gefaßt murbe. Der Rame Mublen meg fur bie Dilde ftrage bangt bamit gufammen, pal, Rubn Berabfunft 114, 116.

Fredis Zeit erscheint bienach als die goldene, und wie bei den fen das Goldalten wie bie Unschaub der Götter durch die habelhaft verloren gieng, die zur Schöplung der Zweige verseitete, so sehen wir bier von dem Wanengotte, der in Fredi sisseniert ist, gedichtet, er habe den Frieden und die geldene Zeit durch Goldzier verwirtt. Bekannt ist, wie Krobi als Krutet in die beutsche Sehenfage übergieng.

Frepr beißt Degisdr. 8. Pugmi-Frepr, was mit bem agl. Fréa Ingvina verglichen, herr der Inquine bebeuten lann. Das normegische Königsgeschlecht der Inglinger leitete von Ingvi-Frey Urfprung und Rumen, giele er hiernach mit Inguis, einem der Schne des Mannus, gulammen, so träte er in eine ber alleisen Trilogicen ein, die und überfliefert find.

Eine Berjüngung Freys mar and Fisinir, von dem Snorri I, 14 erzählt, wie er über die Schweben und den Reichthum Upfalas geherscht habe. Frodi wohnte damals in Hiedra (Seeland); sie waren beibe gute

### 101. Frent und Sel.

Balvur marb im Schiffe verbrannt; Frev ber Gott fallt erft im Beitlampfe: seine Bestattung tönnen wir also nicht in Bergleichung ziehen. Alber in ber Inglingalgag wird er als histerischer König von Schweben gesaßt, umb vom diesem vermentschlichten Freur beist es C. 12, er sei trant geworden: "Und als die Krantheit überhand nahm, gienegen seine Mannen zu Rath umb liefem Benige zu ihm tommen; sie errichteten aber einem greßen Grabbigel und machten eine Thore downe umb beri Genster. Alls er aber gestworden war, trugen sie ihn beimilich in den Spagel und hagten ben Schweden, das er lebe umb bewachten ihn drei Minter hindurch. Alle seine Schöge der brachten sie in den Hoggel: durch das eine Fenster das Gott, durch das derie Frachten. Das Subsequeld. Es blieb gute Heit umd Frieden."

Dhyleich Snerti das Spüglafter im Bergleich jum Bremalter erft mit Jan, bem Brachtigen, beginnen läßt, so fnight er boch selbst (Borr. 4) dem ersten Uffreum der Gilte die Todens zu begrachen an Frev, also an die so eben mitgetheilte Erzählung. In den Berg, in den Spügle geben, deißt seilbem Eterken. In der Saga Sparald des Schindarigen Sag, soglet Stadig serlang mit 12 Mannen in den fägle, weil er sich der Alleinherschaft haralds nicht unterwerten will. Gerade so gebt nach der Sage vom Schrengermolde der Beschinderige Stifte mit 12 Mannen in den Bege. mu des Alleise Solali micht zu merchen Berk Mon. VI. 761.

Da bas Sugelalter bem Brennalter folgte, fo lonnten bie Banen ben Ufen gegenüber ein jungeres Beidlecht icheinen. Die Bergentrudungen ber fpatern beutiden Cage tlingen bier an : Die Lieblingsbelben unferes Bolls, Giegfried, Rarl ber Große, Bittefind und Friedrich find ihm nicht geftorben (si sagen er lebe noch hiute), fie find in ben Berg gegangen und ichlafen bem Jag ber Gilofung entgegen. Mothijd ausgebrudt beift bas: fie find in ber Untermelt, bei Sel, ber verborgenen Gottin. Sie ift aber qualeich bie Tobegaottin, und Banger bat bie Relfengange ber beutiden Burgen, in welchen bie Colofiungfrau um Erlofung feufst, als Begrabnifeftatten nachgewiesen. Jener Echlaf ift alfo nur infofern nicht ber Tobesichlaf, als noch ein Erwachen, eine Erlofung ale möglich gebacht wirb. Die Banengotter, Die im Binter fur gestorben gelten, ermachen im Grubjahr; aber fur bie in ben Berg gegangenen Selben ift ber Tag bes Ermachens ber jungfte Tag : fo haben wir auch wieber eine Erweiterung, eine Musbehnung bes Jahresmpthus auf bas große Beltenjabr. Run fallt auf, baß jene im Berge ichlafenben Lieblingobelben ber Deutschen jum Theil an Die Stelle von Affengottern getreten icheinen, welche bie Ebba bod auf Asgarbe Soben, nicht im Berge wohnen lagt. Allein bie beutiche Cage bat meift bas Meltere bewahrt, und es fehlt nicht au Spuren gleicher Unichauung im Norben. Go wird im Gingang ber Thromotopida, ale Thor ben Sammer permifete, von feinem Erwachen gesprochen. Es mar aber ber Frubling, ber ibn gewedt batte nach ben acht Wintermonaten, Die in ben acht Raften unter ber Erbe angebeutet find. Bu vermuthen ift, bag einft fogar Dbin, ber fich Gig. Rm. 18 ben Mann vom Berge neunt, im Berge wohnte, Rad Dugl, 15 wird bem Smegbir gefagt, er folle in ben Stein geben, wenn er Dbin finden wolle. Much Sadelberg Buotan fteigt im Berbft in ben Schattenbeig binab, um im Grubling gur Erbe gurudjutebren. Rubn 293. 36. Gelbit D. 2 begegnet noch eine folde Cpur, benn bier folagt bem Gplft, ba er in Dbins Salle gieng, Die Thure hinter ber Gerfe gu, mas fonft ungabligemal von ber Sollenpforte gemelbet wirb. Much trafen wir §. 91 Uller, Dbine Rebrieite, gleichfalls in ber Unterwelt; qualeich ertannten mir G. 338 Beimbals neun Mutter ale Bervielfaltigungen Bele; ebenbafelbit lernten wir Bibar ale Dbine Cobn und ber Bel fennen : bie ebbifde Muffagung, wonach die Mjen ibre Wohnung im Simmel baben, tann alfo nur eine fpatere fein. Bigen wir boch auch, bag es zwei Sugelafter giebt: eine bas bem Bremaltar nachfolgte und ein fruberes, bas ibm

vorausgieng. Tähprend ves Mennalters, als man die Zoblen nicht mehr aben der grup, sondern dem Feuer übergad, vessen Auchfalle se gum himmel empor wirbelte, mag man sich gewöhnt haben, die Götter und Einheiter über ben Wolfen wohnend zu venken. Dem mussen sich mund die Wanengotter sigen, obzleich ihr Dienst bei einem Bolfe unt frungen war, das der ättleften Bestattungsweise teru geblieben socient.

Mit poller Gemifsbeit ift Gro im engern Deutschland noch nicht nachgewiesen. Das bestimmtefte Beugnifs ift ber Gigenname Fromin, ber in einem berühmten Befdlechte wie bem von Sutten als Borname etblich war. Das ,golbene Fertel', bas nach thuringifdem Boltsglauben bem gu Gefichte tommt, ber fich am Chrifttag ber Speife bis gum Abend enthalt, und bas reine icon bei ber Dild vergelste (pericnittene) Goldferd', bas nach bem Lauterbacher Beisthume bei bem Bericht auf Dreitonigstag von ben Subnern rund burch bie Bante geführt und bernach wohl geschlachtet marb (Doth. 45. 194), zeugt fur ben Dienft bes Connengottes, nicht gerabe fur Freps, Rubn BG. 331 nimmt an, es fei ber Berchta b. b. Frenja jum Opfer gefallen. In Bintbuch marb bas Gerichtsschwein, ber maialis sacrivus ber lex Salica, Roch, I, 191, in ber Ernte, alfo bei einem Buotansfeft gefchlachtet. Go giebt es auch teine Rothigung, ben nach Gelbrifchem Glauben in ber Chriftnacht umgiebenben Dert mit bem Beer (DR. 194), por bem man alles Mder: gerath in Giderheit brachte, bamit es nicht gertrampelt murbe, auf Fro und nicht auf Buotan ober Phol gu beziehen. Bgl. Rubn BG. 114. Rut als Gott ber Bengung, cuius simulacram fingunt ingenti priapo nach bem Ausbrud Abams von Bremen, bat ibn Bolf Beitrage 107 ff. mahricheinlich gemacht und Rubn 295. II, 137 beftätigt. Diefelbe Gottbeit beißt aber auch Ters; in ben bochbeutschen Saftnachtspielen, Die ibm ju Gbren aufgeführt icheinen , Bers, ein Rame, ben man gern auf Tor gurudführen möchte, ber bem Frepr in andern Trilogieen entfpricht,

Die Deife, wie Sch die Sladi nach D. 67 jum Lachen bring, if am priaprisch. Den G. 344 ist ausgesührt, daß es eigentlich von Ridor, Fresh Latter erzählt werden sellen. Uber da Bild an der Stenwert zu Kutwerpen vol. Welf Beite. J. 107. Unstruchtbare Frauer Pflegten es zu betränzen, um dab des Anteregläck heischäftig zu werden. Gbenda werden noch andere belgische, mirtwebergliche u. a. Beispiele bei gebroch, welche mir nicht alle gleich beweisen henrien, umd namentlich bas Smenziehent Bilt ermichen Urtyrungs verbädig, wenn gleich ib der General gefeine Silt ermichsen Urtyrungs verbädig, wenn gleich

noch jeht unfruchtbare Beiber fich auf biefen Stein feben, um fruchtbar ju werben.

Daß ber Cher Gullinbursti in Deutschland belannt war, geigen die aber eine Beiter bei Bestelle Beiter Beiter bei Bestelle Beiter Beiter bei Bestelle Beiter bei Beiter beiter bei Beiter Beiter Beiter bei Beiter Be

### 102. Conneneber und Connenhirich.

Freqr tras in feinen beiden Sumbolen mit Din gusammen; viele leicht befaß er noch ein brittes, ben Sonn en birfac, ben wir icon bei Somnoul ir, den von eine Bernen ben den Bernen bet Sonne bar Sonne kann er allen Sonnengöttern gugeftanden haben. Freqr bötte nur barnun nähern Unspruch barauf, weil er nach D. 37 Gerbad Bruber Belt, ben Riefen er Frühingeftaine, mit einem Sirifchen erfelug, als er sein Somnourstellen bitmegagegeben batte. Uniere Quellen flieben aber bier fparfam und trüber: bas edbijde Solarfich (Souncalied), das ihn in ber Unterwelt erfdeinen läht, mischt schon Obristities mit Leidenischem. Ge beißt da Str. 55:

Den Connenfirid fah ich bon Guben fommen,

Bon Zwein am Baum geleitet.

Auf dem Telde fanden feine Suge,

Die Borner hob er gum himmel.

Schon oben ward er mit bem hirfd Cidibpenir gusammengestellt, von beffen Geneib die Strome gur Unterwelt gurudfließen. In ber Gage vom hirfdbrunnen (Millenhoff 123) hat fich eine Grinnerung daran im Ginrad, Rubstagie.

Bolle erhalten. Eine Quelle mit reinem Babger, an ber eine Dorffschlich niedergelaßen batte, war versiecht. Da gieng ein Idger Abbille zu schaffen in ben Wald und sah einen Sirfich mit gobenem Gemeih. Er legt an um zu schießen; aber aus Mitleid mit dem schönen Thiere setzt er die Buche wieder ab und geht nach Jausse. Am anden Morgen sand man bas Gereib bei der Quelle liegen, die nun neu gesaßt werden nach an der bei febonfe, beiltstätigte Wasser aus.

Gine Reihe beutscher Boltsfagen, beren ich in Bertha bie Spinnerin' einige verglichen habe, lagt ben birfc ericheinen, um ben nachfegenben Bager an ben Abgrund ober gar in bie Unterwelt gu verloden. Bgl. Bolf Beitr, 100. Graf Cherbard von Birtemberg traf einen Geift, ber pon Gott erbeten batte, emig jagen ju burfen, und nun icon funftbalbe bunbert Jahre einen Sirfd verfolgen muß ohne ibn je erreichen gu tonnen. DS. 308. Bei Rubn NS. 281 muß ber Safjager ben Birfc emig jagen und 325 jagt ibn ber Beltjager. In biefen Bariationen ber Sadelbergfage, mo ber Connenbirich au Die Stelle bes Connenebere tritt. merben und beutiche Sollenftrafen por bie Augen geführt. In DS, 528 ericeint ber Sirich bem Freiherrn Albert von Simmern nur um ibm bie unaussprechliche Bein gu zeigen, Die fein Baterbruber erleibet. Aber Die Unterwelt hat auch ihre Frenden. Thomas von Ercilboune ber Reimer (the rymour), ber Dichter und Babrfager mar, perbantte Runft und Bigen ber Berbindung mit ber Konigin ber Elfen ober Geen, benn als ibn biefe nach fieben Babren auf bie Erbe gurudtebren ließ , bebielt fie fich por, ibn gu gelegener Beit wieber gu fich gu rufen. Mis er nun eines Tages luftig im Thurme gu Ercilboune faß, tam ein Mann berein und ergablte voll Gurcht und Erstaunen, bag ein Sirfd und eine Sirfdtub aus bem naben Balbe ins Dorf gefommen feien und rubig auf ber Strafe fortgogen. Thomas fprang auf', gieng binaus und folgte ben Bunderthieren jum Balbe, von mo er niemals gurudtam. Doch ift er nicht gesterben, soubern lebt noch immer im Geenlande und wird bereinft wieber gur Erbe gurudfebren. 2B. Donniges Alticottifde und Altenglifde Balladen, Munden 1852, G. 68. Die Feentonigia gleicht ber beutschen Frau Benns, Die G. 315 Juno bieg, und Thomas ber Reimer unferm Tannhaufer. Go wird in ber Belbenfage Dietriche enbliches Berfcwinben burch einen Birich eingeleitet, ber ibn in bie Solle verlodt, mobei er fich eines rabenfcmargen Roffes bebient, bas fich ibm unerwartet gur Seite gestellt hatte. Dasfelbe fcmarge Rofe ericeint bei Berfolgung bes Sollenbiriches and Cap. 53 ber beutschen Gesta Rom., wo einem Ritter pon feinem torannifden Beren, ber ibn um fein Erbe bringen wollte. aufgegeben mar, ibm ein ichmars Rofe, einen ichmargen Sund, einen fcmargen Fallen und ein fcmarges Jagbhorn gu verfcaffen : mo nicht, fo batte er fein Land verwirtt. Betrubt reitet er burch ben Balb; ba fieht er einen alten Dann über einer Grube fiben, einen Stab in ber Sand. Diefer nimmt fich feiner an, giebt ibm ben Stab und beift ibn grabaus geben bis er an eine fcmarge Burg tomme: ba folle er in beffen Ramen, ber bes Stabes berr fei, gebieten, bag jene vier ichmargen Dinge ibm gegeben murben. Er geborcht, erbalt bie perlangten Stude und bringt fie feinem Berrn. Diefer fag nun eines Tages babeim, als er ploblich bie Sunde bellen borte. Er fragte mas bas mare und erbielt gur Antwort, es fei ein birfd, bem bie Sunbe nachfesten. ,Co bringt mir ber mein ichmarges Rofe, ben ichmargen Sund, ben ichmargen Fallen und bas ichwarze Born'. Das gefcab, und ale er ben birfc fab, verfolgte er ibn auf bem ichmargen Rofe, und ber Birfc rannte "gerichts" in die Solle und ber herr ihm nach und marb nie wieber gefeben. Bal. G. 197 oben.

Der letten vielfach lebrreichen Ergablung fteht Cap. 58 eine andere gur Geite, in welcher ber Stab bes alten Mannes nicht wie bier bie als Qualort gedachte Solle, fonbern ben Balaft erichließt, wo Ueberfluß ift obue Mangel, Freude ohne Trauer, Licht ohne Finfternife. Bgl. Muspilli 14. Sier maltet noch gang bie beutiche Borftellung pon einer Untermelt. bie angleich. Lobn und Strafe bietet, G. 336. Der Birfd zeigt ben Beg babin, bas idmarge Rofe fubrt binein; aber bie Bericaft barüber gebort bem alten Danne, in bem Riemand Buotan verfennen wirb, ber nach beutscher Borftellung nicht auf Asgards Soben, fondern im Berge wohnt. In ber fraten islandifchen Sulbafage (Muller Cagenbibl, 363-366) ift es Dbin felbft, ber in Begleitung feiner Sofleute Loti und Bonir von einem Sirich in eine febr entlegene Gegend verlodt wird, wo er gwar nicht zu Bel, wohl aber gu Sulba gelangt, Die auch noch fonft an Die Stelle ber Bel tritt. Bie Abenes le Roi bie Gefchichte ber fabelhaften Mutter Rarls bes Großen (Berthe as grands pies) ergablt, wird Pipin burch einen Sirich bem Balbaufenthalt feiner Gemablin Bertha gugeführt, bie ibren permeintlichen Morbern fur tobt ailt. Statt bes Sirfdes ift es bas andere Combol ber Come, ber Cber, ber ben Grafen Balbuin von Flandern einer Jungfran guführt, Die Riemand anders ift als bie

Bottin ber Unterwelt, wenn fie fich gleich Seljus nicht Belja nenut; bamit ift fie übrigens beutlich genug bezeichnet : es bedurfte taum, bag fie fich bem Grafen, ihrem Gemahl, julest ale eine Teufelin befennt, 98. Bolf 86. Gin Sirid ift es wieber, ber nach bem flamifchen Bollebuch vom Comanenritter ben Driant an ben Brunnen führt, wo er Beatrig findet, Die ibm fieben Rinder gebiert; ein Ginfiebler, Selias genannt, giebt fie auf, und nach ibm beißt auch ber Comanenritter, ber nach anbern Darftellungen G. 315 aus ber Unterwelt fommt, Beligs (Belagft ?). Bei einem Brunnen findet Raimund Melufinen, Die ibm rath, eine Siridbaut, bes Lanbermerbs megen, in ichmale Riemen gu gerichneis ben. Bollsbucher VI. Gin Sirich verlodt bei Montanus I, 86 bie Beiben in ben Chacht bes Luberichs, bevor ber Berg einfturgt. Und bamit wir nicht zweiseln, baf es ber Connenbirich ift, bas Combol ber taglid unter ben Berg gebenben Conne, fo feben wir in bem von Ettmuller berausgegebenen Gt. Demalbes Leben ben Sirid, bem ber Seibentonig nachfeten muß, mabrend Et. Demald feine Tochter entjubrt, von swolf Golbidmieben (ben Men) mit Gold bebedt, wogegen er nach bem andern gleich: namigen Bebidt unmittelbar aus bem Barabiefe gefaubt wirb. Bielleicht bangt er mit bem Golbbirfd DIR. 54 und BD. 73, ber gleichfalls von Golbidmieben geschmiebet ift, gusammen. Bgl. auch ben bremenben Sirfd in bem Marchen bei Coleborn G. 150, wo die alte Frau mit ber eifernen Ruthe wie in ben entsprechenben Darden (AD. 60. 97) bie Sel ift. Go viele Beifpiele, Die fich leicht noch baufen liegen (vol. 3. B. Enentels Ergablung von Remus) und wirflich von Andern feitdem gehauft worben find, gestatten an bem Busammenhang bes Siriches mit ber Unterwelt, Die bald ein Gott, bald eine Gottin bebericht, feinen Zweisel mehr. Darum fahrt auch auf bem Tobtentang ber Briiber Meger, Burich 1610, ber Tob auf einem mit zwei Siriden befpannten Bagen bem Balbe gu. Roch. II, 190. Diefer bezeigt auch, bag ber Tob im Margau ben Ramen Mabirgi führt, wo ala gleich bem altn. alle bedeutet qui vivere desiit. Borterb. 211. Dit fubrt ber Birich nur gu einer iconen Frau am Brunnen; fie ift aber ber Unterwelt verwaudt und die Berbindung mit ibr an die Bedingung gefnupft, daß die ungleiche Ratur bes Berbundenen nicht an ben Tag gezogen werde; Untreue, ja bie geringste menichliche Robbeit wird mit bem Berlufte bes furgen Gluds, gumeilen auch mit bem Tobe gebußt.

Der Stab bes alten Mannes, ber bem Stabe ber Gribb und ber

eifernen Ruthe ber Alten gleicht, bestätigt zugleich unfere Deutung jener (S. 337) auf Die Gottin ber Unterwelt.

Un ben Gber, ber auch beim Julfest, wo die Wiedergeburt ber Sonne gefeiert murbe, bas Sauptgericht mar, fnupft fich ein Gebrauch, ber ben Bejug bes Gottes, beffen Symbol er mar, auf bas Cheglud barthut. Um rothen Thurm zu Bien bieng ein Schinfen, ber fur bas Dabrzeichen ber Stadt galt. Man nannte ihn gemeinhin einen Baden, weil er aus bem hinterbaden eines Schweins bestand. Der Baden follte bem gu Theil werden, der beweise, daß er Berr im Saufe fei. Niemand machte barauf Anspruch, nur ein junger Chemann melbete fich und batte auch icon die Leiter bestiegen, ben Baden berunter gu nehmen; weil es aber ein beißer Sommertag war und ber Schinfen ein wenig triefte, flieg er wieder hinab und jog ben neuen Rod aus, ben er anhatte, benn wenn er ihn unfauber mache, werde er babeim von feiner Frau übel gescholten. Bgl. Bechft. Defterr. G. p. 5. Bier ericheint die Cache als ein Scherz, bie Bantoffelhelben zu neden, und fo nimmt fie auch Sans Cache, ber fich viel bamit zu ichaffen macht. Aber bie Beugniffe aus England lagen fie ernsthafter ericeinen. Un bie Gutebeischaft zu Bichurie in Straffordfhire ift die Fendalpflicht gefnupft, ju jeder Beit eine Spedfeite (bacon) bereit zu balten fur jedes neuvermählte Chepaar, bas Jahr und Tag in Frieden und ohne Rene verlebt hat. Aber feit dreißig Sahren ift ber Bacon nicht mehr in Unspruch genommen worben. Berühmter als ber Strafferdsbirer Bacon ift ber Dunmewer in ber Graffchaft Guffer. Die Cheleute, Die ibn in Aufpruch nahmen, muften einen formlichen Gib ablegen, daß sie bis babin eine gludliche Che geführt hatten : bann wurden fie von ber Menge auf bie Schultern gehoben und um bas Dorf getra: gen, ihnen voran ber Baden. Die Erwähnung bes Bebranchs geht bis in bas 13. Jahrhundert binauf, und wenn ber Rellner bei Sans Sachs fagt, ber Baden hange ichon 200 Jahr, fo ift ber Bebrauch in Deutschland nicht viel junger. Bgl. Anzeiger 1855 Mr. 3. 4. 5.

# 103. Frenja und Frigg (Fronwa und Fria).

Daß Frenja als Wanengöttin (Banabis) ihrem Bruber Frenr verbunden gewesen sei, schien uns oben mahrscheinlich. Unter ben Asen wermahlte sich Frenr ber Gerba, die aber als Erdgöttin, ber Rinda gleich, nur Berjungung ber Gel als Erdmutter, alfo nicht afifden Stammes ift. Db auch Frepja bei ben Mfen eine neue Berbinbung eingieng, melben unfere Quellen nicht ausbrudlich. Wenn fie nach D. 38 bem Dbr vermablt mar, ber fie verließ, mas ibr golbene Thranen toftete, fo ift bieß nicht auf ihre Trennung von Freyr, bem fie bei ben Men entfagen mufte, su begieben; wir haben G. 221. 243 Cbin in ihm ertaunt, und fo erideint fie pielmehr als beffen Gemablin. Bal, ben Rachtlang bes Dip: thus in ber Oberpfalger Cage bei Coonwerth II, 313, wo Baud und Freib auf Dbin und Frigg jurudweifen. Die Beit ber fturmifden Brautwerbung bes als Jahresgott gedachten Buotan : Dbr fiel uns G. 223 in Die erften Amolften, in die andern ibr am erften Dai beginnendes Bermablungefeft; nach turger Berbindung in ber iconften Reit bes 3abre ftirbt baun Dbin als Sadel barend von bem Sauer bes Chere getroffen um Johannis, ober folgt in bem lichtarmen Rorben bem Connenbirich in die Unterwelt : von ba ab weint ibm Frevia golbene Thranen nach ober fabrt, ben Entflobenen gu fuchen, gu unbefannten Boltern. Diefer Jahresmythus war nicht geeignet, in bem Leben bes bochften gottlichen Baares, bas untrennbar verbunden bleiben mufte, ben Borbergrund gu bilben: man verhullte feinen Bezug auf Diefe Gotter, indem man ftatt Dbin Dbr als ben gestorbenen ober entichwundenen Gemabl Fremjas naunte; fur Dbins Gemablin aber gab man nun bie Frigg aus, fie, die ber Frenja fo identifd ift wie Dbr bem Dbin, Frenja erfcheint ient faft nur noch als Gottin ber fconen Jahreszeit und ber Liebe, im reinen wie im unreinen Ginne. 216 Gottin ber Frublingszeit wunfchen die Riefen fie nebft Coune und Moud in ihren Befit gu bringen. Gine Bottin ber Liebe ift fie noch im ebelften Ginn, wenn fie ibrem entichwunbeneu Geliebten golbene Thrauen nachweint. Dagegen in bem fpaten ebbifden Soudlufied fdeint Frenja wenigstens in ben Bormurfen, Die fie von Sondla hinnehmen nuß, im unebelften Ginn als Venus libitina, vulgivaga acfaßt, und als folde icheint fie D. 34 ben Beinamen Sorn ju fuhren. Im Syndlulied feben wir Frenja fur ihren Schubling Ottar, ber in einem Rechtoftreit um golbenes Eibe und Latergut begriffen ift, Die höhlenbewohnende Sondla über beffen Abstammung und Bermandt: icaftebeibaltniffe befragen, benn als bem urweltliden Geidlecht ber Riefen angeborig wohnt ibr auch von beffen Beidlecht, bas gu ben Selben und Gottern binauffteigt, ermunichte Runde bei. Aber nur wiber Billen ftebt ihr Syndla Rebe, und ale Frevja gulest noch verlaugt, baß fie ihrem

Liebling das Ael ber Erinnerung reiche, damit er nicht vergeße mas fie ibin über seine Abnen gemelbet hat, wird sie unwillig und foilt Frevja:

Lauf in Liebesgluth Rachte lang Wie gwifchen Boden bie Biege renut.

Aber Frenja zwingt fie burch bie Drobung, ibre Soble mit Feuer gu umweben, auch biefem Gefuche zu willfahren. Dttare Rame flingt jenem Dbre verwandt, und beffen Berhaltnife ju Frenja mag gu ber Ginfleibung bes Bedichts benutt worben fein; feine Mbnicht ift aber uur, bie Beidlechtereiben ber norbiiden Ronige bem Gebachtnife gu überliefern, Darum ift Ottar auch gang meuidlich gebalten; Frenja giebt bor, fich feiner nur angunehmen, weil er ihr vielfach Opfer gefvendet und ein Saus aus Steinen errichtet bat, beffen Dauern wie Glas glangen, ,fo oft trantt' er fie mit Dofenblut.' Dem fcheint aber Syndla nicht unbedingt Glauben gu ichenten, fondern fie ale Ottare Bublerin aufzusagen. 218 Bublerin ericeint auch Frenja in ber §. 108 mitgutheilenben gewife fpaten Ergab: lung von ber unfaubern Beife, wie fie ihr Salsband Brifingamen ermorben baben follte. Melter ift ber G. 305 bei Beimball befrrochene Dbtbus, wie es ihr Lofi entwandte und Beimball wieder erfampfte. Die bort bargelegte Bebeutung biefes Salsidmude mufte icon vergegen fein, als man ber Gottin fo Berabmurbigenbes anbichtete.

Spuren find inbes genug gurudgeblieben, baß Frenja Dbine Gemab. lin mar: fie lagen fich in ber boppelten Gigenschaft nachweisen, in ber wir Frevig bei ben Men finden. Ginmal als Tobtenmablerin, benn Dbin entfendet fie gu jebem Rampfe; fie ift bie eigentliche Ballure, Die Balfte ber in ber Golacht Befallenen gebort ibr, bie andere Dbin. D. 24. Brimn. 14. Dann aber ift fie es auch, welche bie Opfer ber Schlacht, Die Ginberier, Die Dbin ber Gemeinschaft feiner himmlifden Salle murbigt, barin empfanat und ihnen bas Trintborn reicht, wie fie überhaupt als ber Gotter Dunbichentin gilt, obgleich fie in Diefer Gigenichaft ebenfalls von ben Balturen vertreten wirb. Daß auch bieg Umt eigentlich 36r gufteht, feben wir aus ber Ergablung ber Gtalba von Thore und Grungnirs Rampi (D. 59), mo Frenja es ift, Die bem in Dbins Salle eingebrungenen Riefen bas Mel reicht. In Diefer Gigeufchaft ericheint fie noch als Sausfrau Dbins, benn ber Sausfrau gebubrt nach beuticher Gitte ber Empfang und die Bemirtbung ber Gafte. Much baß fie als eine norbifche Bellona jum Rampfe fabrt (D. 24), ift in ber Ratur ber friedlichen Banengottin an fich nicht begrundet: nur als Gemablin bes Schlachtengettes dann sie dos; umb so fliest es aus ber Gütergemeinschaft ber Ebegatten, daß sie sich mit Doin in die Gesallenen tweilt, obgleich ich guer
siehe, daß sie schon als Bersimgung der Bet, der Göttin der Unterweit,
den Eeclen der Berstelnung gelangen aber zu gendbreu betusien war. Nach
der erdeisigen Berstellung gelangen aber zu gel die in der Schlacht Gesalenen nicht: beise tennten ibr uur zugewiesen werben, als sie sür Doins
Gemahlin galt. Beil greiza Berstelnenn Aufnahme gewährt, beist ibre
Simmelöwehnung Soltwang, ihr Saal aber Sessumnis, der Sipgeräumige.
Grimmism 14. D. 24.

In ber berühmten Ergablung von bem Musgange ber Langobarben nennt Baulus Diaconus, und fo icon bas Bormort ju bem Gefetbuch bes Rotharis, Die Bemahlin Omobans Frea; bas Gleiche thut Bilhelm pon Malmesbury, indem er pon bem ibr (uxori eius Freae) gewibmes ten fechften Bochentage fpricht, Dinth. 116. Die bort Freg über Bmo. ban, fo fiegt in ber Salfjage (7285, II, 25) Dbin uber Frenja im Bettftreit um bas befte Bier: es ift ein bauslicher 3mift ber gottlichen Chegatten wie in ber laugebarbijden Stammfage und in Grimnismal. 3m Bormort biefes Liebes und auch fonft in ben ebbifden Quellen beißt aber Dbine Bemablin Friga, melde ftate von Frenja untericbieben wirb. Friga wird D. 35 bie vornehmite ber Gottinnen genannt, Frenja aber bie vornehmfte nach Frigg, und eben fo icarf werben fie Ctalbit. 19. 20 auseinandergehalten. Wir ertemen alfo an, bag Frenja in bem Mpthenfoftem ber Ebba nicht mehr als Dbius Gemablin auftritt; auch in aubern nordischen Quellen ericeint fie unvermablt, benn bas Berhaltnifs gu Dbr ift aufgehoben, und felbft mo fie als Dbins Beliebte ober Buhlerin bargestellt ift, wird ibr jungfraulider Stand porausgesett; nur Caro, indem er G. 13 ber Frigg Chebruch vorwirft, wobei er bas Abenteuer im Sinne bat, bas fouft von ber Frenja ergablt wird und fich auf ben Erwerb ihres Salebande bezieht, bentt bie Bublerin ale Dbine Gattin, und eben barum icheint er ben Ramen Frigg zu mablen. Bon ber golbenen Bilbfaule ibres Bemahls hatte namlich Frigg um fich fcmuder fleiben gu tonnen, Bold entwenden lafen. Dbin ließ bie Golbidmiebe hangen, Die ihr babei bebulflich maren; bas Bilb aber feste er auf ein Gestell, und verlieh ibm Sprache, bamit es feine Rauber felber vertlagen tonne. Aber Frigg gab fich einem Diener bin, bamit er bas Bilb gerftore, beffen Golb fie nun für fich vermanbte. Hus Berbruß hierüber geht Obin freiwillig in bie Berbannung, mabrent Ditothin feine Stelle einnimmt. Bie wunderlich

auch biefer Dothus entftellt fei, fo zeigt boch bie Bergleichung mit ber Grzablung S. 108 beutlich, baß auch bas Brisingamen von Kriaa auf Frenja übertragen ift. Bgl. Mullenhoff Btidr. XII, 303. Go wirb Stalbftaparmal 19, (Dt. Ebba 3. Muft. 381) ber Frigg bas Saltenbemb gugeidrieben, bas nach ber Thromolmibba Grenja befitt. In ber Ebba ift Frenja eine Gottin ber Liebe und ber iconen Sabreszeit; ale Gottin ber Che, als mutterliche Gottheit fteht neben ihr' Brigg. Aber gleichwohl ift biefe bem Begriff wie bem Ramen nach nur aus Frepja, ber Banengottin, hervorgegangen: fie bat fich aus ihrem Befen abgeloft und als felbftanbige Gottin neben fie bingeftellt. Bon ihrer Mutter Rerthus, ber terra mater, ber mater Deum mar bie gleiche Burbe ber Frenja angeerbt; aber in biefer beißt fie nun mit verhartetem Ramen Frigg wie ibr Bruber Frent, ber beutiche Fro, bei Abam von Bremen Fricco. Grimm, ber fich bemubt, Frigg und Frenja ale Fria (Frea) und Frouma auseinanber zu balten, muß Doth, 278 boch anerfennen, bag Abam von Bremen für Friccos Schwester Frenja Fricca gefagt baben murbe, und Fremjubagr, ber norbifche Rame bes in Deutschland von Frig (Frigg) benannten Breitags auf Brepig (Frouma) weift. Unbere Augeftanbniffe Doth, 279. 1212. Gublid wird fich & 108 eine neue Gpur barin ergeben, bag Gigrbrifa (Bronbilb), Die als Balture aus Frenja bervorgebt, mit ber Friga barin gufammenfallt, baß fie bem Agnar ben Gieg verleibt.

Es fteht unferer Anficht von ber urfprungliden Ginbeit beiber Gottinnen nicht entgegen, baf Grigg baufig und fo auch Ctalbit, a. a. D. Riorgwins ober Riorgund Tochter beifit, Frenig aber bie Tochter Riorbbs. benn biefe Abstammung gebührt ber Frigg ursprunglich nicht; fie ift erft von ber Borbb auf fie übertragen (G. 254). Bon ibr, ber Mutter Thore, fchieb fich, wie wir annehmen, Dbin, ale er fich ber Frigg verband, und wenn biefe jest auch wohl Siorgyne Tochter beißt, fo foll fie bieß ber ersten Bemablin bes Bottes ibentificieren; auch bedurfte fie jest eines Baters, ba fie Riorbbs Tochter nicht mehr beißen tonnte feit fie von Frenja unterfcbieben marb. Benn aber D. 35 ibre Salle Genfal beißt, fo haftet ibr bas noch von ihrer Mutter an, beren geheiligte Infel im Drean lag, ober von ihrem Bater Riorbr, ber in ber Ebba noch als Meergott gilt. Denfelben Being auf bas Meer bat aber auch Frepig. wenn fie Darboll ober Gefu beißt mas fich in Gefion verjungt. Da bie brei Sterne, welche ben Gutel bes Drion bilben (Mptb. 689), neben Jacobs: und Betereftab auch Frigge Roden beißen, fo eifcheint Frigg als Spinnerin wie Bertha und Gertrud (g. 110, 117), die sonst vielsach ber Frepla gleichen. Daß aber auch Arreija Spinnerin ist, zeigt fich in ben Ballüren, in welchen fie sich vervielsätigt, benn biese spinnen die Geschicke ber Schächt. Mölundarfin. Ginl. und Str. 1.

### 104. Gefion.

Unter ben Beinamen ber Frenja finden wir D. 35 Marboll (Ben. Marballar) und Gefn. Marboll bezeichnet fie als ben Deerftrom; Gefn (auf, Geofon, alti, Geban) ein verbuntelter fachfider Gott, bat abnliche Bebeutung, wie wir aus ben Bufammenfebungen Gebenesftrom, Geofonbûs (navis), Geofouflob (Muth. 219) foliegen. Mus biefem Beinamen ber Frenja entsprang Gefion. Gie ift unvermablt, heißt es D. 35, und ihr geboren Alle, Die unvermablt fterben. Alfo auch fie nimmt, wie Sel und Frenja felbft, Geelen ber Berftorbenen auf. Daß nur Unvermabite su ibr fommen follen, ift eine ber vielen moglichen Deutungen bes Unrechts Frenias an ben Tobten, beren mabren ersten Grund mir in ibrer Bermanbticaft mit bel, ber verborgenen Erbgottin, aufgebedt haben. Die Jungfraulichfeit Befions ift überbieß fo zweiselhaft als bie ber Frenja. D. 1 ergablt von ibr, Ronig Gplfi von Swithiob habe ibr als einer fabrenben Grau, Die ibn burch Gefang ergett babe, ein Bflugland geges ben fo groß als vier Odfen pfligen tonnten Zag und Radt. Aber biefe fabrenbe Grau war von Afengeichlecht. Gie nahm aus Jotunbeim vier Dofen, Die fie mit einem Jotunen erzeugt hatte und fpannte fie por ben Pflug. Da gieng ber Pflug fo machtig und tief, baß fich bas Laub lofte, und bie Dofen es westwarts ins Deer gogen bis fie in einem Gunbe ftill fteben blieben. Da feste Gefion bas Land babin, gab ihm Namen und nannte es Ceelund (Ceeland). Und ba, wo bas Land meggenommen marb, entstand ein Gee, ben man in Schweben nun Logr beift. Und im Logr liegen bie Buchten, wie bie Borgebirge in Geeland. Die Beimse fringla, aus ber bieß entnommen icheint, fügt bingu, Gefion fei fpater bem Cliolb vermablt worden und habe mit ihm Lethra, ben Ronigofit ber Danen auf Geeland, bewohnt. Benn nicht ansbrudlich vernichert murbe. Befion fei vom Afengeschlechte, mochte man fie, nach bem Mothus, ber von ihr ergablt wird, fur eine Meerriefin balten. Doch auch Friggs Balaft Fenfal beutet auf ben Grund bes Meeres, und wenn Gefions vier Doffen ungeftume Meeremellen find, welche, als Coweben noch vom Deere bebedt war, hier eine Bertiefung wühlten und das weggenommene Land im Sunde niederschten, so entstand daraus doch eine jest von Menschen bes wohnte Insel. Die Einkleidung des Mythus ist von der bekannten Sage vom Landerwerd hergenommen, die uns schon früh bei der Dido begegnet. Gesions Zusammensallen mit Frigg oder Frenzia zeigt sich noch darin, daß Oegisdr. 21 Odin von ihr sagt, sie wise aller Lebenden Loose so gut als er selbst; dasselbe rühmt hernach Str. 29 Frenzia von Frigg. Und Str. 20 wirft Loti der Gesion vor, sie habe den Schenkel um den weißen Knaben geschlungen, der ihr das Kleinod gab, womit auf Brismgamen augespielt wird, das Frenzia in ähnlicher Weise erworden haben sollte. Wenn endlich unter Anrusung Gesions Side abgelegt werden, so liegt der Grund in ihrer Verzüngung aus hel, der Göttin der Unterwelt, denn bei der Unterwelt ward geschworen. Lgs. §. 91. Wie die Alten bei dem Styr, so hat Dagr (Helgalw. III, 29) Eide abgelegt:

Bei ber Leiptr leuchtender Flut Und ber urfalten Bagerflippe.

## 105. Bervielfältigungen. 1. Nornen.

Da wir hier wieder bei ber Hel angelangt find, so lase ich ben Rachweis solgen, baß aus ihr bie Nornen, wie aus ber Freyja, einer Berjüngung ber Hel, die Walturen burch Vervielsaltigung entstanden sind. Wir werden hier wieder die schon bekannten Zahlen drei, sieben, neun und zwölf walten sehen.

Der Nornen sind eigentlich nur drei. Wol. 8. 19. Wafthrudn. 48. Bgl. oben S. 38. 40. 203. Wenn Fasuism. 18 gesagt wird, sie seien verschiedenen Geschlechts und nicht Gines Stammes, so ist das Wort in dem weitern Sinne gebraucht, in welchem es auch Wölen, Weißagerinnen und Zauberinnen mitbegreist. Jene drei eigentlichen Nornen sind göttlichen Ursprungs, aber bei Niesen auferzogen; sie sind alter als die Götter selbst, weil diese altern, der Macht der Zeitgöttinnen unterworsen sind, westhalb sie auch bei ihrem Brunnen Gericht halten. Mit dem ersten Erscheinen der Nornen gieng den Göttern das Goldalter zu Ende: das Bewustsein von dem Verstießen der Zeit sehte der seligen Unbesangenheit des Daseins ein Ziel. Schon §. 60 erkannten wir in den Nornen Personificationen des Schickals, und diesem sind auch die Götter unterworsen. Gewöhnlich ordnen die Nornen indes nur das Schickal der Menschenes

folechter, Bol. 20. Der Brunnen ber Urbb, ber alteften und machtigften Rorn, liegt bei ber Burgel ber Belteiche, welche gu ben Deniden reicht, S. 40. Go ericeinen fie junadit ale bie Bflegerinnen biefes Beltbaumes : aleidwohl baben fie and einen Beging gu Bel, ber Gottin ber Unterwelt und bes Tobes. Die vornehmfte unter ihnen ift jene altefte, nach welcher ber Rornenbrunnen benannt ift, Die Gottin ber Bergangenheit. 3hr Rame finbet fich auch allein in Deutschland wieber: eine alth. Gloffe überfett ibren Ramen Burb mit fatum, und grimmar urdir wird für ichredliches Beidid, dira fata, gebraucht. Roch in ben weirdsisters im Macbetb flingt ibr Rame nach. Gie wird als Tobesgottin aufgesaßt: Wurth ina binam, bie Burb raffte ibn binweg, Wurd skihit, Unbeil betrifft mich, Vord me that gewaf, bie Burb bat mir bas gesponnen. Doch zeigt ihre Bermedfelung mit 3bun und bie verjungenbe Rraft ihres Brunnens, ber freilich ihren Schwestern mit angebort, fie auch von einer milbern Seite. Bur bie Bermanbticaft ber Nornen mit ber Bel bietet aber Belgatw. II, bie flaffifche Stelle:

- Racht in ber Lurg ware, Rornen famen,
   Die bein Gbeling bas After bestimmtet.
   Sie gaben bem könig ber Rühuste zu werben,
   Mer Eblinge Goeffer zu banten.
- 3. Gie fcnurten mit Kraft bie Schicffalefaben, Daß die Burgen brachen in Brafundt. Golbene gaben fügten fie weit, Gie mitten feftigend unterm Monbessaal.
- 4. Beftlich und öftlich bie Euden bargen fie; In der Mitte fag bes Rouigs Land. Einen faden nordwartst warf Neris Schwefter (Ripl Nera), Gwig zu halten bieß fie bieß Land.

Rei ober Rorni fofft nach D. ber Bater ber Racht, in welchem Meinbeld Riefen 8 auch ben Sater ber Rornen entbedt hat. Lepischen Ramen
führt aber auch D. 33. 50 ein Cofu Bolis, alle ein Bruber ber Sel, und
biese nirb bier als Reris Schwester verstanden fein. Wir werben Bel
auch senig als eine ber Rornen gesaßt seben. Nordwarts wird ber Jaben
geworfen, vielleicht weil ber Selveng niedlich sigel, Nach Baning fell ber
nordwarts geworsen zu bein somme. Aber uns schriebe, jo daß Belgi nicht
yn Bel, senbern zu Din somme. Aber uns schrint es ber unselige Jaben,
ber ibm frichen Zob bezuelte.

Cowohl bie ausgeworfenen gaben als bie Bermanbtichaft ber Schidfalefdmeftern mit ber Bel finden fich auf beutichem Boben wieber. Gebr baufig ericheinen in unfern Cagen brei Go meftern; es find biefelben Defen, die fich auf feltischem Boben ale tria fata (Geen) finben; in tomifcher Beit murben fie als matres, mutterliche Gottheiten, verebrt, und noch taglich grabt man ihre Bilbniffe aus ber Erbe. Aber auch in Sagen bes fubliden und nordweitliden Deutschlande febren biefe Edweitern ungablig oft wieder; in Bangers Beitragen gur Mothologie find ibrer viele, aber bei Beitem nicht alle gesammelt. Gewöhnlich find zwei biefer Schwestern weiß, Die britte ift halb ichwarz balb weiß, und biefe pflegt als bie bofe gebacht zu fein; auch in beu Sanblungen ift ber Unterfcbieb angebeutet: Die balbichmarge betrugt Die blinde Gemefter bei ber Theilung bes Chapes, indem fie ben Scheffel beim Defen umtehrt und nur obenbin mit Golbstuden belegt. Saufig ericeint, wo biefe Cagen vorlommen, ber Rame ber Sel in ben Ortonamen, ja bie ichmarzweiße Jungfrau führt ben Ramen ber "Belb' in ber Rebengart, welche eine Dberiglinger Sage ber Mutter in ben Mund legt, indem fie bie Tochter fcilt; Du wirft gerabe wie bie Belb, fdmarg und weiß, und gebft gang verloren. Daneben tragt Diefe bofe Comefter nicht felten ben icon oben gebeuteten Ramen Rachel. bie radenbe Sel. Much eifdeinen biefe Jungfrauen fpinnenb; fie fpinnen und meben bie Gefchide. Ihre Saben beifen auch wohl Geile, und biefe Geife merfen fie weit aus, fo baß ferne Bergfpigen verbunden merben; fie aleiden bann Bruden, und werben auch wohl ale folde, namentlich ale leberne, aufgefaßt. Buweilen ericbeinen fie auf biefem Geile tangenb und fpielend, ein andermal hangen bie ,wilden Frauen,' wie fie auch genannt werben, ihre Bafche baran auf, und wenn bas bie Leute im Thale feben, fagen fie, es giebt icones Wetter. In Diefe Geile binben fie auch Dleufden, Die bann bem Tobe verfallen find; ein foldes Geil wird auch bem Tobe gugefchrieben, Myth. 805. 3hr Bezug auf Die Gefdide ber Meniden zeigt fich auch barin, baß fie Beilrathinnen beißen: mas taun beutlicher fein? Die Nornen find es, Die bas Beil ber Menfchen berathen. Go beifen fie in Solftein and Metten, angelfachfifc Mettena, bie abmagenben, megenben, wie wir ihre Befdluge G. 203 metodogiscapu genannt fanben, vgl. G. 182, und meil bas Chidfal, bas fie ichaffen ober aus ihren Brunnen icopien, plotlich eintritt, beißen fie in Tprol Gadfchepfen, Die jaben Schoffen. Und wie Die Rornen Safnismal 73 nothe lofend beifen, weil fie Rinbbetterinnen beifteben, fo befag Frau von Donnersberg ein Stud Leinwand, bas von ben beiben guten Jungfrauen gefponnen unter bas Bettuch gelegt marb, bie Beburt gu erleichtern. Frau von Donnersberg pflegte gut fagen, Die gwei guten Jungfrauen batten gwei Ropfe, aber Ginen Ginn; Die britte wolle fich aber nie in ben Willen ber beiben anbern fugen. Bang fo erfcheinen auch bie Rornen im Rorben. Bir faben icon bei Belais Geburt bie britte Rorn, Die ale Rerie Schwefter bie Bel bebeutete, einen Saben nordmarts merfen, ber uns übler Borber beutung icien. Bu Rornageft traten, ale er geboren marb, brei mabre fagenbe Frauen: Die beiben altern weißagten Gutes von feinem funftigen Befchid; bie britte, bie fich jurudgefest glaubte, gebot, mit fo gunftigen Beifagungen inne gu halten, benn ich bescheibe ibm, bag er nicht langer leben foll ale bie neben ibm brennenbe Rerge mabrt.' Aber bie altere Bala loichte bie Rerge aus und gab fie ber Mutter aufzubewahren und nicht eber wieber angugunden als am letten Tage feines Lebens. Rornageft trug nun biefe Rerge in feiner Sarfe mit fich umber, und erft als breibunbertiabriger lebensmuber Greis, ber bie beften Tage bes Rorbens gefeben batte, gunbete er feine Rerge an und blidte rubig in bie berglimmenbe Lebenofiamme. Es ift biefelbe Sage, bie in ber griechifden Mothologie auf Meleager angewandt wirb, Aebnliches wird von bem Danentonig Fribleif ergablt, ber bei ber Geburt feines Cobnes Dlaf in ben Tempel ber Rornen trat, mo bie brei auf brei Stublen faken, bas Rind gu begaben; aber bie Gabe ber britten mar eine leibige; fie befchieb ibm bas Lafter bes Beizes.

 gie bie Bodelalogie; bei Panger 86, 218 ericheinen fie wohl in der Siebeugah! (1912. Gartvarblied 27); die 3wolfgabl tritt neben der Siebengabl auch bei den Baltiten bervor, die den Norneu verwandt find. 3mmer aber ist die letzte Norn die unstlige.

Bern erscheinen bie beutichen Schichalsschwestern am Brunnen, Banger §, 7, 20. Go foilbert sie auch bas Rinberlied von ben brei Feien ober Marcien, bas Mein Deutsches Kinderbuch 2, Aufl. 169-176 in sieben Barianten bringt, 3, B.:

Sonne Gonne facine, Sahr über Aleine, Sahr übers Glodenhaus, Guden bei schopen Suppen herans. Die aber widdel Webe, Die abtre widdel Webe, Die britte geht ans Brünnden, Sinde im golden Kindigen, Birt full soben u. f. w.

Auch barin gleichen fie ben Rornen (an Urds Brunnen) und ben romanischen Feen, beutsch Feinen, von welchen Gottfried im Triftan in Bezug auf Blider von Steinachs reinen Sinn sagt (M. Lefeb. 125):

Ich wæne da; in feinen ze wunder haben gespunnen und haben in in ir brunnen geliutert unt gereinet. er ist benamen gefeinet.

3ch mein', ihn haben Feinen Bunberbar gesponnen, Und ihn in ihrem Bronnen Gefäutert und gereinet: Er ift farmahr gefeinet.

Unter dem Namen der Zeien wurden sie auch am Niederrhein verehrt, wo der Kishach s. u. und der Hetensch bei Honnes auf sie deuten. Nur in Tyrol, wo sie wohltstätige mit ewiger Ingend und Schönfeit begabte Wesen sind, ersteinen sie nicht in der Dreibeit.

An ben Saget, die fich an die brie Schreitern Intipfen, ift Nieles auch durch die Berchriftichung entflett, nobei fich seltstame Wibersprücke mit ber altheidnischen Grundlage ergeben. Die Jungfrauen gesten für . Gutthälerinnen des Orts und der Richter fie sollten der Gemeinde Wahr bermacht, Captellen gebaut, Ansachten gefüller, der meiges Liele deber All-mofenvertheilungen und Speisungen der Armen aus ihrem Bermagen angeodnet haben; gleichwebt ift sie Schles verfunten, sie sleich sie nammt und der Ertfaling bedrücktige. Wie beröufschen Göltern Alst man

ibnen bei ber Ernte einen Mehrenbufchel fteben, brei fcmarge Pfennige merben ibnen geopfert, fie gemabren Coup wiber bie Beft; baneben wird fur fie gebetet, ju ihrem Aubenten Dleffen gelefen, Blacebo's, Nocturuen und Bigilien gefungen. Der mabre Bufammenhang blidt burd : ein beiliger Sain war ben Schidfalefdmeftern in beibnifder Beit geweiht; bei Ginführung best Chriftenthums fiel er ber Gemeinde gu. Das Aubenten an bie Beilratbinnen, Die alten Gutthaterinnen bes Drts, erlofc aber nicht, felbft ibr Begug auf ben Gottesbienft erhielt fich. Birb ihnen jest nicht mehr geopfert, fo merben Deffen und Anbachten fur bas Seil ibrer Geelen gebalten. Gebete nicht mehr zu ibnen aber für fie gefprochen. Das Mert. murbigfte ift, bag ibre Ramen in weit entlegenen Laubestbeilen, in Tprol und Strafburg, in Dber- und Nieberbaiern, fich gleich bleiben ober nur wenig abweichen; Ginbett, Bilbett und Barbett; nur felten gelang es fie burch bie driftliden Fides, Spes und Caritas ju verbraugen. Jene brei Ramen find mit ibett gufammengesett; bas beute ich auf ben beibnifden Opferaltar (piot geth, binds eber petti geth, badi lectisternium) ber einft in bem Balbe ftanb, an ben fich ihr Anbenten fnupft. Manubarbt OD. 604 leitet es pon bidian bitten, ermuniden ab. Weinbelt R. S. 26 von badu Rampi. Rimmt man biefe Enbung als nur auf ibren Tempel (Sof) bezüglich, binmeg, fo erflart fich bie eifte Gilbe in Ginbett aus Agin, Schreden, in Barbett ober Guerbett aus Worre, Bwift und Streit. Rrennblicher lautet ber britte Rame: aber auch Er bat fo beibnis iden Alang wie bie gleichfalls portommenben Bibitung und Binterbring. Einmal erfdeinen nur zwei Comeftern: Die eine beifit Rann, Die andere Duß, und auch biefe Ramen verleugnen ihre Beziehung auf bas Schidfal nicht. Siegen Die Schwestein alle brei Raun, wie fie ale weirdfisters alle brei einft Burd gebeißen baben mußen, fo fiele bamit Licht auf Die ben Matronis Ottocannabus gewidmeten Steine: es maren die gefurch: teten Schidsalefdwestern gemeint von goth. ogan ichreden, pract. obta. Bgl. Bouner Windelmanne: Programm von 1863. Bas bier G. 9 für ein ficheres Ergebnife ber bisberigen Forfchungen über Die Matronenculte ausgegeben wird, ,bag biefe Gottheiten ber celtifchen, nicht ber germaniichen Sprache angeboren,' burfte vielmehr noch offene Grage fein. Debrfach erfdeint bei ben brei Comeftern eine golbene Biege M. u. Chamb. Rr. 3. Bei Banger I, 70 wird fie von unfruchtbaren Frauen gur Erlangung ber Fruchtbarfeit in Bewegung gefett, und ich entscheibe mich nicht, ob fie in Begiebung fiebt gu bem Begriff bes Bettes im Ramen

ber brei Schwestern? Bal, Rubn DS. I, 303. Bei Rirchenvifitationen ward ber Berfuch, biefe Ramen burch bie driftlichen Fides, Spes und Caritas ju verbrangen, vergebens gemacht; Banger I, 6: man mufte fich bamit begnugen, fie in bie Gefellicaft ber 11,000 Jungfrauen aufzunehmen. Rur am Rieberrbein g. B. gu Beilerfmift murben boch jene brei Ramen bes Martyrologiums (1. Hug.) burdgefest; noch erinnert bort ber Rame bes Swift bade an Die beutiden brei Schweftern. in nadfter Rabe allerdings bes Reibads (bei Gifenfei Raufei Catfei), wo fie icon als tria fata romanifiert ericeinen. Jebenfalls blubt ibr Dienft in unferer Proving noch beute, benn auch die brei Schwestern ju Mum bei Trier geboren zu ihnen, und auf ber Land frone an ber Mbr. mo fie als Tochter bes Grafen von Reuenabr biftorifiert murben, Die fich bier ju fluchten fuchten, ale ber herr von Tomberg bie Burg Landelron bereits eingenommen batte, ift bie Relfenboble, bie fich aufthat fie zu perbergen. jur Gafriftei-Cavelle geworben und bie Saben, Die fie von bort nach Reuen: abr marfen, vermanbelte bie Sage in eine über bas weite Thal gesprengte Brude, Bal. C. 365. Roch jest wird in Bonn alliabrlich bie Bornbofer Unbacht gehalten: freilich bat man ber einen Schwefter, Die bort, ju Riberich und ju Rothgottes brei Undachten geftiftet baben foll, ftatt gmeier Schwestern gmei Bruber gegeben, mogu bie fo geheißenen beiben Burgen über ber Rirche veranlagen mochten. Aber auch bort ift biefe eine Schwefter blind, auch bort theilt fie mie bei Banger I, Rr. 4 ben Chab. wobei bas Golb mit Scheffeln gemegen und bie Blinde überportheilt wirb. Much bei ben brei Schwestern von Mum, bie man in ber Rirche auf einem Gfel reitend abgebilbet fiebt, fvielt ber Goat eine Rolle; auch ift mieber Die mittlere blind; von Ronig Dagobert murben fie ibrer Schonbeit megen verfolgt, obwohl fie feine leiblichen Schwestern maren. Dan ertennt leicht ben lichten Gott bes Tages, por bem bie Rornen als Bermanbte ber Racht, entflieben. Bal, Banger I, 348. Der Gfel, ber fie burd einen Sprung über die Roll rettete, ericeint jugleich als weifenbes Thier, indem er ben Ort anzeigte, wo nach gottlichem Billen ibre Capelle gestiftet werben follte. Bon bem Chat, ben fie mit fich führten, murben bie Roften bes Baues bestritten. Es mar mobl Ergbifchof Bilgrim, ber in ber Rolnifden Diocese bie beibnifden Ramen ber brei Schwoftern burch bie driftlichen verbrangte. Gin Giegel mit feinem Bilbnife und Ramen, bas gu Betten: boven im Julichichen beim Umbau bes Altare gefunden murbe, zeigt auf bem Revers die Bilber von Fides, Spes und Caritas mit ber Um-Simred. Mathelogie. 24

jdrift Sancta Coloniensis Religio. Betten boven 8 Ramen letht beutet auf ben Dienst ber brei Schwesten, bie auch in Abum swissen mit beggen und Freishelm unter bem driftlichen Ramen verehrf burben. In Lühlampen bei Reulandt (Kreiß Krüm) sieht man ihre Bildnisse in healbeit geschwissen der geschwissen der Bildnisse in ber Riche, die ihre Berehrung auf die brei ersten Donnersstag im Rüss beschaften den

Es ist deutlich, daß die drei Schwestern nur Bervielsaltigung der hei sind. Die Blindbeit der hel erscheint auch dei oden, der als manntider Sel helblindi beißt. Aus diese Bernandtschaft mit dem Todesgotte fliest es, daß sie die Best verhängen lönnen und um Abrendung von Biehseuden noch jeht zu ihnen genalssahtet wird.

Rach Bolf Beitt. II, 174 maren bie beit Schneitern aus ber Ginbeit in die Dreiheit übergegangen. Die Einheit scheint man im Norden
in litz gelunden zu baben, der älteften Nerne, nach neicher der Flural
grimman uralir gebildet ift. Was fin der die Rerne ber Letagangenheit
anders als die Todesögditin? Rach heitgafte. II, 4 oben sehe febe ich darum
eige Einheit in Sed, die wir als helb (153 lei Wehlt & 186) auch scho in Deutschland unter den der eine Geweitern gefunden haben. Daß Gine
die vornehmere unter ihnen war, zeigt, daß nichet B. I. S. 24 eine Grafin
delf, wöhrend der die der der der der der der der der
Rach fie beit B. 3.79 der Bertg, an welchem alle der verecht werden,
flindettenberg; St. Lindett allein ift auch den Bollandissen und andern hagel
gegen wenigstend dem Ramen nach befannt. Und daß der Gedwessen
mehrsad als verfolgt geschildert werden, spricht bassen, das unter Einbett gelt verstanden ist: dab versolgt bald versolgen bennen wir aus § 736
bet aus Sch etwingter Arreit.

Den llebergang in bie Legende von Et. Nicolaus, ber die Geefen breier zu ng frau en duch reide Geschent rettet, bitte mohl schon Bolf ertannt, wenn er das Beitr. II, 172 von ihm besprochene Denfinal, no diese Heile bei Geschensten einen Gelblumpen reicht, mit der auf derschen Geite ernahnten Ritibelium Ramabards über die Riche von hela ver glicen häte, wonach der ei schwebsche Fairfen von des gegen den Willen über Bernaubeten der einstehliche Fairfen und gegen den Willen über Bernaubeten der disselfiche Fairfen werden, bolde in eine Rama gesche und in das Wester die wie der die Rauben angenemmen, dassi in eine Rama gesche und in das der die Rauben angenemmen, dassi in eine Rama gesche und in das der die Rauben der fangenemen das geschen der die Rauber der die Rauber die Rauber die Rauber die Rauber die Rauber die Raube die Rauber der fleschen der mit bielt bet ausgeniss, die auch auf den allen Auber der Eigen von nur bielt bet ausgeniss, die

Sin Nicolaus ober St. Koonest mit ihnen in ber Aufe, die ber Stadt ben Ammen gab, ber Glut übergeben ist. Auf bem altesten von 1315 sindet sich ber heilige allein; in dem spätern kommen die brei Jumglauen hinzu, wahrscheinlich weil man ibn sie St. Nicolaus hielt. Smblich wird wan eide allein, ohne den heiligen, in eine Wanne gefeht baben, um sie brei Andachen stillen zu laßen, wie das B. 173 berichtet sit. Diese brei Andachten stillen zu laßen, wie das B. 173 berichtet sit. Diese brei Andachten stillen, ein andermal brei Andachten für brei Farfenthöhre eit Andachten sitisten, ein andermal brei Andachten für brei Kinder aussgegeben werben, so vermutgtet Aller. Kausmann (Ann. d. biston. Vereins zu Köln 13. und 14. heft S. 273) mit Recht, die 365 Kinder der Grafin von Holland Meinst. S. 5 seien so viel Seetenmessen als Tag im Jahr gewosen.

Der Rame Kornen ift in Deutschland verschoffen; hausg aber werben bie bei Schweftern Nonnen genannt (Panger 163, 181 u. öster), mas aus Rornen entstellt sein fann. Ju bem Voruborn bei Nibba (Whath. 376, Wolf Heff, E. 131) wunscht Grimm urtundliche Bestätigung.

### 106. Sel und die Mornen.

Bergleichungspuntte ber Nornen mit ber hel finden fich auch in ben Thieren, die in ben Sagen von ben brei Schwestern hervortreten:

1. Der hahn, ber in ihren Schlofbergen trabt, Banger §. 13, vergleicht fic bem ichwargrothen Sahn in ben Galen Bele, Bol. 35.

- 2. Der hund, ber Jungfrauen Begleiter und Schabhiter (B. §. 14),
  ift ber follenhund; auch ben Normen legt bie Gbba Jumbe bei Muth, 881
  und wie Doins Junde und wohl auch bie ber Normen nach ber Gbba
  Malfe find, so finden wir einer unferer Schwestern einen Juchs als Jund
  beigefellt. Ranger I, 289, 317 ff.
  - 3. Sanfiger und altenthumlicher liegt bie Schange ober ber Einwurm, bem oblichen Nibbbggr verwandt, auf dem Saa jund verschligen Mentchen und hiere. Go bebeutet auch in ber Schenfige Jahri, ber auf bem Schape liegt, bie unterweltliche schaphütende Schange. Wie birfer Schap zulammengebracht wurde, berichtet das aubere Sigurdblied und D. f. 22. Sind wird ergaldt, bab beri der Affin ausfuhren, is West let tennen zu lernen: Dbin, Lest und honit. Sie famen zu einem Waßerfall, babei war ein Otter, der bette einen Zachs gefangen und as blingelnd. Da beb Bett innen Eien auf umb warf nach bem Otter und traf in man Moße. Za rübmte

Loti feine Raad, daß er mit Ginem Burf Otter und Lache erjagt babe. Darauf nahmen fie Lachs und Otter mit fich. Gie tamen gu einem Bebofte und traten binein und ber Bauer, ber es bewohnte, bieß Breibmar, und mar ein gewaltiger Mann und febr gaubertundig. Da baten die Ufen um Rachtherberge und fagten, fie batten Mundvorrath bei fich und zeigten bem Bauern ibre Beute, 216 aber Breibmar ben Otter fab, rief er feine Sobne, Safnir und Regin berbei und fagte, ihr Bruder Otter mar erichlagen, und auch wer es gethan batte. Da gieng ber Bater mit ben Cohnen auf die Afen los, griffen und banden fie und fagten, der Otter mare Breidmars Cobn gewesen. Die Afen boten Lofegelb fo viel als Breibmar felbit verlangen murbe und marb bas zwischen ihnen vertragen und mit Giben befraftigt. Da marb ber Otter abgezogen und Greibmar nabm ben Balg und fagte, fie follten ben Balg mit rothem Golde fullen und ebenfo pon außen bullen und damit follten fie Frieden taufen. Da fandte Dbin ben Loti nach Schwarzalfenbeim, bas Gold berbeiguschaffen. Er tam gu Ran und erhielt ihr Ret und gieng ju bem 3merge, ber Andwari bieß und ein Gifch im Dager war. Loti fieng ibn mit bem Rete und beischte von ibm jum Lofegeld alles Gold, bas er in feinem Relfen batte. als fie in ben Felfen tamen, trug ber 3merg alles Gold bervor, bas er hatte und mar bas fehr großes Gut. Da verbarg ber 3merg unter feiner Sand einen fleinen Goldring: Loti fab es und gebot ibm ben Ring ber-Der Zwerg bat ibn, ibm ben Ring nicht abzunehmen, weil er mit bem Ringe, wenn er ibn behalte, fein Gold wieder vermehren tonne. Aber Loti fagte, er folle nicht einen Pfennig übrig behalten, nahm ihm ben Ring und gieng binaus. Da fagte ber Zwerg, ber Ring folle Jebem, ber ihn befage, bas Leben toften. Da fuhr Loti gurud gu Breib: mars Saufe und zeigte Dbin bas Gold, und als er ben Ring fab, ichien er ihm icon; er nahm ibn vom Saufen und gab bas übrige Golb bem Breibmar. Da fullte biefer ben Balg fo bicht er tonnte und richtete ihn auf, als er voll mar. Da gieng Dbin bingu und follte ibn mit bem Golbe hullen. Alls er das gethan batte, fagte er gu Breidmar, er folle gufeben ob der Balg geborig gehüllt fei. Breidmar gieng bin und fab genau zu und fant ein einziges Barthaar und gebot auch bas gu bullen; fonft mar ihr Bertrag gebrochen. Da jog Dbin ben Ring bervor, bullte bas Barthaar und fagte, hiemit habe er fich nun ber Otterbuße erledigt. Und als Dbin feinen Sper genommen batte und Loti feine Schube, baß fie fich nicht mehr fürchten durften, da sprach Loti, es follte dabei bleiben mas Andwari gefagt hatte,

baß ber Ring und bas Gold bem Besieher und seinen Sohnen bas Leben toften sollte und so geschah es feitbemt. hierzu nun solgende Bemerkungen:

b. Das Sullen und Jullen ift nach MR. 671 altes Recht bei ber Morbubge ober bem Wergelb. Da man aber mit ber Rebenskart bie Sulle und die Fulle einen großen Uebersinß zu bezeichnen pflegt, so war die Gobifche Ergäblung, als fich biese Rebensart bilbete, in Beutschand unvergesen.

c. Die unterweltlichen Schabe bedeuten bie Guter ber Erbe, ben reichen Pflangenfegen, ber fouft von ben 3mergen gewirft, im Binter in die Erbe gurudgenommen wirb. Bufofern er bier von ber Schlange gewoben ift, feben wir fie als ein beiliges Thier gefaßt, wie fie noch oft in beutiden Sagen ericeint. Die Unterwelt gonnt aber ibre Chate nur bem fillen Bleife bes Landmanns, bem fie golbene Rorner fpenbet; auch belbentuhne That und verwegenes Ginbringen in bie unterweltlichen Gebiete erringt fie gumeilen; aber bann pflegt ein Gluch barauf ju ruben. Gigurd muß Safnir erichlagen, um ben Riflungenbort ju gewinnen; ber 3merg, ber ibn urfprunglich gufammenbrachte, bat aber einen Much barauf gelegt und bem verfallt Er und Alle, Die ibn nach ibm befiten, bis er in ben Rhein geschuttet, ber Unterwelt gurudgegeben wird. Rur icheinbar ift biefer Bluch bie Strafe ber Unerfattlichfeit, bie auch ben letten Ring nicht miffen wollte; er baftet von ieber an bem Befit bes Golbes, und wenn biefes in ben Rhein geschuttet wirb, fo mar es wohl auch aus bem Glufe gewonnen wie bas ber ebbifche Dhithus an: beutet. Go feben wir auch in unfern beutiden Ortsfagen ben Schat ber aus Sel verjungten Jungfrau von Denen erworben, Die ben Muth baben, bie Bedingungen gu erfullen, an bie fein Befit ober bie Erlofung ber Jungfrau gefnupft ift. Diefe Bedingungen find aber meift fo illuforifc ale jene, an welche Bel Balbure Erlofung aus ibrer Bebaufung binbet: nur felten feben wir fie erfüllt und ben Chab gang ober theilmeife geboben; bem Gludlichen ift aber bann nur turger Benug beschieben: nach wenigen bochftens fieben Jahren muß er fterben. Bu gemiffen Beiten

"bibb" nach ber Sage ber Schap, ober wittert sich," wenn bie Jiamme ber ihm brenut, er Jonnt sich van dann geloben werden; das muß jedoch sillschweigens gescheche, weil er sonst mieder versintt. Jum Bruch biese Stillschweigens zu verleiten, ist aber die Hillschweigens zu verleiten, ist aber die Hillschweigens der ein nureschäden. Auch werden und ihm zu dammen und zu gewinnen. Auch wird von ihm gelogt, daß er rude, allisbisch und einen Hohnen. Auch wird von ihm gelogt, daß er rude, allisbisch und mienen Hohnen. Auch wird von ihm gelogt, daß er rude, allisbisch und einen Hohnenteil urtperings lich sieden Auf ern beraussenme, wo wie bei dem Donnerteil urtperings lich sieden Auf ern der eines sieden der Bintermonate gemeint seichnen. Benn die Karallele Schwarz (Urtprung 64) berechtigt, den sichaftenen Donnerteil urtprüngseiter zu beziehen, so besehrt damit dah die Zeutung des Schapes auf die geldem Körnerente, da er selber nachweist, wie der Gemitterbrache Frucktarkit bringt. Aus muß das die Sage nicht im Ausge doden, wenn sie den Donneren der Geben erschlagen täßt. Ueber Schapfagen vol. Fr. Mäller Siebenburg, Sagen S. 371 fi.

Den beutschen Drachen icheint bas Generspeien fremb, wenngleich Thor und Beomulf von ihrem Gifte überfprüht erliegen. Much bas Burme bettfeuer, beffen bie Ebba Gubrunfwiba I. 112 gebenft, ift nur ein Tropus fur bas Golb, auf bem fie liegen und bas fich unter ihnen mehrt. Davon ift gwar in ber beutichen Lindwurm fage, wie wir fie bei Giegfrieb und Beowulf finden, nicht ausbrudlich bie Rebe; in ber mehr orientalifc gefarbten Ragnar Lobbrodsfage, welche ber von Ortnit eutspricht, machft aber bas Golb zugleich mit bem Burm, ber taum bem Gi entichlupft ins Land gebracht mirb, allmablich jedoch zu folder Große beranmacht, bag ibn fein Schrein, fein Saus mehr faßt und er braugen um bas Behofte gewunden liegt, und Comeif und Ropf fich berühren. Der Ornitsfage ift es mit ber von Triftan und vielen beutschen Marden gemein, bag ber Drachenfieger von einem Betruger verbrangt, und um ben Lobn, Die Sand ber Ronigstochter, gebracht werben foll. Diefer Betrüger glaubt fic burch bie Dradentopfe, Die er vorlegt, auszuweisen; es findet fich aber, bag ber mirtliche Gieger bie Borficht gebraucht bat, ibnen bie Bunge porber aus bem Munde gu ichneiben, wodurch ber Betruger gu Schanden wird. In ber Ragnar Lobbrodsfage bleibt bie Gpipe bes Gpiefes in bem Untbier fiben, und ber mirtliche Gieger bemabrt fich baburd, bag er im Befite bes pafe fenben Chaftes ift. Die Bermaubtichaft biefer orientalifch gefarbten Faffung mit ber im Chab Raueh Gorres II. 406-411 bat Liebrecht Orient I. 563 baraetbau.



4. Rumeilen zeigt fich auch im Gefolge ber 3 Comeftern ober ber Solifeliungfrau ein fcmars und weiß gezeichnetes Bierb (Quismann 137), bem abnlid, auf meldem aud bel gur Beftgeit umreitet. Roch fonft fpielt bas Bferb eine unbeimliche Rolle in unfern Sagen. "Die Tobten reiten fonell' bieg es in bem Bolfeliebe, bas Burger gu feiner Lenore Beranlagung gab. Gin fnocherner Pferbefopf (caput caballinum) bient als Symbol bes Tobes. Phantaftifche Bilber lagen ben Tob, ber als dominus Blidgerus fombolifiert wird, auf bem Bferbetopf, als einer Beige aufspielen. 3m Rorben mar es Gitte, ben Bferbefopf (equi abscissum caput, Caro p. 75) als f. g. Reibftange aufgurichten, um bie Landwatter (Bichter) ju foreden, bie guten Geifter bes Canbes fern gu balten, Doth. 42. 625. Aber zuweilen bienen fie auch, ben bofen Geiftern gu mehren, und zu biefem 3mede maren an ben Giebeln beuticher Bauernhaufer Bferbetopfe ausgefdnist, womit bie Sage ber Ridmob von ber Abudt gufammenbangt, Die jest einer Strafe in Roln ben Ramen giebt; fie tebrt auch in Magbeburg und Duntirden und fonft vielfach wieder. Dan begriff nicht mehr, warum biefe Bjerbebaupter vom Goller nieberblidten; ein buntles Bemuftfein von ihrem Besug auf bas Tobtenreich mochte aber übrig geblieben fein: fo entstand bie Sage von ber gurudtehrenben begra: benen Grau, fur bie fie jest ale Babrzeichen bienen muften. Bferbebufe murben gur Abmebr bofer Beifter por bie Thuren ober uber Stalle gegen Tenerebrunfte genagelt. Sangt bamit bas beim Gingang von Obermefel in bas Stragenpflafter gefügte Sufeifen gufammen, bas ber alte Rheinische Antiquarius auf St. Suberts Rofs bezieht? Dan giebt es jest fur bas Bahrzeichen ber Stabt aus; aber welche Bemanbtnifs es bamit babe, wifen bie guten Leute nicht mebr.

### 107. 2. Balfaren (Balachurinn).

Um nächfen verwandt find ben Nernen die Baltüren; auch sie werben Bel. 24. Duns Romen' genamt, ja eine ber sechte, welche bier aufgegicht werden, die Studd, sicht ben Ramen ber jüngsten Norm. All siede nie muß man wohl Treeja bingubenten, bas haupt ber Baltüren und ihre Quelle. Grimnism. 36 nennt ihrer breizehn, und bier ist wohl hibe, in ber het auch unter ben Romen austritt, ber Treeja gleich. Obin', heift es D. 36 Jenbet sie gu jedem Rampl. Gie mablen bie Kallenben und wollen bes Siens. Daber ibr Amne, ber ibr Innt pleo-

nastisch ausbrudt; boch bedeutet Bal (strages) ben Inbegriff ber in ber Schlacht fallenden. Daneben find fie Schenkmabchen Dbins und ber Ginberier: fie follen in Balball bienen, bas Trinfen bringen, bas Tifchzeug und bie Aelicalen vermahren. Als Tobtenmablerinnen, weibliche Bfochopompen wie als himmlische Schentmatchen fint fie Bervielfaltigungen ber Frenja, ber wir § 103 bas gleiche Geschäft obliegen faben. ju Odin fteben fie in nabem Berhaltnifs; fie erfcheinen als Bollftrederinnen seines Willens. Durch sie greift er in bas irdische Seldenleben ein, und nur zuweilen wißen fie, ben Nornen abnlich, ihre Gelbstandigkeit zu mahren und Obins Willen entgegen zu handeln. Den Nornen fteben fie auch barin gleich, baß fie bas Gefchid wirten, aber mehr in Bezug auf Die Schlacht, mabrent es bie Nornen im Allgemeinen bestimmen. fie ben Gottern untergeordnet, mabrend bie Nornen bas Gefchid lenten, bem felbst die Gotter geborden. Schlacht ift all ihr Sinnen: Balfuren trachten, beift es in bem gebeimnissvollen Gingang Grafnagalbrs; in ber Bolundartwida feben wir wonach: fie trachten und febnen fich nach Rampf, fie wollen Urlag treiben, in ber Schlacht bas Schidsal entscheiben. Da= rum beißen fie auch Balmabden, Schildmadden, Belmmadden, weil fie unter Selm und Schild gur Balftatt gieben. Gine ber Balfuren beißt Dift; ber Rame flingt uns nicht fein; aber noch bebeutet mist englisch Nebel: Mift ift bie Bolte, und auf Boltenroffen fcweben bie Balturen über bem Schlachtfelbe, und Thau trauft von den Mahnen ihrer Roffe in tiefe Thaler, Sagel auf hohe Baume: ,bas macht bie Felder frucht= bar.' Rlingen fie bier an Naturerscheinungen an, fo find fie boch wefent: lich Machte bes Gemuths: fie follen ben beutschen Selbengeift gur Un= Schauung bringen, ber wie fie nur Rrieg und Schlacht athmete. Aber bie Dichtung hat sie zu den anziehendsten Bildern gestaltet; nur in der Rials= fage find fie ins Graufenhafte vergerrt: ba figen fie in einer Rammer mit einem Gewebe beichaftigt, Menschenhaupter waren ftatt ber Gewichtsteine, Bebarme ftatt bes Bettels und Ginschlages, ein Schwert ftatt bes Schlage brete, ein Pfeil ftatt bes Rammes; babei fangen fie ein Lieb mit bem Rehrreim: Winden wir, winden wir bas Gemebe ber Schlacht! rigen fie bas Gewebe von oben berab in Stude und jede behielt bas ihre in ber Sand, bestiegen bann bie Bierbe und ritten bavon, feche fublich. feche andere nordlich. Das bewuft Grafsliche biefer Borftellung tommt auf Rechnung ber fpaten Beit, welcher bie Dichtung angehört. Lieblich und erhaben zugleich find bagegen bie Balturen, wie fie uns in ben brei Belgiliebern ericheinen, Swama und bie aus ihr wiebergeborene Sigrun, bie Beliebten und bann bie Bemablinnen gweier ebeln Belben, Belgi genannt, ber eine gleichfalls im anbern wiebergeboren; am iconften Sigrun, wie fie um ben gefallenen Belgi trauert, ben ihr febnfuchtiger Schmerg aus Dalhall gurudgieht, weil ihre beißen Thranen ibm auf bie Bruft fallen, baß er bie Freuden ber bimmlifden Salle nicht genießen tann. Dieß ift bie altefte befannte Darftellung ber Lenorenfage. Entichiebener als Balture gehalten ift Smama; beibe find aber irbifche Ronigstochter, wie in ber Sage auch Bronbild erfdeint, beren gottlicher Urfprung fpater nachgewiesen werben foll. Bei Sigrun und Bronbild (noch in ben Ribelungen) ift Jungfraulichfeit Bedingung bes Balturenftanbes; ale Sigrun bem Belgi vermablt marb, fallt er im Rampfe, benn Gigrun tann ibn nicht mehr beschüßen. Aber wie es irbifche Rornen giebt, wie bie Gabe ber Beifagung und bes Baubere fterblichen Frauen übertragen werben tann, wovon die brutterifche Beleba ein Beifpiel ift, Die bei beutschen Boltern priefterliches Unfeben und faft gottliche Berehrung genoß, fo tonnen auch Ronigstochter in ben Stand ber Balturen treten, wenn fie fries gerifches Gewerbe ergreifen und emige Jungfraufchaft geloben. Gie beigen bann Bunfcmabden, Aboptivtochter Obine, wie bie Ginberier feine Bunfch: fobne find. Erft neuerdings bat fich ein fur Bronbilos Balturenftand michtiger Bug ermitteln lagen. Borausgeichidt muß werben, bag bie Balfuren, wenn fie Luft und Bager reiten (rida lopt ok lög) Schwanenbemben anlegen, ja fich in Schmane manbelu, Das Anfugen bes Schwanenge: fiebers und bie volle Bermandlung wird burch ben f. g. Schwanenring vermittelt. In ber Bolundartwiba, bem ebbifden Liebe von Bieland bem Somiebe, bas aus beutiden Quellen gefloßen und noch fpat in Deutidland betannt gemefen fein muß, lagen fich brei Schmane beim Seeftranbe nieber, legen ibre Comanenbemben ab, baben und fpinnen Glachs; auch bier bezieht fich bieß Spinnen auf Die Befdide ber Schlacht. Wieland und feine Bruber bemachtigen fich ber Schwanenhemben und bringen fo Die Ronigstochter in ihre Gewalt; aber nach fieben Wintern entfliegen fie ihnen wieber; fie folgen unwiberfteblicher Cebnfucht nach ibrem friegeris ichen Gefcaft. Sang fo wird nun auch Bronbild von Manar gefangen, und in "Belreid Bronbilbar' beruft fie fich barauf, ju ibrer Rechtfertigung gegen bie Riefin, bie ihr bie Durchfahrt burch ihre fteingeftugten Saufer wehren will, bag Mgnar, ber ihr und ihren Schwestern bas Schmanenbemb unter bie Gide tragen ließ, fie gezwungen babe, ibm als Balfure

ben Sieg zu ertheilen, was ihr ben Born Obins zuzog, benn biefer hatte bem hjalmgunnar ben Sieg bestimmt.

In ben Ribelungen erfcheinen befanntlich brei Deer meiber bei ber Burgunden Ueberfahrt über bie Donau; eine berfelben heißt Sigelind. Sagen nimmt ihnen bie Bewande weg und giebt fie erft gurud, als fie ihm zu weißagen geloben. 3hr Gewand wird als wunderlich bezeichnet, b. b. munberbar; es maren Comanenbemben; auch fie find Baffuren, nur weben fie bier nicht mehr bas Gefdid, fie weißagen es nur. Co ericheint in ber beutschen Gubrun ein weißagenber Engel in ber Geftalt eines fcwimmenben wilben Bogels; obue 3meifel ift auch bier ein Schwan gemeint. Dem Lobengrin, in welchem wir Cleaf ale Comanenritter verjungt faben, wird bas Chiff von einem rebenben Schwane gezogen, und im Bolf: bietrich feben wir bie raube Els, im Jungbrunnen babent, ihr Bewand ablegen und nun Gigeminne beißen, Die iconite uber alle Lande, Ramen Sigelind, Sigeminne, Sigrun, Sigrbrifg, wie Bronbild als Bals fure beißt, und ein agf. Bauberfpruch bei Remble Moth. 402, mo Siegweiber ermahnt werben, nicht zu Balbe zu fliegen, fonbern bem Unrufenben fein Schidfal ju weißagen:

Sitte ge sigevif, sigadh tô eordhan!
næfre ge ville tô vuda fleogan!
beo ge svå gemyndige mines gôdes
svå bidh maunagehvylc metes and êdheles.

Seht end, ihr Siegweiber, fentt ruch gur Erde, Bollt nicht wieder zu Balde fliegen! Neiber im Perzen meines heils so eingebent Nis die Menichen maintglich des Mals und der heimat.

das Alles zeigt, daß der Name der Walftiren und milben Frauen überhaupt Eigmeit, nigunip, war; sie beisen aber auch Wäusscheiber und
geben in den Begriff theise der Aboltmuren, theis der Neren und Angkerminnen über. Gine selche war die Geliebt des Staufen der gers, die ihn
von Jugend auf in Gelafr und Kieg gehötet und unsichtbar, wie Swaws
den helt, umschweck bat; aber eigenschümmlich ist der Name Wünscheiweib gedeutet: so est der eigenschümmlich im wünsch, ist sie bei ihm;
sie bewegt sich schuel, wohin ihr gefährt, Droth. 391.

Die Walluren erscheinen im Norben auch unter bem Ramen ber Difen, in Deutschland 3bifen, vgl. aber § 129; boch ist bieß ein allgemeiner Name fur göttliche Jungfrauen. Fur uns hat ber Name Bebeutung gewonnen durch die f. g. Merfeburger Janbertprüche, wo wit diefe Jossen in zauberischen Berricktungen begriffen sehen; sie beiten Sollen wie en Ertiefe (3), um heere aufphabeten, Zeinbe zu seigelte. Sie schein dasse mach also im Kamps, den sie entscheiden sollen, für Einen Theil Vartei zu ergreifen. Wie in jewem agl. Erpruch die Signeiber ermahrt werden zu ergreifen. Wie in jewem agl. Erpruch die Signeiber ermahrt werden zu erken, fob zur Erde zu seinen, fo wird von diesen gesagt, daß sein sie fich zur Erde zu seinen, die Signahern der sieder sich zu erkeite gesche der Beteiten der Beteiten

Wir haben oben bis 3w6 (13ab) neben ber Sie ben 3ab [ int bis Balturen nachgewielen; aber schon Word, 392 ist gezeigt, daß sie gern in ber Benugdt jusiammenreiten, möbrend berie, Gundt, Rota und Stuld, die stungke Norn, als eigentlich Waltsfeste und Kanpspooltenbe between Die Jahl neum ist vielleicht auch bei Arnhylia und ihren Schowskern anzunchnen, und se sanden wir neum Tächter der Man, neum Matter Heimbold, und Siesspoolten als sie Schwaftlich bebeutet, so er geitet sich sehen bei ends, das die Siesspoolte bebeutet, so er geitet sich sehen bieraus, das sie Farnhylia bie Schieften Bestigammen, Mohl. 1102: in ihren neum Veineriumen wie in zenen neum Waltsier ist sie, die Malssage p. 118 seicht Massierus der in zenen kant fieße Wort, 381), nur verveisstättlich wir verveisstättlich

Bei Selgi und bem Stausenberger fahen wir die Wasslützen als Schupgeister ber Helben ausgescht. hier berühren sie sich mit ben Ihglien, ben
angeborenne Schupgeistern, von welchen man glaubte, sie erschienen ben
Wenschen bann eben, wenn sie von ihnen schienen, d. d. vor dem Tode;
auch wurden sie dann wehl von andern geleben, benen sie jeht ihre Solge
anderen Solga sim. I. Diese Joshgien gelegn sich gern in der Gestalt bestenigen
Thiers, dem die Sinnerat des Wenschen gleicht, Sogude. c. 2, und die Vermusthung, Ann. s. nord. old. k. 1851 112 hat vollen Grund, daß den
unfer Wengemeden justammenhangen möge. Wenn die Solgia auch
hamingia (selicitas) heißt, so ist voch diese nech öster unpersonlich, als
daß angeborene Giad (S. 183) gedacht, M. 829. Doch hatten auch
gange Geschefter ihre Rollesten, und biese eichen ausstätzlich der den werden der der

ichen Abnfrau, beren Ericheinen einen Sterbefall im Geschlecht verfunbet. D. 831.

### 108. Silbe und Brynhild.

Unter ben Balturen bebe ich zweie ber berühmtesten bervor, um ihren Busammenhang mit ber als Frepja verjungten Erdgöttin nachzuweifen.

1. In allen Bergeichniffen ber Balfuren erfdeint Gilbe; ihr Rame wird mit Rampf gleichbebeutend gebraucht; Rampf weden und Silbe weden ift Gins, Mutb. 394. Aber icon biefer Ausbrud fpielt auf einen Dothus an, ber freilich nirgend beutlich und unentstellt vorliegt. In ber Ergablung ber Stalba von Sogni und Silbe (D. 675) ift fie ichon vermenich: licht, eine irbifche Konigstochter. Bebin, hiarranbis Cobn, entführt Ronig Bognis Tochter; ber Bater fegelt ibnen nach, und es foll jum Rampfe tommen: ba bietet ibm Silbe ein Salsband jum Bergleich. Un biefem Salsband (Briffingamen) verrath fie fich als Frenja, und mas wir weiter erfahren, bient gur Bestätigung. Sogni nimmt ben Bergleich nicht an, weil er fein Cowert Dainsleif icon gezogen bat, bas eines Mannes Tob weiben muß, fo oft es entbloft wirb. Es tommt alfo gur Schlacht (Sigbningamig), Die nur Die Dammerung trennt. In ber Racht gebt Silbe jum Balplat und erwedt bie Tobten und fo in jeber folgenden Racht mieber, und jeben Morgen erneut fich ber Rampf und foll fortmabren bis jur Gotterdammerung. Wiederum giebt fich bier Frenja gu erfennen, Die Dbin jum Rampf entfendet, Die Befallenen feiner Gotterhalle guguführen. Dort als Ginberier feten fie bas alte Rampfleben fort, fie ftreiten Zag für Tag und fallen einander, und auch bier wird es Frenja fein, die fie ermedt, bag fie bom Rampf beimreiten, mit Mfen Mel gu trinfen, D. 41. Sierin liegt ber Reim ber großen vielverzweigten Silbenfage. In bem ameiten unaussprechlich fconen Liebe von Gelgi bem Sunbingetobter, bem Bruber Cigurbs, fagt Belgi ju Cigrun, ber Tochter Sognis, feines Reindes, Die ibn gleichwohl als Balture im Rampf gegen ihren Bater beschütt bat:

Beine nicht Sigrun; bu warft uns hilbe: Richt besiegen Gurften ihr Schicfal.

worauf Sigrun erwiebert:

Beleben möcht ich jest, Die Leichen find, Aber bir zugleich im Arme ruben.

Sier ist mehr als Anhjeidung auf die Sithensiage, do auch Sigtums Bater Jög ni beist und Sigtun im Bersog des Liedes ihren Geliebten, der im Kampf gesalten und ju Odin gegangen ist, durch ihre beisen Theinen (S. 376) erwedt und heradzieht. Daß in hilde Frezia berborgen ist, bestädigt die speite mythische Erghbung, welche die Olaf Arogymalonaf, o. 17 von Pittinganene, dem Jaleband der Fergel,, geltel. Vand ihr baben es dier Jwerge geschmiedet und der Frezig für den Gemuß ihrer Gunst geschen, denn läst est ihr durch gesten, benn sie der ihr nur jurüdgeben, benn sie bemiste, daß zwei Könige, deren jeder zwanzig Unterfenigen gebiete, entgeneit und zum Kampfe gereizi wirden, aus dem Zodeschafe aber, in melchen sie durch die Kampfwurden sinden, immer wieder erwachten bis ein gewisse (Artischer), hehr, womit Clas Arogymasou gemeint ist, der das Schriftenstum einsübtet, dies Zauber löte.

Sier if drepja, bie wieber far Sibre eintritt, als ber beutsche Sebengeitt gesat, ben die Blutrade nie jur Aube tonmen läßt, ber sortenten
muß bis jum Untergang alles Lebens, weil Blut immer wieber Blut
sorbert und jedem Gesallenen sein Rader erwedt wird. Wenn in der
obigen Gage von Sogni und Sibe nur die Götterdammerung dem Kampl
ber "Sedninge" ein Ende maden sollte, so endet er bier gang solgerichtig
mit Ensigkung des Grissenstumen, das die Untache abstellt.

Bie tonnen die meitere Entwiedelung der Hiberlage bier nicht ver olgen: betanntlich liegt fie dem deutschen Gu br un liede zu Grunder; ader die Biedererwedung der in der Schacht Gestlienen hat dier schon das Ehriftenthum getitgt, um es muß nach der mederichen Schacht auf dem Wuhrpefnade obgennatte werben bis ein neued wo migriefighes Geschlicht berangenachsen ift. Bgl. S. 239. Rachflange der Hiberlage, wie ich die Wiedererwedung der im Ramps Geslullenen zu einem Rampse neuen findet fich in der Junnenschlicht, am Dreisslatielsberg wor Agensburg, Schönnerth III, 148, und am feinerenn Keung dei Schöchen. Dies Schweden und Kaiserliche auf allen Ramps fernenen. Dien Erimerung schein ab dem Bolissiebe (Wunderet, die) Ar 20 geblieben:

Er ichlägt die Temmel auf und nieder, Er weckt feine füllen Brüder, Sie ichlagen ihren Seind, Tralali, Tralalel, Trolala, Ein Schrecken ichlägt den Feind. — Da stehen Worgens die Gebeine 3m Verde und Gilco wie Selchenkine u. j. w. 2. Wie tief aber Silbe mit unferer gangen Helbenfage verwachsen is, wie sie auch Brumbilbs und Rriembilds Mesen zu Grumbe liegt, wate an einem andern Otte ausgusübren; hier foll nur nach von Bronbild dargeich werben, daß auch sie aus Trigg ober Freiza bervorgegangen ift.

In Grimuismal nimmt fich Grigg Manars an, aber Dbin Beirrobs: es ift eine Bette gwifden ben himmlifden Chegatten, in welcher Brigg, weil fie ichlauer ift als ibr gottlider Gemabl, ben Gieg bavon tragt. Beirrob, Dbins Gunftling, wird burd eine Botidaft Griggs perleitet, an Dbin felbit, ber feine Gaftfreundichaft auf Die Brobe gu ftellen unerfannt in fein Saus getreten ift, Sant legen gu lagen. 3mifchen zwei Reuer gefett und jum Reben gesoltert giebt Dbin fich nur ju ertennen, um feinen ebemaligen Coubling am Leben gu ftrafen; feine Bunft aber wendet er nun bem jungern Agnar, Beirrobs Cobne gu, in welchem Friggs Bunftling Mgnar wiedergeboren ift. Go bilbet bie Ergablung, welche bem Ebbaliebe gur Ginfleibung bient, ein Geitenftud gu ber bei Baulus Diaconus, vollftanbiger im Brolog ju bem Gefesbuch bes Rotharis, erhaltenen Dhithus vom Ausjug ber Langebarben, wo Gwobans Sausfrau gleichfalls burd Lift ben Gieg über ben gottlichen Gemabl bavon traat, benn Frea S. 360 nothigt ibn, bem Bolle ben Gieg zu verfagen, bem er ihn urfprunglich jugebacht hatte, mabrent bie von Frea begunftige ten Winiler von Swodan ben Ramen Langobarben und als Ramensgeident jugleich ben Gieg empfangen §. 104. Es ift wie ein verlorenes Ebbalieb, ju beffen Bieberberftellung bie noch im Latein erhaltenen alli: ' terierenben Ramen beraussorberten:

> Auf des himmels höchster Sohe saß Gwodan Weit in die weite Welt zu schauen. Da traten vor ihn die Fürsten der Wandaler Ambri und Affi, ihn anzustehn:

"Wider die Winniter gewähr uns Sieg, Daß sie uns zahlen müßen den Zins. Hof und Heiligthum soll sich bir beben Und immer rauchen von Rosseblut."

3ch gonn ihm gerne', fprach Gwoban, ,den Sieg, Wen ich ben waderften weiß und den beften. Seid frühe munter: bie ich morgen zuerft Erschaue, die sollen ben Sieg erfechten.' Spottisch barnach sprach er zu Frea: "Morgen gewähr ich ben Banbalern Sieg. Hof und Heiligthum soll sich mir heben Und immer rauchen von Rosseblut."

Das schunerzt' in der Seele bie schone Frea, Bon heißen Thranen troff ihr Gewand. 3hr waren die Winnifer wurdig des Schunes, Die oft ihr die Früchte bes Keldes geopfert.

Da gieng Gambara vor Gwobans Gemahl Mit Ibor und Ajo, ihren ebeln Sohnen. Bu Frea fiehte bie Fürftin ber Winniler; Beife war fie und weithin geehrt:

"Bir tlagen bir fuieend ben Rummer bes herzens; Umwürdig wollen uns bie Banbaler fnechten. Bahllos umziehen fie 3oll zu heifchen Die ichwächere Schar, die mit Richten ihn ichnibet.

"Morgen entscheiden fich unfre Geschiete: Gram sei und Gwoban gehn fie und pralen. Der Deinen Berberben wirft bu nicht bulben: Erfieb und, Krea, ben Sater ber Welten."

Sorgend faß die Göttin und sann auf Ansfunft Bie fie der Binnifer Berberben wende. "Boret, im herzen hab ich erbacht Bohl weifen Rath, ber wird end frommen:

"Früh vor der Sonne seftlichem Aufgang Bendet euch morgenwärts Männer und Weiber. Die langen Loden laßt um das Kinn Den Weibern wallen als war es ein Bart.

,So foll euch ben Sieg in ber Schlacht nicht weigern Der Bater ber Belten: ich will ibn erfichn. Schreden wird die Scharen ber Bandeler ichlagen, Dehrt fich so machtig die Menge dem geind.

Und fruh vor der Sonne seftlichem Aufgang Sah man fich fublich bie Banbaler icharen; Aber gen Often bas bartige Antlit Banbte ben Binnifern bie weife Gambara. Da hob, als ber himmel im Often fich hellte, Frea die fruhe fich vor dem Gemahl, Kehrte fein Bette alsbald anf den Scheiben, Daß er erwachte gen Westen gewandt.

Als er nun auffah und nieder zur Erbe, Gewahrt' er der Winnifer Weiber geschart, Die langen Locien los auf dem Busen; Den Wandalern wust er den Bart nicht gewachsen.

Mismuthig fah er bie Munumerei: ,Bas breite Langbarte!' brach er aus. Und Frea versetzte freundlich, die schlaue: ,Die Winniser, Läterchen, und ihre Weiber

,Langbarte neunst du fie, und Langobarden, Richt Winnifer wollen sie weiterhin heißen. Zum Namen gehört das Namensgeschent: So gieb ihnen Sieg, du Gott des Sieges.

Da sachte Gwodan der Lift des Weibes Und schnefte zum Ramen das Ramensgeschent: Mit Schrecken schling er ber Wandaser Scharen; Freas Günftlingen gab er Glud und Ruhm.

Raber ist aber die dritte Erzählung, auf welche wir hier zielen, der erften verwandt. Bronbild, Die als Balture in Agnars Dienft getreten mar, gab diefem ben Gieg, ben Dbin bem Sjalmaunnar gugebacht batte, bem gröften Rrieger, S. 180. 377. Er fiel in ber Schlacht; aber Sigrbrifa, b. i. Bronbild, entgalt bafur den Born Oding; er that ben Ausspruch, von nun an folle fie nicht mehr Balfure fein, fonbern vermählt werben. Sigrbrifa gelobte aber, fich Reinem ju vermablen, ber fich fürchten tonne. Da ftach ihr Obin ben Schlasborn ins Saupt und umschloß sie und ihre Burg mit bem Feuer, bas in ber Cage Bafurlogi heißt, und burch biefes Feuer, bas wir icon ale bie Gluth bes Scheiterhaufens fennen, ritt bernach Sigurd und ermedte fie aus bem todahnlichen Schlafe. Dieß Schlafen ift bei Gerba, bei Menglada nicht ermabnt; aber im Marchen vom Dornroschen ichlaft nicht bloß bie Pringefsin, fondern Alles um fie ber, Anechte und Magbe, Pierbe und Jagbhunde, die Tauben auf bem Dache, ja bie Fliegen an der Band. Dieß allgemeine Schlafen bebeutet ben Binterfchlaf ber Ratur und die Erwedung burch einen Rufe weift auf ben Dai, von bem Logau fingt:

385

Diefer Monat ift ein Rufe, ben ber himmel giebt ber Erbe, Daß fie jebo eine Braut, tunftig eine Mutter werbe.

# 109. Pharaildis Berodias Abundia.

1. Daß Silbe, Die wir aus ber Ebba nur als Balfure fennen, Die aus Bel ober Rerthus verjungte Gottin Frenja felber ift, feben wir noch barin, bag in ben Rieberlanden Die Dilchftrage Vroneldenstraet (Frauenober Brunhilbenftrage) bieß (Doth. 263, 121), wie auch irbifche Strafen nach Brunhild benannt find, Mone Belbenf. 69, Bod eglise abb. 24. In ben Rieberlanden finden mir auch eine Berelbe, bie in Rieberfachfen, wo fie bas Spinnen begunftigt, als Ber Bellen, (Rubn IS. Gebr. 186), an ber Ditfee als Ber Bellen (Dullenhoff 178) wiebertehrt: Entftellungen bes Ramens Frau Silbe, Die Frau in ,Ber' abichmachen. Auf Diefe Frau Silbe, lieber ale auf bie ibr nabvermanbte Frau Solla, von ber gefagt wirb, wenn es foneit, fie fchuttle ibr Bett, mochte ich die Gage von "bilbe Schnee' begieben, welche nach DG. 456 gur Grundung von Silbesheim Beranlagung gab. Soweit ber Conee gefallen mar, grunbete Raifer Lubmig ben Rirchenbau ju Mariens Chre. Maria Schnee (Maria ad nives, notre Dame au neige) beifen auch anbermarts Rirden, an welche fich abnliche Sagen tnupfen. Baaber 122. 381. Bgl. Mullenb. 141, Doth. 246. Aus Bereibe (Frau Gilbe) icheint ber Dichter bes Simred, Dinthologic. 25

Reinharbus feine Pharatibis gebilbet ju haben, die auch herobias beigt. Die Tachter bes herrabes, beren Zany die Enthauptung 3. bes Aufgers berbeflijdirte, feltlte man im Mittelalter an die Spite bes wilden heertes und feiner nächtlichen Umyöge wie sonit Dolba ober Diana. Darin liegt eine Jdenticherung mit Irezja ober Jibe, die mit den Walturen und ben erweckten Einherierung mit Irezja ober Jibe, die mit den Walturen und ben erweckten Einherierung ist der ben Beinamen Sparatibis, Frau mid ber Dichter bes Reinhardus gab ir ben Beinamen Sparatibis, Frau filde, ober die faberende hibe, mit Anfaubjung an ben Bolfsglauben, menn er gleich damit an Hanab Zochter erinnern wollte. Noch mehr aber tritt die Wijchung driftlicher und peinntscher Gagen bervor, wenn ihr ber britte Theil der ganzen Weltgeborn soll, was sich auf die Seelen ber Berfrechnen bezieht. Dieh muh ben Ael ober Irezja auf sie über tragen worden sin, besche sich mit Obin in die Erschagenen theilte, während auch dem Thot ein Antheil gebührt, denn ihm sallen nach harbardsl. 24 die Ansche (Mauern) zu.

3. Wie viele Brarailbis auf Silve, so geht bie Dame Habonde (Domina Abundia), welcher gleichjalls ber britte Theil ver Welt gehören soll (Mpth. 2633), auf Julia zuräd, die in der Edda (D. 35) mur als Schmucknübden der Frigg erscheint, in den Merfedunger Hilfprücken wo sie Bella heißt, all Schwelter der Frua oder Friia. Ob der Begriff der Jülie in ihrem Welen liegt, ob man sie als den Welmond bachte (Mpth. 285), immer sheint sie aus Freysis Welen erwachsen, deren Bruderen Freyer wir als Gott der Tugdkarteit wie als Somengroft termen, während Freysis Hollschaft Michael von der Bruder Breche Freise Hollschaft bei fingemen, urfpringlich der grüne Schund der

Erbe (S. 306), boch vielleicht auf den Mond umgebeutet wurde, da die vier Zwerge, die es schmiedeten, die Mondphasen scheinen könnten. Bgl. §. 12. Ueber Wanne Thella, die in den Niederlanden, wie Habonde in Frankreich, als Königin der nachtsahrenden Geister, der Heren und Asven erscheint, vgl. NS. 520. Wir weisen ihr diese Stelle an, da sie gleich den zunächst zu nennenden Göttinnen auf dem Schisse sährt. Ein solches kommt allerdings auch bei der h. Ursula vor; aber wie hätte sie anders von Britannien nach Köln gekangen können? Agl. jedoch den Schluß von § 114.

# 110. Jus Dehalennia Gertrub.

Die verborgene Erdgöttin, die wir als Nerthus, als Freyja, als Hilbe u. s. w. kennen gelernt haben, ist in Deutschland noch unter andern Namen verehrt worden.

- 1. Der älteste ist wohl jener der Ris, welcher nach Tacitus Germ. 9 ein Theil der Sueben opferte. Ihr Zeichen war ein Schiff, das den Römer an das Navigium Isidis erinnerte, weshalb ihm ihr Dienst für ausländisch galt, zur See nach Deutschland gelangt, wie er sich wortspieslend ausdrückt (docet advectam religionem). Wie tief er aber in Deutschland wurzelt, in Schwaben namentlich und am Niederrhein, hat Grimm 236 ff. nachgewiesen und Liebrecht (Dunlop. Vor. XI) und Wolf (Beitr. 149 ff.) haben ihre Spuren mit Glüd weiter versolgt. Eine Mutter Gottes auf dem Schiff Leopr. 133.
- 2. Ob Wolf die Nehalennia, so verwandt sie der Jsis ift, für deutsch zu erklären berechtigt war, ist die Frage. Den keltischen Ramen dieser Göttin, die auf dem Vordertheil des Schiffes stehend dargestellt wird, der od merces bene conservatas Altare gewidmet sind, hat heiner. Schreis ber mit Grimms Beistimmung Myth. 390 aus nere, spinnen, erklärt, was sie als eine Schickalsgöttin bezeichnen würde. Zu Deuz, Köln gegensüber, hatte sie einen Tempel. Jedenfalls ist aber der Name undeutsch, wie nahe auch die keltische Göttin selhst der dentschen Jsis verwandt sei. Diese halte ich ganz für dieselbe Gottheit, welche Tacitus bei andern sued sichen Bölkern als Nerthus kennen gelernt hatte; dort ward sie im Wagen umgesührt, hier im Schiffe. Das Zeichen ist ein anderes, die Göttin dieselbe. Ein drittes Zeichen von gleicher Bebeutung ist der Pflug; Herumsahrens des Pfluges und mit den Schiffen sollte man sich nach dem Ulmer Rathsprotofoll von 1530, das

ben letten Reft bes Ifisbienftes anstilgen wollte, enthalten, Doth. 242. In ben Barianten ber G. 350 angeführten Cage von bem Comaben: bergeg Gtico, ber mit 12 Mannen in ben Berg gieng, um bes Raifers Lebusmann nicht zu merben, vertreten fic bagegen Bflug und Bagen; fein Gobn Beinrich, ber nicht fo ftolg bachte, nahm fo viel Land von bem Raifer ju Beben als er mit einem golbenen Bagen umfahren ober nach anberer Cage mit einem golbenen Bfluge umgieben tounte. Und wie batte Rerthus, beren Gemabl Riorbr ein Gott ber Schiffahrt mar und ju Roatun (Chiffftabt) wohnte, von ihrer Infel im Dcean ju ben Bols tern gelangen tonnen, welchen fie Frieden und Fruchtbarteit brachte, wenn ibr Bagen nicht zugleich ein Schiff mar? Gin Schiffs magen ift auch bas Schiff ber 3fis, es befahrt Bager und Land wie Grebs Schiff Stib: blabnir Luft und Deer, ja aus biefem Chiffsmagen ift unfer Carnaval (car-naval) entiprungen; noch bei Cebaftian Brant mufte biefer Rufam: menbang fortwirten, ale er fein Rarrenfdiff forieb. Jenes mabrfceinlich bem Biebienft gewidmete Schiff, bas Grimm Dhth. 237 aus Rodulfi Chronicon Sti, Trudonis nachgemiefen bat, mar Schiff und Bagen jugleich; ein Bauer im Balbe bei Inben (Cornelimunfter) batte es gebaut und unten mit Rabern verfeben. Beber murben vorgefpannt, bie es über Ichen und Daftricht, mo Daft und Cegel bingufamen, nach Tongern und Loos jogen ; von ba follte es über Duras und Leau nach Lomen und, wie Bolf vermutbet, nach Antwerpen und auf Die Gdelbe gebracht werben, an beren Munbung jener Selandine extremus angelus lag, wo bas Beiligthum ber Rebalennia gleich jenem ber Rerthus auf einer insula Oceani (Baldern) in einem castum nemus ftant, und beutider und feltischer Gottesbienft, vielleicht ju einem Bunde ber Bolter, jufammenfließen tounte, Alles freilich in fpater driftlicher Beit, um bas 3. 1153, breißig Jahre nach Eroberung Conftantinopele burch bie Rreuge fabrer, aber ale Rachtlang bes Beibenthums. Darum eiferte auch bie Beiftlichfeit gegen fold abgottifdes Treiben, bem aber bas Bolf noch gewogen ichien, und bas auch bie weltliche Dbrigfeit, mabriceinlich als altbergebracht, beidutte. In Achen marb bas Coiff mit großem Bulauf pon Mannern und Frauen feitlich eingeholt; anbermarte fturgten fich Scharen von Frauen mit flatternbem Saar und lofem Gewand, alle weibliche Schamhaftigleit mifBachtenb, unter bie Menge, Die bas Chiff umtangte. Die Beber, bie es ju gieben gezwungen murben, murrten wiber bie Gewalt, bie ibuen gefcab, obgleich fie bod eigentlich fur bie Briefter ber Gottin

gesten follten, wedhald sie ein Pland vom Allen zu nehmen berechtigt waren, bie fich bem Heitigthum nahten. Attingere uni sacerdoti concessum, sagt Aacinud bei der Nerspus. Diese Prissessisch der Bed der erscheint schon bei der Kentuge. Diese Prissessisch Bist; and bei andern deut schen Setzen beit dem Fichen mir sie neben dem Neugengern, die wohrschnissisch Spelien gestellt dem Fichen der Vergeber des Vergeber das der Vergeber des Vergeber das der Vergeber der Vergebe

Rach biesem Allen halte ich bie Nachricht bed Aventinus von ber frau Eisen, Mych. 244, teinedwags für eine ersonnens Grweiterung der Melvung bed Lacitus von der beutschen Jies, ummal auch Jichart, N. 274, von ihr vernommen halte. Außer dem Schissein sieher Abenige Schmad gestommen und eine Weite bei ihm gelieber: de dabe sie ihm dissen schmach und eine Weite bei ihm gelieber, Sa dade ist ihm dien schwer, nachen und wechen, Alachs und hanf dauen, spinnen, nachen und wechen geschet und das Bodl sie ihm eine Kontenting Graug geholten. Bem hier die Geltin auf die Kulten des Friedens bezogen wird, so ih die ein neues Moment, das dei Zacitus nicht angebeutet ist, und nur aus der lebendigen Bollstags siegen kanten. Auch allen den mit dem King gur Traftisingseit, wenn Ackergang und Schissabet wieder der einschlieden der Schissabet, der Abergang und Schissabet wieder der einschlieden Schissabet, der Abergang und Schissabet wieder der nicht durch ein Pland sofen sommen (Myth. 242), der felinsfehr Kentippulch

haftelovend futt heran, Spillemer op der Buffen, Alle Mädcher frigen ene Mann, Ich onn och ming Gufter.

Alles beutet auf ben Bient einer mütterlichen Gottheit, die wie fie bem Aderbau und ber Schifchet, ber Liebe und She hold war, auch diese sichen Nache lehren mochte. Wenn fie treilich auch das Gisen schwieden gelehrt haben foll, so tonute das Aventimus aus bem Ammen ber Frau Gisen (= 3fis), herausgeslügelt haben; schwerlich aber hat er ben Namen Frau Eisen aus dem der Jsis gebildet und der Meldung des Tacitus entnommen. Freilich widerstrebt uns die Annahme, daß die deutsche Göttin Jsis geheißen habe, und nicht etwa Frouwa (Freyja), Fricka, Holda oder Berchta. Der Name der Jsis gilt uns wie der des Hercules und Mars in demselben Capitel für die interpretatio romana des Tacitus. Aber eben gegen diese zunächst liegende Annahme möchte ich mich erklären.

Es fpricht bagegen, bag in zwei beutschen Bebichten, bem Drenbel und St. Demalbe Leben, beren muthologischer Gebalt auch fonft anertannt ift, ber Rame Gife eine Rolle fpielt, Die feinen Bezug auf Die Schiffahrt gang außer Zweifel fest. In beiben Geefagen tritt nämlich ber Rifder Gife fo bebeutend bervor, bag wir ibn als eine ftebende Rique ber beutschen Obnffee erkennen. Das Zeugnifs bes Aventinus fpricht nur von einer Frau Gifen, mabrend bier ein Meister Gife (Ise, ein vischer guot und wise), auftritt. Des Unterschieds bes Geschlechtes ungeachtet ift bei letterm ber Bezug auf Die Schiffabrt fo enticieben, bag ibre urfprung: liche Ginheit nicht verfannt werben fann. Die in beiben Geefagen perbuntelte Erinnerung an eine beutsche Gottheit ber Schiffahrt, welcher ber Name Gife (Rie) guftand, bringt die Rachricht bes Aventinus gu Ehren und empfangt ihrerseits Licht von ihr, indem fie die Deutung auf bie pon ben Gueben verehrte Biis naber legt. Der Rame Gife, welchen bie Gee: fagen an die Sand geben, wird alsbann ber 3fis entsprechend ber richti= gere fein ; bodftens ift bie Begiehung auf bas Gifen Entstellung bes Apen-Dagegen tonnte diefer gegen Orendel und beibe Bedichte von St. Demalt in ber Melbung über bas Geschlecht ber Gottheit Recht behalten, wenn neben 3fa nicht ein mannlicher 3fo anzunehmen ift, wie neben Nerthus Niordr fteht. Frau Gifen verbindet fich mit der Bertha &. 114 als Gifenbertha Banger II, 117. 465.

In den Nibelungen finden wir als Brunhildens Burg Jenstein die allerdings nach Island gedacht sein kann, obgleich es wahrscheinlicher bleibt, daß der am Rhein und den Scheldemundungen hergebrachte Dienst der Jis oder Nehalennia, welchen auch Brunhild als Odins Gemahlin gleichzustellen ist, der Sage von der Fahrt nach Jenstein zu Grunde liegt. Die Islendurg (bei Sain) gab einem der ältesten deutschen Fürstengeschlechter den Namen, und Gisenach, Gisleben und andere brauche ich kaum zu nennen.

Was aber nun ben Namen der Nehalennia betrifft, so scheint bisher übersehen, daß zu der Ableitung -ennia, die sich mit jener in Joun, Hlodyn, Hludana, Gludona, §. 117, oder Arduenna, Cebenna, Baduhenna vergleicht,

bas I nicht geboren tann, mas fomobl Schreibers Deutung aus pere, fpinnen, als ber Begiebung auf ben Reumond, welcher ich fruber (Bertha 106) juneigte, entgegenftebt. Den Rern bes Ramens Rebailennig bilbet Rebal-, und ob bieg unferm beutiden Rebel urvermanbt und ein abnlicher Spirantenwechfel wie S. 319. 385 angunehmen fei, mogen Renner ber teltifchen Diglette beurtbeilen, Giner folden Deutung ftanbe bas teltifde Rebg in Rufam: menfetungen wie Rumanebae, Bacallinebae u. f. w. nicht entgegen, benn eben biefes tann, wenn es nicht felber Ableitung ift, in Reba-l auf I weitergebilbet und mit ber Ableitung ennia ju bem Ramen ber Unterweltsgottin verwenbet fein. Gine folde verratben ibre Attribute Sund und Schiff. Deba verbalt fic ju Rebal wie Racht ju Rebel. Racht und Rebel geboren gufammen, und bas nord, niol, bas Gr. Gr. 3. 481 mit agf. neol, neovol vergleicht, faßt beibe Begriffe gufammen. Der Bechfel ber beiben Spiranten b und p wird unter 3 mabriceinlich werben. Reba, vielleicht ber feltische Rame ber norbifden Rornen, beutschen brei Comeftern, erinnert an neorxnavong (S. 175, Moth. 781) für paradisus, in welchem Grimm Gr. I, 268 ben Ramen ber Rornen nicht finden will.

3. Meine Bermuthung geht babin, baß Rivelles ein Sauptfit bes Dienftes ber Rebalennia mar, bort aber fpater burch ben ber beil. Gertrub pon Rivelles erfest murbe. Die Minne ber beil. Gertrub marb gleich ber beibnifder Gottbeiten getrunten (Doth. 53). Das Glas, beffen man fic babei bebiente, batte bie Bestalt eines Schiffes. Gie gilt auch fur bie Batronin ber Schiffer, und ibre von Schiffern befuchte Capelle fteht gu Bonn in ber Rabe bes Rheins. Gleich ber Rerthus marb fie im Bagen umgezogen. Diefer Bagen wird noch jest in Rivelles bewahrt (Bod église abbatiale de Nivelles 4. 25). Gie gewährte Cous por Maufe: frag was nach Baur Cymbolit I, 62 Bewahrung por allen Rrantheiten einichlieft. Birtlid idust fie aud por ber Beft, Banger II, 157. Dit ber Daus am Stab ober Roden wird fie abgebilbet, Btidr. I, 144; nach bem tolnifden Reimfpruch bolte fie ben talten Stein aus bem Rhein: fie brachte bie icone Jahreszeit, und ein beiliger Brunnen marb gu Rivelles in ihrer Rirche gezeigt (Bod 25). Gie bietet enblich wie Bel und Frepja Geelen ber Berftorbenen Aufentbalt bei fich, benn ber Glaube galt, menn Die Geele von bem Leichnam fcheibe, fei fie bie erfte Racht bei Gt. Ber: trub, die zweite bei St. Dichael, die britte ba, wo fie bin verbient babe (Moth. 54, 798). Offenbar ift bier St. Gertrub an Frevias. Ct. Di: chael an Buotans Stelle getreten. Bgl. Rubn BG. II, G. 8. Der

ibr gebeiligte rothhaubige Schwarzspecht, Dipth. 639, icheint berfelbe ber aud St. Martingvogelden beißt, DR. 1984; St. Martin aber gleicht Buotan G. 248, wie Gertrud ber Frevja. Das Mlles zeigt, bag beibnifche Erinnerungen an bie Gottin, beren Dienft fie verbrangen follte, bei St. Bertrub im Boltoglauben, ja im Gultus hafteten. Jene Gottin aber hatte bas Chiff jum Sumbol, fo baß wir nicht zweifeln tonnen, es war Rebalennig ober bie beutiche 3fis. Bugleich verrath aber ber Rame Rivelles, baf bie Gutturale in Rebalennia in ben urverwandten Sprachen burch einen Lippenfaut erfest marb: auch fie mar bie verborgene, in Rebel gebullte Gottin, unferer in Rifelbeim, ber norblichen Rebelwelt, wohnenben Sel nabe permantt und mit ben Ribelungen beschlechtet, Die guerft in ben Rieberlanden, ja in bem Gefchlecht Raris bes Großen, bem auch Bertrub bie Tochter Bipins von Lanben angehorte, als geschichtliche Belben nachaewiesen find, wie auch ihr muthischer Busammenbana mit Rifelbeim unzweiselhaft ift. In DRR, 61 beißt bas fleine Danncben, unter beffen Beftalt Buotan aufzutreten pflegt, bas Rebelmannle (vgl. Baaber 60, Bolf DS, 72, Rubn RS, 413), und biegmal ift er es unvertennbar, benn es entrudt ben herrn von Bobmann wie Othin ben Sabbing und fest ibn in ber Seimat por feiner Burg nieber. Bal. Ubland Germania IV, 70 ff. Es ift aber jugleich ber unterweltliche Buotan, benn es ericheint als menschenfregenber Oger (Dreus), und bie Unterwelt ift auch burch bie bobe Dauer angebeutet, hinter welcher bas Land bes Lebens liegt, ein Rug, ber in ber Sabbingolage nicht fehlt. Bal. S. 200 oben. Die bier bas Rebelmannden ber mannliche Sel ift, fo wird Rebalennia burch ihren Ramen, wenn wir ibn richtig gebeutet haben, als bie weibliche bezeichnet. Der Rame Bertrub ift mit bem Balfurennamen Thrubbr jusammengefest; Die erfte Gilbe bezeichnet fie als Die mit bem Gper bemaffnete. Den Sper, welchen Dbin (Gerharb S. 309. 315) verleibt, fam ben wir § 65. 103 als ben von bem alten Mann verliebenen Stab, ber Die Bolle erichloß, wieber: es ift ber Stab ber Gribb, melder gleichfalls verlieben wird; biefe Gribb aber fiel uns § 96 mit ber Bel gufammen. Thrubb beißt bie Tochter Thors und eine ber Balturen: frater bat ber Name die Bedeutung von Bauberin, Unholde angenommen. Frau Trude ift RD. 48 eine teuflifche Bere und Gertrud balten einige Leute fur einen undriftlichen Ramen, Dhth. 394. Bei Banger II, 46 führt ibn ein Balbfraulein, alfo ein Befen beibnifchen Glaubens. Alles beutet an, bag Bertrub ber Gribb, alfo ber Bel gleichbebeutenb mar. Wie Bfis Schiff und

Bflug jum Symbol bat, bezieht fie fich auf Felbbau und Schiffahrt zugleich. Schiffgeftalt hatte ber Becher, in bem ihre Minne getrunten warb, und bie Maus, Die ihr vom Roden ben Faben abbeißt, beutet an, bag mit bem Tage ihres Festes (17. Marg) nicht mehr gesponnen wird, indem nun bie Arbeit außer bem Saufe beginnt, wie es ber Spruch: ,Gertraut lauft Die Maus go Feld aus' (Quipmann 124) befagt. Gerba (bd. Gart) laft fich mit Geretrub nicht gusammen bringen, weil bas t in beren Ramen gu ber zweiten Splbe gebort. Bal. jeboch Bingerle Johannisfegen und Gertrubenminne, Bien 1862. Bum Schluß mag noch erinnert werben, bag Strafen ehlofer Mabden wie S. 393 ber Boltewis heute noch liebt. Rach Dofderofch follen fie in ber bolle Schwefelholzden und Bunber feilhalten, in Strafburg mußen fie bie Citabelle einbanbeln belfen, in Wien ben Stephansthurm bon oben bis unten abreiben, in Frantfurt a. M. ben Barthorn bohnen, in Bafel ben Munfterthurm wifchen, in Roln tommen fie in die Gereonstift, die nach Cafarius II, 31 voll Rroten und Schlangen ift. Bgl. Btichr. fur Myth. I, 405 und Bolf DS. Nr. 110. 11 77 14 17 16 1

# 111. Monategöttinnen: Spurte Goi Greda Oftara Gif Manua.

1. Die Berehrung ber Bfis ift burch bie Biebereröffnung ber Schifffabrt, welche bie Romer am 5. Marg feierten, an eine bestimmte Beit bes Jahres gewiesen : gerade biefer Tag erscheint auch bei bem Umjuge, melden bie Tubinger Beingartner 1853 (Meier 378) begiengen; es mar Ufdermittwoch, ben abnliche Boltsgebrauche vielfach auszeichneten. Es ift aber freilich gleich ber Safenacht, die fich aus bem Sfiedienft bervorbilbete, ein bewegliches Geft, mabrend St. Gertrub, Die ben talten Stein aus bem Rhein holt, eine feste Stelle im Ralenber bat. Noch andere Gottinnen begieben fich auf Diefe Jahreszeit, junachft Spurte, Die bem Gebruar ben Ramen Sportel gab, und ber ju Ghren nach bem indiculus superstitionum die Spurtalien, mahrscheinlich die Fafenacht, gefeiert murben. Der Rame beutet auf ben Schmut bes Februars, welchem ber Unflat un: ferer Safenachtespiele völlig entsprach. Sonft ift von biefer Gottin, Die wir fast nur vermuthen tonnen, wenig mehr befannt als bag ber Bacholber nach ihr, wenn nicht von ber Sprodigfeit feines holges, Sportel bief. Sie icheint in ben baufigen Regenschauern bes Februars ju malten: am Rheine heißt es von ,Sportels Rathrin,' fie fcuttele ihre 99 Rode, und

Nehnliches wird in Weftfalen von Sportels Eisten gefagt, Woefte Zeitschr. für Muth. I, 388.

- 2. 3m Norben ift ber Februar nach Goi genannt, Die bem Beichlechte Forniote bes alten Riefen angebort. Bon feinen brei Gobnen batte Rari einen Cobn Grofti, beffen Sobn mar Gnar (Schnee), beffen Sohn Thorri. Schon biefer Thorri icheint ein Monatsgott; er wird auf bie Mitte bes Bintere bezogen, und bas große Opfer, bas ba Statt batte, bieß Thorriblot. Er batte gwei Gobne, Ror und Bor, und eine Tochter Boi. Rach Gor ift abermals ein Monat benannt, ber Gormouat, b. b. Schlachtmonat im Spatjahr, etwa unferm Martinofeft entsprechenb. Geine Tochter Boi foll einmal mabrent bes Thorrifeftes geraubt worben fein : ber Bater ichidte beibe Gobne Gor und Nor, fie ju fuchen; einen Monat fpater opferte er nochmale, mabriceinlich fur gludliche Bieberauffindung ber Tochter, und bief Dyfer bief Goiblot. Gor hielt ben Seeweg ein, Ror ben Landweg; Gor fegelte namlich ben fcwebijden Scheeren vorbei und tam nach Danemart, wo er feine Bermandtichaft, Die von Sier (Degir) auf Sleffen ftammte, befuchte, und bann nordwarts weiter fegelte. bagegen gog von Amenland nach Lappland und Throndheim. nachbem fich bie Bruber viele Laubicaften und Infelreiche unterworfen batten, trafen fie fich in Cogn wieber. Gie theilten barauf bie Lanber : Ror betam bas fefte Land und nannte es Rormegen; Gor erhielt bie Infeln. Bulest faub Ror feine Schwefter Goi, Die geraubte, bei bem Bebirge Dofrafial. Grolf batte fie aus Amenland entführt ; fein Grofvater mar Mathor. Grolf und Ror fohnten fich aus: Grolf bebielt bie Goi und Ror nahm Grolfs Schwester jur Che. Reine Dothen finden wir in bem Bruchftude Funbinn Roregr, bas biefe Radrichten entbalt, allerbings nicht; es find perfonificierte 3been über ben erften Unbau bes Lanbes, mit großer Willfur erfunden. Goi bedeutet Gau, b. b. Land, und Land ift es, mas biefe Bruber unter bem Ramen ibrer Schwester fuchten. Go gleicht biefe ber Europa, mas bod wieber auf eine altere Grundlage ber leberlieferung beuten tonnte. Der Begug ber Goi auf ben wiebertebrenben Grubling geigt fich nur noch in ihren Bermanbten und Boreltern, Die auf Froft und Schnee und andere Raturericheinungen gielen. Bgl. Frau Gaue G. 165. 398.
- 3. hrolfs Rame, jenes Entführers ber Goi, ift aus hrobolf getürgt: mit ihm scheint ber Marg gemeint, ber ben Angesschefen gredmon nab bieß, nos aus eine Gottin hrebe bezogen wird; andere Stamme mogen einen manitagen Gott unter verwandtem Namen gekannt haben,

Da Grobh Glang um Ruhm bebeutet, fo würden wir auf Tur, den tentem Gott bes Schwerkes, gewiefen, der dem Marts entfyricht, nach dem bie Momer ben gleichen Wonat nannten. Der Name der Göttin, nach der die Appensaller, den Reibinsonat' nannten (Mpth. 267), würde ab. Hruoda gedautet haben. Bg. Mych, 187. 266. Dagegen weit ber Justammendang des Namens mit dem der Gerade, des weiblichen Schmuds (agl. rhedo), der sich im deutschen Acht nach anderen Grundsplan als der übrig Andisp vereibt, N. A. 267, auf den das leuchtente der Namen von hred paratus leitet, denn auch sich schwieden Beite ficht der vereiben auch sich schwieden von Beuterwerd der Namen von hred paratus leitet, denn auch sich schwieden der beite fich bereit machen und so tann Preise, ein mit Jarobarmen von Neuem geschwidte Erde, ein Beinande vor Freise sien mit Jarobarmen von Neuem geschwidte Erde, ein Beinande vor Freise sien.

4. Runadit idließt fid Ditara an, aud fie einft eine ftralenbe, jett verbuntelte Gottin, beren Dienft bod tief gegriffen baben mochte, ba ibr Rame im engern Deutschland gur Bezeichnung eines ber bochten driftlichen Sefte gebulbet werben mufte; nur in einzelnen Brovingen, auch in ber une fern, gelang es, bas driftliche Baida burdaufeben. Erft bas Sochbeutiche bat ben Ramen Ditern ju uns jurudgeführt. Rad ibr bieß auch ber April bei Eginhart Oftarmanoth. In ber Ebba ericeint feine Spur bon ibr; nur ein 3merg, ber bie Simmelsgegend bes Connenaufgangs bebeutet, tragt ben Ramen Auftri. Ostar (oftwarts) bezeichnet bie Richtung gegen Morgen, und fo wird Oftara eine Gottin bes auffteigenben Lichtes gemefen fein, ber Morgenrothe wie bes Frublinge. Bir feben bier wieber Jag und Rabr fich entiprechen, ben anbrechenben Jag bem gunehmenben Bahreslichte gleichgestellt. Rach bem Boltsglauben thut Die Sonne am Oftermorgen brei Freudenfprunge; bas gleichzeitig gefcopfte Bager ift beiltraftig. Gin Glas Bager am Oftermorgen por Connenaufgang bingeftellt, zeigte bas Ofterlamm, Temme G. b. Altm. 85. Ofterfpiele maren vielfach gebraudlich. Meines Bergens Ofterfpiel ober Ditertag' brudt als Schmeis delwort fur die Beliebte bie bodfte Bonne aus. In einem Frublings: liebe Goelis erbietet fich Friedebolo mit feinen Gefellen gum Ofterfpiel, einer Art Schwerttang, ber von 3molfen aufgeführt marb; bas babei an: gebunbene "Ofterfache" ift mobl nicht ale Opfermeger gu verfteben, fonbern auf bas Schwert zu beziehen, bas im Tange geschwungen marb, Doth. 740. Rur unblutige Opfer, Blumentrange und Daiblumenftrauße, murben biefer Frublingegottin bargebracht, Dt. 52; auch find Dfterflaben und Dfterftufen bezeugt : unfere Broving tenut auch Ditereier, nicht aber ,Dfterfeuer', Die anderwarts (Bolf Beitr. 79) ber Gottin flammten. Bu Schillingen bei Erier ftellte aber bas Bisitationsprotot, pon 1712 eine Abgabe ab, bie bis babin unter bem Namen hircus paschalis (Ofterbod) pro primo infante baptizando entrichtet worben war. hier fceint fich Oftara mit Thor su berühren, mit bem fie icon Bolf Beitr. 88 gufammengubringen bemubt mar. Gin Biegenbod mit vergolbeten hornern follte nach einem Bebrauche bei Commer 149 gu Simmelfahrt entrichtet werben, wenn man es unterließ, ju Ghren einer Ronigin Glifabeth ein bort naber befchriebenes Reft zu begeben. Bal. 6 143. 4. Daß biefe Ronigin, nach anberm Bericht eine Grafin von Mansfeld, Die ihr Gemabl perftogen batte, eine Gottin mar, leibet feinen 3meifel, wenn man beu Bolfe Beitr. I, 190 verglichenen ichmabifden Gebrauch und bie Sage von ber Ronigin Reinschweig (DS. 183, Commer 41, f. auch Bechft, 133, 163) pergleicht, Beitere Forfchung muß ergeben, ob wir in ibr jene nach G. 337 in ber heerbengottin Graite von Boefte behauptete Mutter Donars anzuertennen haben. Gelbft noch ber driftliche Briefter mufte auf ber Rangel ein Oftermarden ergablen, um bas Bolf ju erheitern und ein Diteraes lachter' bervorgurufen. Die Ofterfeier berührt fich aber mit bem Maifeft (Myth. 740), und fo feben wir auch aus ben Ortsnamen, bag ber Dienft ber Ditara burch ben ber beil. Balpurgis (Iften Dai) perbrangt marb, D. Rheinl, 97. 3br Balfurenname ftellt fie nabe ju Frebja, Die auch Balfrepia biek und beren Bermablung mit Dbin in einem smölitagigen Fefte begangen marb, bas mit bem erften Dai begann, f. oben G. 223. Ueberbieß ericeint fie Bernglefen Alp. G. 109 ff. vom milben 3ager verfolgt. Auch bei ber Oftara bat Quismann 132 einen Minnetrunt nachgewiefen. Um weißen Sonntag (8 Tage nach Oftern) fuhrten bie Buriche bie Dabden gum Deth fich icon und ftart gu trinfen, Schmeller III, 360; babei wird auch ein Gebad genoßen, bas man Schifferle nennt, mahricheinlich nach ber Geftalt bes Bechers, ben wir ichon bei Gertrub gefunben baben.

5. Bon ber nordichen Sif ergaft (D. 61, daß ihr Lott jieren Beife bas haar abichor; ihr Gemahl Thor junnig ihn aber, vom den Schwarzessen ju erlangen, daß sie ihr neue Haare von Gold machten, die voie auteres Haar wachsen sollten. Bal. Loubum Sagen S. 52. So er scheint sie als das Getriebelch, desstie abschwarzes Schwarzes Schwarzes der Schwarzes der

Moth. 286 mit Cippa, Bermanbticaft gufammen: barnach berfucht Ubland Die Deutung; bas gabllos muchernbe Beidlecht ber Salme fei bie grofte aller Sippicaften. Da bieß aber gezwungen icheinen tann, und icon Brimm felbft BDG. 149 furchtet, Die nordifche Gif unrichtig auf Gibja Sippa gebeutet ju haben, fo ichlage ich eine andere por. Marien Beimfudung (2 Juli), junferer lieben Frauen Tag, ba fie über bas Bebirge gieng,' beift bier gu Lande Maria Gif. Bielleicht mar es einft bas Feft ber beibnifchen Gottin, beren Rame biefem Marienfeste gur Unterscheidung von fo vielen anbern beigefügt murbe. Das Feft bat namlich einen un: perfennbaren Bezug auf Die nabe bevorftebenbe Ernte, Die nicht eingescheuert werben tann, wenn biefer Tag nicht gludlich vorübergeht. Rach bem Sprich mort ,Marien Gif Regiert bat Bif' regnet es vierzig Tage lang, wenn es am Tage Maria Beimfuchung fieft (tropfelt) ober regnet : tritt aber biefe Regenzeit ein, fo ift bie Ernte verloren und unermeglicher Schabe geftiftet. Darum mochte icon bie beibnifde Gottin wie jest Maria angerufen werben, an biefem Tage ben Simmel ju peridliefen und trodene Bitterung gu fenben. bamit bie Ernte eingebracht merben tonne. Ueber bas Bort , Giefen' vgl. Reitschr. VII, 460, wo ein abb, sifan seif sifun angenommen wird, aus beffen Blurglablaut ber Dame ber Gottin berguleiten mare. Er wird vom Rieberrhein nach bem Rorben gefommen fein, wie ber Brifingamens aus bem Breifigau. Richt zu weit ab liegt auch bas Gieb (cribrum), bas vielleicht einft ihr Symbol mar, wie es noch jest vielfach jum Bauber bient, Mpth. 1066. Bager im Giebe ju tragen, obne bag ein Tropfen burchfließt, ift ber gottliche Lohn ber Uniculb.

Schöpft bes Dichters reine Band Bafter wird fic ballen.

heern und Weltermacherinnen werben Siebe beigelegt NS. 293 und nach Liebrecht Gero. 139 hat der Dras siehstemige Hand, womit Schwarz Hitprung d. M. 8. die Nedenskat bei seinem Regen ,das Waher tommt wie gesteht berunter', jusammenhalt. Es ist auffallend, wie Mannhardt, bem sich sin Bollen aussicht, in Sis die Regengöttin verlennen mag.

6. Ranna, Balburs Gemabl, ift § 34. 36 befprochen und gedeutel, Rit Recht bemertt Quipmann 133, ber vollebshunliche Ausbruck Annbi für Anna bade mit Letterm nichts gemein und gedore offender bierher. Auch im gangen weftlichen Deutschland ist Rannschen und in Frankreich Ramntet für Annette gekrücklich.

### 112. Gottinnen ber Ernte und ber 3molften.

Erntegottinnen finden wir in Deutschland noch in großer Babl; fie baben aber gugleich einen Begug auf Die "Rwolften" (Die gwolf Rachte gwis iden Beibnachten und Drei-Ronigstag), bas bodite Reft bes 3abre, obne Rmeifel besbalb, weil ber Umgug, ben fie in biefer bochbeiligen Beit balten, Felbern und Baumen Fruchtbarfeit fpenbet, wovon icon § 71 gebanbelt marb. Reben ihnen ericheinen auch oft bie entsprechenben mann: lichen Gottheiten, aus beren Ramen fie gum Theil ermachfen finb. Go marb in Nordbeutschland aus Boban, Bob und Goban bie Baub ober Gru Bob, Gru Gobe ober Gaue; bod ftellt Rein (Saus Burgel, Erefelb 1855 G. 39 ff.) Fru Baue und Fru Bauben mit ben romanifierten Matronennamen Gabiae und Gavabiae nicht ohne Schein gusammen. Mus Beru marb Ero (Beffesbr. Gebet 3. 2), Era ober Bera (Merfeb. Bauberfpr. I, 3. 1), Erte ober Berte, bie auch wohl Sarte, felbft Sarfe beift, wo bas t ber Ableitung ale Diminutiv gu fagen ift. beutet Abalbert Rubn ben in Rieberfachsen, wie er Beitschr. V. 373 nach: wies, noch fortlebenben Ramen ber Fru Frete nicht aus bem norbifden Frigg, fonbern, auf bas Frea bes Baulus gurudgebent, als Diminutiv; früher wuften wir nur von ihr aus Eccard Germ. p. 390, und beutschen Orts: namen wie Fredenborft, Doth. 281. In Mittelbeutschland beißt biefelbe Gottheit Frau Solla; im Guben ericeint neben ihr Fran Berchta, ber ein mannlicher Berchtolb entspricht; bier und ba führt fie auch andere mehr verachtliche Ramen (Stempe, Trempe, Berre). Der Blaube an fie idmadt fich jest freilich immer mehr ab, mar auch nach Lanbicaften von jeber verichieben; bas Gemeinsame beffen, mas uns noch übrig ift, faße ich mit Benugung ber Borte Beinholbs (Deutsche Frauen im DR. G. 35) gufammen:

Die Götlin ist eine febr bebre Frau, eine sorginne und irrenge Lenterin großen haus und homesens. Sie zeigt isch ben Menschen am öftersten in den Jweisten. Da dall fie, wie einst Nertbus, iben Umgudurch das Land, und wo sie nacht, ist den Federen Segen für das fünfige Jahr gewöße. Darum wire ibe nach bei der Ernte ein Danlopfer gebracht: ein halmbischel wird nicht abgemabt, sondern unter gewissen Bebräuchen der Frau Gode u. f. w. (Bergddendickstruß) geweit, wie auch wohl sie Wode Pferh kefelb. Bed bem Jwoissenungse fieht

fie nach, ob bas Adergerath an geboriger Stelle fich befinbe, und webe bem Anechte, ber nachlagia mar. Am aufmertfamften ift fie fur ben Glachsbau und bas Spinnen. Gie tritt in bie Spinnftuben ober ichaut burch bas Tenfter und mirft eine Bahl Spulen hinein, Die bei Strafe abgefponnen werben follen, wie alles bas in anbern Sagen auch von ber ihr ente fprechenben mannlichen Gottheit berichtet wirb. Reifige Spinnerinnen befcentt fie mit fconem Rachfe, faulen befubelt fie ben Roden. Bu Beibnachten und wieber ju Safonacht muß Alles abgesponnen fein und bann ruht fie bon ihren Banberungen. Ihren Umgug balt fie auf Bagen ober Bflug; an ibre Stelle tritt aud, fur Binnenlande feltfam genug, ein Schiff. In Bornere Sagen aus bem Orlagau 113 fabrt Berchta mit einem Bflug übers Bager in einem Rahn. Sier fehlt nur noch ber Bagen, ber bei Gertrub nicht vermifst murbe. Aber G. 173, 182 ericeint auch er, Reben bem Bflug ift noch bie Rabwelle burch ben Ramen "Rabeperchte' auf fie bezogen, Borner 157. Bir feben bas allumfagenbe Befen biefer boben Gottin bell beraustreten; Bagen, Bflug und Chiff, im Begriff vermanbt und felbft im Bort jufammenfallend (val. Bflugichar' und GDS. 56) find Sombole ber Ginen großen mutterlichen Gottbeit. thete Mabden werben babei gezwungen, ben Bflug ber Gottin ju gieben, eine Strafe ber Chelofigleit, benn bie mutterliche Gottheit begunftigt bie Che. Bgl. C. 393. 3hr Schiff gieben bie Deber, einft bie Briefter ber Gottheit, welche bie Bebefunft gelehrt babe. 218 Spinnerinnen erfcheinen auch fie felbft, wie wir ben Roden icon bei ber Frigg fanden. Bugleich ericheinen Solba und Berchta ale Segerinnen bes Rinberfegens. Die fchlefifche Spillabolla (Spille - Spindel) nimmt bie Rinder mit fich in ihren Brunnen, aus bem fie auch tommen, und führt fie neugeboren tinberlofen Eltern gu. Go merben gu Roln bie Rinber aus Runiberte Bus gebolt: bort aber figen fie um bie Mutter Gottes berum, welche ihnen Brei giebt und mit ihnen fpielt. Maria ift bier wie fo oft an die Stelle ber beutschen Urgottin getreten, ber Bellig ober Bolbg, Die man gud in ber Tiefe ber Mut golbglangenbe Sallen bewohnen lagt, wo fie umgeben fist von ben noch Uns gebornen. Bolf Gotterl. 35. Bon Berchta mag Mebnliches ergablt worben fein, wenigstens gieben in ihrem Gefolge bie Geelen ber ungetauft verftorbenen Rinber, wie wir Goldes icon bei Bharailbis und Abundia fanben. Rach anbern Cagen umgeben fie bie Beimden ober Elben, von welchen wir jene gewifs als Geelen ber Tobten (Freund Sain) ju benten baben, und fo gleicht fie ber Ronigin ber Glien und Geen in ben romanifden und britifden Cagen. Auch die ichmebifde Sulbra ericeint in elfifder Umgebung, und in Frau hertens Berge mobnen bie Unterirbifden.

### 113. Serfa Jordh Bifa.

1. Bon Frau Bera ergablt icon Gobelinus Berfona im 15. 3abrb., baß fie nach fachfichem Glauben in ben 2molften burd bie Luft fliege und Ueberfluß geitlicher Guter verleibe, Doth, 232. Bgl. Boefte Stidt. f. M. I. 394. Bon ibrem Ramen icheint Berte (auch Berten, Barte, felbft Sarfe), Diminutivform. In einer angelfachfifden Gegensformel (Erce erce erce eordhan modor) with fie ale Erbenmutter angerufen. 3m Savellande lag ber Sartenftein, ein gewaltiger Granitblod, barin mobnten Die Unterirbifden, mit benen fie, ale bie alten Giden gelichtet murben, nach Thuringen auswanderte. In eine Soble bes Beras trieb fie Rachts ibre Birfde, Rebe und andere milbe Thiere; Die Dadfe biegen ibre Comeine. Gie wird ale Riefin gebacht, und marf auch einmal einen gewaltigen Stein nach einer driftlichen Rirche; fonft erfceint fie wohlthatig und ihr perbantt man bie Ginführung ber fleinen martifchen Ruben. Wenn ber Blache um Bartholomai nicht eingebracht mar, brobte man, Frau Sarte werbe tommen; fo forgte fie auch fur bas Binterforn. Den Dagben, bie bis jum Beibnachtsabend nicht abgesponnen batten, gerfratte ober befubelte fie ben Roden. Bal, Rubn 126 mit ben Unm. und Commer 8. In Beftfalen beißt biefelbe Gottin Sirte ober Surte, und wieberum ift bier ein Bertenftein ober Berchenftein nachgewiesen. Auf fie foll bie Hercynia silva au bezieben fein. Boefte Atidr. f. Mpth. I. 393; pal. jebod Glud Die teltischen Ramen G. 10, 13. Done Ameifel gebort bieber auch bie gelbrifche Erte, von welcher fich Erteleng ableitet. Rach ber Chronit biefer Stadt bat Erteleng Urfprung und Ramen von einer ebeln Frau Erla, Die gemeinlich bie Frau gur Linde genannt und ein mannlich Beib gemefen ift. Wie wenig man, ale bie Chronit gefdrieben murbe (um bie Mitte bes 16. Jahrh.), bie Erta ber Dothologie und Belbenfage noch tannte, zeigt bie fernere Melbung: "Bur Bertbeibigung bes Baterlands babe fie ben Tob nicht gescheut und allen Dannern ein Beichen ber Tapferfeit gegeben.' Dargestellt marb fie, bas Schwert entblogt in ber Rechten, in ber Linten ben Schild, fonft unbewaffnet. Dein Rheinland III. Mufl. 370.

Ruhn 91G. 482 hat in Frau Sarte bie Tochter Bios ober Serus vermuthet und babei ben Devestteig, ber jum Sartenberge fuhrt, als Li-

- 2. Janger icheint ber Rame ber Joebb, ber Mutter Abots (vg. 112), wie unsete, Arbe' erst aus bem einsachen ero hera abgeseitet ist. Meth. 229. Wie aber der Donnergott Abot, der erst aus dem Jimmetsgatt Apr entstanden sein mag die Joedd jur Mutter batte, so beier wood is der der der Abot. Arbeit der Abot. Der Abot. Abot. Der Mittle armaßtit war, spricht noch sier M. Masser Ansicht. Der der Gelab beitigen Baum, S. 400, Linde, finden mit auch del der Holds und andern ihr vossenlich gleichen Gettinnen; die Gründung einer Stadt bas fie vor issen worasch.

#### 114. Solba und Berchta.

- 1. In bem Ramen Solba will Doth, 244 ben Beariff ber milben, anabigen Gottin ausgebrudt finben. 3d überzeuge mich immer mebr', beißt es 899, ,daß Golda nichts anders fein tann, als ber milben, autigen Frida Beiname.' Much bie entsprechenbe norbifche Sulla, Bulbra will Grimm 249 aus bem altn. Abj. hollr (propitius), nicht aus bem altn. hulda, Duntelheit erlautert migen. Gleichwohl berührt fie fich fo vielfach mit bilbe (D. 108), bag ber Gebante an heln, verbergen, bas biefem Namen gemife, vielleicht auch jenem Sulba gu Grunde liegt, nicht abguweifen ift; felbft an Sel, bie verborgene aber als Tobesgottin im Norben fo tief berabgewurdigte Gottin, entbricht man fich nicht gu benten, wenn fie juweilen baflich, langnafig, großzahnig und alt, mit ftruppigem engverworrenem Saar (Mpth. 247) vorgestellt wirb, und Sterbliche burch ben Brunnen in ihre Bohnung gelangen, wie Ran, bas Rebenbild ber Bel, Ertruntene aufnimmt: ober wenn fie in Schredenenachten burch bie Lufte brauft und bas milbe Beer anführt, bem außer Begen auch Gefpenfter, bie Seelen ber Berftorbenen, augeboren.
- 2. Der Name Berchta bezeichnet bagegen die leuchtende, glängende Göttin, und obwohl auch sie so wenig immer hold und gütig erscheint als Hobba fläts grimmig und surchtbar, der heutige Kolftsglaube viellmehr auch bei ihr die grauenhaste Seite hervorzutehren, ja sie noch tieser beradhur wärdigen psiegt als Hobba (Mrch. 280), so erscheint sie doch in ältern, dalb bistorischen Sagen §. 115 ihres lichten Ursprungs nicht unwürdig, und die meige Frau unstere Jüstfenschlieber beist nur Bertha, nie Hobba.

Die nun, wem ursprünglich Berchta und Holda die Gegensche von eicht und Sinsteniss ausdrücken, wie sie in der Erscheinung der hel fich verkunden zeigen? Wir sohen, das diese Gottin der Unterneit wie zeiresig im Karzival eine sichte und eine dunkte Seite batte: sie tennte also, ie nachem sie dern Wensschen die eine oder die andere zutehrte, als lichte (Bertha) oder als dunkte Gottin (Juda) ersschein. Daß sich glich gelt mit Beiden, hulba und Berchta, ja mit Jibe und Fresja, in ihrem Begug and die Seesle der Resslechen berabt, da die is eisberige Darstellung nachgemiesen; selbst bei der Göttermutter (§. 97) sind wir an gel erinnert worden, und Fress, ja Obins Berchstmisse zu ihr und der Deit abet Mite auf deben sich berausgessellell. Als Seesla das Wied oder Odin abs Mite auf

bem Tobtenichiff gefahren, ein Land ju begluden, basfelbe Schiff brachte ibn ber Unterwelt gurud; als Schwanenritter fanbte ibn Artus aus bem boblen Berge, wo er bei Juno lebte, bie nur Frenja fein tann, bie wir auch im Benu berge finden, wieberum gwar in lateinischer Uebersebung, aber boch ertenubar und felbft burch bas "Frau Frene' bes fcmeigeris iden Tannhauferliebes als Frenja verrathen. Much in ber Ronigin ber Elfen und Reen, welche bem Thomas von Greilboune Birich und Birich. tub als Boten ber Unterwelt fenbet, erteunen wir fie in ihrer unbeim: lichen Bermanbticaft mit Bellia. Es ift ein tiefes, fcauriges Gebeimnifs, bas unfere Mothologie bier nicht ausspricht, aber andeutet: Tob und Leben, ja Lieben und Sterben find ungertrennlich verbunben. Mus bem Brunnen Swergelmir in Rifibel find bie urweltlichen Strome bervorgequollen, von bem Geweih bes Connenbiriches fliegen fie babin gurud; bort ift auch Solbas Brunnen, aus bem bie Geelen ber neugebornen Rinber tommen, wo bie Beifter ber Berftorbenen weilen. Und fo reicht fich nicht blog im Menfchenleben Unfang und Enbe bie Sanb; auch bas Leben ber Ratur erftarrt alljabrlich, es verschwindet von ber Dberflache und birgt fich im bunteln Reiche ber Bel, wenn 3bun, bas grune Sommerlaub, von ber Belteiche fintt. Much Frenja und Frent, alle Banengotter, felbft Obin als Uller ober Oller, Buotan, ber im Berge folaft, find bann in bie Tiefe wieber gurudgenommen; aber im Grubjahr fdirrt ber Rerthus Bries fter ibren Bagen von Reuem : bas Coiff ber 3fis wird auf Rabern über bie Berge gezogen, ibr Bflug lodert bie Erbe und ladelnb ichlagt Gleaf, ber neugeborene Anabe, auf feiner Garbe bie Mugen auf. Doch ichon im Mittwinter, wenn bie Conne fich perinnat, wird bas Reft ber iconen Gotter gefeiert, Frents, Frenjas und Gertrubs, ja Dbins Dinue getrunten; bann halten auch Solba und Berchta ihren Umgug, Die Ahnung ihres rudtehrenben Reichs ift erwacht, und in ben Binterfturmen ftreuen fie ibren Gegen aus.

An bem Bezug ber Nerhols, ber Greijo, ber Holba um Bereita auf Sellia feben wir, wie die deutschlie Gottheiten, die Göttinnen zumal, in einander fliegen, wie diellicht auch urtprünglich Alle aus Einer sich entwicktlich aben. Gleichwohl läht sich ein Unterfeiche selbsalten, jede auf ihren eigentheimideen Archie beschefunden. Sel felbs, ihre Urquelle, die verforgene Erdmutter, wagt sich als Todesgleitin nicht leicht an das Licht, und wede, wenn es gelöchieht wenn sie auf bereibenigem Ross umreitet, benn den Kommit fie als Beit und erwärzt die Rentleine. Greinsische

ift Berchtas und Solbas Ericeinen; aber auch fie find nicht immer gutig und anabig, bod nur bem Couldigen, bem Reibifden und Faulen, pfiegen fie fich finfter und unfreundlich ju zeigen. Unter fich find fie taum periceieben: bod ericeint Berchta nicht ale Brunnenfrau wie Solla (pollabrunn Bernaleten Mip. 121), Die bagegen als Spinnerin nicht gu begeg. nen pflegt; auch bat Solba feinen Bezug auf bas geft ber Ericeinung (Epiphania, Berchtentag, Dreitonigetag); barin nabert fie fich ber Bel; fie ift nicht bie Konigin ber Beinden und Elben wie Berchta (Doth. 253), Die fich barin ihrerfeits wieber ber Bel an Die Geite ftellt und mit Silbe und Pharailbis berührt. Doch bat auch Golba Elben im Gefolge, Die nach ibr bie guten Solben' beißen (Doth. 424. 5), Sulbra ift Ronigin bes Sulbrevolfe (D. 421). Solba, Die wie Rerthus im Bagen fabrt, wie Bertha an ber Spipe bes muthenben Beeres giebt, wohnt haufiger im Gee, im Teich, im Rinberbrunnen; aber boch auch im hohlen Berge, im Benusberg, im Borfelberg, und wie ber Sulbreflat, ihre munberbare Beife, berühmt ift, lagt Frau Sulli in Franten liebliche Beifen bernehmen, die einem Menichen bas Berg im Leibe fcmelgen mochten; Rinber merben barauf zu laufden gewarnt, fonft muften fie mit Frau Gulli bis jum jungften Tage im Balbe berumfabren. G. Fries Btichr. f. D. D. I, 27. 28. 3m Riffbaufer ift fie R. Friedriche Musgeberin (Rubn DS. 247. 9), andermarts bes im Berge ichlafenden Gottes Gemablin, und im Solleberg haufen Die Delten ober Multen (Rubn 98. 322), Die nichts anders find als Beifter ber Berftorbenen, von olla, Topf, Urne; vgl. jeboch Rubn DS. 485, DS. 645, wonach fie bie Eltern bebeuten murben. Ru ihnen ftellt Rubn 295. 64 auch bie Schonaunten.

Wenn holde nur ein Beiname ber Frigg sein soll, was ihren Bezug auf Freiza zu verneinen scheint, so sit des dier Julammensallen mit biefer schlagend, wenn sie nach Bieffs S.G. 12 in den Frau zollen Stein bei Fulde, in verschem una furchen sein, so in der Freize kann der Biglie bei beitere Teknhonen um ihren Mann and Woss 38.5, der ber bartte Stein davon erweichte. So sagt man nach Woss 38.5, der wenn der Winde ber der die eine fleige in der fleige die Königsteckter, welch wegen einer Heine won ihren Geaf sein sich fein der fleige der der der die eine fleige und erzeich werden fleige und der Wossen sie der fleige und der fleige fie um ihren Mann werinende holls der eine Verlässigt sie der fleige der der fleigenden Mossen, Klagemüttern (M. 403. 1088). Odla der fleigentijde der der siegenden Wesche, deren Estimmen im Wader füssenken

raunend und mubend vernommen wird, weshalb fie auch Rlagemuhmen (holzmuoja, holzmuwo) genannt werben. Gie find befonbers um ben Dberbarg ju Saufe, wo bie Rlagefrau auch Leibfrau beißt. Gie begabt mit Sorn, Bunichbut und Mantel (Broble RB, 81-89); Diefelben Stude perleibt Dbin, und fo ericeint fie ale Bobans Gemablin, Frau Solla beruft fic Broble SG. 155 barauf, bag fie ein Recht habe, am Grau Sollen:Abend im weißen Gemante gu fiten und gu beulen. Ral, Sarris II, 6 mo basfelbe pon ber "Saulmutter' berichtet wirb, Die mit ber flagenben Mutter Bolla eins ift. Gin beffifches Marden (AM, 13) ergablt auch von brei begabenben Saulemannerden, DR. 424. Die Rlagemutter, Die in ,wildiu wip' überhaupt übergeben, werben auch als Bogel, namentlich als Gulen (Leichenpogel) gebacht, beren Ericeinen ben Tob anfunbigt. Sieber gebort bie bem milben Beere poraufflatternbe Tutofel, Die bei Lebzeiten eine Ronne gemefen fein foll, DS. 311, die mit ihrer heulenden Stimme ben Chorgefang ftorte, nach bem Sobe fich bem Sadelberg gefellte unb ihr Uhul mit feinem Subu! vermifcht. Gie beift auch Tuturfel und pergleicht fich ber alten Urichel ber ichmabifden Sage, in beren Berge bie Ractfraulein wohnen und bie felbft ein foldes Rachtfraulein ift. Huch fie jammert, aber nur um ibre Griofung, Die jest nicht eber geicheben tann ale bie ein Sirid eine Gidel in ben Boben tritt, aus ber Gidel ein Baum ermachft, aus bem Baume eine Wiege gezimmert wirb; bas erfte Rind, bas man barin ichautelt, tann fie erft wieber erlofen. Dieje Urichel ift aber, wie Meier XXII felber fagt, nach bem Berge benannt, in welchem fie wohnt; auch bie Tutofel tann nach einem Berge beißen, ba Dfelberge nebft bem in Bor : Geel : Berg fo arg entftellten Borfelberg vielleicht einft Menberge, val. Rubn 295. 335, vielfach bezeugt finb: bie Oftara und bie beil, Urfula tann alfo bier aus bem Spiele bleiben. Der tutenbe 2lfe (hornbytvaldr) mar Dbin ober Beimball; eift als ber Rame nicht mehr verftanden wurde, wird man Diele in Urfel, entftellt und bie Tuturfel als Gule verftanben baben. Bal, jeboch Rubn 293. II, Rr. 16.

Wie holds hier in die Klagefrau, so geht fie mohl auch in die milben frau en über, im Treit Calige ober Calinge Fraulein gernant, wo fie prour mehr Jeen als Elbinnen gleichen, aber doch desauberheim Gelang mit ihnen gemein haben. Singerie Cagen 23. Die "Calgfraulein" find vor bem Cainbenfall gezeugte Kinder Mdams, die noch paradicisister und ichulb genießen: damm musten sie sich in hoholen und Walder jurdigieden und ben Umgang der verborbenen Menfahelt meiben. Aus Surgeln und Rrautern bereiten fie fich fcmadhafte Speifen; ibr Saustbier Die Gemfe ift ihnen gabm; fur Sipe und Ralte find fie unempfindlich. Bernaleten Deftr. DR. 244. Die milben Grauen bes mittlern Deutschlands baben ibren Mufenthalt bei alten Dalbergen und Greifte inen Bolf 285. 150, und bie Ginbrude in ber milben Grau Geftubl bei Dauernheim (Bolf &6. 83. Muth. 403), Die von Sanben und Sugen ber gu Gericht Gibenben berrubren werben, bezieht ber Bolfeglaube auf Die wilden Frauen, Die bier mit Dann und Rind hauften, ale bie Steine noch ,mell' maren. Rommen auf andern Freifteinen zwei Bertiefungen por, fo faß ba ,bas Beiberl mit bem Mannerl.' Go geigt man anbermarte ,ber wilben Frau Saus', ber milben Rrau Berg' u. f. m. Dit gaben bagu nur Boblen ober auf: fallend gestaltete Gelfen Beranlagung; aber bie Bobnung ber wilben Frau bei Birftein, Landger. Reichenbach in ber Betterau, ift wieber ein alter Freiftein. hier galt fie fur eine Bauberin, ber, fo weit fie fab, Mues gebntbar mar. Freifteine biefer Urt maren vielleicht auch bie mehrfach nachgemiefenen Spielfteine ober Runtelfteine, Die von ihrer fpinbel: abnlichen Geftalt benannt find und bas Bolt an bie fpinnenbe Gottin erinnerten, moraus fich ber Rame "Rriembilbe fpil' beutet. Daneben erideint aber auch ein Rriembilbeftein, Brunbilbeftein (Belbenf. 155), jo jener unter bem Ramen Lectulus Brunichildis boch berühmte auf bem Gelbberg, bei bem auch ein Brunbilbeborn vortommt ; ferner jener Frau : Sollenftein, ber Sollenftein bei Spich in unferer Rabe, ober ber Soblftein (Londer 258), bem ein Blumenovier gebracht wirb. Much bie baufigen Rodenfte ine werben bieber geboren. Gingelne folder Roden: Runtels ober Spilfteine, Die auch Die frangofifche Sage auf halbgottliche Befen bezieht (quenouille à la bonne dame, à la bonne fée), scheinen auch gu Grengiteinen gebient gu baben; mehrfach finbet fich ber Rame Solla bei folden, wie bei Grengbaumen (Soder Alterth. ber Rheinl. XX, 128). 3m Tarforfter Beisthum von 1592 beißt es: "In Frau Sollenbaum, ba ftehet eine Dart'; auch in ber Rabe von Bertheim wird ein Frau Sullenbaum' genannt. Diefe Spilfteine lagen enblich auch Frau Solle als Spinnerin ericeinen, pal. S. 404. Spinbeln pfleat Solla an fleibige Spinnerinnen auszutheilen und ben Spinbelftein, welcher bie uralten Grenjen von Burgund bilbete, batte bie Gottin felbit unter ihrem Urme babin getragen und aufgerichtet. Saufig beißt fold ein Stein Gollftein, mas nicht etma aus Sollftein ober Sollenftein verberbt ift, ber Rame gebt vielmebr auf ben gellenben Sabn, ber ein Lieblingsthier ber unterweltlichen Gottin

ift. Der Sabn trabt in ben Galen Bels; er ift auch ibr beliebtes Opferthier. Bie Frea nach Remble (Sachfen in Engl. 297) eine Cousaottin ber Gelber und Grengen mar, fo mag Solba in Deutschland bafur gegol: ten baben. Go ließ Lufthilbis (Rheinl, 144) eine Spinbel, Die noch beute in Luftelberg gezeigt wird, hinter fich berichleifen, und Dic Furchen, Die fie jog, murben gu Grenggraben. Go finden wir bei Burich einen Rriembiltegraben Beisth, I, 48, Berngleten Alp, 25 ; in Giebenburgen (nach Griebr, Muller Giebenb. G. 26) einen Fraboltegraben. Bor Jahren foll eine Frau bie Quelle, welche bort fließt, eingefaßt und mit einer Rinne berfeben baben. Go ericeint ein Chriembilbegraben auf bem Mibis bei Rurich in ben Schlogruinen ber Schnabelburg, Rochholg I, 9; fo wies Remble bei ben Angelfachfen einen beiligen Grengbaum nach, welcher ber Freitage. baum bieß; mo ber Bejug auf Frea nabe lag: an ihrem Tage maren etma bie Berichte unter biefem Baume gehalten worben. Un bie Stelle ber Spinbel tritt an andern Sagen ber Bflug, gleichfalls bas Symbol einer Bottin, und ber indic, superst, de sulcis circa villas spricht c. 23 pon une verletlichen Grengfurden, Die um Orticaften gezogen murben, mas auch romifde Sitte mar. Es tann aber nicht jufallig fein, bag wir Frau Solla ober bie an ibre Stelle tretenben wilben Frauen, ja nach DR. 1002 auch bie Beren an alten Freifteinen und Dalftatten antreffen. Dalftatten maren auch jugleich Opferplate, wie Tempelhofe und Gerichtsbofe noch fpat jufammenfielen und icon lectulus uns einen Altar bebeutete; pal, lit de iustice. Das erflart jugleich bie Seiligleit ber Freifteine, Die Afple maren. Bie ber Solla die Grengen beilig maren, wie bei Uller (Soller), bei Befion, bei ben unterweltlichen Flugen geschworen murbe, fo merben auch bie Berichte, welchen Opfer vorbergiengen, unter ber Obbut biefer bebren Gottin geftanden baben. Die Linde, Die ber Bolla beilig mar, biente am baufigften als Berichtsbaum, RH. 796. Dafelbft ift auch ein Soltgericht to spelle unter ber Linbe' begeugt, und Richthaufer und Dinghofe in ben Stabten findet man unter ber Benennung Spelbus, Spielbus, RM. 806, mas auf Die Spindel ber Gottin gurudgeben tonnte, menn man eine Bermechselung von spil ludus ober spel narratio mit spille fusus annabme. Bielleicht ertlart fich baraus felbft bas Bort Rirchfpiel,

3ch habe mich oben geweigert, die beilige Urfula berbeizugieben, weil es mir auch nach Schaebes Schrift (Die Sage von ber beiligen Urfula Sannover 1854) preisselhaft blieb, ob sie beutich mpthifden Grund hatte.
Bare wirflich bie Legenbe auf Taufdung bes Bolts berechnet arweien.

fo folgte nicht im Minbeften, bag ihr ein beutscher Dothus ju Grunde liege: je ftarfer ber Betrug betont murbe, ben man mit ibr getrieben babe, ie meniger mar man geneigt, echten Grund babinter ju fuchen. Das Seis benthum mag ber bobern driftlichen Babrheit gegenuber ale Lug und Trug ericbeinen, aber gewife nicht in bem Ginne ale ob es ein wills fürlich Erfonnenes mare. Much ichien bas bei bem Urfulabienft berborges bobene Coiff obaleich es fic auch bei ber 3fis, bei Rebalennia, bei Banne Thetla, ja wie ich glaube felbft bei ber Rerlhus findet, boch fur Urfulas Gottlichfeit nicht gu zeugen fo lange man nicht fab wie fie obne Schiff von Britannien nach Roln batte gelangen tonnen. Best aber muß ich fie bennoch fur motbifd balten, nachbem es ju Tage getommen (3. 5. Reffel St. Urfula und ibre Gefellicaft Roln 1863. 6. 15 u. 166), baß urfprunglich nicht Urfula fonbern Binnofa an ber Spipe bes Jungfrauenbeeres ftanb. 3m Rolnifchen Dialett bebeutet Binn Stachel, und Binnofa foviel ale Spinofa. Es begreift fich, bag man einen folden Ras men, ber an ben Schlafborn erinnerte, mit bem Bronbild in Tobesfclaf gefeutt murbe, die als Dbins Gemablin felber einft mit Tobesftaben getroffen batte, nicht an ber Spige ber Schar bulben wollte, Die aus Bris tannien, bem Tobtenlande tam. Aber gerabe, baß man fie befeitigte und in ber Burbe einer britannifden Konigstochter burch Urfulg erfente, perrath bie Abficht, ben beibnifchen Urfprung ber Legenbe ju verbergen. Zabelnswerth finden mir baran nichts. Es that Roth, endlich auch biefen beibnifden Gult, bem bas Bolt nicht entjagen wollte, driftlich umgubilben wie man nach ausbrudlicher Borfdrift bes Oberhaupts ber Rirche beibnifde Tempel nicht nieberriß, fonbern in driftliche Rirden umgeftaltete. Die Rebe auf ben Tobestag ber 11,000 Jungfrauen, welche noch Binnofa an ber Spipe ber b. Char geigt, fest ber Berausgeber ine 8. 3abrb. Bergebens verfichert er, Urfula fei nur auf furge Beit vergegen und burch Binnofa verbrangt gemejen; ibr fruberes Bortommen magt er nicht eine mal ju behaupten, und die Tradition, bag Urfula Die Subrerin ber Coar gemefen, ift nicht alter als bie abfichtliche Befeitigung ber allzubeibnifc flingenben Binnofa. Uebrigens tann auch biefe ale Spinnerin (Spinnosa) gefaßt werben, ba wir wifen, bag Dornroschen von einer Spinbel getroffen in tobesabnliden Colaf fant.

### 115. Bertha Die Epinnerin.

Die beiben Seiten ber Bel, bie fcmarge und bie meiße, fceinen in ben Ramen Solba und Berchta geschieben, nicht fo in beren Befen, ba beibe icon und bafilid. freundlich und unfreundlich ericeinen tonnen, Diefem boppelten Befen ber Gottin entfprechend wird fie in frantifden und ichmabifden Gegenden Silbabertha genannt, morin icon Doth. 355 eine Rerbindung ber Ramen Solba und Bertha fab. Es tann aber auch Beife und Schwarze, Schonbeit und Saglichfeit an gefonberte Befen vertheilt werben, und fo geschiebt es RD, 135 ,von ber weißen und ichmargen Braut.' Bal. Das golbene Spinnrad in Bengigs Beftflav. Marchenfchat S. 45. Die weiße wird von ber ichmargen verbrangt, bie marm in bes Ronigs Arm fist, mabrent jene als weiße Ente burch ben Gogen. ftein in bie Ruche geschwommen fommt um bie Febern am Scerbfeuer bes betborten Gemable ju marmen. Diefem Marchen ift bie Cage von Bertha ber Spinnerin, ber fagenhaften Mutter Rarls bes Großen, auf bas Rachfte vermanbt. Bir befigen fie in verschiebenen Sagungen, Die altefte in ber Bremer Chronit, Meibom scriptt. II. p. 20-21, welcher fich bas nordfrangofifche Gebicht bes Adenes le Roi anschließt; junger ift bie Darftellung ber Beibenftephaner Chronit. Much in Italien mar fie burch bie Reali di Francia befannt, und auf fie bezieht man bas Sprichwort non è più il tempo che Berta filava. Damit ift aber bie golbene Beit ges meint, und fo zeigt fich icon baran bie mythifche Ratur biefer fpinnenben Bertha. Gin anderes Ertennungszeichen ift ihr großer guß (Berte as grans pies, Berhte mit dem fuoje): es ift ber Schwanensuß ber Frenja, ber von ihrer Balturennatur herruhrt, G. 377. In bem fo eben besprochenen RD. manbelt fich bie weiße Braut in eine Ente: ber fleinfte Diefer Bagervogel ift an bie Stelle bes großen getreten. In ber Bielandfage, wie fie bas Gebicht von Friedrich von Schmaben zeigt, find aus ben Schmanen ber Bolunbartwiba gar Tauben geworben, §. 129. Die Bermanblung in ben Soman fennt bie Boltefage felten; bod ift ber Soman auf bem Gee bei Ropenid eine Bringeffin, Rubn RS. 81, und bie Enge jungfrau (Baaber 266) pflegt fich in einen weißen Schwan gu manbeln, ja Dufaus batte faft bie gange Bielandsfage vernommen. Beil es aber von Frevja felbit nicht befannt ift, bag fie gleich ben Balfuren, Die boch aus ihr erwachsen find, Schwanengewand anlegte, fo beziehe ich mich auf vie Sage vom der Schwauenlirche bei Carben an der Mossel, Zeitsche Ungleich 1,305, wo die Junglrau Marie, die auch sonst an die Stelle der beutschen Freund zu treten Pflegt, Schwannegestalt annimmt, um einen in die Gefangenschaft der Unglaubigen gerathenen Mitter über Land wußere in die Heine genat zu tragen, gang wie sonst Wusean seine Genftlinge im Mantel over auf dem Noch & 66 durch die Leut beinntügt.

In ber Cage von Bertha, ber ferlingifden Abnenmutter,-ift von ibrer gottlichen Ratur nur ein großer Guß übrig; bei ber Reine pedauque (Regina pede aucae), beren Bilbnifs frangofifde und burgunbifde Rirden zeigen, ward ber Schwanenfuß jum Ganfefuß. Gie beift bie Reine aux pieds d'oison, und bei ber Spindel ber Ronigin Banefuß ichmur man einft gu Touloufe, vielleicht weil fie ben Lebensfaben fpann. Babricheinlich war an jenen Rirchen bie Ronigin bon Gaba gemeint, welche bem Ronig Galomon bie Butunft enthullt; Diefer Beifagerin batte bie beutsche Sage nach bem Gebicht von Sibplien Beifagung (aus bem 14. Rabrb.) Comanen: ober Gansfüße beigelegt. Mus ber orientalifden Ueber: lieferung tann ibr bas nicht gefommen fein; es mar als ein Reichen bos berer Abfunft von ber germanifden Gottin und ben weißagenben Schmanenmabden §. 107 auf fie übertragen. Als bie Ronigin bon Caba gu Salomon tam, war fie gwar fonft fcon, aber burd Banfefuge entftellt. Beil fie aber bem Solge, bas fest bie porlaufige Brude gu Galomons Ballafte bilbete, bie Gbre anthat, es nicht mit ben Rugen betreten ju mollen, weil fie mufte, bag es bestimmt fei, einft gu bes Beilands Rreug gegimmert gu werben, und barum lieber burche Bager matete, manbelten fich bie Ganfefuße in Die iconften Grauenfuße. Go ftobt bie Beliebte bes Staufenbergers, Die ibn als Balture im Rampfe beschütt batte, bei feiner Sochzeit mit einer Unbern ben Guf burch bie Bubne, Die Dede bes Gaales; er wird nur als ein munberfconer Frauenfuß bezeichnet; in ber alten Sage war er mohl auch ein Schwanenfuß: bas verfcmabte Bunfcmabden wollte an ihre bobere Ratur erinnern. In ber noch lebenben Boltefage (Mone Mug. 1831. 88) ift burch ben Ginfluß bes Bolfsbuchs bon ber Delufina aus bem Cowanenfuß ein Colangenfcwang geworben. Die Burg bes Staufenberger mar gabringifd, und bag une bier eine gabringifde Beichlechtsfage porliege, zeigt aud, bag ber Staufenberger mit ber neuen Braut Rarnthen (Caerinthia) erheitaten wollte. In bem Gefchlecht ber Rabringer tommt ber Rame Berdtolb baufig por, pielleicht in Beifebe ung auf ben Berchtung von Meran ber Belbenfage. Deffen gleichnamiger

Sobn erhielt nach bem Bolfbietrich Rarnthen; ein anderer, Sache genannt, Breifach und eine eble Bergogin, mit ber er ben getreuen Cdart, ben Bfleger ber Sarlungen, jeugte : burd beibe tonnten fic bie Rabringer Bertholbe, bie ibren Ramen von Rarntben ableiteten und bas Breisaau beberichten, an ben Abnberrn jenes Selbengefclechte fnupfen, Aber Botter pflegen an ber Spibe ber Stammtafeln und ber Ronigereiben ju fteben: ein mannlicher Berchtolb entspricht in ber Gotterfage ber weiblichen Berchta, Die auch Berchtolberli beift, Doth, 257, 884; in Schwaben giebt er weiß gefleibet, auf weißem Bferbe ber wilben Jagb porauf und in ber Gomeig wirb ber Berchtolbe Tag noch jest feierlich begangen. Wir feben alfo Dbin als Abnberrn an ber Spine beffelben beutiden Gurftengeichlechts, bem in ber Beftalt jener Schwanenjungfrau auch Frepja porftebt. Ginen Begug auf bas Breisgau zeigt auch bas Salsgeschmeibe ber Frenja, bas Brifingamen (Brisingorum monile) beißt. 3m Becmulf wird unter Brosinga mene ein Schat verftanber, welchen Beime, ein Dienftmann Raifer Ermenriche, nach ber beerglangenben Burg getragen babe. 3m Breisgau aber follte nach ber Belbenfage bas Barlungengolb im Burlenberge (bem Berge bei Burglen unmeit Bafel) liegen. In ber Rabe ift grich ber Benusberg nachgemiefen, por welchem ber getreue Edart, ber Bfleger ber Breisgauer Sarlungen, nach ber Boltsfage Bache balt, wie er auch ber milben Jaab marnent porauszieht. Alles beutet an, bak ber Breisagu eine Sauptftatte bes Cultus ber Frenja mar, bie bort mobl noch als glangenbe Berchta verftanben murbe. 3m beutiden Tannhauferliebe bieß fie Frau Benus, wie G. 403 im fdweigerifden noch Frau Freue, aus ber bann in ber Schweig bie b. Berena erwuchs, von melder Rochholg viel ju ergablen weiß. In bem Ramen ber Beiligen werben mit bem Spruche Frene Frene borra mea!' Bangen pertrieben wie bie frangofifden Ronige bie beilenbe Sanb von Brunbild ererbt batten,

Im Burlenberge lag nach MS. II, 169 ber Jmelungenhort (Amelungenhort). Er fällt aber mit bem Nibelungenhorte, ber nach MS. II, 241 im Aufenberge liegen sol, pusammen, wosiur jest ein neues Zeugniss beigubringen ist. Auf bem Nibelungenhort lag ein Jiud: benfelben sinben wir auch an Brifingamen, dem halband ber Arenze, hosten. Rach Physligale, a. 17 freite Wisblur ble Lachter Ausb bes Reichen, und gab ihr pur Morgengabe brei große Guter und eine goldene Reite. Darauf verließe er sie und nachm eine andere Trau. Alls seine Söhne ermuchsen frobetten fie jehrer Mutter Morgengabe; aber Damalb, ben ei nie neuen Che erzeugt batte, verweigerte fie. Da legten fie einen Gluch barauf und faaten, bie golbene Rette folle bem beiten Danne in ibrem Gefdlechte ben Tob bringen. Bie biefer Gluch an Ronig Mani (Feuer?) bei feiner Sochzeit mit Stialf (Beben), ber Tochter bes von ibm erichlagenen Grofti, in Erfullung gieng, indem ibn die Rette erwurgte, mag man Pngl. c. 33 nachlefen. Much in beutide Sagen ift ber Bug verflochten, bag einer an golbener Rette bangen und erwurgen muß. Go feben wir Brosing & mene ale Chat gefaßt, an bem ein Auch baftet, mabrent auf bem Sale: band Brifingamen, gleichfalls einem Bert ber Bwerge, berfelbe gluch rubte. Muf bas Breisgau icheinen fich beibe gu begieben; ber Schat febrt auch bei ben Bergogen von Babringen noch einmal wieber. Urfprunglich follen fie Robler gewesen fein, Die einft beim Mufraumen bes Deilere geichmolzeues Erg am Boben fanben, bas fich als gutes Gilber erwies. Go brachten fie einen gangen Schat gufammen, mit bem fie einem romifden Ronige in feiner Bebrangnifs ju Silfe tamen und jum Lobne bie Berjogemurbe erlangten, D. Rheinland G. 50. Comerlich mar aber ber Breifacher Chat aus gefcmolgenem Erg gewonnen, fonbern aus ben Golb: mafchen bes Rheins, wie wir ben aus bem Aluf gewonnenen Ribelungenbort auch bem Rhein gurudgegeben finden, wovon icon Atlatw. 27 meiß:

> Rur ber Rhein foll fhalten mit bem verderblichen Schap: Er fennt das afenverwandte Erbe ber hniffungen. In ber Boge gewälzt glupn die Baltinge mehr Denn bier in ben Sanden ber Dunenfone.

Die sweite Zeise bezeugt, daß es auch der Abein war, aus dem er her tibete, was im sweiten Sigurckliede verschwiegen ilt. Bgl. § 106, 3. Der Anthelium in Browings mene im Bewoull ungeachtet feichnt doch von den Angeljachsen der Name des Halsschwänds der Freeza nach dem Rocken gekommen. Achsikh wird es sich mit dem der Sigerkleichen. Bgl. isched Müllendess Zischer. All, 303. Als Breisacher Schae Erispiament) ward des Abeingelde erst in die gelbissige, dann in die nordischen Argeiten ausgenomment. In Bruchmanns Magnalia Dei in aubeterraneis, Braunschweis 1727 heist es S. 28: "Brisgovia, ein Stick Lander am Rocken, gränget mit Schwachen und dem Schwarzsche den Schein, gränget mit Schwachen und dem Schwarzsche den Schein, gränget mit Schwachen und dem Schwarzsche den Schein, gedigtet mit Schwachen und dem Schwarzsche des S

wird noch jest jährlich jwischen Bassel und Mannheim sie 45,000 Feis. Gold aus dem Rheine gewassen. Zwischen Jstein und Mannheim beträgt aber ber Gehalt der Goldgreitinde des Meines S2,000 Risometres, was einem Bruttowerth vom 165,820,800 Fis. exprassentiert. Rechnet man bingu was seit dem 5. Jahrh. die auf biefen Zag aus dem Rheine gewomen ist, so ergleich sich ein Schop mythischen Berbertschung nicht unwürdig.

In dem Grimmschen AM. 14 wird der Platifolis der spinnenben abe, et aus der Schwangeslatt übrig ist, aus dem Areten des Spinnradb erflärt. So scheint auch die nur als Beiname der Bertota zu soßende der Bertota zu soßende der Bertota zu soßende der Bertota zu soßende der webt wie bei bei beit beit beit genacht, auf dem Ackregerith, das nicht unter Dach und Jach geschaft is, bezumtrampelt, mit der Borstellung des Platifizes verbunden, so das auch hier die Rerichtung mit der keilbiden Alloung, so mit bem Ramen in Bessehung till Die Berwandlung des Ganssusseh der Reine Pestauque in den großen Juß der terlingsischen Alhenmutter Bertha fönnte schon durch abnliche Nusbeatungen vermittelt worden sein.

Der Berchta ist im Bolleglauben St. Lucie verwandt. Den Luciensichein ein zitternves Licht, aus bem gewahrsagt wird, beobachtet man in ber Luciennacht. Bernaleten Alfp. 114.

Ueber den obenewähnten Bertholdstag vgl. Die gleichenantte wuthol. Eftje von h. Runge Burich 1857. Da biefes örft befondert von Rebieuten gefeiert wirb (Nacht. 1, 230), so ift der Uebergang von Berthold auf Wartholomatus, der den Mohl bolt, nicht ummöglich. Allerdings old auch zu Bartholomatus (24. Mug.) das Redvert beendigt fein, Runge 23, da mit biefem Tage der herbit beginnt. Aber Wustan dann sich als Kellermeister durch Bartholomatus bertreten lagen und das Gertiebe von Kelleuten Opfer empfangen. Besonders ift es die Berchenacht (5. Januar), vom deren Witterung auf ein gutes Weinigder gefoßen wird.

## 116. Die weiße Fran.

Wir finden unsere segenspendende Göttermutter in Sage und Dichtung die gute Frau genamt, bona domina, bonne dame, auch bona socia, woraus die Benfgia, ein Beiname der Herblas, bervorgieng, Mpth. 261. 265. Sie heißt ferner die weiße Frau, wie der Name Berbla gleiche Bedrutung dat, und wegen beren Beuga auf den Taa der

Erscheinung (Epiphania) Befana. Die weiße Frau, Die in beutschen gurftenfologern fputt, pflegt aber ben Ramen Bertha fortgufuhren, welchem Gefdlecht fie fich auch ale Mbnfrau anfnupfen moge, Doth. 257. Um Befannteften ift jene Berbta von Rofenberg geworben, Die als Abnfrau ber Berren von Reuhaus und Rofenberg in Bobmen ericheint, ja man hat gemeint, Die weiße Frau anderer Fürftengefclechter fei Diefelbe Berhta pon Rofenberg, beren Urfprung alfo in Bobmen gu fuchen fei. Gin Bilb biefer Bertha zeigt man auf jenem Schlofe Reuhaus, bas fie felbft im funfgebnten Jahrh. erbaut und babei ben Arbeitern, wenn fie es gu Stande brachten, einen fußen Brei, b. b. eine festliche Malgeit verfproden haben foll. Diefer fuße Brei, ju bem aber auch Rarpfen geboren, wird feitbem gu ibrem Gebachtnife noch alliabrlich am Grundonneretag ben Urmen verabreicht. Un ben genannten Speifen ertennt man ben Rufammenbang jenes Gebrauchs mit ber auch in anbern Gegenben Deutschlands ber Berchta gebeiligten Faftenfpeife: Fifche und Sabergrube, Anobel mit Beringen u. f. w. G. 290 und §. 143, 4. Strenge balt Bertha barauf, baß ibr Reft mit ber althergebrachten Speife begangen merbe: wer anbere Speife gu fich genommen bat, bem ichneibet fie ben Bauch auf, fullt ibn mit Bederling und naht mit einer Bflugidar ftatt ber Rabel, mit einer Gifentette ftatt bes 3mirns ben Conitt wieber gu. Außer ben Saften find Diefe Tage namentlid Golvefter, und Dreifonigeabend (Berchtentag), Doth. 251, 255, Da badt man in Dberbaiern fette Ruchen und fagt ben Ruechten, bamit muße man fich ben Bauch fcmieren, bann werbe Berche mit ihrem Deber abglitichen. Siemit bangt ber Ruchen gufammen, in welchen nach einer weitverbreiteten, auch bei uns gultigen Gitte, am Dreis toniasabend (Twelft-night) eine Bobne verbaden wird, Die bemienigen, bem fie gu Theil mirb, bie Ronigsmurbe verleiht. Der Ronig mablt bann, ober lagt burch bas Loof auch bie übrigen Sofamter mablen. Die Berch: ten ober Bechtenfefte begeben, bieß im Elfaß ,bechten.' Rinder und Sandwertstnechte fammelten babei Gaben ein und bas "Rechten' unferer reifenben Sandwerlsburiden leitet feinen Urfprung baber. Stober Alfatia 1852 S. 150. Benn bas Erfcheinen ber weißen Frau in bem Befchlechte, meldem fie als Abufrau porftebt, einen Tobesfall anfundigt &. 107, fo geigt fich barin wieber, bag fie gleich ber Frenja aus Gel ber Tobesgottin verjungt ift. Bei Baaber 262 ericeint fie auf bem Schiff, ebb. 266 erft auch ale Schwan, mas an Bfis und ben aus ber Unterwelt tom: menben Schmanenritter erinnert.

§. 116.

"Beife Frau' nennt Rubn (3tfchr. f. b. Doth. III, 368) auch jene oft ermabnte, Erlofung fuchenbe Jungfrau, Die ich Schlugeljungfran nennen mochte. Gie ericeint nicht bei gemiffen Anlagen, fonbern am Balmfonn: tag mabrend ber Baffion nach regelmagigen Griften, nach fieben, oft gu bunbert fich fteigernben Jahren, Die boch wohl auf Die befannten fieben Bins termonate gurudgeben. Gie ift in ben Berg ober bas verzauberte Schlog verwünscht, wodurch fie an Berba ober Menglada erinnert; ibre Erlofung, mit welcher ber Erwerb bes Sortes verbunden mare, ift aber wie die Balburs an illuforifche Bedingungen gefnupft, wenigftens pflegen fie nicht erfüllt gu werben. Schon in einem Gebichte Meifter Mtichwerts ed. Solland G. 70, wird ber Bugang ju bem Berge burd ein Rraut gefunden, bas ber Springmurgel ober blauen Golugelblume unferer Ortsfagen gleicht, es ber Dichter gebrochen, fo fommt ein Martine vogelden geflogen, bas guter Borbedeutung gu fein pflegt; Diefem folgt er und begeguet einem Rmerge, ber ibn in ben Berg ju Grau Benus führt. Sier find bie Dittel, ben Bugang in ben Berg ju erwerben, gebauft; bas Martinspogelden b. b. ber rothhaubige Schwarzspecht, verfchafft fonft bie Springmurgel, bie ben Berg erfchließt. Wenn man fein Reft verfeilt, bolt ber Grecht bie Wurgel berbei, mit bem er fich ben Bugang ju bem brutenben Beibchen wieber verschafft und bann die Burgel auf ein rotbes Tuch fallen lagt, bas man unter ben Baum gespreitet bat und bas er fur ein Gener anfieht, in meldem die Burgel verbrennen foll. Auch ber 3merg pflegt in ben allegorifden Gebichten bes funfgebnten Sabrbunberte ben Bera gu erichließen. In unfern Ortsfagen thut es die blaue Blume b. b. bas Rraut. Dan barf fie aber über ben Schapen nicht vergegen, weil man fonft ben Weg in ben Berg gu ber Jungfrau nicht wieber finbet; auch ichlagt bas Thor binter bem Mustretenben ju und nimmt ibm die Gerfe binmeg. Die warnenden Borte: , Bergif bas Befte nicht', find in ben Cagen nun flats auf die Blume gedeutet, und ber Rame ber Blume Bergigmeinnicht mag baber entsprungen fein; gleich wohl lagt eine Reibe von Sagen (Bernaleten Mlp. 41, Bingerle Gagen 464), zweifeln, ob fie fich nicht urfprung: lich auf die Jungfrau felbft bezogen, beren Erlofung burch bie Golbaier perfeblt wird. Obaleich nun bieß ber Musgang ju fein pflegt, weil man ent: weber die Blume vergaß ober nicht Muth batte, die in eine Rrote ober Golange vermandelte Jungfrau gu fuffen, ober gar noch ein britte Hufgabe gu fofen, fo fdeinen boch biefe Sagen nur Rachflange ber Dothen in Sfirnisfor, Fiolimine und Sigrbrifumal: an bie Stelle Frene, Smipbage ober Giegfrieds ift ein armer Schäfer getreten und es befremdet nicht, wenn die Erlösung meist unvollbracht bleibt. Ruhn aber durfen wir beistimmen, wenn er ben Schlüßel zur Goldtrube, nach welchem wir die Jungfrau benennen und ben zuweilen auch Schlange oder Hund, die auf der Kifte sigen, im Maule halten, auf den Blit deutet, auf dessen blaue Farbe auch schon jene Blume angespielt hatte. Brauchte es noch Beweise, so tonnten wir zwei Ocsterreichische Ortssagen (Bernaleten 130. 132) auführen, wo zulest der Blit den bosen Geist erschlägt. Dieselbe Deutung past aber auch auf den Gambantein, womit Stirnir Str. 32 Gerda bedrochte. Die Schäfe beziehe ich lieber auf die goldenen Körner der nächsten Ernte. WS. 346 ff.

# 117. Die übrigen Göttinnen.

Es find noch einige Göttinnen übergangen, theils niebern Ranges, theils uns nur bem Ramen nach bekannt.

- Co die Tanfana, beren berühmten Tempel im Lande ber Marfen (bei Dortmund) ibr, wie es icheint, mit Chatten und Cherusten gemeinschaftliches Seiligthum, nach Tac. Ann. I, 51 bie Romer bem Boben Gine Steinschrift hat Tamfanae sacrum; Drelli balt fie aber für unecht, Doth. 70. Bielleicht mar fie vom Siebe (tampf, Mpth. 1062) genannt, bas fie in ber Sand trug: bann murbe fie fich ber Gif vergleichen. Das Siebbreben biente jur Beifagung, und fo tonnte die Gottin ihren Brieftern Dratelfpruche in ben Mund gelegt baben. Gine neuere Deutung Grimms ODS. bringt fie mit Dampf, vapor, gufammen, und macht fie gleich ber ftythischen Tabiti gu einer Beerdgottin. bavon ausgegangen, daß Tacitus bas beutsche Ih mit I ju bezeichnen pflegt; eine britte Deutung nimmt I fur ben richtigen Unlaut, ber im 3 batte fortgeschoben werben mußen: fie finbet bemnach in Bampern, wie bas Gabeneinsammeln auf Safenacht nach Rubn RG. 369 beift, eine Spur ber Gottin. Der Donnerstag por Saffnacht beißt in ber Graficaft Mart Bimbertebach', und barnach wird Btidr. fur Moth. I, 385 auf eine beutsche Gottin Bampe ober Bimbe gerathen. Un ihrem Feste sollen Rloge und Clappermann (Fifche) gegegen werben. Das erinnert an Berbta, und aus Gint Bert marb fruber jener Bimbertstag gebeutet. Die neuere Deutung von Tanfana Effellen bas romifche Caftell Alifo Sannov. 1857.
- 2. Gleiche Endung wie Tanfana zeigt Hudana. Deae Hludanae sacrum C. Tiberius Verus lautet die Inschrift eines auf niederrheinischem

Boben gelundenen Seinies, der jest in Vom bewahrt wird; in derschen Gegend bei Cleve) ift noch ein anderer zum Vorschein gesommen mit der Inspirit DEAD MLUDENAE GEN. Nach Wick, 50 beift Ihors Mutter Jöben neben Jidsgun auch Hoben, der Menne bezichnet eine bother eichnet Gedtin. Das Betteltungssieder unfer Wheinischen Allerthumsssorischer, das die Gugerni (1931. GD. S. 367, 491) sint sein vollisses Wellen, das in Alleinen Bezug auf Allei mett, verlenut auch in Hubana Höben, Jahrd. XXXVI, 2, 60; De Wal Moderg, 47. Auch hilbe feit Mithana gebeisen zu dassen, da das nach ihr benautt Hilberham in Alleinen Betwein bieß; doch ist es geschricht, das un wondeln (Myth. 1211) und sie mit hilbe und hubban zu wondeln (Myth. 1211) und sie mit hilbe und hubba pisammen zu brügen.

Am Sandraudiga De Wal Myth. 176, Welf Veitr. I. 160 bat fic frimm GZ. S. 588 görogt und -audiga auf geth. audiga agl. eodig abb. ôtae µexequo beggen, sandr als sunder verjadtens genommen. Die Dea Uneia De Wal 210 erinnett an ben schwarzen Untessien (26461), von dem Untel den Namen dat. Was Int., eugl. Ink bedeutet, tann bei jeeme Schullimbe erstragt weeden. Rosmerta (De Wal p. 172—5) sit man versucht, auf die Psteuen den State (De Wal p. 172—5) sit man versucht, auf die Psteuen den Geben von der Macht §. 125 zu denten. Jür Destivae (De Wal 71), wenn sie nicht sonh bestätigt sit, möchte man Dean Sivae sien deutsche State (De Wal 72) sonn sie sien deutsche Kulten werten. Rittona (De Wal 170) sonnte als eine deutsche Pedris (mit galisser Gebung) versanden werden. Eust ein helligthum der Moneta im Kottensori schwiede ich aus dem derrigen "Bermintebusch".

3. Eine Reihe Göttimmen neunt urch D. 35; ich gedente bier nur verjenigen, deren Ramen wir anbermärte zu besprechen nicht Gelegenheit baben. Jundis hand is die Tachter Treughes und Dreis: sie ist so sich vaß nach ibrem Ramen Alles genannt wird, was sich und tostvar ich daß nach ibrem Ramen Alles genannt wird, was sich und tostvar ich denimelte. 13 sellt neben sie Gerssem: beibe Ramen bedeuten Ricinobe und Geschmeibe: so erinnern sie an die Jungssau Spange in "König Okmalves Leben." Pamige im andern Okmald schuld und Spange vertesen. Zeme Geschmeibe sind wohl als Blumen des Frühlungs zu versteben, wie auch Dein sich bei der Blumen sie Frühlungs zu versteben, wie auch Dein sich bei der Blumen bes Frühlungs zu versteben, wie auch Dein sich bei der Blumen bes Frühlungs zu versteben, wie der Frühlungs der Weinschaft zu werden, und nach übern Ramen net wie der Frauen, zur Fattlickseit zu werden, und nach übern Ramen beist die Liebe Liass. Mit unserm Seuszen verwand schein bei den der Vanne Zumars, Wastersteise.

Liebesfehnfucht und Berlangen auszubruden. Lofn ift ben Unrufenben fo milb und gutig, baß fie von Allvater ober Frigg Erlaubnife bat, Danner und Frauen ju verbinden, mas auch fonft fur Sinderniffe entgegenfieben. Daber ift nach ihrem Ramen ber Urlaub genannt, fo wie Mues, mas Menfchen loben und preifen. Beibe Deutungen, fo vericbieben fie fceinen, geben auf liuban laub lubun nro. 530 gurud, und fo burfen wir eine britte magen, Die fich in gleichen Grengen balt: vielleicht ift fie bie Liebe felbft, Die noch englisch Love beißt. Bon Bara (foedus) beißt es: fie bort bie Gibe und Bertrage, welche Manner und Frauen gufammen ichließen, und ftraft biejenigen, welche fie brechen. Gie ift meife und erforfct Alles, fo bag ibr nichts verborgen bleibt.' Gon (abb. Sunja) bemacht bie Thuren ber Salle und verfchließt fie Denen, welche nicht eine geben follen; ihr ift auch ber Cous Derer befohlen, welche bei Bericht eine Cache leugnen : baber bie Rebensart : Con (Abmebr) ift porgeicoben, wenn man bie Gould leugnet.' Duth. 843 weift aus unferm altern Recht ,sunnis' excusatio nach. Ferner Siin, die von Frigg Allen in Gefahr Schwebenben jum Cous bestellt ift. ,Daber bas Sprichwort: Ber in Rothen ift, lebnt fich an (hleinir).' Den Ramen Blin führt Bol. 53 Friga felbft. Bon Snotra (wortlich bie gefcneuzte, emunctae naris) beißt es: Sie ift weis und artig ; nach ihr beißen Alle fo, Die bas find. Bir haben bier nur Berfonificationen geläufiger Begriffe por uns, ben mittels bochbeutschen Frau Minne, Frau Chre, Frau Mage, Frau Scham, Frau Bucht u. f. w. vergleichbar. Rur Gna, Friggs Botin, aus Alopftode Dben befannt, bat einen Muthus. 3hr Bferd Sofhwarfnir rennt burch Luft und Bager. Ginft gefchab es, bag fie von etlichen Banen gefeben marb, ba fie burch bie Luft ritt. Da fprach einer:

> Bas fliegt ba, was fährt ba, Bas lenft burch bie Luft?

## Sie antwortete:

3ch fliege nicht, ich fahre nicht, Ich leufe durch die Luft Auf Softwarpnir, ben Samfferpir Beugte mit Garbrofwa.

holhwarinir ist hulwerfer, hamsterpir schentelrasch, Gardrofiwa startschweisig. Gna foll von at genefa sommen und die hochfliegende bezeichnen. Brou Aromuot bei Nithart hall Grimm alld. Bl. I, 371 für mehr als Berjonification bes Jachsinns.

Es find 13 Mfinnen, welche D. 35 mit dem fichtbaren Bestreben aufführt, der Zahl der Götter eine gleiche von Göttinnen gegenüberzustellen. Da hatten Jounn, Gerda, Sif, Thrüdhr, Stadi und Nanna nicht verzgeßen werden sollen, die mehr sind als bloße Personificationen wie viele der genannten.

4. Bon Gol (Sunna) war icon § 11 die Rebe. Ueber Cafars Melbung von beutschem Connen- und Mondbienft vgl. §. 57. Beiben neigte man mit entblogtem Saupt, Myth. 28. 29. Nach Unb. XLIV glaubte eine Frau, die Sonne fei eine Gottin, und bieß fie beilige Frau. Unbere Spuren bes Connenbienstes liegen in bem beutschen Connenleben RU. 278, bem Sonneneide RU. 895, weil die Sonne Alles fiebt, bem Fluche der sunnen has varn, und ben Marchen, mo entweder bei Sonne. Mond und Sternen nachgefragt wird (Doth. 670) ober brei Rleiber geichentt werben, auf bem erften bie Conne, auf bem andern ber Mond, auf bem britten die Sterne, RM. 186. 193. Meier I, S. 213. Bei ber fub: lichen Sonne wird auch in bem edbischen Atlamal geschworen. Als Gipfel ber Gottlofigfeit gelten brei Schuge gegen Conne, Mond u. f. w. G. 171 wo auch die Melbung bes Dlaus in Betracht tommt. Un ber Pfarrtirche ju Mais bei Meran fab ich zwei Bilber ausgehauen, welche fur Conne und Mond ausgegeben murben. Die unter bem angeblichen Sonnenbilbe angebrachten Tagen lagen aber eber an ben Tag benten, beffen Rlauen nach bem iconen Liebe Bolframs burch bie Bollen gefchlagen find. Huch in der Capelle bei Schlof Tyrol fand fich ein abnliches Bild auf einem Taufftein angebracht.

Rähere Untersuchung verdient der auf dem Suntelgebirge gesundene Stein mit der Runeninschrift und dem Bilde des Monds und der Sonne. Schaumann Gesch. d. niedersächs. Bolts, Göttingen 1839. S. 115. 120. Eine Abbildung giebt B. Strack Wegweiser um Eilsen, Lemgo 1817, S. 148. Unter dem Sonnenbilde sieht man ein Husseisen, unter dem Mond eine gehörnte Gestalt, ein trummes Horn in der Linken, in der Rechten wie es scheint einen Hahn. Dasselbe Buch giebt S. 48 die Abbildung eines an der Kirche zu Peten bei Bückburg befindlichen Denkmals, ein Schwein in der Flamme auf dem Altar, darüber Sonne und Mond; zur Seite knieend rechts eine mannliche, links eine weibliche Gestalt. Nach der dabei mitgetheilten Sage verehrte Graf Arnum Sonne, Mond und Hercules (vgl. § 81. 127); seine Gemahlin wandte sich aber dem Christenthume zu, und sagte dem Erafen, als er von einem Raubzuge heimtehrte,

fie habe unterbeffen fieben Tochter (Rirchen) ausgestattet. Bgl. G. 371. Ungefügt iff bie oben mitgetheilte Sage von bem bei einer Belagerung tagich niebergetworseun lebten Schweiu, worauf bie sonst von Beinöberg ergäblte ben Schlub, macht.

Wie Frenr Commegott ift, so haben andere Frenja als Mondgoftlut ausgesänt, wosser auch Britingamen angesäuht werden tann, wie man es and für die Senne erstart dar. Da fir in Teusschaft hoherde von Bert Berdale authpricht, so tonute jene Spinnerin im Mond, die im heutigen Bolteglauben jur Etrafe bahin verfelt word, einst Bettha (die Spinnerin) geweste sie ungefaussch aus der bei beder bei der werden seine Minder tämen in den Mond, wie ähnlichen Pegus zu vom Geselen gerade Bertha hat.

Den Mothus, ber § 11 von Gol und Mani ergabtt wirb, baben wir ale auf Difeverstandnife berubent verworfen; bagegen einen andern, ber bei und nur auflingt, ben von ber Befangeufcaft ber beiben Simmels: lichter, oben 121 bei ben Finnen nachgewiesen. Auch bei ben uns vermanbten Lithauern begegnet er. Ginft batte man viele Monate Die Sonne nicht geseben, indem ein machtiger Ronig fie in einem festen Thurme in Berfolug bielt. Endlich brachten bie gwolf Beiden bes Thierfreifes (bie 12 Mfen ?) ibr Sulfe, fpreugten mit bem eifernen Sammer (Thore Symbol) bie Bforte bes Thurms und gaben bie befreite Conne ben Menichen gurud, Temme Br. G. 38. Der machtige Ronig gleicht bem Riefen Ihrom, welcher Frenja, Die icone Jahreszeit, ben Menfchen entziehen will. Rach Boltom, b. Gerben 18 batte ber Teufel bie Conne geraubt : Ct. Dichael. ber auch fonft an Thore Stelle tritt, gab fie ber Belt und bem himmel wieber. Gin auberes altpr. Marchen I. c. ergablt, Die Sonne fei einft an ben Mond verheiratet gewesen; Die Sterne maren ihre Rinber. Der Mond, feiner Gattin ungetreu, entführte aber bem Morgenftern feine Berlobte: jur Strafe gerhieb ibn Berfunos, ber Donnergott, mit einem fchars fen Schwert in zwei Salften, Die jest in ben beiben Mondvierteln gu ichauen find.

# Riefen und Zwerge, Gefpenfter, Begen und Teufel.

### 118. Riefen im Allgemeinen.

Der ftartfte Gegenfag, ben bie Ebba tennt, ift ber amifchen Gottern und Riefen. Gie find in einem Bernichtungefriege begriffen, ber bis ans Enbe ber Belt mabren, ja ihren Untergang berbeiführen wirb. bie Riefen Reinde ber Gotter maren, fo muften fie auch als boje porgeftellt werben, weil es im Begriff ber Gotter liegt, gut gu fein. Bon bem Urriefen Dmir fagt D. 5, er fei bofe wie Alle von feinem Gefdlecht, und fo beißt es D. 10 von ber Racht, Die eine Riefentochter ift : fie mar ichmars und buntel wie ibr Befdlecht. Bei bem großen Bernichtungstampi, ben wir bas Beltbrama nennen, muften alle Wefen Partei ergreifen; ftanben fie auf Seite ber Riefen, fo fielen fie unter ihren Begriff; barum feben wir auch Wefen ben Riefen beigegablt, Die nicht ber außern Ratur, fonbern ber Beifteswelt angeboren. Bene Erinnps, welche ber Bronbilb mit Bormurfen wehrt, als fie ben Belmeg fubr, ift eine Riefin; fo iceint auch Mobaubr (Geelentampf) gebacht, und 3mr, ber Gobn Baftbrubnis (Bafthr. 5), bes meifen, wortichnellen Riefen, bebeutet ben 3 meifel, Ubland 17: ans ber Cophiftit geht ber Unglaube bervor, ein unholbes, menichenfeindliches Wefen. Dug boch felbit Bel, als Lotis Tochter, ber nun von feiner verberblichen Geite gefaßt wirb, riefigen Befchlechtes fein: eine Riefin ift jest Grib, Die mit Bel gufammenfallt, und Utgarbalotis Salle faben wir mit riefigen Gestalten erfullt; er felbft manbelt fich in ben Riefen Stromir.

Richt unbedingt gilt aber viese Vorfteslung von der Boebeit der Niefen: sie bibete sich unter dem Ginstuß des Nagnardsmutzus aus, der in ein eine Weltanschaung vie Oberberfchalt an sich gerissen batte. An sich fonnten die Niesen als der roben, vom Geist noch undewältigten Materie angebrig, stillfig gleichgistlig scheinen; aber weil es nur diesen bem Gegenfas ber Rampf von felbft. Der Urriefe ift aus bem Rieberichlag ber urweltlichen Gemager entftanben; Die Gotter aus ben Salifteinen geledt, und bas Cala bebeutet bas geiftige Brincip. Sierin lag es be: grundet, bag Miles, mas ber außern Ratur angeborte, als in ben Gegen: fat ber Gotter fallend, bofe und verberblich fcbien. Gind boch felbft bie Gotter, weil fie ibr Geichlecht nicht rein erbalten, fonbern mit ben bunteln Riefen Berbindungen eingegangen haben, befledt und ber Lauterung im Beltbrande bedürftig geworben. Aber gu folder außerften Confequeng aelangte man nur allmablich und es tann eine Beit gegeben baben, ba bie Riefen fo wenig fur boje galten, baf fie fogar gottliche Berebrung genogen. Bgl. Maurer Befehrung II, 60 ff. Spuren von Riefencultus finben fich wenige, fagt gwar Grimm Mpth. 524; aber neben bem Dienft ber Gotter tann bas nicht befremben; ben Opfer empfangenben Riefen, beren wir einige nachweisen § 132 (vgl. Btichr. IV. 508), mußen fur bie altere Beit bie unfreiwilligen Opfer bingugerechnet werben, bie nach ben Sagen ben Riefen und Drachen, Die oft nur vermanbelte Riefen find, gebracht murben; gewöhnlich find bas Menschenopfer. Die Belben, welche mir an die Stelle ber Gotter getreten mifen, ftellen biefe Opferungen ab. indem fie bie Riefen besiegen und bie Ronigstochter, welche bas loof gu ibrer Beute bestimmt batte, erlofen und freien, Mus folden Gagen tonnen wir lernen, bag bie Gotter ben Dieuft ber Riefen befeitigt und ben ibrigen an bie Stelle gefest haben. Die Riefen ericheinen bemnach ale bie alteite Gotterbnugftie (S. 15), Gotter einer frubern Entwidelungeftufe ber Menichbeit. 218 bie Begriffe fich verfeinerten, und ein boberer Bils bungoftand erreicht murbe, blieben bie plumpern robern Gotter ber frubern Berioben als Diefen fteben, faben fich aber aus bem Gultus burch ein jungeres geiftig überlegenes Gottergefdlecht verbrangt. Daß fie altern Ur: fprunge find ale Die Gotter, weiß auch noch bie Ebba und bie Bala fpricht es aus in ben Borten:

## Riefen acht ich bie Urgebornen.

Die Götter haben sie theils erschlagen theils in wohlthätige Schranten gebannt. Allein die Götter selbst waren in ihrer ältefen Gestalt nicht vielmehr als Miesen: Elemente wurd Austurchste legen ihnen zu Grunde, aus Raturgöttern sind sie erst allmählich zu geistigen Wesen, zu sittlichen Mäcken erwachsen. Die Begriss von den gestillichen Lingen haben sich aus grecher Abehoft nach zu dan ach geklutet und verseinert: die Stuffen

ber Entwidelung find neben einander fteben geblieben und als Riefen und Gotter, ale altere und jungere Dongftie maltenber Befen verforpert. Die Gotter ericeinen als Biebergeburten alterer Riefen. Thromr, ber Thurfenfürft, mar ein alterer Donnergott, G. 63. Dbine Beiname Bafubbr zeigt ibn als einen jungern Baftbrubnir; beibe bebeuten bie bebenbe, mabernbe Luft, BDS. 762. Wenn er jest mit ibm au ftreiten geht und ibn befiegt, fo ift barin eben ber Gieg ber neuern, fittlich und geiftig gefaßten Gotter über bie altern ausgebrudt, in benen nur Raturfrafte male teten. Un eine Ginmanberung auslandifder Botter, welche bie fpatere balbaelebrte Saae annimmt, mochte ich babei nicht benten. Best erft ftan: ben Gotter neben Riefen, gute, geiftige Wefen neben feinbfeligen Damo. nen ber außern Ratur, bes falten und nachtlichen Winters, bes emigen Gifes, bes unwirthbaren Gelogebirgs, bes Sturmwindes, ber fengenben Sige, bes verheerenben Gemittere, bes milben Deeres.' Mis Abfommlingen bes Urriefen Dmir, bes personificierten Chaos, ben bie Gotter eischlagen muften, um aus feinen Gliebern bie Belt zu bilben, ift ihnen Mles guwiber, mas ben Simmel und bie Erbe wohnlich macht.' Ubland 16.

Denn bie Elemente haßen

Das Gebild ber Denfchenhand. Schiller.

Bene außerfte Confequeng, ju welcher bas Belttrama brangte, übertrug bie Riefen bann auch auf bas Geistesleben, wo ihnen Alles Berberbliche, Menschenfeinbliche zugewiesen wurde.

hierin ift allerdings bie beutiche Anficht von ber geistigen Befchranttbeit ber Riefen wohlbegrundet; fie entspricht auch ihrer bunten Abtunft, ihrer Bermanbticaft mit ber ftarren, bem Licht undurchbringlichen Materie. In ber Ebba feben mir biefe alte und richtige Muffagung fo weit verjenguet, baß ben Riefen, weil fie bor ben Gottern entstanden find, bon ben urweltlichen Dingen Runde beimobnt, Die jenen abgebt. 216 bie als teften Gebilbe ber Schopfung wifen fie von ihren Geheimniffen: es ift Die Beisbeit bes Mtertbume, Die fie befigen, mehr überlieferte und ,anericaffene ale felbit erworbene Bernunft." Darum befiegt auch Dbin in Baftbrubnismal gulest ben allwifenben Jotun, mit bem er über bie Lebren ber Bormelt zu ftreiten gieng, fo bag fich auch bier bie Ueberlegenbeit bes Beiftes über bie robe finnliche Rraft, Die in ben Riefen vorge: ftellt ift, nicht gang verlengnet. Doch fteht Bafthrubnir mit feiner Beisbeit nicht allein: Tenia und Menia, Rouig Grobis Daabe von Bergriefengefdlecht, beißen vormigent, framvisar; jugleich icheinen fie gaubertundig, S. 349. Gine Spur berfelben Anficht von ber Beisheit ber Riefen fin: bet fich auch in ber Beibelberger Gage von jener Bahrfagerin, Die von ihrem Thurm auf bem Bettenbubel aus wie Belleba bie Butunft verfunbete obne ibr Mutlig gu zeigen; ibr Rame Settha bezeichnet fie als eine Ricfin, Moth. 85. 436. Bou ber anbern Geite ift auch Die Booheit ber Riefen ber bentiden Gage nicht unbefannt; boch nur gereigt find fie beftig und tudifd, in ber Rube eber gutmutbig, immer aber plump und ungefüge. 3m Born (iotunmodhr) ichleubern fie Gelfen, entwurzeln Baume und ftampfen mit bem Jug bis ans Anie in Die Erbe. Die Riefennatur Schilberube Buge ftellt Quigm. 186 aus beutschen Sagen gusammen: fie maren fo groß, baß ibre Auftritte in bie weiche Erbe bie Thaler bilbeten, Gie machten meilenweite Sprunge, von ben Thranen bes Riefenwelbes rubren bie Bluge ber und bie Berge find nur Belme ber Riefen, Die tief in ber Erbe fteden. Gur ben Glauben an ihre Große gengen bie Marchen, daß man auf Die bochften Baume Hettern mufte nm an ihr Obr ju gelangen, bag ein Bagen in bas Rafenloch bes ichlafenben Riefen wie in einen Soblmeg fubr und bag fich por ihrem Schnauben ber Balb bog wie unter bem bes norbifchen Riefen Stromir.' 3hre Unbeholfenheit, ihr Eropen auf finnliche Mraft und leibliche Große, welche bie menfchliche weit überragt, macht fie auch ju großfprecherifden Bralern, ba ibre Rorperfraft mehr verspricht ale ihre geiftige Dumpfbeit zu balten vermag. Der Riefe tenut nur finnliche Benuge bis gur Truntenheit und leberfattigung : in biefem Buftand mirb ber ,foftmube' Botunn (Symistm. 30) von Gottern ober Selben bezwungen. Bortrefflich ichilbert wieber Grafnag. 1 bie Riefen mit bem Ginen Worte threyja, etwarten, womit bumpfes hinbruten in halbtruntener Unbesorgtheit gemeint ift.

Denn in der Edda die Riefen von den Gattern bezwungen und in woblichtige Schranten gedannt find, gleichwohl aber die Zerfchalt wieder an fich zu reisen boffen, auch wirtlich im letzten Weitlamp! werügltens nech einem scheindschen Sieg ertämpfen, dann aber gänzlich von der Bühne der Andbeil Mittlider Josen an biefer eigentihmitiden Geschaftung des Morbus auch einem gedauerten Götterzeischen Weichen sellen, jo ward biese Andbesteinen. Auch liegt darin tein Widerfpruch gegen die Grundschaumgen verwandter Sölfer, da der Kanpf doch zufeht zu Giege des geiftigen Veringen Beitre, da der Kanpf doch zuletz zu Giege des geiftigen Veringen der Weiter and betracht einer Auflach unter dem Andbestein der zuletzten und bei Riefen den gehon: Götter und hie Verlen der zuletzt nur den Menschau und die Wythen von der Vestigung der Riefen ein Auflat ist der tiese diere die Auflat ist der tiese Entstelle Ennah aller Wythen von der Bestingung der Riefen.

Rad D. 8 ift bie Erbe freifrund und rings umber liegt bas tiefe Weltmeer. Langs ben Geeluften gaben bie Gotter ben Riefengeschlechtern Bobnplate und nach innen rund um bie Erbe machten fie eine Burg (Midgarb) wiber bie Unfalle ber Riefen. Diefe auffallenbe noch un: ertfarte Stelle ift vielleicht fo ju verfteben, bag bie Bebuplate ber Riefen jenfeits bes nach G. 107 ale fcmaler Reif gebachten Beltmeers lagen, alfo in Utgarb, bem aukermeltlichen Gebiet. Diefe Musbeutung murbe auch auf Die Begiehungen ber Riefen gur Unterwelt Licht merfen. Rach einer andern Unschauung liegt bie Unterwelt nicht auf ber Erbe im Rorben, wo bie Riefen auch nach Sfirniefor wohnen, Doth. 521, fonbern unter ber Erbe, im Schoofe ber Mut und ber boblen Berge, ju welchen bie Riefenhöhlen gleichfalls Gingange barbieten. Bir begreifen fo, marum Bronbild, als fie im Bagen, nicht wie andere ju Schiff, gur Unterwelt fuhr, burch bas fteingeftuste Saus ber Riefin hindurch muß. Bei Bermobbr, ber neun Racte burd tiefe buntle Thaler ritt bis er an bie Biolls, brude tam, welche Dobgubr bemachte, icheinen fich beibe Borftellungen ju verbinden, benn ber Biolifiug tann mit bem Strome 3fing, ber Gotter und Riefen icheibet, fo wie mit bem ichmalen Schlangenreif bes Belt- und Benbelmeers gufammenfallen. Rur Wimur, aller Strome grofter, G. 278. 9, macht noch Schwierigfeit, benn D. 60 fand Thor bie Grib, in ber wir bie Sel ertannt baben, icon ebe er burd Bimur matete und Beirrobs: garb erreichte. Aber abnlich ergebt es bem Thorfill, als er gu Geruthus wollte: er tommt ju Bubmund, Geruthe Bruber, Dieffeite bes erbums

solben Brüde fiebt. Ha. de Bernach als Flüß erschein, über ben eine oploben Brüde fiebt. Kgl. S. 279. Er gelangt jedoch bernach an das andere Ufer. Wenn ader Gubmund — Komund, d. d. Din wäre, der als Untermelksgott gedacht wird, so begriffe sich, wie auch Grid dieße vollenten flen gließe wohnen könnte, wenn wir auch von den unterwellisiehen Gebeiteten noch teine flare Borstellung gewännen.

## 119. Benennungen.

Der allgemeinfte norbifde Musbrud ift jotung, pl. jotnar, Gine verfürzte Form bes Borte ericbeint in bem Ramen bes alten Riefen Forniotr, woraus fich jugleich bas ichmetifche Satte und felbit jener beutiche Rame Bettha erflart. Die Burgel bes Borte liegt in bem gothifden itan, hocht. efen; ihr Rame bebeutet edax, fie find bom GBen, bon ihrer Befrafigfeit genannt. Dagegen führt ber anbere Rame thurs, ber richtig verschoben in bem ichweizerischen Durs (nieberb. Drus) erscheint, auf bas Trinten gurud. Die Thurfen find bie Durftigen, Durren, beren Gaum nach Trant lechtt, und fo bruden beibe Ramen ,unmagige Gier nach Trant und Speife' aus. Moth. 489. Doch verfteht Rochholg II, 30 ben Durs als ben Rubnen, gaturstigan. ,Enterifc' Leopr. 35. 42 fur unbeimlich tommt vielleicht von einem britten Ramen; aaf. Ent, bodb. Enz, wovon ber motbifche Engenberg (Infelberg) benannt fein wirb; er ift aber gleich bem jest geltenben "Riefen", bas fonft mit w anlautete, noch unertfart. In neuern nieberl. Dialetten beißt ber Riefe Reufe, mas wieber auf einen Boltenamen ichließen ließe, wenn wir nicht muften, bag bie altefte Form wrise mar. Enta geveore, altes Gemirte ber frubern Landesbemobner, wirb abnlich gebraucht, wie von cotlopifden Mauern gesprochen wirb; gemeint ift ein alteres riefenftartes Gefchlecht, bem man Berte gufdrieb, welche Die Rraft ber jegigen Meniden überfteigen murben. Bgl. Quigm. 88. Go rath Grimm auch bei ben Jotunen auf Berührung mit altern langft ausgewanderten riefenhaften Bewohnern bes Landes, beren Ramen bie nadrudenben Juten, ein beutider Stamm, bebielten; bei ben Thurfen auf Busammenhang mit ben Tprfenern (Etruetern). Denfelben Doppelfinn icheint bas nur im eigentlichen Deutschland vortommenbe Sun gu haben, nur bag es noch entschiebener Boltename ift. Befannt find bie hunenbetten Beftfalens und ber Befergegenb, womit riefenhafte Grabe und Opferhugel (val, 368) ber Borgeit gemeint find, wobei Rubn 208, II, 110



Riefen. Dutte. Lubbe. §. 120.

noch erinnert, bag bie Sunenbetten auch baufig Altarfteine ober Beibenaltare beißen. Aber auch bie fog. Ringmalle, freifformige aus Steinen gefügte Umwallungen bentider Berge, beißen "bunenringe"; fie tommen jeboch auch in ebenen Gegenden por; überall aber bentt man bei bem Borte Sune balb an Riefen, balb an frubere Bewohner best Lanbes. Mbb, bebeutet Hiune icon einen Unterthan Epels, beffen Land man nach Ungarn verlegte, mabrent bie Ebba unter Sungland Sigurbe beutiche Beimat verftand. Gin Ronig bun erfcheint im agf. Banbererolieb ale ber fagenhafte Stammvater ber Satweren ober Chattuarier. 3m Silbebrande: lieb, mo Sabubrand feinen ibm unertanuten Bater alter Gun! nennt, tann Doppelfinn malten, indem gwar icon an einen Unterthan Chels, aber gugleich noch an einen Riefen gedacht mare. Das altn. hunar wird nie auf Riefen bezogen; boch fonute aus Somir, ben Thor in ber Symistw. befiegt, Licht auf bie Bebeutung bes Bortes fallen, wenn ber Rame nicht felber buntel mare. Rach Mpth. 496 bienge er mit hum, Dammerung, jufammen, weshalb ibn Uhland 158 ale Dammeter, Grimm 1. c. als tragen, ichlafrigen auffaßt. In ber Abb. über bie Ramen bes Donners macht er ibn aber mit Dmir sum Donnerriefen. In nieberfachfifden Gegenben bezeichnet Qubbe einen plumpen Riefen, gugleich aber auch einen unbeholfenen, tragen Menfchen. Chenbafelbft tommen auch Dutten vor. mit bem Epitheton ornans bumme Dutten, Mpth. 511, Mullenhoff 92. Much Lubbe, Lupvel bedeutet einen plumpen ungeschidten Denichen. Der Rame ber Graien gebort nur ben Riefinnen; fo auch Skass, ein Reutrum wie Eroll, bas aber fur beibe Gefdlechter gilt und jebes unbeimliche Ungethum bezeichnen, jeboch auch elbische Wefen mitbegreifen tann.

## 120. Berariefen.

Beit verbreitet ift bie Sage von ber Riefentochter, Die vom Gebirge nieberfteigend einen pflugenben Adersmann finbet, ben fie mitfamt ben Dofen in die Schute icarrt und heimtragt, benn fie fieht fie fur Erbmurmer an und zeigt fie bem Bater babeim mit finbifder Freude an bem artigen Spielbing. Aber ber alte Riefe fcmalt mit ibr und fagt, bas fei fein Spielbing: "Thu's fort mein Rind: fie geboren gu einem Bolt, bas ben Riefen großen Schaben jufugt: wir mußen weg aus biefem Laub und fie werben bier wohnen.' Bie wingig flein ber Denfc neben ben ungebeuern Riefen ericeiut, fo graut boch biefen beimlich por ibm : besonders ist ihnen der Acketoau verhaßt, weil er sie zur Auswanderung zwingt. Die Risseln vertreibt die Gustur, welche die Walter lichtet und selbs Gebirge urbar macht, das wilde Steinreich bewältigt, das in den Riesen vorzesstellt ist.

Daß bie Riefen bas Steinreich bebeuten, bas alter ift als Bflangen und Thiere, tritt hervor, wo fie Bergriefen beißen, in Felfenhohlen baufen, Steinkeulen und Steinfdilbe, auch wohl Gifenftangen und Rolben ju Baffen fubren. Darum beißen fie auch fteinalt, alt wie bas Steinreich, wie ber Bestermalb, ber Bobmermalb; barum erftarren fie, gleich ben Zwergen, ju Stein, wenn ein Stral ber Conne fie berührt. Bener Bug lagt fogar Die Deutung ju, baß fie, bei Licht betrachtet, nichts feien als Relfen und Berge, nur bie Racht, welche bie Ginbilbungefraft entbinbet, ibnen Leben und Bewegung verleibe. Gine Riefin beift Sarnfara, Die Gifenfteinige, und im Gifenwalbe (Jarnwibr) mobnen Die Jarnwibiur S. 26, bon benen eine bie Bolfe gebiert, Die Sonne und Dond verschlingen follen. Mu biefe Riefinnen bes Gifengefteins erinnert es, wenn beutiche Sagen ber Roggenmuhme fcmarge lange Bipen gufdreiben, wie auch von einer eifernen Bertha bie Rebe ift (Dotb. 445) und Grib nach G. 144. 277 Gifenhandicube wie ihr Cobn Wibar ben Gifenicub tragt. Die Roggenmuhme, Die auch Roggenmor beißt, tounte aus Roden: b. b. Felse inuhme entftellt fein, und bas Rodenweibele, Rodabirl (Banger §. 89), gleicher Bebeutung unterliegen, ja eine britte Auffagung bes Borte, bie Beziehung auf Die Spindel §. 114 erft burch Die fpinbelartige Bestalt bes Felfen (rocca, roche) vermittelt fein. Go bat ber Riefe Grungnir ein haupt von Stein und ein fteinernes Berg in ber Bruft, und auf biefe Steinnatur ber Riefen begiebt es fich, bag ibnen Thor, ber Bott bes Bewitters, als hercules Caranus bie Saupter fpaltet, benn feine Aufgabe ift, ben harten Felegrund in bauliches Land ju manbeln. Aber meber beidranten fich bie Riefen auf biefe Bebeutung milber Felsungetbime, noch Thore Birlfamteit auf bie Begunftigung bes malberrobenben Aderere; bie Riefen find überhaupt bie wilben maglofen Raturfrafte, welche ber Denich befampfen, in Schranten bannen muß. Er bebarf aber bagu gottlichen Beiftanbe, und biefen leiftet ibm pornamlich Thor. Die Mothen von ben Riefen bilben barum bie Rebrfeite ber bereits abgebaubelten von Thor, Doch ift bierbin §. 82 ber Nachmeis verschoben worben, bag Ibor gegen Sturme, Genere und Bagerriefen ben Cout ber Menfchen übernommen babe. Die Erbe gilt Uns aber jest fur bas vierte Element, und biefem

entsprechen die Bergriefen, ba fie in Erbhohlen wohnen. Judes icheibe ich fie von ben verwandten Reifriesen nur überschaulider Darftellung wegen. Sie fallen insofern gusammen als fie in bem Begriff ber minterlichen Ralte ein Gemeinschaftliches haben. Bon bem rauben Bebirge mehen bie talten Winde ber, Die ben Winter bringen. Gine Soblenbewohnerin ift hundla (canicula) S. 358, und Suttungr, Gunnlode Bater §. 76 ift ein Bergriefe; ber altefte von allen aber, ichon bem Ramen nach, Berggelmir, G. 18. Gelbft ber ben Reifriefen naber ftebenbe Thrym, ben als altern Donnergott Thor verbrangte, wird einen Bezug auf bas Steingebiet gehabt haben: bas nach ihm benannte Thrymheim, bernach Thiaffis, zulest Ctabis Wohnung, lag in ben Bergen; Frau Gutt (DS. 314) ift eine verfteinerte Riefentonigin; fo wird auch Ronig Bagmann (Bechft. Deftr. S. 67), die drei Bruder (Zingerle S. 425), der Riefe Gerles, (Alpenb. M. u. S. p. 34, 259), die fieben Schweftern bei Obermefel (Rheinf. 211) und Sans Seiling (DS. 325), wenn er nicht ein Zwerg ift, aufzusagen fein. Gelbst bas Riefengebirge bat seinen Ramen nicht sowohl von feiner Sobe als weil feine Gipfel ber Ginbilbungefraft als Riefen erschienen. Much bie felfenschleubernden Riefen find wohl Bergriefen: fie werfen Pflugicharen, Streithammer und Mexte, vielleicht einft Donnerarte und :Reile, Dt. 510. 530. In ber beutschen Sage wird die Berfteinerung, die in ber Ratur ber Riefen begrundet ift, als die Strafe ber Ungaftlichfeit und gottvergegenen Uebermuths aufgefaßt. In ben Alpenlandern ift es die Bergletiderung (Bernaleten 1-54) und Berichuttung (Alpenb. 239), bie junachst als Gottesgerichte erscheinen, mabrent es anderwarts bei Ublands Worten bleibt :

Bersunten und vergegen, das ift des Sangers Fluch. In den Marchen verfinten ganze Königreiche und steigen bei der Erlösung

ober bei ben Sonnenwenden wieder ans Tageslicht.

Da Berge bewalbet find, so geben bie Berge in Walbriefen über, in bie wilben Manner, Balbe, Moose und holzleute, zu benen auch Schrate und Schrätzel gablen; mit biefen aber verlieren fie fich unter ben 3wergen.

Als ein Walbriese ist Witolt ober Wibolf burch seinen Ramen bezeichnet, wenn er nicht ben Zerstörer bes Holges, also einen Sturmriesen bebeuten soll. Dem entspricht ber Widolf ber Helbensage, ber über bas Maß seiner Riesenbrüder hinausragt und so ungestüm ift, baß man ihn in Feßeln legen muß, wenn er nicht in ber Schlacht gegen ben Feind ge-

braucht merben foll. Beil er, wie bie Riefen pflegen, eine Gifenftange tragt, beißt er gewöhnlich Widolf mit ber Stange. Nirgend verleugnet Bidolf feine Ricfennatur; aber icon Witegouwo und noch entichiebener Bittich (Bitege), ber nach Mullenhoff 3tfchr. XII, 257 mit ihm gufam= menfallt, erscheint als Belb. Bielleicht gebort auch Bibitunna (S. 368) Bon einem andern Widolf follen nach Syndlul. 32 alle Bolen bieber. ftammen; bei Saro VII, 122 beilt er ben Salfban, ber nach einer verlorenen Schlacht in ben Balb geflüchtet ift. Bum Deifagen, bas ber Bolen Geschäft ift, tritt bier eine halb gauberische Beilfunde, Die ben Balbgeiftern öfter und nicht ohne Grund jugefdrieben wird, ba bie Baldluft ftartt und ber Baldboden beilfraftige Rrauter und Burgeln bietet. Go hatte auch Date feine Beilfunft von einem wilden Beibe gelernt. In Bibolf, nicht in Widar ift bas geheimrifevolle Balbleben perfonlich geworden, Uhland 203, fo bag uns bier ein Reft jener gunftigern Auffagung ber Riefen vorliegt.

# 121. Die Reifriefen.

Reben Bergriefen, die bem Steinreich angehoren, begegnen uns in ber Ebba Reifriefen, Brimthurfen. Reif ift bier im weitern Ginne Ralte, Schnee und Gis: wir haben die Reifriefen als Froftriefen gu verfteben. Die Ralte tommt, wie wir feben werben, nur in Betracht fo fern fie von rauben Winden bervorgebracht ift. Wir tonnten fie Luftriesen nen: nen; ba fie aber nie die ftille fanftbewegte Luft bedeuten wie Dbin als Biflindi, fondern immer nur die aufgeregte, fo beißen fie befer Sturmriefen. Dmir felbft, ber Urriefe, entsprang aus Gis und Schnee, ba er aus ben urweltlichen Gieftromen bervorgieng. Ueber ben Binter und fein Gefchlecht vgl. §. 16. Brimnir, Brimgrimnir find Riefennamen, mit letterm wird Stirnisf, ber Berba gebrobt. Brimgerbr ift Satis Tochter, mit welcher Atli fich Selgalm. I, 12 in einen mahrhaft homerifchen Schimpfworterftreit einlaßt. Darüber erstarrt fie gulett gu einem Steinbilde, und wenn wir fie uns auch in einen Gisberg ober Gletider vermanbelt bachten, fo bliebe boch die Berührung mit ben Bergriefen auffallend. In ber Symistmida ift ber Binterriefe bem fommerlichen Thor gegenüber vortrefflich gefchil: bert: Gletscher brohnen, ale er eintrat, fein Rinnwald ift gefroren, Die Saule zerfpringt vor feinem Blid, mas die zerfprengende Gemalt bes Froftes bedeutet, Uhland 158.

Much außerhalb bes Mothus von Thor begegnen uns bie Froftriefen. Forniotr, ber alte Riefe Dmir, batte brei Cobne: Rari, Bier (Degir) und Logi, ben biei Glementen Luft, Bager und Reuer entsprechenb. Rari ift jugleich Sturmgott, und in feinem Gefchlechte finden wir viele Berfonifi: cationen bes Froftes, weil bie Binterfturme es find, welche Gis und Schnee berbeiführen, Unter feinen Rachfonimen ericeinen Grofti, 36tu Il Gisberg. Snor Conee, Ronn bichter Conee, Drifa Concegeftober, Mioll feinfter und glangenofter Conee. Dogen biefe personificierten, bem norbifden Binter entnommenen Borftellungen nur als unterfte Unfate von Dothenbilbungen ericeinen, bier und ba find fie gu burchgeführten Dotben ermachien, von welchen uns menigftens Rachtlange erhalten find. Go bei ber Berbung bes Danentonige En io um bie junge Ronigin von Schmeben, welcher ber Bote gufluftert: Gnio liebt bich, worauf fie taum borbar erwiedert; ich lieb ibn wieder. Die verftoblene Bufammentunft wird bann ju Anfang bes Binters beftimmt. Caro VIII (Muller) 414, Go ents führt Frofti bie lichtgelodte Diell, Die Tochter bes ginnentonige Engr. und fast fie unter bem Gurtel, worauf fie rafch im Binbe babin fabren (AMS, III, 654-658). Bal, Ubland 35, Beterfen 81. Wir tennen auch icon &. 111 aus Raris Gefdlecht Thorris Cobne Ror und Gor und ibre Comefter Boi, und von Froftis Tochter Cfialf und ibrer Rache an Mani mar §. 115 bie Rebe.

MIS Sturm und Froftriefen, Die bem Gefchlechte Raris eingureiben maren, baben mir icon Ibrom und Thiaffi, Riefen ber Berbite und Binterfturme, fowie Beli, einen Riefen ber Frublingefturme, erfannt. 216walbi ober Melmalbi, Thiaffis Bater, mar febr reich an Golb, und als er ftarb und feine Gobne bas Erbe theilen follten, ba magen fie bas Golb bamit, bag ein Reber feinen Dund bavon voll nehmen follte. Giner fo oft ale ber andere. Einer biefer Cobne mar Thiaffi, ber andere Ibi, ber britte Bangr, D. 54. Uhland 119 nimmt Helmalbi und feine Gobne fur Binbe: ber Bater, ber Hel berbeifchafft, ift ber Regenwind; fein Golb, bie aufgebauften Schape, find bie Bollen. Wenn ber Regenwind weicht, fallt bas Erbe ben übrigen Binben anbeim: es wird mit bem Dunbe getheilt , gerblafen , gerftreut. Dagegen faßt fie Beteifen 95 als Bagermefen. Thiaffis Tochter mare ber milbe Bergftrom, ber fich bem Deere vermablt, bem rubigen Saff, mas aber ihr Ericeinen ale Bintergottin mit ben Solsiduben nicht erlautern murbe. Beinbold Riefen 12. 16. 27. 45 ibentificiert fie ben brei Gobnen Rornjots, inbem er Bang auf bie

Blut, Thiaffi (ben raufchenben) auf bie Luft, 3bi auf bas Teuer begiebt, mobei aber ber Muthus ungebeutet bleibt. Roch bie beutige Sprache nennt ben Sturmwind Windebraut, mas gang wortlich ju nehmen ift. Rach einer martifden Sage (Rubn 167) mar fie ein Ebelfraulein, melde bie Jagt über Alles liebte und gleich bem milben Jager vermunicht marb, in alle Emigfeit mit bem Sturm babin gu fabren, Doth, 599, Brafmelgr, von bem aller Bind entftebt, vgl. C. 31; uber Safolt und Mermeut &. 123. Wie Grafwelgr ift Eg bir ale Abler gebacht, ber fca: benfrobe Sturmriefe, ben bie Wolufpa ber Riefin Sirten nennt, ber bei Ginbruch bes Weltuntergangs auf bem Sugel fitt und froblich bie Sarfe ichlagt. Bal, Ubland Germ. II, 345. Wie Mermeut fo fcmeift auch Coras mung Germ. IV, 83 gu ben Wagergeiftern binuber. Dasfelbe mochte man bon Runfe, Edes Bateifdmefter, nach ber Borrebe gum helbenbuch ber Mutter Berres und Welberichs, urtheilen, Die genauer eine Bergmagerriefin ift. Beinbold 46 beidreibt fie als "ein milbes, muftes Balb: und Alvenmeib pon idredhaftem Musfeben; bod fint ibre Birtungen noch idredlicher, jene Schlammauge namlich, Die bei bestigem Regen aus ben Sochgebirgen nieberfturgen und Erbe, Baume, Gutten und Gelfen fortreißend über bie Abbange und Thaler Die graufigften Bermuftungen fcutten. Golder Runfen haufen in den Toroler und Comeiger Alpen leider viele, und auch Die norwegischen Gebirge icheinen fo bofe Riefinnen gu tennen, benn Leirwor, die Lehmige, Schlammige mag niemand antere ale eine nordifche Runfe fein."

Jener Baumeister, ber ben Göttern eine Burg gegen die Ansalle ber Michael von der Berger bei eine Gettern und beforfriesen. Telete Methos Mingt in Deutschand bie die nieme Geturm und beforfriesen. Telete Methos Mingt in Deutschand viellog nach zie er sein Bezug auf ben Winterfoll, ber boch in Winter er ing § 100 eitschint, it verdunkt, wobei Christenthum und mitberes Clima palammenwirtten. In der Gestalt, welche ber Method von Zbor-hercusie in der Homisten. annahm, ist die norbische fadrung unwertenndar, obzseich auch bei und ber Winter abs Mendschaften erharen lässte und bei Bengert 31, Panzer II, 112 ein Wiese Zauterisch, Leutscieser vollet. das ist der Winter schaften, der bei der Winter schaften, der bei der Winter felds, ber jahrlich manches Mendschaften erharren lässt. Eine men schriftente Missen ist an die Ertägele, mit der man fleinert Micken, unsleipigen Spinnerimen, droht. Die Eträgele dat aber manchmal zur Bestiestung der Mitter aus dem Echory Ernst gemacht. Bu den men Bestieren wissen der Witter aus dem Echory Ernste gemacht. Bu den men

gemahnen, gehoren außer bem Orco felbft (Alpenb. 56) auch bie Fenggen bes Moutafuner Thale, Graubundens und Tprole bei Bonbun 1 und Bingerle II, 57; boch icheint fie ber Rame gu ben Gumpfgeiftern gu ftellen, wodurch fie gunachst an Grendel &. 122 erinnern. In Tyrol beißen fie auch Baldfenggen und fo verfteben wir jest erft bas Bort , Wildfang'. Die Sage ichilbert fie ichanerlich bafilich, mit borftigem Saar über ben gangen Leib, aber nur weiblichen Befchlechts, mahrend die milbern Balde fanten Borarlberge und Graubundens auch mannlich find. Die feltsamen Ramen ber erstern ,Stupforche, Robrinta' u. f. w. fchilbern fie als Iwibien (Dryaten.) Auch ift ihr Leben an ben Mald gebinden: wird er geschla: gen, fo ichwinden fie. Um bem Sungergeluft ihrer icheuslichen Bater gu entgeben, nehmen ihre Tochter gerne Dienfte bei Menfchen, und begnugen fich mit bem Schaum ber Milch jum Lohn. Ihre Wilbeit legen fie jedoch nicht ab. Allmablich fcrumpft aber ibre Riefengeftalt ein; Die Rutichifenggen bes Boralbergifchen Rlofterthals geboren vollends gu ben 3mergen. Ihre Gemfenschnelle gewinnen fie in Montafun burch Musschneiben ber Milg, und weil fie die Milch gegabmter Gratthiere, die fie ihre Rube nennen, genießen, wißen fie nichts von Schwindel, auch wenn fie uber Abgrunde fpringen. Huch Beibelbeeren und Gier von Schuee: und Berl: hühnern lieben fie; aber mit ben Bauern mogen fie nicht egen: von fo rober Rahrung, womit Menichen verlieb nehmen, fürchten fie ben Tod. Ihre latonifche Ausbrudsweise und manche ihrer Namen erinnern baran, baß es eine eigene Sprache fur bie verschiedenen Gottergeschlechter giebt. Gie find tluge Rathgeber, aber oft liegt etwas Launiges in ihrem Rathe. Die Gemeinde Tenna in Graubunden fieng einen großen Baren, der ihr viel Schaben jugefügt hatte; bafür wollte fie ihn graufam beftrafen und an bem milben Brummer ein Grempel ftatuieren. Da trat ein Bilbfanga unter die Berfammlung und fagte: ,'s Grufigft ift, laet 'n burote'. Bgl. Bonbun Beitr. 44-65. Bernaleten Alp. 208 ff.

Rahe verwandt scheint der Tyroler Lorg, ein einäugiger Riese, der sich auch als gespenstiger Reiter zeigt, so daß Name nud Erscheinung an Odin als Unterweltsgott erinnert. Zingerse Sagen 1859 und N. 2. 3. 134. 5. 134. 8. Die Ortelen S. 51. 69 Orgen S. 63 scheinen eher zu den Zwergen zu zählen und von den Norgen (Nörgsen) nicht verschieden.

#### 122. Baferriefen.

Der andere Cobn Forniots, Bler ober Degir, ber mit Bomir gufammenfallt, bat fein fo weit verzweigtes Geichlecht als feine Bruber. Bir baben ibn G. 336, 334 ale Rebenbild unterweltlicher Gottheiten erfannt, Dbaleich bem Rioror, ber bas beruhigte, fchiffbare Meer bebentet, entgegengesett und bem biebifchen Mgeg §. 125, ibentifch, ja ber rauberifchen Ran vermablt, ift boch auch Er wieder milber aufgefaßt worben: Die Gotter laften fich mit ibm in ein Gaftverbaltnife ein, bas gegenseitige Befuche berbeiführt. Jahrlich gur Beit ber Leinernte, Die in ben Geptember fallt, wenn bei bem Beben faufterer Lufte, Die in Degiebr, ale Benggwir und Bepla vorgestellt find, bas Deer ein wirthlicheres Aufeben gewonnen hat und Degire Braulegel, Die offene Gee, bem Berichluße bes minterlichen Somir entnommen ift, trinten bie Gotter Mel in Degire Salle, bie er mit Bolblicht beleuchtet : Die in ber Tiefe ber Gee verfuntenen Goate icheinen aur Eiflarung bes Deerleuchtens verwendet. Degir bat zwei Diener, Funafenger (Tenerfanger) und Elbir (Bunber): eistern erfchlagt Loti. Goll und bieß andeuten, bag Degire Golblicht ben Glang bes gewobnlichen nicht erreiche? 218 Gymir ift ber Deergott Degir beutlicher ale Unterweltegott bargeftellt. Orboba ift feine Gemablin, feine Tochter Gerba, von beren weißen Urmen Luft und Bager wiederftralt, worin Ginn Magnufen bas Norblicht angebentet fab, mas jenem Deerleuchten gur Geite treten murbe. Geinen Gobn Beli erfchlagt Frebr mit bem Birfchorn, ben wir auf ben Blip gebeutet haben; nur barüber bleiben wir im Unflaren. wann bieß gefcab.

Ben Cegir bem Mergott hat Teguer eine icone Sage gebichtet, welche ich ausheben will um zu zeigen, wie unfere Mothologie ber Bortbilbung lähig ift. "Anch Elliba gehörte," lesen wir in ber Frithiofsage, 24

"Das Schiff, zu ben Schögen des Hauses.

Biting, legelte, heifets, da er heimigg einst von der herzigdet
hu am heimischen Etrand. Da schautelt' ein Mann auf dem Echiffswrack
Gerzilos fün sich und ber als spielt' er nur so mit den Bisgen.
Hoch war der Jann und delter Gestlatt und estem von Antitig,
heiter, veräuberlich doch wie im Schimmer der Senne das Werr spielt.
Blatt war der Mantet, der Gürtet von Gobb und bestiget mit Gorallen,
with sich wer der Antitig der Gerten der den den der mercarden.

Wifing fleuerte hin mit der Schnecke, ben Armen zu retten, Rahm den Erftarrenden heim in sein haus und verpstegte den Fremdling: Doch als der Wirth ihm das Bett anwies, da lacht' er und sagte: "Gut ift der Wind und mein Schiff, wie du sahst, nicht ganz zu verachten: Hundert Meilen noch hoff ich gewis vor Abend zu segeln. Habe doch Dant des Erbietens, denn gut ifts gemeint. Ein Gedächtnist Ließ' ich dir gerne zunuck; doch mein Reichthum liegt in der Tiefe.

Tages barauf stand Witing am Meer, und sieh wie ein Secaar, Wenn er die Bente versolgt, in die Bucht einlief ihm ein Drachschiff. Riemand sah man darauf, ja es stand selbst Keiner am Steuer; Dennoch saubs den geschlängelten Weg durch Klippen und Scheren, Gleich als bewohnt' es ein Geist, und als es dem Strande sich nahte, Reste das Segel sich selbst, unberührt von menschlichen Sänden Sentte der Anter sich nieder und bis mit dem Zahne den Seegrund. Stumm stand Witing und sahs; da sangen die spielenden Wogen: "Degir gedeutt, den du bargest, der Schuld und schelt dir den Orachen."

Königlich war das Geschent: das Gewölbe der eichenen Planken Hanten batte die Kunst nicht gesügt, sie waren zusammengewachsen. Lang wars gestreckt wie ein Drache der See; doch mächtig erhob sich lleber dem Halse das Haupt und von Gold roth glühte der Rachen. Blau war der Banch und golden gestirut; doch hinten am Steuer Schlug es in Ninge den mächtigen Schweis, der von Silber geschuppt war. Spreizt' es die schwärzlichen Flügel mit röthlichem Saume, so stog es Hint dem Sturm um die Wette, daß selber der Abler zurückblieb. Küllten gewappnete Männer das Schiff, so erschien es dem Blick, als Schwimmende Königsburg, als wellengetragene Festung. Weitberühmt war das Schiff als das beste der nordischen Segler.

Auch Grendel ift ein Meerriese und bem Dezir nahe verwandt; selbst darin, daß seine Halle ein bleicher, von den gesammelten Schäßen ausgehender Schimmer erhellt. Bgl. §. 95. Wir haben hier eine der deutsichen Nordseeküste angehörige Mythe, die nach England ausgewandert keinen Sinn mehr hatte. Grendel und seine Mutter sind verderbliche Damonen des wilden dustern Meeres, das im Frühling gegen die weiten flachen Küsten anstürmend jene ungeheuern Verwüstungen anrichtet, welche Goethes Faust im zweiten Theil, da er auf dem Mantel einhertgegelt, mit Schaudern gewahrt und sich als jüngster Beowulf zur Lebensausgabe setzt, ihnen durch Deiche und Uferbau zu wehren. Im hohen Alter tämpst Beowulf noch gegen einen Drachen, den er besiegt, aber von seinem Fener überssprüht das Leben läßt, wie Thôr im letten Welttampf die Midgardschlange erlegt, aber von ihrem Giste tödtlich getrossen zu Boden sintt. Auch dieser

Drache, ber fich nach ber (im Gebicht entstellten) Cage wie Safnir in einen Riefen manbeln tonnte, bei bem auch ber Chat nicht fehlt, ben jener hutet, ift ein Bagermefen: Die Bermuftungen, Die er anrichtet, begieben fich aber auf bie Berbftgett, wenn bis gum Gintritt bes Winters abermale bie Cturme toben und Gluten bie offenen Deerestuften bebeden. Das Bilb bes Drachen fur bie anfturmenbe vermuftenbe Glut ift ein anfcauliches; auch Gluge und Bache, beren Austreten gleichfalle Berftorungen anrichtet, und ben Chat ber Erbe, bie Ernte, raubt, merben in ben Cagen ale Chlangen vorgestellt, wogu ibr Chlangengang ftimmt. Mullenhoff, bem wir biefe icone Dentung verbanten, bezieht aber ben Beowulf, ber uns an Thor erinnerte, Beitfdr VII, 439 ff. auf Frent, ber nach einigen Ergablungen Caros gleichfalls als Dradentampfer erfdeint. 29. Muller Rifdr. III, 40, woraus fich auch Siegfriebs Drachentampf verftanbigt. Allein im Berbft bat Frepr fein Schwert, ben Connenftral, binmeagegeben, und fo tann er bier nicht ale Drachentampfer auftreten. Bal. M. Beowulf 195. Die Drachen und Burmer ber Bolts: und Belbenfage find aber überhaupt Bagerungethume, Rochholz II, 13 ff., und in bem Borte Lindwurm icheint Lind Gumpf gu bebeuten. Ausbrudlich wird ein ausbrechenber Gee ale Drache aufgefaßt Bingerle Cagen R. 157. 159, 214, 215. In ber Chronit von Erfeleng findet man nach Rheinl. 370 bie Abbildung eines Drachen, aus beffen Munbe bie Borte Gelre Belre! geben, benn burd biefes Beidrei foll er bem Lanbe ben Ramen gegeben haben. Unter Rarl bem Rablen erichlugen ibn namlich bie Gobne bes herrn von Bont, Bidart und Lupolt, worauf fie bas Bolt gu feinen Bogten erfor. Diefe erbauten bann an ber Stelle, mo fie bas Thier erichlagen hatten, eine Burg und nannten fie Gelbern. Fagen wir ben Draden bier wieber ale verheerenbe Glut, fo weift ber Rame ber herrn von Bont beutlich auf bie Brude, burch welche Thor nach 280 überfcmel: leuben Bergftromen bas Genid bricht. Gur ben gu Grunde liegenben Mythus halt Mullenhoff VII, 431 ben von Britra, b. i. ber verhullenben Bolte, bie von Inbra getroffen als Abis (anguis) berabfturgt. Raber liegen uns freilich Thore Rampfe mit ber Mibgarbichlange. In Grendel erinnert ber icon von Grimm Dl. 222 nachgewiesene Bagergeift, beffen Ericheinen eine Fenerobrunft bebeutet. Da fein Rame ben Berberber bezeichnet, fo tann er auch im Glemente bes Teuers malten. (Gervafine v. Tilbury bei Liebr, 30, 131). Grenbel gleicht in allen Bugen bem tprolifchen Blut: fdint, Alpenb. 59 ; nur bag er in Geftalt eines Baren auftreten foll, fdeint

Bermirrung, vielmehr mar es nach bem Mare von bem Schretel ein Bar, ber feinem Unfug ein Enbe machte. Bgl. DR. Beowulf G. 117. Der Gee, worin ber Bluticbint fich aufbielt, marb burch ein Erbbeben famt feinen Dammen verschuttet: Grenbel erlag bem Gott bes Gewitters; unbeimlich und ichaurig wird die Lage beiber Gecfumpfe befdrieben. Rachft bem Mare von bem Schretel und bem Bagerbaren zeigt auch bie bei Infprud angefiedelte Sage von bem Riefen Sanmon (Bingerle Sagen 89) mit Beowulf bei aller Entftellung Bermanbtichaft. Er lampft erft mit Thorfus, ben icon fein Rame als einen Riefen bezeichnet, ber bier aber bem Grenbel entspricht, julet mit bem Drachen, mo allerdings ber Ausgang abweicht. Der Rampf mit Thurfus bat bei bem Geefelb an einem Bache Ctatt: "Bu Seefeld er fein Wohnung batt, ba noch bas Seilthum aufrecht fteht' (hic ubi prod'gium cernitur usque sacrum). Darnach icheint es, bag bort ein abnliches Babrzeichen von Sapmons Giege wie Grenbels ausgerigener Arm ju feben mar (cujus adhuc caedis vestigia certa supersunt), wie auch die Drachengunge als Bahrzeichen bes zweiten Rams pfes bienen follte. Ueberbieß foll Saymon am Rheine gu Saufe gemefen fein, von wo wohl auch Beowulf ftammt. Bon Beime Abelgers Gobne ideint taum mehr ale ber Rame entlieben,

Ein Bagermann in Stiergeftalt ift ber mythifche Stammvater ber Merowinge: er zeugte mit ber am Meeresufer ichlafenben Konigin ben Meroveus, von bem nachher bie Merowinge ftammten, nach alterer Sage wohl ben Elojo, ben erften Frantentonia, beffen Rame von blojan, mugire brullen (noch jest im Bollomunde luejen) abzuleiten ift, mas an ben brullenben Stier ber Stammfage erinnert. Go überfallt nach bem Gebichte bom Meermunder in Caspars Selbenbuch ein Meermann Die am Strande manbelube Ronigin, Mullenhoff Btichr. VI, 433. Muf biefe Gage bezieht fich vielleicht ber golbene Stiertopf in Chilberichs Grabe. Auch in Spanien findet fich bie Sage und auch bier gebiert bie übermaltigte Frau einen überaus ftarten Cobn, ben Stammvater eines Selbengeichlechts. Bir wißen nicht, ob Dbin, ber als Meeresgott Snitar beißt, ein Rame, ber mit Rig und bem Flugnamen Redar verwaudt fein tonnte, nach einer verlorenen Mothe bie Gestalt eines Meermunbers annahm. Aebnliches wird von Dietriche und Ortnite Beugung burch einen Elben (Elberich) gemelbet. Ueber bie Sage vom Elbftier §. 126 unten,

Entschiedener gehört aber Bate, ber Later Wielands, ben Baferriefen an. Seine Beziehungen zu bem gleichsalls matenben Thor, ja gu

Dbin und wieder gu Chriftophorus find icon §. 73. 76 erortert. Bar er ber Cobn ber Meerminne Badilt, Die ein elbifches Befen ift, fo beutet Underes auf feine Riefennatur. Gine lantbrullenbe Stimme mirb ibm gugeschrieben; ale Beermeifter ber Segelinge in ber beutschen Gubrun führt er ein horn, bas von Obin ober Beimball auf ibn übertragen fein tann. Rach Mullenhoff Beiticht. VI, 68 mar er urfprunglich ein matenber Deer: riefe, fur beffen Birfung ber regelmagige Bechfel von Gbbe und Alut galt. Der follen wir ibn fur ben Riefen anfeben, an beffen Stelle Buotan ale matender Gott trat? Gin Theil feines Befens icheint auf Thor übergegangen, ber nicht bloß, ben Derwandil auf bem Ruden, wie Bate ben Bieland, Die urweltlichen Gisftrome, fonbern außer Rormt und Dermt und beiben Rerlang ben Sollenftrom Bimur matet, und babei ben Loti binubertragt, ber fich an feinem Gurte festhalt. Bar Bate etwa einft als Tobtenfchiffer gebacht? Rormt und Dermt und beibe Rerlaug merben Bol, 29 unmittelbar nach ben Tobteuflugen aufgegablt. Die Borftellung tonnte einer Beit angehoren, wo es noch an Bruden und Rabnen fehlte. an Thor die Erfindung ber Bruden, fo finden wir an Bate bie bes Boo: tes §. 76 gefnüpft.

In Bates Geschlicht finden wir zumächt Wieland, der als Alfenfuhrt fezichnet wird, mas uns zeigt, wie Riesen und Inerge, so verschiedener Nahrt sie seien, das in einander übergeben. Bielands Sohn Wiltich tritt gar zu einer dritten Elasse von Leien, den Helben. Auf ein Hein geleichen, ein Giltwurm, der zienen Grümm andseitunden soll, sezichnet noch jeine riesige Ablanst, mabrend sie sied bei seinem Bassenburder Seime, von dem untern, in seinem gangen seindseligen Obaratter verräth, der ibn soare einmaß zum Mitssliede einer Nächbertander macht.

Das berühmteste Basserwesten Minit eber Mint (S. 230) nich Etalbst. 75 unter ben Miesen aufgegabit. Als Bernahrer bes Schapes ber Liefe beist er Joedaminit. Im Merre sind nicht bieß Schäge versunten. Das Rieingard mird ans ber Tilut gemaßten und best als Nieiungenhort babin purud; Andwart hatte das Nisiungengelb nach Sigurdarten. II in der Jiut germanen. Im Jiuthert barg Decedalus seinen hort und die Beligse ihren die Leider ihres gesteben Allen aber der Beiste unter eine abgegrabenen Stenn. Das Kaber, in dem der Urliprung aller Linge liegt, ware auch selbst ein Schab, wenn Betersen der wurde von Allen und Webelle und Beiste führe der Beiste und Beiste der Beiste und Beiste der Beiste und Beiste der Beiste der Schapen der Beiste der Beiste und Beiste der Beist

§. 122.

weshalb auch fein Sorn Sorttrauffer bieß. Wenig wifen wir von bem alten Thurfen Godmimir, ben Dbin nach Grimnism, betrog und ben Gobn Midwitnire, bes berühmten Unholben, tobtete. Ift er eine mit Slebarb (Deerfufte?), bem Dbin (Sarbarbelieb 20) mit ber eigenen Bunfchelruthe ben Wis raubte? Dber gar mit jenem Asmund, bei bem Dbin nach Grimn. 49 3aftr bieß? 396. III, 407 burdbobrt Dbin ben Memund mit feinem Sper. Die Ramen beuten bier wieder auf Meerriefen, jugleich aber feben mir wie bei Melmalbi, wenn er nicht, wie Beinbold will, MImalbi, ber allwaltenbe beißt, ben Chat als Mel, Bier gefaßt. Gin Erunt mar es, fur ben Obins Muge bem Mimir perpfanbet marb, und fo tonnte bier eine Rebenform bedfelben Dothus vorliegen. Nach Deth benannte Rluge find GDS, 697 in ber Befergegend und England nachgewiesen. Ale Bagerriese erideint endlich ber altere Startabr, ber an ben Melmaßerfallen wohnte (vidh Alufossu ober Oelfossu), und ben Beinamen Alubreng führte. Er batte acht Sanbe und befiegte im 3meis fampf ben Bergrim, ber ibm feine Berlobte Dean Alfafprengi, Die gefürchtete Teindin ber Elben, wie Beinhold R. 35 überfest, entführt batte. Degn fab bem 3meitampf ju, und gab fich, ale Bergrim gefallen mar, felbft ben Tob, benn fie wollte bem Startabr nicht vermablt fein. Diefer zog alles bewegliche Gut Bergrims an fich und übernahm bie Erziehung ihres mit Bergrim erzeugten Cobnes. Gpater entführte Startabr Alfbilben, Die Tochter bes Ronig Mifs von Mifeim, marb aber von Thor erichlagen und vom Gelfen gefturgt. Geinem gleichnamigen Gobne erwies fich Thor ebenfo abhold ale Dbin (G. 181) gunftig. Da Foffegrim nach ber beutigen Boltofage ein Damou norwegischer Bagerfalle ift, fo giebt fich icon Bergrim als ein Bergstrom zu ertennen; nichts anderes ift Startabr, beffen acht Riesenhande eben so viele Stromarme anzeigen; baß ibn Thor vom Gelfen fturgt, zeigt und feine Bedeutung ale ben maßerreichen Abfturg bes Muftromes. Gein Zweitampf mit Bergrim ift bie braufenbe Begegnung zweier Bergftrome: ber Machtigere von Beiben reift Die Bagericage bes Besiegten an fic. Die Braut, Degn Mijafprengi, ergiebt fich als ein fdimmernber Staubbad, um ben fich bie Stromriefen, swiften benen er niederfprubt, ju reißen icheinen. Schwieriger ift 211f: bilb gu beuten; ihrem Ramen nach gebort fie bem Geschlecht ber Ilfen an, Uhland 176 ff. Debrhandige Riefen tennt auch Die beutiche Cage; in ber Belbenfage bat Beime pier Ellenbogen und Asprign pier Sanbe : fonft findet fich bei ibnen fein anderer Begug auf bas Bager ale bag



Seimes Later Madalger ober Abalger nach bem Morott ber Sohn einer Mereminne ift, Muth. 360. Nehnlicher nadürlicher Deutung ift die Bielschupfigleit ber Riefen fabig: es sind Jetsungethime mit mehrlachen Jauptern. Mangel an Gliebern begagnet man dogegen saft nur bei göttlicher Beden, und bier sehen wir ihn in ihrer mythischen Natur begrändet. Jum Schluß gebenfe ich noch bes Mereriefen Wibblind, ber nach Stadhlf. 47 Malfische in das bobe Merer hinaussiühet, die seine Gber beisen, mie Frau Jartend Dachse ihre Schweine und die Gemssen die Kühe ber Janggen gernannt werden S. 433.

#### 123. Fenerriefen.

Legl, ber britte Sohn Jornlord des alten, sit von seinem boben Bundse Sidiogi (Sochloby) genannt; das Land, besten König er ist, beist und ihm Jalegaland, das ürdeliche Nerwegen. Weinh, 5.4. Wen seine Jenne Gian Gibe (Gluth) bat er zwei Techer, Eise und Kingt, and sernen Glanden, Wusquadarbelm (Wornholm) und Wissisten, ensight werden. Wegen ist webt. Wissisten, der Weisen werden, Wusquadarbelm (Wornholm) und Wissisten, ensight werden. Weisen einer Kindten, kannt der Kindten gesten der Weisen kannt der Kindten kannt k

Wie bas feiner in Voli nur julen als ververbild, früher meift als wenbelhätig gefaßt wurde, so geschiebt bas auch ichon in Logial Schetern und Schwiegerschienen, welchen sich Thiaff als Thiebart (S. 202) vergleicht. Bugleich ist bas eine neue Spur frührere ganfliger Auflähung ber Riefenzelges hate been and eine Zehert, Z bergerten bei geben weit wie ihrem Bater in eigenen Zempeln blutige Opter fielen und viel Gold und Silber dargebracht wart, Schalbil. 45. Ihre Schweifer Jrpa saub neben abgeitst Gererbung; aber dem Willing Soll, ber beiere Wuber war, zeigte fic Obin unter bem Ramen Biern seindlich gefinnt, Peterfen 79 wie sonit Ihos bei eine Meddecht. Freilich ist Piere ein Beimand Zhore, Lex. Myth. 908.

In den nordischen Mothen erscheint Thor als Belampfer ber Riefen in allen Clementen; aber ben brei Cobnen Formiots tritt er nirgend un-

mittelbar gegenüber, wenn er gleich in ber Thorobrapa Saller ber luftigen Gotterftuble Forniots beift, mas nach ben Auslegern auf Abstellung feines Bottesbienftes gielt. Rari Degir Logi find in ber beutichen Belbenfage ju Safolt Ede Chenroth (S. 100) geworben, und im Eggenliebe, bas gleich ber entsprechenben Ergablung ber Wiltingfage anfange im Rolner Lanbe und um ben Drachenfelfen fpielt, wo wir auch bie Safeltotaule nachgewiesen haben, befampft und befiegt er ale Dietrich Ginen um ben andern. Safolt wird in einem Betterfegen wie Mermeut ale Cturmriefe angerufen, Doth. 602; gang fo ericeint er auch im Edenliebe, und bie Safeltotaule ift megen verberblicher Oftwinde berüchtigt, DR. Rheinl. G. 323. Edes Rame lagt fich von ber Scharfe bes Schwertes feinesmegs berleiten wie Beinbold 18 mill: bem wiberfpricht bie naber ju Degir Uogi (DR. 217) tretenbe Form Uodefabs bei Belbete und bie Ortsnamen Ueferath und Uedes: borf in unferer Begend, mo feine Sage babeim ift. Da in feinem Bruber ber Sturmriefe nicht gu vertennen ift, fo ruht Grimme Parallele ber brei Bruder mit ben Gobnen Forniots auf gutem Grunbe. Edes Berub: rungen mit Degir find &. 97 befprochen; pgl. Ubland Germ. VI, 347. Ueber Cbenrot erfahren wir aus bem Eggenliebe am Benigften: Grimm bat ibn Doth. 710 bem Abenbrot, einem andern Riefen ber Gelbenfage, pergliden; Diefer bat aber noch zwei Bruber und Die Bufammenftellung ließe fich nicht burchführen. Der auch ale Ortename bei une erscheinenbe Rame foll mobl ben burchaus rothen, b. b. feurigen bezeichnen. In bem Rampf miber Ede und feine beiben Bruber tritt Dietrich an Die Stelle Thore, wie und biefe Bertaufdung icon G. 266 begegnet ift; bier aber laft bas nieberrheinifche Local ber Sage an einen frantifden Dietrich benten, ber fich auch fouft noch mit bem oftgothifden mifcht. Bgl. Mullenboff Rtidr. XII. 357.

Ambere Feuerriefen, mit welchen Thor ju fchiffen bat, find horverbin und Geirebb S. 87. 277. Geirebb ist alse Gemitterriefe dargestellt; bech last einen S. 266 nachgewiefene Bejedung auf die Unterweit und ihre Feuerbolle vermuthen, daß die nerbilde Sage ibn feinem urtprüng ichen Areiß entradt babe. Der berühmteste unter ben generriefen ist Sutrur ber fchwärzende, ber mit Muspeld Sohnen in Muspelbeim wohnt; im festen Weltfampf steht er aber bem Frenr, nicht bem Abor gegenüber.

Bir haben Riefen in allen Clementen, ja in ber Unterwelt angetroffen; jugleich faben wir fie auf bas geiftige Gebiet gerudt. Bum

Solug bebe ich noch die Reigung namentlich ber beutiden Riefenjage berpor, auffallende Ericheinungen ber Erbbilbung ju erlautern. Econ bie nordifche ließ Befion fich einem Riefen verbinden, um barguthun, warum bie Buchten im Loar ben Borgebirgen Geelands entiprechend liegen; Die beutiche weiß bie f. g. erratifden Steinblode gu beuten; ein Riefe bat bier feinen Souh ausgeflopft, weil ibm ein Steinchen bineingerathen war, bas ihm beim Geben befcmerlich fiel. Unbere vereinzelt liegenbe Geleblode bat ein Riefe nach einer benachbarten Stadt geschleubert um fie ju gertrummern; fpaterbin wird bas auf ben Teufel übertragen, ber eine driftliche Rirche gerftoren wollte. Gin Riefenmabden gebachte fic eine Brude von Bommern nach Rugen ju bauen, bamit fie, übers Bager geben tonne obne fich bie Bantoffelden ju neben; fie nabm bie Schurge poll Cand und eilte ans Ufer; aber Die Echurge batte ein Loch, und ein Theil bes Sanbes ward verzettelt; bas Uebrige icuttete fie meg, als ibr bie Mutter mit ber Ruthe brobte." Go entstand eine Reibe burrer Sandbugel, Die in Bommern Berge beifen, Doth. 502. Bon folden Studden find alle Sagenbucher voll und auch unfere Begend tonnte in ben Schlubberfteinen bei Rolanbeed bagu Beitrage liefern.

Gine Riefin boden wir nicht unterbringen konnen, weil zu Unreime bares von ihr berichtet wird. Rach Olaus Bormins mar die Zauberin Zagetra die Zachter des Riefen Bagunft (Bagunft) Sagro I, 9). Sie tennte fich in jede Ceftalt und Größe dentachten. Bald war sie fletunte sich in sede Ceftalt und Größe dentachten. Bald war sie flet machen und Berge schmelzen; den Jimmel sonute sie niederzieden, die Erder nach est geschweizen, der Jimmen lenute sie niederzieden, die Erder ebed burch die Luft siegen machen. Die Götter tonnte sie flützen, die Lichter des himmels auslössen und die Kinstenijs der Teite erteuchten. Germ. VI, 294. hier ist mohr die Zauberin als die Wissim bervorgehoben; aber ihre Macht über lift die der Götter und bestiech ihr Rame mit dem Berthas zummengelept ist, bleich der Josefiel erstaubt, od Olaus wohl berücktet war. Daß die Riefen nach Belieden groß und liein ertschienn, begegnet dei Sago öster. Jauberei ist dei den Riefen wie bei Odin nur der Ausderul über übernaltirücken Macht. R. W. M. M. M. M. Mengel a. a. O.

## 124. Giben im Milgemeinen.

Die allgemeinfte Beziehung ber halbgottlichen Befen, welche menich.

liche Größe nicht überragen, scheint Wicht, in ber Mehrzahl Bichte ober Wichter, nordisch vættr, pl. vættir; dech begreist er zuweilen auch riefige Wesen. Unsere heutige Bolfssprache braucht das Wort bald mannlich, bald sachlich; es muß aber nicht gerade ein mythisches Wesen meinen: dazu bedarf es, daß der Begriff der Kleinheit durch die Diminutivsorm gesteigert werde: Wichtlein, Wichtlemannden, Myth. 408.

Minder allgemein ift ber Husbrud ber Elbe ober Alb; ber Name ideint icon in Tacitus Germ. 8 vorzutommen, wo ftatt Aurinia Albruna Bgl. Müllenhoff in Saupts 3tidr. 240 und Ruhns 2B. ju lefen ift. S. 148, wo fluge Frauen Albrunen beifen. Doch begreift Alfr in ber Ebba, ben Afen, Manen und Jotunen gegenüber, zwei Gattungen gotts licher Wefen: Lichtelben (Liosolfar) und Schwarzelben (Swartalfar) ober Dunkelelben (Dockalfar); ber zweiten Classe icheinen bie 3merge anzuge: boren, benn fie follen in Schwarzalfenheim wohnen. Bei biefer Unterfcheis bung icheint vergegen, bag ber Rame ber Elben mit albus, weiß, gufam: menbangt, urfprünglich alfo einen lichten Beift bezeichnet. Es werben aber fogar bie Bobnplate icharf untericbieben; Die Schwarzelben follen in ber Erbe, bem bunkelften Glemente, wohnen, Die Lichtelben in Alfheim, bas in ben bochften Regionen liegt, vielleicht nach G. 45 in der Sonne felbft. Darum beißt es D. 17, fie feien iconer als bie Conne von Angesicht; aber bie Schwarzalfen ichmarger als Bed. Bal. ben Ramen Bechmanle Bingerle G. 44. Obgleich bingugefügt ift, fie feien fich in ihren Berrich: tungen noch viel ungleicher, wird boch nicht fo meit gegangen, ju fagen, bie Lichtelben maren gut, die Schwarzalfen bofe: bas hatte befannten Dipthen zu offenbar widersprochen. Wenn Die Riefen als Reinde ber Gotter ericheinen, fo finden wir die Schwarzalfen ben Gottern verbunden, in beren Dienft fie wirten und ichmieben, und wenn gleich bamifche Buge in ihrem Bilbe nicht fehlen, fo gebort boch vielleicht mas Bosartiges in ihrer Ratur ju liegen icheint, jungerer Bilbung an. In allen Elben ift bie Ratur von ber milben Geite aufgefaßt, und mehrfach fanden wir in ben unterirbifch wohnenden Schwarzalfen die Triebfraft ber Erbe bargeftellt, Die stillwirtenbe Rraft ber Ratur, Die Gras und Salme hervorspriegen läßt und im Schoof ber Tiefe Die toftbaren Ergabern wirft, Die freilich auch bas verführerische Gold und bas morberische Gifen enthalten. Aber nicht blog Baffen und goldener Schmud geben aus ber Effe biefer funftreichen Schmiebe bervor: fie haben bem Thor ben Sammer, bem Fren bas Schiff und ben goldborftigen Gber, bem Dbin ben Spieg und ben Ring Draup:

nir gesertigt, beren hohe Bebeutung anderwärts dargelegt sind. Rur weil sie in der dunkeln Erde wohnen, heißen sie Schwarzalsen, womit nicht nothe wendig Häslichkeit verbunden sein muß. Nach der deutschen Sage schmieben die Zwerge, die Zwerginnen spinnen: beide sind bald schön, bald eislich getan.

Die Zwergin im Rudlieb tommt aus ber Soble febr fcon (nimis pulchra), babei gierlich getleidet und goldgeschmudt. Bier flagt auch ber Amera über bie Treulofigfeit bes Menschengeschlechts und leitet baraus bie turge Lebenszeit, die uns bestimmt ift, mabrend die 3merge, weil fie redlich feien und einfache Speifen genießen, lang und gefund leben, Doth. 424. Schonheit und Saglichfeit, lichte und duntle Farbe ift biernach icon ben in ber Erbe wohnenben 3mergen eigen, Die ben Schwarzelben gleichgeftellt Beides ift auch wohl begründet: ihre buntle Farbe in ihrem Mufenthalt im finftern Erbichoofe, vielleicht auch in ihrem Schmiebegeschaft; ibre lichte, die schon ber Rame 216 ausbrudt, in ihrem wohlthatigen fegensreichen Birten. Brei Claffen von Wejen nach lichtem und buntelm Aussehen zu unterscheiden, mar die jungere Edda so wenig berechtigt als bas ftalbifc gelehrte und barum fpate Alwismal einen Unterschieb gwiiden alfar und dvergar aufzustellen, mabrend in ber Boluspa auch 3merge Alfennamen fuhren. 3mar find nicht alle Elben 3merge; auch wohnen nicht alle unter ber Erbe: aber gwijchen erdbewohnenden Alfen und ben Zwergen giebt es feinen Unterschied; Die Lieder wißen fogar nichts von Lichtalfen und Schwarzalfen: nur dockalfar werben genannt. Much ift es bebentlich, wenn bie jungere Ebba bie Lichtalfen in Liosalfabeim ober boch in Alfheim wohnen lagt, obgleich Giniges bafur fpricht, womit aber nicht zu vereinigen ift, daß fie jest Bimil bewohnen follen, ben funf: tigen Simmelsfaal aller Guten und Rechtschaffenen, ber nach D. 17 im britten himmeleraum liegt. Sonft finden wir fo bochliegende, von Smartalfabeim ganglich gefonderte Bobnfite ber lichtern Alfen taum bezeugt, und man burfte ben Ginfluß driftlider Borftellungen von ben Engeln und mehren Simmeln vermuthen, wenn es nicht Grimnism. 4 biefe:

Beilig ift das Land, bas ich liegen febe Den Afen nah und Alfen.

Doch ergiebt bie Vergleichung aller Stellen, welche Afen und Alfen zusammen nennen, die burch bas Reimbedürsniss begünstigte Gewohnheit, beide Classen wohlthätig waltenber Wesen formelhaft zu verbinden: sollten nur die Lichtalsen gemeint sein, von beren Wohlthaten nichts gemelvet wird,

fo mare bie Formel ungenugent. Rach unferer Anficht gab es im Boltsglauben zweierlei Claffen von Alfen eigentlich nicht, fonbern nur Gin Beichlecht, bas balb in ber Erbe, balb in anbern Ciementen baufte; erftere tonnten nach ibrer Ratur licht, nach ihrem Aufenthalt und Comiebege: icaft buntel ericeinen. Der ftarifte Beweis gegen bie Unnahme einer eigenen im himmel wohnenben Claffe von Lichtalfen ift, bag es echte alte Mothen pon ihnen nicht giebt, mabrent von ben Schwarzalfen, Die in ber Erbe wohnen, Die j. Ebba fo viel zu ergablen weiß. Grimm nimmt 414 brei Arten norbifder Genien an, Lichtalfen, Duntelalfen und Schwarzalfen, wie bie pommeride Boltsfage weiße, braune und fcmarge Unterirbifche fondere, und im Morolt brei Geifterscharen ericheinen, welche ber im Rampf Befallenen und ihrer Geelen marten, weiße, bleiche und ichmarge; Die weißen find Engel, Die ichmargen Teufel, Die bleichen icheinen im Fegefeuer wohnenbe Bermanbte ber Streiter, fo bag bie brei driftlichen Geelenauf: enthalte vertreten find mas auf fein bobes Alter weift. Dag fich Engel und Teufel um bie Ceelen ber Berftorbenen ftreiten, lagt fich aus ber beibnifden Borftellung beuten, bag nicht alle Sterbenbe in Dbins bimm: lijde Salle eingeben, fonbern einige zu Bel tommen, wie auch Dbin, Thor und Arenia Unrechte an Die Seelen ber Berftorbenen geltend zu machen baben : val, aber S. 146. Hus jener Stelle im Morolt, mo ber driftliche Ginfluß ju Tage liegt, ift fur brei Claffen elbifder Beifter fein Edluß ju gieben, und ber pommerifde Bolfeglaube icattet nur bie Unterirbifden ab, ftellt aber teine eigene Claffe himmlifder Elben auf. Bene bleiche Schar gleicht nun allerbings ben nair, welche wir im Amergverzeichnife bes Boluepa antreffen; ber Rame bezeichnet fie ale Beifter ber Tobten, mit welchen fich bie Unterirbifchen unferer Bollefagen immer berühren; auch bie Seinden, beren Ronigin Berchta ift, find ben Tobten verwandte elbifche Beifter. Mwismal, bas neunerlei Claffen von Befen unterscheibet, und jeber eine eigene Sprache beimißt, nimmt auch fur bie Bewohner ber raumlich gebachten Sel, bie une gur Bolle geworben ift, eine eigene Sprache an, und biefe fonnten mit jenen Beinden und ebbifden nair gufammenfallen. Much Dain im Zwergregifter bebeutet ben Tobten. Dmalin wie es icheint ben Schlafenben und Thrain (Grafn. 3) ben Traumer.

Wie fleht es aber um die Opfer (alfablot), die wir den Alfen gebracht seben: galten biese den Lichelben? Jast follte man es glauben, da es noch spat Gebrauch war, den Engeln Speise zu bereiten und hinzuftellen. Dem beimleherenden Sighwat Stlatb wordte giete hausfrau, die

por ber Thure ftand, ben Gingang bis er ben Alfen geopfert habe. Beter: fen 101. Beimelt, Dlaf Belgaf, c. 92. Welche Afen bier gemeint feien, ift nicht gefagt. In ber Rormalf, 216, 218 foll mit bem Blut eines erlegten Stiers ber Sugel gerothet und aus bem Gleifch bes Thiers ben Elben ein Dal bereitet merben. Sier ideint boch ber Sugel auf bie barunter mobnenben Alfen gu beuten; er alfar bui i. Spuren biefes Dienftes ber Erbgeifter finben fich noch in driftlicher Reit, ale fie fcon ju Teufeln berabgefunten maren: namentlich werben Lammer, Bodlein und Bubner bargebracht, mabreut bie unidulbigen Sausgeifter ein Topf Difc befriedigt, Die gierigen Bagermefen fich nicht einmal an thierifden Opfern genügen lagen, fondern Deufdenblut verlangen. In unfern Boltefagen feben wir allen Elben unter ber Erbe ober im Bager bie Bohnung angewiesen, benn biejenigen, beren Leben an Baume gefnnpft ift, ober bie in Blumentelden mobnen, wo ibrer oft bunbert Taufenbe neben einanber Blas baben, bilben taum eine Musnahme. Bielen mirb lichte Geftalt und icones Angenicht perlieben, ber Dobnung in ber Tiefe ungegebtet. Namentlich icottifde und englifde Cagen zeigen Elben und Elbinnen in munberbarer Sconbeit; ibre Rleibung ift weiß und glangenb. Gie beißen bas aute Boll, Die guten Rachbarn, im Norben Lieblinge, Liuflingar, in Deutschland gute Bolben. Gie lieben Mufit, ibre Luft am Tang ift unermublich, wenn fie gleich bie Racht bagu mablen. Im Umgang mit Meniden bat aber ibre oft mifebrauchte Gutmutbigleit gemiffe Greugen, und fie tann bann fogar in Graufamteit übergeben. Die Elben beutider Gebichte bes Mittelaltere find auch gum Theil noch fcon; aber bae Chriftenthum bat fie icon berabaewurbigt. Von der elbe wirt entsehen vil maneger man ; bofer Blid wird ihnen angebichtet, auch ihre Gefcoge find perrufen, ibr Bfeil, ihr Unbauch felbft, bringt Tob und Krantbeit; ber Rachtmar namentlich fceint ein feinbfeliger Geift, und über Albbruden befcmert man fich noch taglich. Much ihre Geftalt bat gelitten; boch erfcheint noch Elberich, felbft Singelmann mit iconem Ungenicht, gang wie im Rorben und bei ben Angelfachfen ber Ausbrud, ,icon wie ein Elfenweib' ben Bipfel meiblicher Schonheit bezeichnet. Cogubr. FIE. I, 387.

Allen Elben auch ben unterirbissen ist es gemein, daß sie geringe Dienste mit unscheindaren Gaben lohnen, die sich aber dem Beskelbenen in Gold wandeln. Selbs dem zujällig in ihrem Areis treteuben füllen sie bie Tassen mit Linkenblättern, mit Refeschen mit Nefebollen (R. Rensch Unff. Nr. 7); ober hat die Gabe nur dem Bornsissing, der zu früß nachsieht,

ble unfaubere Gestalt angenommen? Natürlich sehrt er dem Cack um, und febittet die Jällung aus. In Sauf angesommen sindet er ober in den Eden des Sacks, in deren noch einige Urderreise des Dungs juridgeblieden waren, blante Geldhück liegen, und de erfaunte er die Wahrheit des die ten Werts: Jüre das kleine nicht ehrt, sie des Großen nicht werth!

Much fittlich unbefiedt erhielten fich einzelne Elben wie jener bei Caefarius (I, 36), ber felbft bem Chriftenthum nicht abholb, und überhaupt fo rein gebalten ift, bag man fur bie in ber Ebba feblenben Dotben von Lichtelben, wenn biefe nicht überbaupt aufzugeben maren, bier Erfat fanbe. Er rettet bem Ritter, bem er in Gestalt eines iconen Junglings bient, bas Leben, indem er ihm eine gurt burch ben Strom geigt, als er von feinen grimmen Feinden verfolgt ben Tob vor Augen fieht; ein andermal bolt er feiner franten Gemablin Comenmild aus Arabien berbei (val. Mullenhoff 418), und als ibn jeht ber Ritter, bem er gefteben mufte, Giner ber mit Lucifer gefallenen Engel gu fein, verabicbiebet, weil ibm por ibm graut, verlangt er fur feine treuen Dienfte febr beideibenen Lobn und verwendet ibn nur, einer Rirche, Die feine Gloden befitt, eine folde ju taufen. Sier liegt jugleich auch ber Beweit, bag ber Glodenbag in ber elbischen Ratur nicht begrundet erft bon ben Riefen auf bie Eiben übertragen marb. Dicht ber Glodenflang, Die Untreue ber Meufden vertreibt fie, Bal, Die Steinfelberfage von Bonfdariant, Rheinl, 304, Rabfen II, 200 ff., wo aber Buge aus ber Riefenfage mit eingeflochten finb. Gleichwohl mufte fein herr ibn mit bem Chriftenthum nicht auszufohnen, wie boch ben Elberich ber Dichter bes Ortnit. Wenn im Ortnit Elberich Engelnatur annimmt, und fogar bie Taufe und Betebrung ber Beiben mit Gifer betreibt, fo zeigt feine Bermanbtichaft mit A. Golbemar, bem erge icurfenben und ichmiebenben Bergfonig, und mit Elbegaft, bem ichlauen berüchtigten Dieb', bag auch Er fein Lichtgeift mar, fonbern gu ben Comarge elben gablte.

Die Elben tlagen über die Untreue ber Menschen ,wie ist ber Simmel so boch wie ist die Untreue es ogroß! An der Untreue der Menschen scheine es zu liegen, wenn mit den Elben eingegangene eheliche Berbindungen, wie sie besonders mit Wahrengeitern vortommen, zuleht ein trauriges Ende nehmen; doch tönnte schon in der ungleichen Simmesart der Berbundenen der Grund liegen, das siede Mischen debeitraten nicht zum Glus ausschlagen. Diese ist aber in der Abhammung begründet: es find eigentliche Mis folieit ale in, aus denen nichts Gutte ent-

fteben tann. Das icheint mir auch ichen ber Ginn bes Mpthus von Urvagi welchen Rubn Berabtunft 81-94 befpricht. Bururavas muß Giner ber Ganbbarben merben, um ber Beliebten wiebervereinigt zu merben, beren Bedingungen er bieffeits nicht zu balten vermochte. Mebnlich glaube ich Die beutschen Marchen verfteben zu mugen, wo bie Biebervereinigung auf bem Glasberge gefcheben foll, ber auch nicht von biefer Welt ift. Urvaci burfte ben Bururavas nicht natt feben; in ber beutiden Cage ift es bie Frau, welche nicht natt gesehen werben barf; fo in ber Melufinenfage, bie in altefter Beftalt bei Bervafius (Liebrecht 2) ericeint, wo aber ber Gifch: idmang, ben ich fur undeutich balte, noch nicht portommt; Die Gibin permanbelt fich in eine Schlange und verschwindet. 3m lebrigen barf man bem Urtheil Bolis Beitr. 271 guftimmen; fie find Befen boberer Urt, und barum verlangen fie von bem Geliebten und Gatten bobere Rudfichten: fobalb er bie aus ben Mugen fest, ift bas gange icone Berbaltnifs gebrochen und fie tehren gurud in bas Elbenreich. Das zeigt fich auch bei bem Alb u. f. w., wovon G. 457.

Die Riesen komten wir nach den vier Clementen eintbeilen, worauf und sich vo die Sobne Jorniots, des alten Riefen, leiteten. Bei den Elben hat diese frühreliung Bedensten, weil ihmen solde Etammwäter seinen Wirtelen und die Auftrelen Under die Auftrelen in Vollender und Kinderen Bezäge noch erft zu ermitteln sind. Junach sind wirtelen nicht bezeugt. Imar sidert das Jwergregister einem Windalten auf; aber auch Andwart, der im Bosser wortet, nemnt sied Eigurdartw. 5 Gustr (Alaser), wie spiritus mit spirare zusammendianzt, Gestim mit gienanderen, Woch 3.00. Soch all Band 160 Bezggwir und Beulos. Ast, die bei Deziris Arintgelage die Bediemung besogen, sie mide Sommerssiste in Jewers Gesloge ertlärt. So beist auch ein ventscher Honasseit Baleste, Wert, word von den der Ander fich von der fich von Kont. Auch die die von der fich vo

Bir trinfen ben Wein, Bir trinfen ben ffaren Moubenfchein.

Sie etscheinen aber, besonders die Zwerge, in berber, greisbarer Leiblichfeit. Da jebenfalls die Rubrit fower ausgufüllen mate, so scheint es sur bieberfahr vortheisbalter, die Elben in Zwerge (oder Erdgeifter), Basperge (oder Erdgeifter), Waspergeifter und Fauergeifter einzubeisen. Ersten fcließen fich die Walder und

Feldgeifter an; biejenigen, welche Geifter ber Beffiedenen scheinen, werden wir gelegentlich untergubringen suchen: die Anfickt, daß alle Elben dieß seien (Ruhn NG. 469) ift zwar im Grunde richtig, obwohl es sellen bervortritt; einem Gintheilungsgrund gewinnen wir aber daraus nickt.

### 125. 1. 3merge (Erdgeifter).

Der Rame ber 3merge (Querge, Querre) ift noch unerflart. Grimm vergleicht Moth. 416 bas Beargyos (übernaturliche Dinge verrichtend), was lautlich entsprache, benn bas Bort (altn. dvergr, alth. tuerc) ge: bort zu benen, Die im Reubochbeutiden noch eine Beridiebung erlitten haben; bas plattbeutide Querg ober Querlich geht im Anlaut in ein anberes Organ über. Gie beißen auch Edwargalfen, Bergmannden, Erb: mannden, Unterirbifde, Onnerbankissen (Mullenhoff G. 281); in ber Schweig hardmandli, Toggell, im Torol Roragen und Lorggen, in Defterreich auch Genesleute, Gangrl und Trollen; bod geben lettere in Riefen über, Bernalelen Defter. DR. 23. Der Rame ber Fenedleute erinnert an bie Ranggen G. 433; auch fie find baflic, aber fouft elbifder Ratur. Der Renesberg Bernal, 230 flingt au ben Benueberg 415 an und wortlich ideint mit bem Bonner Bermanbtidaft. Bangerl gemabnt an Dbing Beinamen Gangleri, und ba ber Rame auch auf ben Teufel übertragen ift (Schmeller II, 55), fo fleat Die gleiche Bermutbung nicht fern, Andere Ramen find foon gelegentlich angeführt; einige werben noch gelegentlich ermabnt werben; ju ericopfen find fie fo wenig ale bie fur bie wilbe Jagb. Das feltfame Zweigregifter in ber Bolufpa theilt fie in brei Reiben, indem es guerft die von Modfognire Schar beraushebt, bann die von Durine Coar folgen last obne Allgemeines pon ibnen auszulagen, que lest bie von Dmalins Runft und Lofars Beidlecht aufführt, von welchem fo gefprochen wird ale wohnten fie allein im Beftein. Ber jener Lofar fei, wifen wir nicht; man tounte an Loti beuten, ber nach D. 413 felber alfr beifen foll, ben wir wie Donar (DR. 170) in nachiter Berbindung mit ben 3mergen feben, bem vielleicht ibre Erfchaffung aufge: tragen marb, ba ber Rath bagu, wenigstens nach ber Bol., Die fie fur unbeilvoll anfieht, von ihm ausgegangen fein muß (3. 101). Huch tonnen fie feines Beiftanbes nicht entratben, ba er nicht bloß bas Gener ift, beffen fie jum Schmieben bedurfen, fonbern auch bie Erbmarme, Die Gras und Laub, bas Gefpinnft ber unterirbifden Rrafte, beivortreibt. Gimred, Dipthologie. 29

Bei diese Deutung bleit unstar, warum nicht auch die beiben andern Reihen ben gleichen Stammvater haben sollen, da doch auch sie and des Meerricsen Blut und Gebein entstauben sind. So weiben D. 6.1 einige 3werge als Sohne Jwoddis (vos inneuwaltenben) beziedmet, welcher nach prassin. auch Jauns Bater sein sell. Aber Sohne des inneuwaltenben sprach. Eddis in den Berten bei der Berten bei der Berten bei inneuwaltenben sprach.

Die brei Reiben, Die ben obigen brei Charen G. 445 gleichen, erinnern baran, bag bie beutschen Elben und Zwerge eigene Ronigreiche bilben. In ber Ebba findet fich bavon feine Spur: ober mare Freur, bem Alfbeim (bie Conne?) jum Rabnaebinde gefchentt marb, ale Ronig ber Alfen gebacht? Bebenfalls geborte ibm ein elbisches Reich; boch warum tonnte es nicht in ber Unterwelt gelegen haben, auf Die er fo viele Beguge zeigt? Aber icon bie ichwebische Sulbra ift Ronigin bes Sulbrefolts: in Deutschland beift Golbemar Ronig, nicht fein Bruber Alberich, ben boch ber Rame ale Elbentonig bezeichnet; im Ortnit, wo er Elberich beißt, tragt auch Er die Rrone. Alberich marb in ber frangofifden Cage, Die nach England übergieng, ju Oberon, und jest beifit er wieber Ronig. Der britte Bruber, Elbegaft, ber ichlaue berüchtigte Dieb," beift in bem nieberlandifden Gebicht Alegaft; er bolt ben Raifer Rarl in Ingelheim jum nachtlichen Stehlen ab. Bier ift auch er in Die frantifche Sage getreten. Dan tonnte an Almis G. 255 benten, wenn er Thors Tochter Thrubb entführen, nicht bie verlobte Braut beimbolen wollte; nur der Steiniotun Grungnir beift Thrube Dieb, weil bas auf ftei: nigen Boben fallende Camentorn nicht aufgebt, Ubland 82. Conft ift es bei ben Zwergen bergebracht, Die Braut gu entwenden. Goldemar ftieblt bie Bertlin, bes Ronias Tochter von Bortugal, Laurin Die Similb. Dietleibs Comefter. Golbemar ift noch tiefer in Die Belbenfage verfloch: ten. In bem Gefchlecht ber Sarbenberge an ber Rubr mar ber Rame Reveling (Ribelung) bertommlich. Bei einem Diefer Nevelinge hielt fich Ronig Golbemar als Sausgeift auf, fpielte munbericon Sarfe, mar bes Bretfpiels tunbig, trant Bein und theilte mit bem Grafen bas Bett, Er marnte ibn auch por bem Ueberfall feiner Feinde und berieth ibn, wie er ihrer hinterlift entgeben follte. Ceine Sande, Die febr weich angufühlen maren, ließ er mobl betaften, wollte fie aber nicht feben lagen. Gein breis jabriger Aufenthalt auf Schloß Sarbenberg galt eigentlich ber iconen Schwester bes Grafen, welcher ben Zwergtonig Schwager nannte. Die lebenbe Bolts: fage, die ibn Konig Bolmar neunt, fügt bingu, ein neugieriger Ruchenjunge habe ihm einmal Erbsen und Asche gestreut, damit er zu Falle täme und seine Gestalt in der Asche abdrücke. Als aber der Koch am andern Morgen in die Küche trat, sand er den Küchenjungen am Bratspieß steden. WS. N. 147. Moth. 477. Bon Entsührung wird hier nichts gemeldet. Biel gründlicher und meisterlicher trieb Elbegast das Diedsgewerbe: er stahl den brütenden Lögeln die Sier. Wie aber Abelger in Madelger, so schein Abelger oder Alegast in Malegis, Maugis übergegangen und so in die französische Sage gesangt, wo er Dieb und Zauberer zugleich ist. Auch die Roggenmuhme und der Kornengel sollen Kinzber steblen.

Unklar ift noch ber Busammenhang mit bem Meisterbieb Mgeg, ber bei ben Minnefingern öfter genannt wirb, Mone SS. 140. Man wird junachft an Degir erinnert, ben ichredlichen Gott; goth. heißt agis Schreden, hocht. akiso. Burbe er ale Dieb gedacht, wie feine Gattin Ran Raub beißt? Das erklarte jugleich, warum ber Magnet Agstein beißt, weil ber Magnet ben Schiffern bas Gifen ftiehlt; auch fiele ein Licht auf ben Teufel Dagewebel (MS. II, 250), ber bie erfte Luge fant. Wenn nun Degir fich burch Agez als Elbegaft erweist, jo wird fein Bruber Rari bem Elberich, Logi bem Golbemar entsprechen. Aber Alberich wird in ben Ris belungen mit Schilbung und Ribelung gufammengenannt, Ronig Ribelungs Sohnen, bes 3mergkonigs, benen Siegfried ben Bort theilte und bas Schwert zum Lobne vorausnahm. Rach ben §. 66 verglichenen Marchen eröffnet ibm bieg bie Unterwelt, auf bie icon ber Name Ribelung beutet. Der Name Schilbung tann neue Aufschluße gemabren; er bangt mit bem nordischen Geschlecht ber Stilfinge (Schilbunge) gusammen, beren Uhnherr Stelfir, ber Bater Stiolbe, gemejen fein foll, ber auch Steaf beißt, mas bie banifden Stiolbunge ben ichmebifden Stilfingen, Schiltunge ben Schilbungen gleichstellt. Doth. 343. Much ber Name Schiltung erscheint in beutschen obpffeeischen Gebichten, Drenbel, Bargival 1. 2. und R. Tyrol, fo auch in ber Fortsetzung bes Laurin. Wadernagel vermuthet Btichr. IX, 374, jener Steaf, ber auch Stiold beißt, fei nach alterer Sage auf einem Schild ftatt bes Schiffs über Meer geschwommen. Bir feben hier wieber feine Berührung mit bem (g. 91. 102) als Unterweltsgott erkannten Uller, ber auf bem Schild als einem Schiff übers Deer lief. Schwerlich bediente fich biefer minterliche Gott in ber alteften Sage einer Giefcolle, Die wir Schulpen nennen: beger nimmt man an, fein Schiff mar aus Baumrinbe (Schelfe) gemacht. Bgl. Frifch v. s. Schelch. Mis Tobtenschiffer wie als Erfinder des Schiffs oder Boots sahen wir S. 223. 437 den Riesen Bate, in sehterer Eigenschaft neben seinem Sohne Wieland (Wölundr), der wieder zwei Brüder hat, Egil und Slagstor. Wieland heißt Elsentönig wie Goldemar, und Egil, in der Wiltinas. Eigel, wird mit dem ags. Aegel, dem deutschen Zwerge Eugel zusammenhängen, und wir gewinnen so neue Brudertrisegieen, welche unfere frühern §. 37. 57 vervollständigen und beleuchten tönnen:

| Luit      | Waper            | Teuer                 |
|-----------|------------------|-----------------------|
| Râri      | Degir            | Logi                  |
| Fasolt    | ©đe              | Cbenrôt .             |
| Elberich  | Elbegaft (Algez) | Goldemar              |
| Allberich | Nibelung         | Schilbung (Schiltung) |
| Glagfibr  | Egil (Eigil)     | Wölundur.             |

Diesen drei zwergischen Brüdern entsprechen die S. 405 erwähnten drei Haulemannerchen, die auch schon, weil sie begabend sind, an die Trilogie böchster Götter gemahnen. Dem auf dem Schiffe oder Schild schwimmenden Unterweltsgott, heiße er nun Stiöld oder Uller, möchte ich den auf dem Blatt schwimmenden Daumling vergleichen, dem St. Brandan auf der See begegnete, Myth. 420. Mit der Rechten hielt er ein Rapschen, mit der Linten einen Griffel; den Griffel stecke er in die See und ließ davon Waßer in den Napf triesen; war der Napf voll, so goß er ihn auß und füllte dann von Neuem: ihm sei auserlegt, die See zu meßen dis an den jüngsten Tag. Grimm erinnert dabei an uralte indische Mythen. "Brahma, auf Lotos sißend, schwimmt sinnend durch die Meeresabgründe. Bischnu, wenn nach Brahmas Tode Gewäßer alle Welten bededen, sitt in Gestalt eines urtleinen Kindes auf einem Blatt der Pipala (des Feigenbaums) und schwimmt, an der Zehe seines rechten Fußes saugend, auf dem Milchmeer.

Die trilogische Zusammenstellung hat auch ben Zwergen elementarische Natur angewiesen. Da wir sie aber unter ben Erdgeistern sanden, so wäre gleichwohl die Gintheilung nach den Elementen unthunsich gewesen. Wir sahen die Götter an die Stelle elementarischer Riesen getreten: sollten ihnen auch Zwerge zu Vorbildern gedient haben? In den deutschen Sagen erscheint Odin häusig als Zwerg, als kleines mußiges Mandle. Myth. 439. Kgl. das Nebelmännsle S. 404 und ein anderes Nebelmännslein bei Vondun V. 74, das auch durch breitkrämpigen Hut auf Odin weist. Kgl. Wolf DS. 189, wo Duwelmännchen neben Nievelmännchen stehen. Man s. auch S. 475, wo Ederke, Hücken und Valder auf

Thor, Obin und Balbur beuten. So mag es wohl guten Grund haben, wenn agl. Stammtafeln Boben von Staff und Scelbra abstammen fagen. Jedenfalls haben fic unter Zwergen fo gut als unter Riefen gottliche Ger falten verloren.

Ein berühmter beutscher Zwergfonig ift Laurin, von bem ber Zwerge tonig Antilois in Ulrichs Mleganber eine Rachbilbung icheint. Er reitet auf einem Rofe, bas nicht großer ift ale ein Reb, wie Laurins Rofe einer Beif verglichen wirb. Huch Er bat fich einen Rofengarten gegiert, ben man ibm nicht vermuften foll. Laurins Rofengarten wird mit einem Geibenfaben gebegt. Das febrt bei bem großen Rofengarten, ben Rriembild angelegt bat, wieber; er ift nur eine Rachbilbung bes elbifden, Ber bem Laurin biefe beilige Umfriedigung bricht, ber buft es mit ber rechten Sand und bem linten guß: baburch ift auch Er ale unterweltlicher Bott bezeichnet, benn Sanbe und Sufe forbert ale Schiffelobn ber Gabrmann, ber über ben Tobtenfluß fest, und fie murben ben Tobten in ben Sarg gelegt. Der linte Rug und bie rechte Sand murbe von Wittich als Brudenzoll begehrt, Sand und Jug verlangt auch Rorprecht ber Sabre mann im großen Rosengarten; von bem Fahrmann in ben Ribelungen fceint es nur vergegen. hier mar alfo bie Donau wie bort ber Rhein ale Unterweltefluß gebacht. Bal. Rubn G. 129.

Anbere 3mergtonige ber beutiden Gage find Ginnels von Balatere bei bem Lebermeer, mo ber Magnetberg liegt. Er ift Laurins Bruber wie Balberan fein Obeim, wenn nicht wieber ein britter Bruber in ibm ftedt. Enblich ericeint noch in Dietriche Drachentampfen ber ftreitbare Rwera Bibung. In ber neuern beutschen Sage ift Gubich berühmt, wohl aus Gibich (einem Beinamen Obins) entstellt. Er ift Ronig ber Bargimerge. In Deutschöhmen ift Sans Seiling ale Surft ber Zwerge befannt; bod fowantt er ju ben Riefen binaber. 3m fcblefifden Gebirge fpult Rubegabl, ber vielleicht nicht beutich, auch eber ein Gefpenft als ein Bwergfonig ift; boch verbient fein Borname Johannes Beachtung. Gine Reibe beutider Cagen fpricht von bem Tobe bes 2mergfonigs, mobei munberliche Ramen erscheinen. "Ronig Anoblauch ift tobt", "Ronig Bingel ift tobt,' ,bie alte Mutter Bumpe ift tobt': biefen flagenben Ruf vernimmt ein Bauersmann und ergablt es babeim. Sogleich fpringt ein Rnecht, eine Ragb ober gar eine Rabe, bie erft ins Saus gefommen find, auf und perlagen es; fie maren bie Erben und Rachfolger bes verftorbenen Ronigs und eilen, ihr anerfallenes Reich in Befit ju nehmen, Mullenhoff G. 291. 2. Aufn MS. 189. Baaber 26. Diefelbe Ergäblung findet sich auch vie ben Genggan, doch ohne Andeutung des Königktumd; sie bleiben bei den Bauern nur im Dienst bis ihre menschensteserischen Bater gestorben sind, in deren Lirt sie dann selber schlagen. Haufg erscheinen Riefen als Bafalten solder elisischen Niecke. Dem Konig Ribelung dienten gwölf farte Riefen (Ribel, 95), dem Laurin sinf, dem K. Goldenar (helbenf. 174) sehr wiele, dem Walberand, wie er heisen sollte, sollioe,

Gobemar und Laurin scheinen urfpringsich Könige ber erschädzienes Jewerge, die auch Bergmänuchen, Vergmönde beissen. Wer ein Bergmänuchen siecht, trisse nachten auf eine ergiedige Ergaden. So wird von dem Lene die gern erzählt, die in Topeler Bergen nach Erz und Goldspand siechten und einem Jirten gekalp blitten: Ihr wertt beim Jüten oft einer Kuh Steine nach, die zehnmal mehr werth sind als die gange Kuh. Diese Benediger erstätet aber Bondun Sagen 16 trop spres nochen ber Lagunenslate resischen Erz Lagunenslate resischen der Kondunk erzeigen. Bingerte Sagen 70. Doch waltet dobei die Berstellung, daß aller venedische Richthum aus Aprofes Bergen geschützt fei. Bondun 3. 48. 50. Kanger II, 197.

Wefentlich verschieben sind Riefen und Zwerge nicht: fie geboren beibe dem Seinneich an, und ihre Beziehungen zur Unterwelt sind gleich nade. Auf pliegt es ein Zwerg zu sein, der als Bote der Unterweltsgotin, wie soust des 3, heten, 39 und noch in den allegorischen Gedicht den Sterk des 16. Jahrb. sicher in Zwerg ab, helbenf. 39, und noch in den allegorischen Gedichten der 18, 31, 32 und noch in den allegorischen Gedichten der Natten fanger, der die Kinder von Hamel in den Berg lodt; in der Sage vom Lorscher See Wolf Beite. 172) vertritt ihn ein Berg ind mehre, von einer Gottin gesende. Bef. Jingerle II, 179. Gleiche Berhalmisse zu der Unterweltsgettin sinden fich nur bei Riefinnen C. 430; dech sind jene als Zochenfeisse unterkenden Riesen zu dechten so wie der Siehelt wiede Wann) S. 462.

Erdgeister und Imerge theilen die lichtscheue Ratur mit den Riefen: ein Sonneustral wandelt aus sie in Stein und Schlen, wie wir in Mineimmis sehen. Zarum tragen sie auch Achelfappen, Tarntappen, die nicht blose Acyssechung sind: die helbait ist ein Mantel, der sie vor dem Lichts schüsen sell; doch spien sie einige Sagen allerdiges als hate. Die weiten giebt ihnen die tarnhat (verbergende Saut) auch höhere Schäfte: wer sie ihren entreist, oder dem dat abschäft, dringt sie in seine Gewolf. 3hre Bermanbticaft mit ben Riefen bricht auch an einer Stelle bes Miwismal hervor, wo Thor ju bem Bwerge fagt:

> Wer bift bu, Burich, wie so bleich um bie Nase? Haft du bei Leichen gelegen? Bom Thursen ahn ich Etwas in bir: Bift solder Braut nicht geboren.

Der bleiche Rug um bie Rafe, ber bei Sterbenben und Tobten beobachtet wird, gielt auf ihre Bermanbtichaft mit bem nair, ben Geiftern ber Berftorbenen, mit benen fie mehr als bie unterweltliche Bohnung gemein baben. Wenn aber Thor jest Etwas vom Thurfen in Almis abnt, fo ift bas für ibn darafteriftifd, ber als gefdworener Feind ber Riefen überall Thurfen wittert. Auch barin gleichen fich Riefen und Zwerge, bag fie bie Cultur und bas Chriftenthum bagen : bas Glodengelaute ift ihnen gumiber, ber Aderbau und bas Balberrotten vertreibt fie: fie wollen auch burch Bodwerte nicht geftort fein, und beibe befdweren fich uber bie Treulofige teit ber Deniden, Die fie mehr noch als alles Andere gur Auswanderung swinge. Doch vilegen Sagen von maffenhafter Musmanberung, mobei fie über einen Aluß geschifft werben und bem Sabrmann, ben fic mit alten Mungen gablen, unfichtbar bleiben, fich nur an bie Elben ju fnupfen. Bal, jeboch Dt. 511. Reben ber Ueberfahrt tommt auch bie Brude por, Die ungabliger Rufe Getrappel ericuttert. Go ift es bie Untermelt, mobin ber Mbgug gefdieht, DR. 428.

Die Joerglonige, giebt es auch Richardnige, und beide entsibiern gern irbische Königstächter: ber Riese Hrungnir wie ber Zwerg Minis (S. 451) sann Abruds Dieb beisen. So stellen die Riesen Joun und ber schönen Freese nur nach, um sie der Belt und den Kleien Joun und der schöden Freese nur nach, um sie der Belt und den Geltern zu entzieden. Zeulsche Gagen lassen die Riesen Zweissen wissen sie nach dienen britten Ernabe, ihr der Schole Gelten der ihren fieden, die ihr Nocht gestalt mit den Mensche zu erfelschen. Ihre Archiven zu erstellt den, Den germ und haben der Ammen (ut prolem auam inseliem nurtiant, Gerwa. Otta Imp. 987); sau gende Frauen ziehen sie gern in ihre Höhlen, ihre schwachen Ablammlinge zu schweiter, wenn auch Jedammen in die Berge gestährt werden, kreissen Menschen betauftene, beschied besteht der Rierblümg, Auch wenn sie Bergusinen betaufteken, beschein des ihren nicht sowohl und den Verläussen sieden sie Wiege legen, 10 ist es üben nicht sowohl um den Verst bet vollkonalagen menschlichen künde den als de diesen kinde um des Verbenwalen menschlichen kündes und was des de einen kind von der

terbes von Menidenmild auffaugen ju lagen und fo ibr gurudweidenbes untergebenbes Befdlecht ju fraftigen. Urfprunglich wird biefer boch weitverbreitete Bug nicht fein; er entstand erft, als mit ber machfenben Muftlarung fich bas Gefühl einftellte, baß jene einft wohltbatigen Beifter in Abnahme gerietben. Da fie oft als Beifter ber Berftorbenen gebacht murben, fo tonnte allerbinge guerft ibr Abfeben auf Bflege und Musftattung menfclicher Abtommlinge gerichtet gewesen fein. Geben wir boch auch, bag bie Ahnfrau in Gurftenfclogern erscheint, ben jungen Sprogling bes Beidlechte gu faugen und gu pflegen. Es tonnte alfo Entstellung fein, wenn man ihrem Sang Menschentinber zu entführen, felbsuchtige Abfichten unterlegte. Run wurden fie auch fonft noch ber Menichen bedurftig bargestellt, indem fie von ihnen Braus und Badgerathe borgen, bas fie Abends getreulich gurudbringen und wohl ein Brot aus Dantbarfeit bingulegen, ober ibre Sochzeiten und gefte in ben Galen ber Menichen ju begeben munichen, wofür fie loftliche Rleinobe ju ichenten pflegen, an benen Glud und Boblfahrt bes Saufes bangt. Gie leiben aber auch felbft ben Menfchen ibr Rinnwert zu ihren Sochzeiten, DS. 36, und bas fann fur alter gelten. Uralt und tief in unfere Dothen verflochten ift freilich ber Bug ibrer Beburftigleit, baß fie jur Theilung eines Chapes, jur Schlichtung eines Streits menfcliche Richter angeben, und babei von ben Menfchen über: portbeilt werben. Es pflegt bann aber auch ein gluch an bem Schat ober bem fleinod gu haften, bas ber Menfch fo fich felber gumenbet, mab: rend bas freiwillige Geident ber Geifter aangen Geidlechtern Seil und Gegen bringt.

Wenn es Myth, 43% heißt, es somme in den weitverkreitern Sagen won den Wechfeldigen nur darauf an, den Zweg zum Selbsgeskamilie seines Alters zu bringen, "nun din ich so alt, wie der Wesserwald" u. f. w. so zweisse ich, ob dieh der tiesste Silver geheim dalten muß. Der Zweg ist leine aberreise Schone, die ihr Alter geheim balten muß. Wiedmehr soll man elwas Widensiges thun um ihn zum Zachen zu bringen, weil das Lachen Crissmag kennitt. Bal. S. 344.

Bas font ben Rentchen Feinhefeiges in Elben und Avergen liegt, an Beiles ber Art finder fich in ber neuern Boltsgage, tann gleichjalls aus bem abnehmenden Glauben an fie bengeleitet werben. "Die Menfchen adben der Elben nicht, die Elben fcaben ben Menfchen und neden fie.' Moth. 229. Tader bie Cliengeschofe, die unsehlbar folden; ibr feinblicher Muhaus, diecher Zichmun, Wellen und Beschwier zur Nogle abet. Menn Muhaus, diecher Zichmun, Wellen und Beschwier zur Nogle abet. Menn

ber Elbe in bas Muge fpeit, bas ibn gefeben bat und nun erblinden muß, ober wenn er es mit bem Finger ausbrudt, wie in ber angezogenen Stelle bes Bervafius, fo follen bie Denfchen fie nicht feben; auch bie Gotter wollen nicht von ben Meniden in ibrer mabren Bestalt ericaut merben: ber Gee verschlingt bie Anechte, Die bei bem Babe ber Rertbus Sanb geleiftet baben. Geifter fichtig wird man burd Beftreidung bes Huges mit Schlangenfett, beffen Benug auch bie Bogel fprace verfteben lebrt, ober indem man burd ein Aftloch blidt, mo Glben binburd ju friechen pflegen, ogl. §. 140, ober burch bie Deffnung, Die ein Elbenpfeil burch eine Thierbaut geschoßen bat, ober burch ben Urmring, ober über bie rechte Schulter eines geifterhaften Befens, bem man babei auf ben linten Guß treten muß, Ruhn BS. 187, II, 56; es ift aber aus bem angegebenen Grunde meift mit Gefahr verbunden fur bas Huge bes Schauenben. Gine Um: tehrung hiervon ift es mobl, wenn bee Blid bes Beiftes felbft es bem Menichen antbut, ber bann ,e ntfeben' beift: es ift ber in ben Sagen fo berühmte ,boje Blid', ber aber auch Menfchen beigelegt wirb.

Es bleibt noch ber MIb, Trub ober Rachtmar übrig, ber im Schlafe brudt ober tritt, wovon vielleicht ber Rame. Schon R. Banlanbi marb Pingligaf. c. 10 von ber Mar gebrudt ober getreten. Bier zeigen fich aber im beutschen Boltsglauben Spuren, bag auch biefer Beift urfprunglich tein feinbfeliger mar. Rach nieberl. Blauben muß bie fconfte von fieben Tochtern Nachtmar werben. Bolf Beitr, 264. Mebnliche Melbungen finben fic anbermarte. Die Mar ober Mabrt wird gefangen, wenn man bas Aftloch ober Schlugelloch verftopft, burch bas fie in bie Rammer bes Schlafenben braug. Gefdiebt bas, fo ermeift fie fich ale ein icones Dabden. und Mander bat fie gebeirgtet und fie baben Rinber gezeugt und gludlich gufammen gelebt bis bie Grau, von ber Gebufucht nach ber Beimat ergriffen, ben Dann bat, ben Bflod aus bem Aftloch ju gieben, burch bas fie ins Saus gefommen mar. That er bas, fo verfcmant fie und tam nicht wieber, ale etwa noch ihre Rinber gu mafchen und gu pflegen. Ges mobnlich ergiebt fich England ober Britannien ale bas Land, mobin fie gurudgefehrt ift; bieß tennen wir aber icon als bas Tobtenreich. Bei Rubn DIS. 185. verschwindet fie auf die Frage, mober es tomme, bag fie eine Dar geworben fei. Gleich bem Schwanenritter, ber aus bem beblen Berge tam, wie Steaf aus bem Ceelenlande, will fie nach ihrer Beimat nicht gefragt fein. Die Nebnlichfeit biefer Maren mit ben Balfuren fallt auf; im Olbenburgifden neunt man ben Alb auch bie Balriberete, Rubn

R.S. S. 419, Mus ber Lenterfigge weiß man, baß es Bande giebt, werliche die Tobten noch an diese Welt finigien und sie babin gurückjeben. Dem Hoss jiebt Sigrums Tenuer aus Walhallas Freuderi, Kindesliede zwingt die Mütter, noch jedeu Gonntag wiedergufommen, ibrer Schuglings up flegen (MS. 185. Rubn RS. 91): ein unerfalltes Cheverlyrechen band jene Macht an diese Bellen Auch Richt, sie Spr. XIII, 123 nimmt zwei Klassen weitlicher Macht an, deren eine aus ber andern Welt, aus dem Angellande tenunt, nöchend die andern mur verenwäckle Electifie find. So fann die Liebe den Geist in die Andmer des Schlaseuben sützen: reine Luft am Tualen und Peinigen der Menschen gitt erst zusetz abzumen werden Penengerum. Dem es kelenden Wenschen ihn, die ander im Scholze gammen und reiten, so gebt das in den Sprenglauben über. Schufig geschiede is ihnen, daß se felds gestumt und ver de nächste Schmiede geritten werden, um sich am allen Vieren beschäugen zu laßen.

Den Balluren naber fteht noch die Bferdemar, die ebenfalle Balriberete beißt; fie pflegt fich ju ihrem nachtlichen Ausritt bestimmter Bferbe in fremben Stallen ju bedienen, welche fie fo gut futtert, bag bie übrigen bagegen burr und nigger bleiben; boch wird auch berichtet, bag fie Morgens ericopft und ichweisbededt im Stalle fteben. DG. 131. Das tanu von jenen in beiligen Sainen ben Gottern erzogenen Bferben berrubren, Die nur ber Gott ober fein Priefter reiten burfte, wie Caro (D. 627) von Swantowits Bierbe ergablt, bag es Morgens ftaubig und fcmeiß: bebedt im Stalle geftanden, weil ber Gott auf ibm gegen bie Feinde feis nes Beiligthums friegte. Much lebenbe Meniden werben als Balriber ober Balriberete, Rittmeije, gebacht. Gie pflegen auch ben Pfeiben bie Saare ju verfilgen, wodurch ber fog. Beichfelgopf (plica) entftebt, ber wohl eigentlich Wichtelzopf beißen follte. Es ift eine Rrantbeit, ber befanntlich auch Menichen ausgesett find, und auch bier bon ber Dar, ber Trube, bem Alb berrubren foll, wenn nicht von Frau Solle felbft, ber Ronigin ber Elben, in beren Geleit fie nachtlich ausfahren. Much ber Bilmig ober Bilmiß (Mith, 440 ff.) verwirrt ober verfilgt bie Saare, und einige Ramen bes Beichfelgopis lauten als mar er von bem Bilmig genannt. Diefer vielgestaltige Beift, ber fich mit Saus: und Felbgeiftern berührt, und balb in ben Bergen, balb in Baumen wohnt (Myth. 442), bat am meiften Berabmurbigung erfahren. Gein Rame, ber aeguum soiens, bas Rechte wifent bebeutet, zeigt icon, bag er gu ben guten Solben gebort, und bod beift nach ibm ber Bilmesichnitt', ein Raub am Getreibefelbe, ber fur bas Bert eines bofen Beiftes ober Bauberers gilt. Inbes icheinen bier zwei Beinamen Dbins, Bilwifi und Balwifi Bol. 189 oben in Gine geronnen. Gine Gichel an ben Buß gebunden geht ber Bilmes: ober Bilfenichneiber burch bas reifenbe Rorn, und bon bem Theil bes Betreibefelbes, ben er mit feiner Gichel burchichneibet, fliegen alle Rorner in feine Cheune ober in bie bes Bauern, bem er ale Sausgeift bient, wenn er nicht als herenmeifter ober Bauberer, fonbern ale elbifches Befen auf. gefaßt wirb. Buweilen reitet er auf einem Bod burch bas Getreibe, mas an Thor und wieber an bie Roggenmuhme G. 428 erinnert. Sier ift bie Berabmurbiqung unverfennbar: bas Umgeben bes Bilwiß ober ber Roggenmubme, Roggenmutter im Getreibefelb, batte urfprunglich einen wohltha: tigen Ginn. Als eine mutterliche Gottheit fcupte fie bie Neder und machte fie fruchtbar. Wenn bas Rorn im Winde wogt, fo fagt man, ber Gber gebe binburd; es wird Gros Cher fein, bes Bottes ber Frudtbarteit. Dan bort auch fagen, ber Bolf geht im Betreibe; bas ift Buotane beiliges Thier, und fo weift ber Bod bes Bilwiß auf Thor, ber wie Buo: tan Erntegott ift, Dhth. 446.

Benn ber ftruppige Bilmiß une gu ben Relbgottern führte, fo geben wir mit bem behaarten und auch fonft nahverwandten Schrat, Schraf ober Schretel (Schregel), ju ben Balbgeiftern uber. Es ift raub und gottig und bie Mugenbrauen find ibm gusammengemachfen. Das: felbe berichtet Rubn RS. 419 von ber Murraue, Die fonft ber Mabrt gleicht. Bgl. 285. 286. Goethe fagt im II. Banbe von Bahrheit und Dich: tung (21, 177) über Deper von Lindau, einen feiner Stragburger Tifchgenoßen: ,feiner gangen Physiognomie gab es einen eigenen Musbrud, baß er ein Ragel mar, b. b. baß feine Mugenbrauen über ber Rafe gufammenftiefen, welches bei einem iconen Beficht immer einen angenehmen Mus: brud von Sinnlichfeit hervorbringt.' Wir feben jest aus Bangers Beitr. I, 111, bgl. Deier 173, Stober 279, bag Ragel und Schragel gufammen: fallen, wie Ragel: und Schragellocher. Bratorius berichtet (DS. 80): ,Die Mugenbraunen ber Albe, ber Drub ober Mar ftogen in gleichen Linien gufammen; Leute, benen bie Mugenbraunen auf ber Stirne gufammengemachfen fint, tonnen Unbern, wenn fie Born ober Sag auf fie haben, ben Mib mit blogen Gebanten gufdiden. Er tommt bann aus ben Hugenbraunen; fieht aus wie ein fleiner weißer Schmetterling und fest fich auf Die Bruft bes Schlafenben.' Der Schmetterling ift bas Bilb ber Geele, bie in Schmetterlingegeftalt auch aus ber Bere fliegt, mabrent ber Leib

mie tobt liegt, Myth. 1031. 1036. Much Denen, welche bas Bermögen haben, fich in Bermölfe zu wandeln, find die Augenbrauen über der Aufe zusammengewachsen, Myth. 1051. Auf dem Sichssfeld nennt man die Rägel Martbrüder, was den Waldpeift bezeichnet.

Der Indalt ber allbeutschen Ergäblung von bem Ramps eines jahren im Raferdare mit bem Schreich, das einen Bauernhof unsicher machte, lebt noch im Bollsmunde, aus bem sie mehrfach ausgezichnet werben ist. Mee und Nebiemsen 26. Mällenhoft 26.7 stellt sie unmittelbar neben Beewulf, und die Bernsteifaft ist oeinleuchtend, daß sienen gleiche mythische Grundlage ungetraut werben muß. Bien ist ein Beiname Thors, zol. 288; der Schreibung eine Bernstein gebt aber in die Niesen über, und biese pflegt Thor zu bedämpsen, und Bewulf, wenn er als Vienenwoss zu deut ist füngt, 689), sann der auf den Marten geben, als auf der Gerch. Bis zur Untembarteit entstellt sinden wir sie Bernstein 180; aber eben daran lernen wir, daß alse Sagen und Mändene bieber gehören, wo ein Schle, Saus Schlich aus Mühle von dem Pauf der betten foll, der es unwohnlich mach.

Malo, Solz und Moesleute baden wir öfter erwähnt und ben nereisischen Midien verglichen. 3or Zeben scheint an Baume gefnüplt, benn
ein Nahweischen muß sterben, wenn ein Baum entrindet wird. Man
pflegte gewisse aus eine mit gedogenen Knicen, entblößtem Saupt und gealtenen Sanben um Holy zu bitten ehe man die Art anlegte; die dabei gebrauchte Serntel slingt noch in einem Kinderliede nach. Siemit kann es zusammenkangen, daß eltische Wesen hinten bobt gleich Baumen woge kellt wurden, was unsere Minnesinger auf Frau West umd der Tefflichteit aller tiebssem Freuden übertragen. In der Bestigtogenkunter baben die Wahlbeute ibre eigene Königin, die der Tescha gescheit, den obgleich die Wahren fib in einen Sedubarren genaubtet da, so sohn bod auch sie den Lusbeherer mit dem Absil der Späne, die zu Gold werden. Iwdie mehrt, lautet der einstlichze Musspruch in der kingangstrephe von Frastangater. Zas mag der einn ves Ernaches (Worth. 4.52) sein:

> Schal feinen Baum, Ergahl feinen Traum, Bip fein Brot, Co hifft bir Gott aus aller Noth.

Das holzweitden flagt, es fei feine gute Beit mehr feit die Leute ihre Rlofe in den Topf, das Brot in den Ofen gablten, oder seit fie das Brot pipten und Kummel hineinbuden. Den Rummel fonnen die Walbleute

nicht vertragen, und gepiptes Brot, durch die eingebrüdte Fingerspipe begeichnetes, nicht wegnehmen. Aber nun mehrte sich auch dem Bauern das Bret nicht mehr, dessen Mitgenuß er dem Waldweibchen entzog, und sein Bohlftand nahm ab bis er ganz verarmte.

> "Gie haben mir gebaden Rummelbrot: Das bringt biefem Saufe große Roth."

Baß auch ein halb unfreiwilliges Opfer Segen beingen tann, jehen wir aus Müllenhoff 370, wo der wilde Jäger einem Ausern ein Brot nimmt und fagt, weil ich dieses Bret hier besommen habe, soll es in beinem Haufe nimmer daran selben"; und er hielt Wort.

Daß biefe Balbleute in Riefen, ja in Belben übergeben, ift fcon oben erinnert worben. Außer an Bitolf, Wittich, Witngouwo zeigt es fich bei Mimring, ben Caro (ob. C. 91, 93.) silvarum satyrus nenut. Diefer ericeint auch als Schmied wie Mime in ber Biltinafage, und Bittichs Bater Bieland, ber Elbeutonig, ift ber berühmtefte aller Schmiebe (Doth. 426, pal, 440), ben als Galans le forgeron felbft bie frangofifche (Rerlingifche) Cage feunt. Die man bem Bergichmieb Gifen und Stabl auf bie Rlippen legen und bann Morgens bie Arbeit gefertigt finden follte, fo gefcab es wirflich nach ber englifden Cage (D. Belbenf. 170) von Bapland Smith. Aebnliches wird pon bem Smett uppn Darmssen (Duth. 463, Rtidr. f. D. I, 103, Rubn 296, 41, 47, 62) berichtet; ber Grinten: Comibt (RG. 156) wird auch bieber geboren, gumal er ein wilder Dann beißt, und ber Schmidt am Suggel (Sarris 56) ergiebt fic aller Bermenichlichung gum Tros bod gulest ale Metallfonia. Es ift aber ein uralter Bug, ber icon bei Sephaiftos portommt, Divth. 440. Bgl. Beterfen 110. Die icon Dt. 351 begonnene Bergleichung ber Bielandfage mit ber von Dabalus bat Rubu Stidtr. f. Spr. IV, 95 ff. gu bem fichern Ergebnife ibrer Giubeit gebracht.

Der wilde Mann mit dem entwurzellen Sannendaum in der Hand ben wir auf Wirtschausschliedern und als Schildbalter nieder gärstenwoppen, auch des preußischen finden, ist tief in uniere Mohen verschöden. Um Lebendigsten wird er im Jud in geschollen, wo er ein Maldher beist und ein ellenberites Antlig bat; den Kolden trägt er in der Jand. Deich igliech ist er als Halbe bei Edne, Wische und Utrinder, dargestell, die in einem Gereute des Baldes, unsern des wunderbaren Brunnens, weiden. Wirtt von Graunderg ziest sich auch darin als Nachabuner Jart-manns, das er als Gegentich des wischen Mannens in Mohen im volles ein

BB eib fdilbert, bas aber bem Dare nicht fo nothwendig angehort als ber wilbe Mann im 3wein. Bir finben ibn wieber in bem zweiten Marden bei Commer, mo er ber eiferne Dann beißt, mas an bie iarnwidhiur (S. 25, 428) erinuert. Much bier muß er ber Thiere buten, und RD. III, G. 185), wo er in einer Bariante bes Marchens (Rr. 97) vom Bager bes Lebens abermale begegnet, follen feine Thiere, Safen und Guchfe fogar mehr wifen ale ber Riefe felbit (ein Zwerg in bem entfprechenben Marchen), namlich wo bas Bager bes Lebens gu bolen fei. Dit bem Bager bes Lebens ift bas aus bem Brunnen ber Urd gemeint, bas verjungende Rraft hat wie die Hepfel 3bune, mabrend auch im 3mein ber Brunnen beilig ift, wie wir baran feben, bag Gewitter toben, wenn fein Bager verschüttet wirb. Go bat er gleiche Bebeutung mit bem Brunnen ber Urb, beffen Bager wir G. 38 ale beilig ertannten, baber es von biefem erft auf andere Bager wie ben Pilatusfee in ber Schweig übertragen fein wirb. Gin nach feiner Beiligfeit benannter Gee Bingerle S. 98. Daß Bewitter entfteben, wenn man etwa einen Stein bineinwirft, val. Bingerle Sagen S. 105-7, bas bezeugt auch AM. 121, wo golbene Mepfel an Die Stelle bes mythifch gleichen Lebensmaßers treten, und ber Lome, ber fie bemacht, bem Selben bemuthig folgt ale feinem Berrn, was ben Bufammenbang mit 3mein, bem Ritter mit bem Lowen, ja mit Beinrich bem Lowen, außer Zweisel ftellt, Die Betretung fonft unnabbarer mythifder Bebiete ift in ben meiften Darden gur Aufgabe gestellt: bier find fie als ber Unterwelt vermandt beutlich genug bezeiche net : ,ber Garten, worin ber Baum ftebt, ift von einem eifernen Gitter umgeben, und por bem Gitter liegen milbe Thiere eine nach anbern, Die halten Bacht und lagen teinen Menfchen binein.' Unweit bes Baumes, ber mohl ber Beltbaum ift, ale beffen Fruchte mithin bie golbenen Mepfel ericbeinen, fteht bier wieber ber beilige Brunnen, beffen Leben wirfende Rraft fich baraus ergiebt, baß fein Bager Blinde febend macht und Bunden beilt, gulest auch ausbrudlich Bager bes Lebens beißt. Die Jungfrau, um beren Erlöfung es fich handelt, ift Bellia ober 3bun; fcmarge und weiße Sarben bebeuten bier wieber Stufen ber Erlofung. Ils huter ber Thiere ericeint ber Riefe bier nicht: bas Bufammengeboren beiber ift vergegen; boch erlangen wir Ausfunft uber bie Bebeutung ber Thiere fo wie bes Brunnens und ber Mepfel, und bag ber Lome bervorgeboben wird, ift uns fur Die Bergleidung mit 3mein und Seinrich bem Lowen G. 200 wichtig. Der Bezug bes Balbthoren auf ben Brunnen und bie Mepfel ericheint bagegen AD. 136 wieber: bier beißt er balb ber Gifenbans, balb ber milbe Dann, wie bei Commer ber eiferne Mann; Die Ginbeit beiber Darden erbellt baraus, bag bier wie bort ber eiserne Mann am Ronigebofe in einen Raficht gesperrt wird, und ein golbener Ball, vermuthlich ein Apfel, Beranlagung wird, bag ibn ber Roniasfobn befreit. Die Strafe, Die biefer bafur erwartet, fubrt es bann berbei, bag er ben Sof verlagen muß und im Balbe bei bem eifernen Manne Cout finbet, ber ibm als feinem Befreier gu Dant perpflichtet ift. Much bier feblt ber Brunnen nicht, beffen Bunberfraft fich baran außert, bag Alles, mas bineinfallt, ju Golbe wirb. Diefen troftalltlaren Brunnen foll nun ber Rouigsfohn bewachen (mas eigentlich bes Gifenmanne Umt mare); er lagt aber feine langen Saare hineinfallen, Die nun gu Golbe merben und wie eine Conne glangen. Die Thiere butet Gifenbans nicht wie bei Commer; bag er aber boch eigentlich Gerr ber Thiere ift, ergiebt fich baraus, bag er bem Rouigefobn breimal mit einem Pferbe aushilft. Gegen ben Schluß tommen auch bie golbenen Repfel por. Ber ift nun ber eiferne milbe Dann, ber bie Thiere butet und mit ihnen ben Brunnen und bie golbenen Mepfel bemacht?

In Stirnisfor fist ein Biebbirt am Sugel und bewacht bie Bege. Mußerbem wird Gymiregarb, worin wir bie von Bafutlogi umichlogene Unterwelt ertennen, noch von Sunden bemacht. In Riolfminnsmal, bas wefentlich ben gleichen Inbalt bat wie Stirnisfor, wie Mengladas Saal gleichfalls von Baberlobe umichlogen ift, fehlen bie Sunde nicht, auch bes Bittere wird gebacht, wie bort bes Tobtentbore (Gt. 55), ferner bes Baume Mimameibr, ber fich uber alle Lanbe breitet : mir werben alfo in mehr als einem Stude an bie verglichenen Darchen erinuert; nur bie geweiber ten Thiere vermifet man. Und bod ift Riolimibr, ber Bachter, Riemand anbere ale unfer milber Gifenmann und ber Biebbirt in Stirniefor. Er lagt fich mit Binbtalbr, wie ber hirt mit Stirnir, ins Gefprach ein, bas nur burd Menglabas Ericeinen, wie bort burd Gerbas unterbrochen wirb. Der Biebbirt erideint auch in ber Bermararfage, mo Bermor ibn nach ibres Batere Tobtenbugel fragt. Der Biebbirt autwortet, es fei tollfubn, baß fie zur Rachtzeit unternehmen wolle mas andere am bellen Tage nicht magten, benn von Connenuntergang an ichwebe glubenbe Lobe baruber. Diefe Lobe ift bie Baberlobe und unferer Deutung berfelben auf Die Gluth bes Scheiterhaufens, Die bier noch fortglubt, gereicht Diefe Stelle ju nicht geringer Bestätigung. 3m Barbarbelieb bleibt es unertlart, marum fic Sarbard, ber sonft Obin ift, und jugleich als Tobtenschiffer ericheint, Str. 30 einem Biebirten nennt. Schwertig ift es aber ein leeres Bergeben; es stimmt mit bem Ergebniss der forgiktligen Interfudung Aubus 324332 über eine Reibe einschlägiger Melbungen, wonach die hirtin der unteritbischen Seerbe neben unserm Biebbirten Frau harte, holla oder Rrevio ift.

Bor ber Unterwelt also wird Wich geweidet: das bestätigt sich sür ben beutschen Glauben aus Kellers Halfsnachthieten Kro. 56, wo der Meiber Bosheit, die nach vielen schwanthasten Erzählungen des Mittelatters die des Keufels übertrifft (5. 332), daburch dangethan wird, daß drei böse Weider das Wich rauben, das vor der Holle geht.

> Vor der helle vil vihes gåt, Da; wellen wir nemen mit gewalt-

Nuch ver hirt fommt hier vor und beist Gumprecht. Er geht aber genen raule (Bifch. 17, 485), vor der Die hilt, und das machen bie bösen Beiber sich zu, 2000 Bir den bier wie der wilde Mann auf die Weiber sich zu, 2001 Bir dehen bier wie der wilde Mann auf die Wirfshaussschilder semmt 3. B. in Bosel. Plinkpants Zaverne erinnert an den Namen Nobistrug §. 53, wo der Leufel den Wirth macht. In dem franklichen Lieder vom Zedunstragen beifit es M. 748:

Run treiben wir ben Tob ans hinters afte hirteuhaus.

Spuren bes vor ber Solle weibendem Richs sinden sind auch bei Proßle Jouri, 106, no um die Schalt, ein vernasinftetes Edsloß, das gange Großund Aleinwild in tleinen Seieinen abgebitete umberliegen soll. Weniger 
sider ist die Erinnerung, wenn AM. 61 das Pürle vorgiebt, auf der unternetlitiden Wiele weibeten gang Hoerben Edment. im Sprickhow taget: 
wer zu wiel bete, bete sich weider aus dem Jimmel berauß und müße 
unferm Jerrgott das Lieh weiden, die "Glimtte" nach einer westfällichen 
Zeriaute. In Abeibetrug (e. 160) mäßen nach Auch NS. 132 diesenisgen, welche nichts getaugt baben, Schasseben bitten, wie beim Walpurgissieft auf dem Vieldstage die singste Hoper Archen bitten soll, M. 1025. 
Ambere jagen: im Vohlektrug erholte man den Bass zum Simmet; und 
mieder Ambere meinen, der Nobistrug einte man dem Bass zum Simmet; und 
mieder Ambere meinen, der Nobistrug eit der Jimmel selber. Edbersig sich immer mehr, ohn nach dem selften Wortellungen Jimmel und 
Jölle beissummen liegen. Nicht immer sit die Unterwelt von Sollenssissen.

Der Speise und Arant ber Unterivission genicht, ift ihnen verfallen und taun nicht mehr ins Menscheiden juriad. Dies gilt nicht von bem Brote, bas sie aus Sautharteil schenfen, nicht von ben willenden nur ben Menschen mittbeilen, wenn ihnen der aus dem Erbebern ausstellen Boblgeruch Berlangen barnach erregt bat (von Krubweben ausstellen), 1322. 368): es gilt nur von bem Bernegenen, der sich inier Seste bidgen, das den Wentschenen, der sich in ihre Seste bidgen. Der Bernegenen, der sich in ihre Seste bidgen. Der Wentschenen Wilfe justien: der Werg sich bei Merche et gilt gibt unt konten bet, wie sich in Bedert mit der ihre Rose genosen hat, wie sichon die Granatsörner der Bersephone lehren. Wit zienen Auchen dangt nach Ausn 369 das Lischen bed bich zusammen.

## 126. 2. Waßergeifter.

Soon bei den Makelben zeigle sich ein Uedergang in Wosserzeifter (Waßerbolde, Brunnenholde) an den Woosleuten, die den Waldenten gleich vom wilden Jäger, der auch der hanfafrü nachfellt, verfolgt werden, umd des jegentlich vom Waßer denannt find, da Woos Sumpflamd bedeutet. De bielt sich auch der Zwerg Undwart in Heckgefalt in einem Raßer fall auf, und nach Wilkinsel, c. 43 wohnte Mijtit (Alberich) in einem Zuger fall auf, und nach Wilkinsel, c. 43 wohnte Mijtit (Alberich) in einem Zuger bet werden, der der der der, und der den der der der, und der den felb wohnt im See oder badet im Teich, wobei am Arcthus erinnert werden darf.

Ein allgemeiner Ausdrud für elbische Geister ist menni, minne : Simrod, Ripthologie.

besonders wird er fur Bagermefen, Deerminnen, gebraucht; boch ericheinen baneben Balbminnen, Moth. 405, und auch bie Meerminnen beißen milbe Beiber. Rabe Bermanbticaft zeigt ber Rame Mummelden, ber in Mubme, Mubmden übergeht, G. 230. Auch ber Rame Darmen: nil idlieft fic an. 3bn fuden bie Meniden in ibre Gewalt zu bringen, bamit er ibnen weißage; er gleicht bem Butt bes bentiden Marchens, nur baß biefer Cdopfertraft befitt und jener nur Gabe ber Beifagung. Er bullt fich aber gern in bartnadiges Comeigen und bricht es nur unwillfürlich. Bener, ben Ronig Serfeif nach ber Salfel, (AUS. II. 31) batte fangen laften, gab teinen Laut von fich bis ber Ronig einmal feinen Sund folig; ba lacte ber Marmennil. Der Ronig fragte; warum er lache. Weil bu ben foluaft, fagte ber Marmennil, ber bir bas Leben retten foll. Rabere Austunft weigerte er bis ber Konig verfprach, ibn wieber ins Dieer gu lagen: ba gab er auf bem Wege nach bem Straub in Liebern Befcheid über bas bem Daneuland brobenbe Rriegennwetter. 2118 man ibn nun über Bord ließ, fragte ber Dann, ber ibn in ber Sand bielt: mas ift bem Menfchen bas Befte? Marmennil antwortete:

> Kalt Bager ben Angen, Kalbsteifch ben Bahnen, Leinwand bem Leib: laft mich ins Meer. Unn wird mich, bas weiß ich, Niemand wieber In fein Boot bringen vom Boben der See.

Auch biefer Marmemil wird als Schmich gedacht: die Graftle beißt im Cefchmeide, marmemils middt, Much. 405, wie dem Bergtryftall Jwerge gedammert haben und Jwergimen die Der hif fab en gewoben. Wie Marmemil und jene Meerweiber in den Albeimagen, die nach hah a Conameischem jerfleken, meisgagen auch Bruerge, 38. Cugel im hürnen Siftit, und in einem vollsmäßigen Liebe (Et. Andreas Schuppatren) wird des Schapenschaftlich derergmäl, Sprace Schuppatren) wird des Edds de Schuppatren) wird des Edds de Schuppatren) wird des Schuppatrens des Schuppatrens der Bruerge beith, ger Beitgagung bennut.

Der Mummessen in Baben und das Flüschen Mümling im Obenwalb scheinen von dem Knumnel, ihrem Tere und Stusspeil, benannt, wie ber Rectar von dem Red ober Riz, einem Waßergeist. Der älteise Name der Waßergeister ist Richus, agl. nieor, nieberl. nieber ober necker. Ob Doins Namen Hitten und Rithy ihm als Waßergeit bezeichnet, ift preisse balt, S. 187; doch wäude sich daraus noch obser ertlären, worum der h. Ritelaus anf dem Schimmel geritten sommt und als Barton der Schiffe gilt wie dem fein Bild am Binger Soch steh, wo ihm sie gladifiche Durchsiahrt Gelübbe geweiht nurden, wie er auch in Borarlberg vie Kint der bringt Wolf Beite. 1844. Ifcho. 1, 143; soult pflegt er nur die Klinder zu bestehen Ruhn W.S. 100. Entigmann 38. Leben St. Ricolas weiter auch Et. Ricolas weiter auch Et. Ricolas weiter auch Et. Ricolas in Erkard in zieden.

Es giebt mannliche und weibliche Riren : beiben wird, wie fie mit bem Oberleib aus ber flut tauchen und ihr langes Saar in ber Conne ftralen, bobe Sconbeit beigelegt; wenn ben Unterleib ein fifchartiger Comang ent: ftellt wie bei ber Melufine bes Bollsbuchs, fo ift biefe Borftellung als beutsch nicht zu erweifen; wohl aber weun fie rothe Dluge ober grunen Sut tragen und gritte Babne bleden, Die mohl auch eifern beißen; magen fie fich ans Land unter Die Deniden, fo erfennt man fie an bem nagen Gaum bes Bewandes. Gie eifdeinen gern auf ben Marften, und ba muß man auf bie Breife achten, bie fie begablen, benn je nachbem fie boch ober niebrig find, folgt Theurung oder mobifeile Beit. Huch auf Tangboden zeigen fich wohl bie Seejungfern, in ber Dreigabl gewöhnlich, und fdwingen fich im Reiben mit ber manuliden Dorfingend, aus welcher fie ibre Beliebten mablen. Aber ju einer bestimmten Beit mußen fie gurud in ihren Gee: wird fie verfaumt, fo toftet es ihr Leben, und wallt es blutroth berauf aus ber Mut, fo ift ein idredliches Bericht über fie ergangen. Dier zeigt fich bie Graufamleit bes Bagergeiftes, ber auch Menfchenopfer forbert, wie ber Rhein und andere Gluge ibr jabrliches Opfer verlangen und von Ertruntenen gefagt wird, ber Rir ober bie Glbiungfer babe fie berabgezogen. Der Donaufürst fragt Jeben, bem er begegnet, mas er muniche und fturgt ibn bann in die Tiefe binab mo er alles Gemunichte finden merbe. Ginem Rinbe foll er eine Corallenfette um ben Sale gehangt haben, an bem es ermurgte, und fpater am Donauftrande gefunden warb, Bernaleten ofterr. S. 164. Dft bat bas eine milbere Geite: Die Liebe ber Rire gog ben iconen Jungling binab; Bachilbe, Bittiche Ubnfrau, birgt ibn im Cooof ber Glut por bem verfolgenten, im Born unbefiegbaren Dietrich, und Solba, Die gwifden Sel und Ran in ber Mitte fiebt, empfangt Die Ertrinfenden in lachenden Biefen auf bem Grunde ihres Gece ober Brunnens. Gin Dagermann zeigte einem armen Gifder einen Chat unter ber Bebingung, baß er mit ibm theile. Der Rifder that es; es blieb aber ein Seller übrig, welche ber Gifder mit feiner Sade entzwei folug. 2018 ber Bagermann fo ehrliche Theilung fab, ließ er bas Gelb liegen und verfcwand. Bernaleten ofterr. Cagen 185.

Roch ein anderer Bug tann mit ben Bagergeiftern verfohnen: Die Liebe ber Elben gu Gpiel, Gefang und Tang zeigt fich nirgend machtiger ale bei ihnen. Bie ber Ion aus Oberone forn unwiberfteblich in ben Tang reift, fo ift ber Albleid eine fuße, entzudenbe Beife (Doth. 439), und Die bes fdmebifden Stromfarl, ber auch Soffegrim beift (und bas Raufden bes Bagerfalls, fors, liegt beiben gu Grunde), lodt und bezaubert; von feinen eilf Bariationen burfen nur gebne gespielt werben: bei ber eilften, Die bem Rachtgeift und feinem Geer gebort, murben Tifche und Bante, Rannen und Becher, Greife und Grofmutter, felbft bie Rinber in ber Wiege zu tangen beginnen. Ber feine Runft erlernen will, opfert ibm ein fdmarges Lamm ober ein weißes Bodlein: ift bas recht fett, fo greift ber Soffegrim über bes Lehrlings rechte Sand und fubrt fie fo lange bin und ber bie bas Blut aus alten Singerfpipen fpringt; bann ift er aber auch in feiner Runft vollenbet und tann frielen, bag bie Baume tangen und die Bager in ihrem Galle ftille fteben; ja ber Spieler felbft vermag nicht abzulagen, wenn ibm nicht Jemand von binten bie Saiten gerichneibet ober er bas Ctud rudmarts gu frielen gelernt bat, Dotb. 461. Co ift auch ber Tang ber Elbinnen im Monbidein fo verführerifd, bag man bie Mugen abwenden muß, um nicht bineingezogen gu werben. Die Bergleichung ber Trilogieen ftellt Oberon als aus Alberich romanifiert gu Boban, und es wird beffen born fein, bas fich bei ibm wieberfindet. Go faben mir §. 35 ben blinden bobr ale Botherus gu bem lieberfundigen Sorant merben, beffen Gefang unwiderfteblich binreift; ber blinde Sobr gleicht aber bem einaugigen Dbin auch in bem Bezug auf bie Unterwelt, welcher fie bie Salfte bes 3abres über augeboren.

Crins Horn will man bei heimboll und Bete an ben Domerfield bezieben: das Nausschen des Bindes, das seinem Besen zu Germen liegt, laum ihn zum Gette der Zenfunst gemacht daben; die Wobergesiter dat zu Lehrem diese Kunft wehl das Rausschen des Ragers deskigt. Rur ausnahmsweise zeigt auch einmal ein Jauligest, der Logugerbuy dei Bem dem, mittlichter Zalente: er spielt als schwarz Kape die Moultrommet.

Untlar bleibt es nech mos bie Rockergeiter mit bem Schwerte gib doffen baben: sie vordingen sich als Anachte bei Wenschen und vorlangen ein Schwert, einem Erbegen gum Cohn. Zemme Bemmerliche Sagen Rr. 252, kulm W.B. I, Rr. 37. Wir werben an bos alte Miesenschwert erinnert, bas Besemwis in Gernbels multbedindeter Spalle erblicht.

Die Geelen ber Ertruntenen birat ber Babermann unter umgeftulp:

ten Topien, wo ibe Bimmern vernimmt, wer lebend in fein Bacherreich inableigen burthe. Szebt er einen ber Topie auf, so jahrt die erlöfte Geefe rafch empor; wir erfabren aber nicht, ob sie sich in vollt verstädtigt ober wieder einen Leifs annimmt. Doch spricht sir Leptered bod Marchen bei Wolf Do. 59. Statt ber Topie wird auch wohl ein Gladzeläß genannt, tworder man Liebracht Gervassus 350 ff. vergleiche

Schon bei ben Bagerriefen S. 437 gebachten wir bes Bagermanne. ber in Stiergeftalt Stammvater ber merowingifden Ronige marb, womit es jufammenhangen fann, bag ihren Dagen Ochfen gegen wie Rube ben ber meervermandten Rerthus, und ein Stierbaupt in Chifberichs Grabe gefunden marb. Mebnliches wird Brifde Elfenm. G. XLVII von bem Elfftier ergablt und DG. 59 ven bem braunen Stier, ber aus bem Dum: melfee fteigt. Egl. Sarris I, 47 und Rubu RG. 500. Rochbolg II, 515. Aber auch apfelgraue Roffe fteigen aus ber Mut und begatten fich mit ben Stuten in ben Stallen ber Menfchen, Aubhun fieng ein foldes und gwang es ibm ju pfligen; am Tage gieng bas gut, aber mit Connenuntergang rif es alles Reug entwei. lief in bie Gee und tam nicht gurud, Landn, II, 10. Much bas febrt in Deutschland wieber; ber ichwarze Gaul DS. 202 giebt aber Bflug und Bferbe mit Bauer und Jungen in bas grundlofe Teufelsbab bei Daffel, Bgl. Ruhu R3, 476. Myth, 458, Solde Roffe beifen nennir ober nikur: bas und bie Berbiubung mit bem Mummelfee bezeichnet fie als elbifch; fonft gleichen fie eber riefigen, perberblichen Befen. Die Bierbegeftalt, Die bier Baffergeifter annehmen. erinnert an griechische Muthen; auch fanten wir icon &, 92, 1 Pferb und Quelle verbunden. Daß fie ber Unterwelt angeboren und ibr Brullen ausbrechendes Biebfterben bebeutet, fubrt Rubn BS. 294 aus.

Das Chriftenthum bat natürlich auch Busfemefen als teufisch ausgebit; em Bolf aber find be ber Ertsefung fabig, ja bedurtigt, Jener Etromfart laft fich für sein Darfenspiel und ben Unterricht barin nicht bloß opfern, sendern auch wohl Anserthebung und Ertöfung berheißen, Muth. 462.

Ein Begg auf die Bagiergeifter ist bei ben Sagen von berfuntenen el fod en anzunchmen, zu welchen vielleicht Unteuplimmen und gludfende Tone ber Britel in Gene und Zeichen die erfle Beranlassung gaden. Austu BS. 23. heidnischen Gledenfaß wird auf den Teufel übertragen, der aber mur über ungetaufte Gloden Racht hat. Die versentlen Gleden verlangten gleich andern Schäpen wieder an das Tageslicht; gleich andern Schäpen sonnen sie sich und verdven, wenn man ein And auf sie segt, der Ober welt wieder gewommen; doch gelingt das nur seiten, und selbs dann laßen sie sich unt von Rimbern zur beiligen Stätte zieden. Balt Kudn AS. 477. Nach Anhn a. a. O. erscheint in der Uute, und ebenso in der Glode, die in die Unterweit gedonnte weiße Fran. Gloden im Berge kommen seltener vor, wenn nicht die Kieche mit verfunken sit. Auch 16. Gleichwohl sinden sich Saugleden, die ein Schwein aus der Erde gewühlt baben soll, Armme R. S. 268, Okpr. 240, worauf die sprickwohlstiche Rebendart Begun nimmt: er hot gerne mit der Sauglede läuten. Hauf wied gemelke, daß die Gloden im Leich am Jedamistag läuten; das ist der selbs Tag, wo auch der Alusgeist sein Opfer, einen Schwimmer verlangt.

## 127. 3. Fenergeifter.

Eigentliche im gener lebende Geister, wie das M. A. von dem Salamander bicktete, giebt es in der beutschen Sage nicht, nur dem Feuer vertrandte, die auch in ihrer äußern Erscheinung auf dieß Element deuten. Dahin gehören zumächt die Irrlichter, wovon §. 128. Ueber das Ledenslicht vgl. §. 146.

Der Bezug auf bas gener fowohl ale auf bie Geelen ber Abgeichiebenen findet fich and bei ben Sansgeiftern. Gie gleichen ben Manen, Laren und Benaten, und find eigentlich heerbgeifter. Der heerb ift bie beilige Statte, gleidsam ber Altar bes Saufes, wo bas emige Geuer nach ber alten Gitte nie ausgeben follte; in ber Racht warb es nur mit Miche bebedt. Das heerbfeuer icheint bas Glement bes Sausgeiftes: an ben heert ift er gefegelt, babin wird ibm auch fein napfchen Mild geftellt, ober welche einjache Roft fonft fur ibn bestimmt ift; er nimmt fie gerne an nub gurnt, wenn fie ibm gu reiden vergegen wirb. Auf bie Ginfagung bes Ramine murben auch geschnitte Sausgeister anfgestellt, gnlest mehr jum Scherg ober gur Bierbe, urfpringlich wohl mit tieferer Bebeutung: es maren Gogenbilber, Bilbniffe ber Sansgeifter, Die uber bem heerbe angebracht murben. Die Gitte mabrte in driftlicher Beit fort, und murben jest auch Beilige auf ber Gifenplatte ausgegoßen, welche bie Bin: terwand ber Senerftatte belleibeten, fo fuhr man boch fort, auf ben Ramin allerlei in Sols gefdnitte Buppen in ftellen, theile wie bie alten Sausgoben, 3merge und Daumlinge gestaltet, mas ale ein bloger Comud teinen Auftoß gab, theils and bem driftlichen Leben bergenommene Bilbden, wesbalb man fowohl in ben Minnefingern als auch im Boltsmunbe balb pon einem Robold pou Budie, balb pon einem bolternen Bifchof und buchsbaumenen Rufter bort und lieft. Rwei Ramen tamen fett auf fowohl fur bie Bilber als fur bie Beifter felbft: Robold und Zater: mann, beibe mohl undeutich : Robold aus bem gried. xoffain;, Chalt, bem bie fur ungeheuerliche Befen beliebte beutsche Endung auf olt gegeben murbe. Mittellateinisch bieß es gobelinus, fr. gobelin. Bei bem Tatermann vermutbete ich fruber, von bem Musbrud Taggelmannchen fur fleine Figuren verleitet, Bufammenbang mit bem Taggen ober Baggen wie in nieberrbeinischen Bauernbaufern ber Mildidrant bieß, ber gegen bie vom Beerbseuer ermarinten Gifenplatten mit Beiligenbilbern in ber Band ber auftogenden Bobuftube eingelagen wurde. Auf biefen Taggenforant pflegte man folde Tatermanner ober Roboldbilber gu ftellen. Das mit ftimmte, bag ber Midenbrobel im Torol Midentagger beißt, Bingerle II, 424. Der Tatermann ift aber wohl von Tatern, Bittern benannt, Leopr. 177, mas auf einen Bufammenbang mit ben Riefen, ben talten, gitternben wiefe. Fur Tatermann finbet man Ratermann gefdrieben : bas erinnert an beu gestiefelten Rater, wie benn viele Beifter, wie Ragenveit, Singe und Beingelmann auf Rabennamen beuten; obgleich Being eigentlich nur Berlurzung aus Seinrich ift, und andere Sausgeifter gleichfalls menfchfice Diminutipugmen fubren, s. B. Betermaunden. Go ift Chiemte aus Boachim entftellt, Bolterlen aus Baltber, Rubi aus Rubolf, Rupel aus Ruprecht (Hruodperaht), ber banische Riffe aus Riclas, ber in Deutsch: land ju Claus und Clobes marb. Das Bort Bopang tann eine Bufam: menfetung von Burbe und Sans fein. Die meiften biefer Ramen finb auch im Bollsicaufpiel beliebt, und fewohl Robolbe als Tatermanner fine ben wir bie Buppen genannt, die beim alteften Buppeufpiel an Drabten gezogen wurben. Anbere Ramen fur tobolbartige Beifter beuten auf Ber: fleibung ober Bermummung, benn man vertleibete fich auch ju Safenacht und anbern festlichen Beiten in biefe Sausgeifter und fpielte ibre Rollen, oft nur um bie Rinber ju ichreden. Daber heißen nun bie Robolbe felbft Mummart, Mummang u. f. w. Gin befanntes Bollelieb beginnt mit ben Borten : . Es gebt ein Butemann im gaugen Reich berum'; Balther fpricht pon butzengriul und will nicht mehr in butzenwise geben. Diefer Bubengreuel ift ber Rinberichred, ben folche Bertleibungen erregten. Mit bem But foredt man noch jest in Torol bie Rinber. Bingerle G. 148. Verbutzen beift jest fich verlleiben, Die Beftalt bes Sausgeiftes in ber

Bermummung gunehmen; mahricheinlich geht aber bas Wort butze ju: nachft auf bie fleine Beftalt bes Robolbs felbft. Butze ift ein wingiger, im Buche gurudgebliebener Bicht, verbutten ift verluergen, und Robolbe beißen Butte, Buttmann, in Bonn Bomann. Auch bie Ramen Sanfelmann und Sampelmann ertlaren fich : es find an Drabten ober gaben gejogene Buppen, wie fie jum Rurnberger Rinberfpielzeug bienen. Sans: wurft ober Sanfelmann, ber in Comaben auch von Teig gehaden wirb, berührt fich mit bem Senneschen, ber beliebteften Rigur bes Rolner Bup: pentheatere, bem Rasperle bes Wiener entsprechenb. Much Caspar ift ein 3mergname, Mullenhoff G. 28 ff. Co and Bud, bas nach Duth. 468 gleichen Ginn bat wie Bus und vielleicht bamit gufammenbangt. Schlesmig Solftein beifen bie Sausgeifter Saustruden, Mullenbeff S. 318, und ber Rife, aus Nicolaus gebilbet, führt wohl noch ben Beinamen Bud. Dan weiß aber, bag ber Bud eine beliebte Sigur bes englischen Theaters war. Umgefehrt wirlt auch bas Theater gurud auf bie Ramen ber Sausaeifter. Riffen und Clas beifen fie, weil ber beil, Ricolaus eine Saupte figur bes alten Boltsbramas mar, ebenfo Caspar, einer ber beil. brei Ronige. Ricolaus mar Bifchof, und barum wurden auch Bifchofe als Baggenmanulein auf ben Ramin gestellt; baber jener bolgerne Bifchof. Der beliebte Ameraname Bartbel tommt ven Bartbolomans, Diptb. 483. Diek tann genugen, um ben Bufammenbang bes Boltofcaufpiels mit ber Berehrung ber Seerbaoben und Sausgeifter barguthun. Um Ledrain beißen Die Robolbe Sojemanulein Leopr. 32, in Eprol Bug, in Borarlberg Bug, in Montafun Bos. (pl. Bos): baneben bort man bas Diminutiv Butel. Damit ift bie Gattung benannt; ber einzelne Sausbus führt baneben noch feinen besondern Ramen. Daß biefe Bute und Bute ber Erlofung fabig find wie ich oben annehme, zeigt fich an bem "Stugli" (von Bonbun Beitr. 70), ber burch ein unschulbiges Rindlein, bas er ungeheißen gewiegt bat, erloft murbe. Gine Abart bilben bie Elbpupe in Borarlberg, ben wir aus Bernaleten A. 227 ale bosbaft tennen.

Man wird sich des bauss in Sagen und Marchen vortommenben Bugs erinnern, daß dem Cseu gebeichtet wirt: was dem eilzisch gal eichen missen, teinem Menschen zu verralben, das erzählt man bem Ofen; binter ihm verteden sich aber Menschen, was so en ben das Seheinniss an ven Tag. Gots, beist ber Osen andnen: statt des f zeigt sich die entspreckende Gutturale, die den Jusammenhang mit dem latein. ignis deweist.



Diefe Anbetung bes Diens gebt wie Alles mas in unferer Dibbologie auf Elementarbienft weift, bas Rothfeuer, Die Johannisseuer u. f. m. auf eine Beit jurud, die alter ift als bas Germanenthum. In ben Sausgeistern ift bas Feuer icon personificiert; noch ftarter tritt bie Personi: fication in Donar bervor, ber in Dentidland Beerb: und Feuergott gu fein icheint, wie fur ben Rorben Thialfi Gleiches vermutben lieft, G. 262, wo fonft Loti (Lofar ?) ale folder auftrat. Bir fanden G. 419 bie Tri: logie, ,Sonne, Mont und Bercules', welche jener bei Cafar Gol Luna Bulcanus G. 171 gang entfpricht, wenn wir Dongr, ben wir §. 83 ff. ale Bercules nachgemiefen baben, nun auch burch feine Beguge gu ben hausgeiftern als heerbgott (Bulcanns) ertennen lernen. Donar vielleicht auch Boban icheint fich aber in ben Sausgeistern gn vervielfaltigen, ober in ibrer Gestalt ale Sausgott zu erideinen. Darum balten bie 3merge auf Beiligung bes Donnerstage, und mogen nicht leiben, bag an biefem Tage gefponnen ober Solg gebauen werbe. Bei Dullenhoff G. 578 beift ein 3merg Sans Donnerstag. Bie bem Donar bas Gichhornden beilig ift, fo beißt ein Sausgeift Ederten; einen anbern fanben wir Betermannden genannt, und Donare Beifige ju Gt. Beter'faben wir G. 290. Begen ihrer Bermanbtichaft mit bem Geuer wird ihnen rothes Saar und rother Bart beigelegt wie bem norbifden Thor; auch lagt man ibnen rothe Rleiber, rothes Rodden und Rappden machen, um ibre Dienfte gu belobnen. Rumeilen nehmen fie bas ubel und gieben meg, worauf ber Segen aus bem Saufe verschwindet, D. 453. 479. Much von ben ,faligen Fraulein' wird bas ergablt (Alpenb. 4); mit trauriger Diene icheiben fie aus bem Saufe, mo fie fold ein Unfinnen tranten burfte. Das ift ein Bug aus ber Unidulb ber Belt an Goethes utopifche Infel erinnernb, mo ber Birth, um bie Schulbigfeit gefragt, ben Anuttel ergreift und ben Frembling megen frecher Berlegung bes Gaftrechts binausprügelt. Brimm will bas aber auf Balbgeifter und Unterirbifde befdranten, bie auch oft im Bertebr mit Menichen fteben, mabrent er von Sausgeiftern annimmt, fie bienten recht eigentlich um Rleiber. Allerdings bezieht fich ihr Rame gern auf bie Rleidung, namentlich auf bie rothe Mube. In Flandern beifen fie Rothmutchen, in Franfreich Chaperon rouge ; Rothtappchen tommt in beutiden Marchen bor, Bolf DE. 239. Gin normegifder Riffe tragt eine rothe Belghaube, DR. 476; ein ichottifcher Sausgeift beift Shellykoat. Schellenrod. Schellen lieben bie 3merge an ben Rleibern und bebingen fich bunten Rod mit Mingenben Scheffen, D. 428, wie fpater

gerne bie Marren trugen im Luftspiel wie an ben Sofen. Dagegen ber 3merg Untilons, ber bem Laurin nachgebildet ift, tragt einen Rod mit tlingenden Schellen. Huch ber Sonnen: und Wettergeift Stiefeli bei Rochholy II, XIX, ff. bat am meiften von Donar; aber Sutchen (Sobeten DS, 74. Ruhn BS. 350) gleicht auffallend Dbin: er brudt ben Sut fo tief ine Beficht, bag man ibn nicht ertennen fann. Dben §. 33 ift ergablt worben, wie Obin mit bem Riefen Wafthrubnir über bie urweltlichen Dinge ftritt und Bafthrubnir erlag, weil er die Frage nicht beantworten tonnte, was Dbin feinem Sohne Balbur ins Dhr gefagt habe ale er auf bem Scheiterhaufen lag; auch ift S. 172 ber Berfuch gemacht, biefe Frage zu beantworten: biefelbe Frage tehrt nun auch am Schluß ber Bermararf, wieder, wo Ronig Beibred beim Julfest auf Frens Cher bas Gelübbe abgelegt batte, Alle Die fich wiber ibn vergiengen gu begnabigen, wenn fie ibm ein Rathfel vorlegen tonnten, bas er nicht gu errathen mufte. Aber fo meife wufte fich Ronig Beibret, bag er alle Rathfel lofen tonne. Run war Gest ber blinde, ein reicher und machtiger Mann, fich eines Frevels gegen ben Konig bewuft. Alls biefer ibn nun vor fich lub, opferte Geft bem Dbin, bag er ibm in feiner Roth beiftunde. Da nahm Dbin Geft bes blinden Geftalt an, trat vor R. Beibret, mabnte ibn feines Gelubbes und legte ibm viele noch jest im Bolte gangbare und in meinem beutschen Rathfelbuch enthaltene Rathfel vor, welche R. Seibret alle bis auf die letten lofte, welche wir icon aus Dafthrudnismal tennen. Da ergrimmte Beibret und wollte mit feinem Bauberschwerte Tyrfing nach Doin ichlagen; aber biefer entflog ibm in Kaltengestalt. Diefer bisber absichtlich noch übergan: gene Dbinompthus begegnet häufig, in Deutschland befanutlich zulest noch in Burgers Abt von St. Gallen, wo Sans Bendir, ber an Dbing Stelle tritt, bes Abtes Geftalt annimmt wie Doin Die bes blinden Geft, wobei auch bie alte Rathselweisheit unvergegen blieb. Bie Dbin bem Geft, Sans Bendir bem Abt, fo hilft Gutchen einem unwißenden Geiftlichen, ber gur Rirdenversammlung geschickt merben follte, aus ber Noth, indem er ibm einen Ring giebt, ber ibn fo gelehrt und beredt machte, baß er als berühmtester Redner glangte Sier ift Odin nicht bloß gum 3merg eingefcrumpft; die Ueberlieferung bat auch fouft gelitten. Sutden begabt auch in ahnlicher Beife wie Doin DG. G. 103. Reben Gutchen tommen bie Ramen Sopfenhutel, Gifenhutel (Fingerhut) vor; andere Saus: geifter beifen Stiefel f. o. mas auf bie Glügelichube Mercurs und fo mieber auf Doin beuten tann, wobei noch eine Beziehung auf die Gieben-

meilenftiefel moglich ift. Denn Sutden lief in unglaublich turger Reit über Balber und Berge nach Silbesbeim, und noch fest zeigt man feinen Rennpfab. Das erinnert an ben lichten Beift bei Cafarins, ber in einer Stunde Lowenmild aus Arabien bolte. Bir baben Bezuge auf Donar und Obin gefunden; Rubn 295, 358 ergablt aber noch von einem Rmerge Ramens Balber, ber an Balbur gemabnt. Bir legen barauf tein Bewicht; aber wenn fich und oben G. 452 Dbin ju Alberich ftellte, fo feben wir biefen als Elberich ju Ortnits Bater gemacht, womit bem Amerge gleichfam gottliche Gbre ermiefen ift. Gelbft bie Tarntappe, bie ben 3mergen eigen: thumlich ift und nach ber Sutchen benannt icheint, laft fich bei Dbin, ber hottr und Gibhottr beift, wiederfinden; es ift fein tief ine Beficht ge: brudter Sut, ber ibn untenutlich machen follte. Den Rauberer Martin Bumphut (Mengel Dbin 168) macht ber Sut unfichtbar. Schon gleich nach ber Geburt ubte er biefen Bauber: eine Schlange lag bann ftatt feiner in ber Wiege: auch barin erinnert er an Obin, ber ale Golange gu Gunnlob in ben Gelfen ichloff, ber bie Schlangennamen Dinir und Smafnir führt und bei ben Langobarben unter bem Bilbe einer Schlange verehrt murbe. Buweilen bewirft bas Muffegen bes Sutes in unfern Sagen plobliches Umichlagen bes Betters, und Dbin ift ale Bibrir Betterberr.

Der Rame Sutchen reimt auf Gutden, welches ein faft fo allgemeiner Rame fur elbifche Beifter ift wie gute Solbe. Boethe nennt im 2. Theil bes Rauft bie Gnomen ben frommen Gutden nabvermanbt.' Gutaemann. Delbermann find entsprechenbe Mannonamen. Bei Commer 170 ericeint ein Butchenteich, aus bem in Salle bie Rinder geholt werben, bei uns ein Butges: bad. Demnach mar es ein Bafergeift; bei Burglebner, Ringerle G. 68. ericeint es als ein frommes Bergmannlein und ift einer andern icablicen Gattung entgegengefest. Das Guetel wird oft entftellt in Judel. Aber auch als Sausgeift ericeint bas Bubel. Es fpielt gerne mit ben Rinbern, wie alle Sausgeifter gerne frielen und fich beluftigen, wesbalb man ibnen Coube, Bogen und Bfeile und andere Spielfachen bingulegen pflegte, Inb. XXXVII. Sein Spielen mit ben Rinbern fab man aber nicht gerne, weil es fie nicht fclafen ließ. Dan bachte baber auf Mittel, es von ben Rinbern abgubalten (Abergl, Aro. 389) ober abzugieben, wogu wieder Spielfachen biene ten (Rro. 62). Auch bie Rube beunrubigt es (Rro. 454); nach 473 fceint es fogar bie Rinber ju verbrennen. Das giebt und Hufichlug uber bie altbeutiche Ergablung von bem Jubel, wo ein Jubentinb, bas bem Chriftenthum guneigte, bon ben eigenen Bermanbten in einen Dien gestedt,

aber von ber Jungfrau Maria vor bem Berbrennen behutet wird. Der Mifsverstand bes Namens ist hier bentlich; zugleich tritt aber wieder die Beziehung ber hansgeister auf ben Ofen, ben heerd bes hauses, hervor.

Wieland der Schmied, der Alfensurst hieß, besaß ein schnelles Pferd Ramens Schimming, das von Odins Ross Sleipnir gezeugt sein sollte; dies sem Rosse sieß man im Satersande einen Achrenduschel zum Opser stehen, der nach Kuhn NS. 398 Namslohn hieß. Darnach hätte dieß Ross in Dentschland Ramm geheißen, was auf eine Bezunchtung und Besamung der Ernte des nächsten Jahres anspielen mochte. Run soll aber der Rammelsberg im Harz von Ramm, dem Jäger Kaiser Ottos, benannt sein, der hier einst sein Ross anband, um zu Inse dem Wilde im Dickicht nachzusstellen. Unterdes scharrte das ungeduldige Ross die Erde auf, und brachte Silberstnien zum Vorschein, auf die seitdem gebaut wurde. Offenbar hieß das Psierd, nicht der Jäger, Ramm; von diesem aber läßt die Sage den Berg benannt werden, und von seinem Weibe Gose Goslar die Stadt so wie das Tsüßchen, woran sie liegt, und das Vier, das ans seinem Waßer gebraut wird und nicht im seinsten Ause steht. Menzel Odin 173.

Huch die Sausgeister find ihrem Wesen nach wohlthatig; als genii tutelares, Schupgeister bes Saufes halten fie es mit bem Sausberrn und warnen ihn vor Beruntreunngen bes Gefindes, bas ihnen baber oft abhold ift. 3ft bas Gefinde aber treu und verfaumt es nicht, ihnen ben Rapf mit Dild gu fullen, ftreut es nicht etwa Cand und Erbsen, bamit fie fallen und ihre tleine Geftalt ober bie mifegestalteten Gube im Canbe abbruden, verschont es fie überhaupt mit Spott und Redereien, Die fie oft granfam vergelten, ift es im Dienft ber Berichaft nicht faul und fahrläßig, bann werden fie auch Anechten und Magten bold und erweisen ihnen viele Dienste, verrichten in ber Racht insgeheim einen Theil ber jenen obliegenden Arbeit, ftriegeln die Bferde und füttern bas Bieb, miften ben Stall, holen Bager aus bem Brunnen, frulen Teller und Schufeln, febren und fegen Blur und Saus. Der faulen ichlampigen Magt freilich ftoBen fie ben Milchtnbel um, blafen bas Licht aus und folden Schaber: nade mehr: gegen fie wird ber gutmuthige Sauegeift jum Qual- und Plagegeift. Herabwurdigende Auffagung macht fie bann vollends zu Boltergeistern: fie poltern und rumpeln im Saufe umber: baber bie Ramen Rumpelftilg (AM. 55), Bullermann, von Bullern, Boltern. Buttmann, ber Bug fann mit bogen flopfen gusammenhangen (Myth. 475) und Popang (G. 479) sowie ber schmabische Boppele (Meier 85 ff.) mit

Bopern, Boden. Bgl. Banger II, §. 1—7. Diese Boltergeister, bie das Saus, das ben ihnen beissen madent, und Berüftergern mit Eteinen wersen, magen ben Riesen vermandt sein, dem Grenbel und jenem Eckretel, das der Waferbar belämpste; auch driftliche Ansicht lann ihre Natur verfüusert haben.

Der hausgeist ift weniger an bas baus als an bie Familie gefnupft; er bleibt nicht im Saufe, wenn ber Sausberr weggiebt. Bei ber erften Bebauung 38fanbe fieß ber Rorbmann feine Gotter nicht babeim; Die Sodfitpfeiler, an welchen ibre Bifbniffe aufgeldnitt maren, ftellte er bei ber neuen Generftatte wieber auf. Go fluchtete Andifes bie Bengten aus bem Brande von Troja und trug fie auf ber Schulter ale bas liebfte But, mas in ber Weineberger Cage auf Die Manner übertragen marb. Co giebt auch ber beutiche Sausgeift mit bem Sausberen meg, menn er auswandert ober ausgiebt. Erft als man bie Sausgeifter ale nedenbe Robolbe, als Qual- und Plagegeifter betrachtete, tonnte fich bie Cage bilben, Die vielfach (DS. 72, Rubn 98, 82) ergablt wirb. Gin Bauer, ber bes Unfuge feines Robolbe überbrußig mar, befchloß auszugieben und ibn jurudzulafien, ober gar mit ber alten Scheune, worin er fein Befen batte, ju verbrennen. Mis er nun alle feine Sabfeligfeiten auf einen Rarren gelaben batte und bavon fubr, blidte er noch einmal um nach bem alten Saufe, bas in vollen glammen ftanb : ba faß ber Robolb binten auf bem Rarren und fprach : ,68 war Beit, bag wir beraustamen, es mar Beit, bag mir fortfamen!"

> "Beun wir nicht waren entronnen, Bir waren Alle verbronnen." Der Robold faft hinten im Raft.

Da fennte er wieder umfebren und ben fedolb bedalten. Bal. Ruhn C. 350. lebrigens scheine Beiten Beiten Beiten Beiten Beiten Beiten baben, er sein bas Jaus gedunden, weehalb er gang schwermußigh wurde, ale bie Janistejanthomer ist Amerien verlauften und meggieben wollten. Mis bin bie Jausstynn seines Tudibnum wegen pur Bede stellte, fusste er, Ach ibr zieht ans und ich barf nicht mitzieben." "Ja freilid batfit du mitzieben," entgegnete die Frau: da büpfte ber Bug vor Freuden auf und rief.

Beht nummi mi huber und G'muber Und guch fell met hinuber."



Saufg bricht bie Unicht deutsch der bei be gantsgeiter Geelen ber Beeflorbenen feien. Nach DS. 71 follen fie Meßer im Rüden steden haben; des würde sie sogar als Geister von Ermorbeten darstellen. Gine
Magd wollte gern ihren Nobold seben und sieß nicht nach mit Bitten.
Endlich verspricht er, sich zu zeigen, bestimmt ben Drt, bedingt sich aber,
ab bie Mogd einen Giner Baser beseit halte. Da sieht sie ibn auf
einem Risiehen nalt liegend, ein großes Schlachtmeßer im Rüden. Bor
Schrecken fallt die Magd in Obmackt, der Robold springt auf und
siest ind den Gimer Waßer über den Kopf, damit sie wieder zu sich
fomme. Auch die Kenaten woren Ereien algeschiedener Vorlabren, selbsi
Bertha sieht als meise Frau an der Spige der Färstengsfelichter, und
bie hausgeister saben wir nicht sowohl an das hans als an die Familie
gedunden.

Buweilen foll bie Abufran gewaltfam ums Leben gefommen fein : bas führt auf Die in Deutschland, Franfreich und Italien nachweisbare Sage von ben bantbaren Tobten. 3bren Sauptfis haben fie in einer Reihe beutider, jum Theil noch ungebrudter Marchen, mo ber Beift eines Ermorbeten Dem , ber mitleibig feine Leiche Diffsbanblungen entzogen und ehrlich bestattet bat, bas Leben rettet und jum Befit ber Geliebten verbilft. Auch gegen biefe batte ber Belb fich mitleibig ermiefen, inbem er fie aus ber Gefangenicaft lostaufte, obne ju wifen, bag fie eine Ronige: tochter fei. Den Bufammenbang mit bem auten Gerbarb' babe ich andermarts ausgeführt ; ich merte nur noch an, daß in einigen biefer Darden ber Beift bes Ermorbeten querft ale Bogel ober ale milbes Thier ericeint, und die portommenden Eigennamen: Rarl (der guote Karle), Beinrich (der arme, guote Heinrich), Gerbard (ber gute Gerbard). vielfach bebeutend und jum Theil nicht obne Bezug auf Die Beifterwelt find. Bei ben Sausgeiftern tommt besonders ber Rame Beinrich gerne por; auch fie nehmen Thiergestalt an: fie ericheinen als Ragen, Schlangen und Rroten. Singelmann DD, 103 zeigt fich balb ale Marber, balb ale Schlange (G. 111); überhaupt finben mir neben ben Sansgeiftern auch Sausichlangen, und wie jenen wird ihnen Dild jum Erinten bingefest. Dit ben Rinbern leben bie Sausichlangen gerne gusammen, bemachen fie in ber Biege und theilen mit ihnen Speife und Trant: bann gebeiht bas Rind und blubt; wird aber Die Co'ange verlett ober gar getobtet, fo nimmt es ab und ficcht bin. Buweilen tommt bie Schlange mit bem Rinde gur Belt, um feinen Sale gewidelt; bann ift auch ihr Leben ungettenntlich verbunten. Nach Einer Sage giebt es in jedem Saule zwei Schlangen: eine weibliche und eine mäunliche: ihr Leben hängt mit dem des Haubentrei und der Haubenutter zusammen. Sie laßen fich aber nicht eber sehen dis diese nicht der siehen dann mit ihnen, M. 651. Leopt. 77. Ortigie Gha Nem. J. 183.

. . Gine befonbere Urt bes Robolbs ift ber Mond (Sommer 172, Bolf DMS. 122), fo genammt megen feiner Rleibung. Er ift ernfter ale anbere Robolbe und fteht auch ber Gelbwirthichaft por. Gur feine treuen Dienfte forbert er nur, bag man freundlich mit ibm umgebe; ju Giebichenftein auf bem Umte verlangte er aber einft, bag an einem bestimmten Tage jebem Armen, ber fich melbete, ein Stud Brot und ein Bering gegeben murbe. Wenn man bieg unterließ, fo tobte er fo lange bis bie Mrmen gefreift murben, Commer 37. Bir baben Brot und Beringe icon früber ale eine altheibnische Speife getroffen, Die fich namentlich auf ben Berchtentag bezog. Go tommen auch unter ben Berggeiftern Beramonde bor. Die Monde maden nur über bas Borbandene und bringen nichts: Die Borliebe anderer Robolbe fur ben Berrn und fein Saus gebt aber fo weit, bag fie Gelb und Getreibe gutragen, und man fagt ihnen nach, bag fie es aus ben Schenern ber Rachbarn entwenben. Bon einem, ber fcnell reich geworben ift, beißt es in biefem Ginne, er habe einen Robold. Go gebt biefer über in ben Drat (im Ditpreug. Camland Mif, Reufch II. Mufl.), ber bei Racht ale feuriger Streifen ober Drache burch bie Luft fliegt groß wie ein Diesbaum ober wie eine Bagenrunge; er beift auch Lang: fdmaus und bat einen Ropf wie ein Melleimer groß, mit bem er bin- und bermadelt. Mullenhoff 206. Comary Urfpr. 57. Unbere Ramen find Mertche ober Stepche (Steple), mas auf Martin, Stephan ober Chriftoph weift. In manchen Bugen geht er vollenbe in ben Teufel über, und man taun ein Bundnife mit ibm maden, ibn auch gwingen, etwas von bem mas er forttragt, abzugeben; man muß aber eilen, unter Dach und Sach gu tommen, fouft wird man bou ibm befubelt ober mit Laufen bebedt. Go liegt ihm nicht fowohl ber Blig als bas Meteor ober Sternfcnuppen ju Grunde, beneu man mobl auch befruchtenbe Wirfung gutrauen mochte, bis auch fie verteufelt murben. Jest machte ber Bolfeglanbe einen to: bolbartigen Beift barans, ber fich in ben Dienft eines Menichen begiebt aus eigennütigen Ubfichten, aus Speculation auf eine Menichenfeele. Huch afe Rate tragt ber Teufel Gold gu, Dullenb. 207.

Der Uebergang ju Gefpenftern und Teufeln bilben auch Robolbe, bie



fich fur berrentos ausgeben, Die man aber erwerben fann; nicht immer wieder loswerben. Berben fie ins Saus getragen, in einem Schrant ober in einer Labe gebracht, fo mifchen fie beraus, wenn bie Labe geöffnet mirb, binter ben Dien und find nicht mehr zu vertreiben. Ber einen Robold biefer Urt in feinem Dienfte bat, mirb feiner lebenstang nicht lebig, ja er muß ebe er ftirbt ibm einen neuen herrn icaffen; boch barf ibn ein Mann nur einer Frau und eine Frau einem Manne geben. Riemand gerne annimmt, fucht man ibn mit Lift unterzubringen, inbem man ibn in Bestalt eines Apfels ober eines Anauele Garn veridentt, Commer 171. Dit beifit es, mer einen Robold biefer Urt in feinem Dienfte babe, burfe fich nicht tammen und mafden; biefelbe Bedingung ftellt ber Teufel, und icon bag man ibn los ju merben fucht, bevor man ftirbt, zeigt wie er in ben Teufel übergebt. Roch beutlicher ift biefer Ueber: gang, wo man bem Robold Arbeit fcaffen muß. Huch ber Alraun (Mandragora) gebort bierber, ber auch Galgenmannlein beift; gulest eigent: lich nur eine personificierte Bflange, Die überall ba madit, mo ein Erbbieb, ber noch reiner Jungling ift, gebangt marb und bas Bager ließ (aut sperma effundit). Die Bflange bat breite Blatter und gelbe Blumen ; Die Burgel bat menichliche Geftalt, ber burd bie Runft noch nachgebolfen wirb. Beim Musaraben adat und idreit fie fo entfeslid, bag man bavon fterben muß. Man foll baber wie Obvffeus bie Obren verftopfen und bann bie Erbe rings abgraben bis fie nur noch an bunnen Safern bangt; bann binbet man fie mit einer Conur einem allidwarzen Sund an ben Comang, geigt biefem ein Stud Brot und lauft eilenbe weg. Der Sund nach bem Brot gierig, folgt und gieht bie Burgel aus, fallt aber von ihrem achgenben Befchrei getroffen, tobt ju Boben. Dann bebt man fie auf, mafcht fie in rothem Bein fauber ab, widelt fie in weiß und rothes Geibengeug, legt fie in ein Raftden, babet fie alle Freitag und giebt ihr alle Reumond ein neues weißes Semblein. Das Mannlein antwortet bann auf alle Fragen, offenbart beimliche und guffinftige Dinge und bringt bem Saufe Gegen, Ein Stud Belb, bas man ibm Rachts julegt, finbet man am Morgen boppelt; boch barf man ibm bierin nicht zu viel gumuthen, fonft genießt man feines Dienftes nicht lange: es nimmt ab und wird untüchtig. Durch Erbicaft geht es auf ben jungften Cobn, ober wenn biefer por bem Bater ftirbt, auf ben alteften über. Die Alrunen Cefterreiche find 2 Boll groß; ber Teufel bat fie mit einer flugen Frau Ramens Mirune (Mibrune Rubn 286. 148) gezeugt. Diefer einsachen Abstammung gemäß ift auch ihre

Birtfamteit gut und bofe. In letterm Ginne beißen fie Tragerl, mels den man jebod nod Abstammung von einer fabelhaften Bilange gufdreibt, bie nur in ber Chriftiacht blubt und beren Samentorn bann in einem Rirchentelch aufgefangen wirb. Das Tragerl bringt Alles mas man ver: langt, muß aber bei Lebzeiten vertauft ober verfchentt werben. Berichieben pon bem Alraun ift ber spiritus familiaris; er mirb in einem Glafe ausbewahrt und bewegt fich ohne Unterlaß, fo bag man nicht erkennen tonn ob er mehr einer Spinne ober einem Scorpion gleicht. Er tann nur burd Rauf erworben und übertragen werben. Der rechtmafige Gigenthumer mag bas Glas bann binlegen wo er will, immer tebrt es von felbft in feine Tafche gurud. Er bringt großes Glud, fcutt im Rriege und behutet por Tob und Gefangnifs; mer ihn aber behalt bis er ftirbt, muß mit ibm in bie Solle. Darum fucht ibn ber Befiger wieber gu vertaufen : er lagt fich aber nicht anbers als immer wohlfeiler losichlagen, bamit ihm Giner endlich bleibt, ber ihn mit ber geringften Dunge bezahlt hat. Baug abnlich wird von bem Drat ergablt, man werbe ibn auf folgenbe Beife babbaft. Sindet man beute einen Dreier und nimmt ibn auf, fo liegt morgen ein Sechfer an berfelben Stelle, übermorgen ein Groichen und fo fteigt ber Werth bes Gefundenen bis jum Thaler. Birb auch biefer aufgenommen, fo ftellt ber Drat fich im Saufe ein. Er verlangt gute Behandlung und Betoftigung gleich einem andern Sausgeift; wird es bamit verfeben, fo gundet er einem bas Saus über bem Ropf an. Will man ibn wieber los werben, fo muß man jenen Thaler veraußern, aber unter feinem Berthe und gwar fo, bag es ber Raufer merte und ftillichweigende einwillige. Go tragt man auch bas fiebente Gi einer allichwargen Benne ausgebrutet unter ber linten Achfel. Der bienftbare Beift, ber jeben Auftrag erfullt, tann fechemal einem anbern herrn übertragen werben, erft ber fiebente Befiger ftirbt eines gebeimnifevollen un: natürlichen Tobes. Bernalet. 258.

Betwandt sind noch das unsächter machente Bogefinst (20.8 85), und ber hecktylate ober Brutysennig (DS. 86). Nach Aufen RS. 470 soll, wer einen Secktybate daben will, in der längsten Nach einen schwarzen Kater in den Sack steden, und diesen sein jewar mit 99 Knoten, zubinden; darauf gedt man zur Kitche und breimal um biefelte, steekend, venn man zur Thirt mennt, den Kn sie der durch Secklisched rusend, ben man zur Thirt mennt, den Kn sie der Leufel); darauf seagt man ibn, ob er einen Haften laufen wolle, und erhält sür den Kater im Sack simmer, Methodien.

ven Shaler. Zanu muß man aber eilen, unter Dach und Jach ju sommen, benn menn er ben Anneten fast, und ben Berkalier, einholt, so ift biefer versteren. Der so erhaltene ill ber Hedelbaler, und man sann ibn nur vieber schwerben, wenn man ibn in Sals steat, oas auf bessen bestelligstie bettel. Bell. Bernaletten Also, 99. Ban sieht ben Ustsprung ber Rebensart: bie Nape im Sad tausen; jugleich erstänt sich in Claubius Rheimschnliebe bie Stelle: ber Naudut und sein Nüster. Pagl. jedech Brenstiffen Wortere. 2, 288 und Bedel 1, 1, 68. Das ber Wiebebergt bes Nududs Küfter sei (Alpenb. 386), ist im Boltsglauben nicht gegründet. Der Naudut bein der bestellt gegründet.

## 128. Zeelen und Gefpenfter.

1. Die Beifter, von welchen wir bisber gu fprechen batten, maren eigentlich bolbe, gebeure: nur burd Entftellung maren fie mobl in unbolbe, ungebeure übergegangen, Die als feinbfelige Qual: und Boltergeifter, als brudenber Mlb, als reitenbe Nachtmar mehr gur Laft als gum Gegen gereichten. In ben Gefpenftern betreten wir bas Bereich ber unseligen fpuleuben Beifter: bamit entfernen mir uns aber auch von bem Gebiet rein beib: nifder Ueberlieferung; noch entidiebener mifden fich in ben folgenben SS driftliche Borftellungen ein. Bon ben Gefpenftern find inbes bie ericheis nenben Geelen als nicht immer unfelig ju unterscheiben. Der in neuer Beftalt ericheinenben Ceele ift bie Bermanblung in Bogel ober Bflange vermandt aber nicht ibentifch : bei ber Bermanblung wird ber Leib mit ergriffen und umgebilbet; bei ber Berfteinerung (G. 429) bleibt nur ein taufdenber Schein ber alten Leibesgestalt übrig. Wenn aber bie Geele aus bem Munbe bes Sterbenben als Taube ober als Rabe entfliegt, ober als Maus, als Chlauglein bem Chlajenben entidlupit, fo finbet feine Bermanblung bes Leibes Statt. Db bie Lilie, Die bem Grab bes Mabdeus entmadft, und bie nur ber Geliebte breden foll, bie Rebe und bie Rofe, Die fich über Triftane und Ifolbene Grabe veridlingen, ale ibre Geelen gu verfteben find, tonnte noch bezweifelt merben; aber jebenfalls ift bieß feine Bermandlung, benn ber vermefenbe Leib ift babei unbetheiligt. Huch aus bem Glauben an Geelenwanderung fciut bieß nicht berguruhren, Die Geele wird gumeilen nur auf turge Beit in einer neuen Geftalt fichtbar; barin gu verbarren ift ibr ichmerlich bestimmt. In ber alten Beit fonnte man fich nichts Ueberfinnliches benten, barum musten auch die Seelen, musten auch Geister und Gespenfter leibliche Gestalt annehmen. Bgl. jedoch Rochholz II, 393 und Solarsied 53, wo es von ben unterweltsichen Qualorten beißt:

Berfengte Bogel, Die Geelen waren, Flogen wie Fliegen umber.

In Rachftebenbem folgen wir meift einer ber vergleichenben Dothologie angeborigen Schrift Dr. Grobmanns (Apollo Smintheus und Die Bebeutung ber Maufe. Brag 1862), indem wir bie Buntte bervorheben, Die in ber beutschen gegrundet icheinen. Die Rubn nachgewiesen bat, bachte man fic ben Blit in gang abnlicher Beife entftanben wie man fich felbit auf Erben bas Feuer erzengte §. 144, namlich burch Drebung eines Stabes in ber Rabe bes Sonnenrabes. Diefer Borgang murbe auch als Beugungeact bee Feuergottes aufgefaßt. Mus ber Dlifdung biefer beiben Borftellungen, ber Gutzundung bes bimmlifden Feners burch einen umgefcwungenen Ctab und bes irbifden Beugungsactes, entftanb ber Glaube, baß bei jener Beugung im Gewitter ber himmlifche Gunte ber Geele geboren murbe, ben bann ber Rinber bringenbe Ctord ober Coman &, 90 aus ber Unterwelt auf bie Erbe brachte. Bon biefer Blitgeburt ber Seele mogen freilich im bentigen Bolteglauben wenig Spuren mehr haften; aber aus frübern Rabrb, ift ber Glaube bezeugt, baf bie Daufe im Gewitter geboren murben (Grobm. 7), und icon oben faben wir bie Geele ale Maus ericeinen.

Maus um Gber im feir abnitig gestaltet und in baitischen Jeren acten wird oft des Maufer ober Jadel (Gertel) madens ermachnt. Myth. 1044. Tadei bemett Grimm, biefe Blage tonne mit wollem Jug bem verhrerenden Sagelweiter zur Seite gestellt werden, das den Jeren gleich gestalte werden. Ist des des Charles gegeben wurde. Als das Charatteristische der gugtammengesellten Geer und Maufe wird nun ihr blintender gleichfam bligen der Jahn betrachtet und ber Sag baran getnüpft, der Allie fei da ber leuchtende Jahn des Thieres, des Geres der er Maus gedacht und helt eine Gere mit seinem Jahn beitschaft werden, wodund num Maus und Blig zusammensielen. Daraus ertlätt fich der Aberglaube, daß ein Stidt hohl von dem Baume, in welchen der Lift in erfen Freihlungsgewirter einen Schaften ba, das habe einen neuen hoben soll, in ein Mauskod gestellt wird mit den Werter: "Mauschen, ich mit einen einem fleben, og ober einen kabedenen, alse mit einen einen Großen.

Wie in der Ergahlung des Paulus Diaconus ftatt der Mans eine Schlange aus dem Munde des ichlafenden Königs Guntram triecht, wie noch öfter Mäufe und Schlangen ihre Rollen wechseln, so entsteht auch die Schlange aus bem Blig, ben Schiller selbst eine Schlange nennt.

Da nach G. 449 auch elbische Wefen Geelen find, fo verwundert es nicht, wenn von Dlaufen ober Ratten ergablt wird, mas fonft von Zwergen gilt, ja baß man ben Maufen biefelben Opfer brachte wie ben Giben. In ber Julgeit hielten die Elben in Mausgestalt ihren Umgug, barum burfte man in ben 3wölften bie Maus nicht beim rechten Namen nennen, sonbern mufte Bonloper (Bodenläufer) fagen. Bgl. Ruhn NG. 411. Aehnlicher Borficht bediente man fich bei bem Bolf. Die bas Erscheinen bes Do-Disheeres (8, 72), bas aus Geelen ber Berftorbenen bestand, Rrieg verfundigte, fo fcblog man auf Rrieg auch aus bem Ueberhandnehmen ber Maufe. Der Unführer bes Mobisheeres ift ber Sturmgott Buotan, ben wir fur die alteste Beit auch als Gewittergott gu benten haben. waren alfo die Maufe geheiligt, und icon barum muß Gertrud &. 110 an die Stelle ber Gemablin bes Bottes, beiße fie nun Frigg ober Frenja, getreten sein: Gertrudis mures a colis mulierum abigit, beißt es bei Laficg. Daß fie wie Frenja Geelen bei fich aufnimmt, wird ausbrudlich gemelbet, und biefe Geelen werben es fein, die ihr als Maufe ben Stab binauflaufen. Der Stab ift bas Symbol ber Berichaft, Gr. RU. 133. Der Ginn Diefer Darftellung ift alfo, baß fie ben Maufen gebietet, Daufe: frag verhangt und abwehrt, und ba Daufe Geelen find, fo ift bie Berfchaft über die Unterwelt als Seclenaufenthalt bier noch beutlicher ausgebrudt als es ber Stab allein, wenn wir ibn bem ber Bribb vergleichen. vermochte. Gin Beifpiel wie ber Maufefraß gur Strafe verhangt wird, haben wir an ber Sage vom Maufethurm bei Bingen nebft ihrer Gippe, welche neuerdinge Liebrecht Btidr. f. b. M. II, 405 meniger befriedigend besprochen hatte. Die Bergleichung ergiebt, bag bie Daufe (mira quadam metamorphosi) aus ben Leichnamen ber Gemorbeten entsteben ober richtiger als ihre Seelen zu betrachten find. Bur Beit einer Sungerenoth beißt es im Frofdmaufeler,

Als Satto Bijchof von Ments Das Korn famlet in seiner Grent, Und arme Leut kannen getauffen Umb für ihr Geld ihm Korn abzukauffen, Bersperrt er die in eine Schewr, Und ließ sie berbrennen im Kewr;

Als aber die gefangene Mann Jür Jammetgeichtei fiengen an, Sende für Allecht von fieren grund, Sprach mit feinem gettlichen Mund: "Die fechn fannen die Kornmerss singen!" Kompt, sowyt, ich will endy mehr Korn bringen. Ben Einned an sohr er Wentlewer.

Der Dichter halt nur fur ein Beficht, fur bie Schreden bes Bewiffens mas bie Sage fich wirtlich eraugnen laft. Die Maufe liefen aus bem Feuer auf ibn gu, es find bie Geelen ber verbrannten Armen, Die an bem Dor: ber Rade nehmen. Bermandt ift auch bie Cage von ben Rinbern von Sameln f. oben G. 454, Der Rattenfanger bat bas Land von Maufen und Ratten gefaubert; fie maren feiner Bfeife gefolgt und mit ibnen nach ber alteften Melbung, Mengel 220, im Roppenberg verfcwunden. Der Roppenberg ift ber Rabenberg, ber Berg um ben bie Raben fliegen, also bie Unterwelt. 218 ibm ber Lobn geweigert murbe, folgten ibm babin auch bie Rinber, bie man Dausden (boll, meisie) neunt, Sier ift nicht beutlich, bag bie Danfe von ber Gottin gur Strafe gefcbidt maren, und baß fie eine ichmerere, ben Berluft ber Rinber, perbanat, als bie Menichen bie neue Schuld gu ber alten fugen. Ungweifelhaft wird bieß in ber nabvermanbten Sage vom Lorider Gee, mo fich bie Blagen fteigern: Ameifen, Brillen, Maufe; aber ebeufo auch Die Strafen bes perweigerten Lobns, ber Berluft ber Schweine, Schafe, Rinber. Auch bag bie Daufe Seelen find, wird bier beutlicher; als Seelen werben auch bie Rinber von bem Spielmann entführt, ber fie wie fruber bie Daufe ale Bermes Biodo: pompos in bie Unterwelt gurud nimmt.

Wir baben oben bie in neuer Ochfalt ersteinende Seele von der Bermanblung, welche den Leib mit ergreift, unterschiedent, die Sage ver misch beides. Wenn eine Sper ausfährt, so läht in enach fudu Az. 379 ibren Körper siel wie ein Ziintstein im Bette liegen, wahrend sie und anderer Meldung troß ter Herpfalde leibbalt zum Schorustein sinandsfährt. So sagt der Digligschage l. 7 von Dein, et dade die Chefalt zu vertraubeln gewust. Der Körper sag als schlange und zug zijn Gitten Tr was der Begen der There, Jiffs dene Schlange und zug zijn Gitten Augenblick in die entsternteften Länder in seinen oder in andere Leute Geschälten; dagegen e. 6 beigt es, er habe die Kunst werstauben, Antiss mit Gestalt und versähren wie er nur wollte. So taussten Giaurb und

Bunnar Unfeben und Geftalt, fo medfelte Ciann, Siamunde Comefter, Die Bestalt mit einer Bauberin. Gigentliche Bermanblung, bei welcher ber alte Leib gang umgebilbet wirb, ift es, wenn Riefen ale Abler, Drachen ober Bolfe ericheinen, ober Andwari ber 3merg ale Becht, Loti ale Lade, ale Beib, ale Ctute u. f. m. In anbern Rallen gleicht bie Bermanbe lung niebr einer Bertleibung, wenn Loti von Frenja ober Frigg ibr Faltenbembe borgt, ober biefe Bottinuen felber mittels ihres Bogelgemans bes ale Rallen entiliegen, ober Balfuren ale Comane ober wie Liob in Rrabengeftalt; auch Sigmund und Ginfiotli bedurften Bolishemben, in Die fie fubren um Bolfogeftalt und bamit auch wolnichen Ginn anzunehmen. wenn es gleich bie Cage fo barftellt als batten fie bie Bolfefelle nur jum Berfuch angelegt nut bernach nur nicht mehr berausgetonnt. In ben neuem Berwolfsfagen bebarf es ber Bolfegemanber (ulfahamir) nicht mehr: Die Anlage bes Bolfsgurtels genugt, fich zum Werwolf (loupgarou) umgufcaffen. Der Geftaltwechfel ift mit Musnahme bes Muges, bas unverwandelt bleibt (Maurer II, 103), ein vollstandiger; auch bie thierifche Bilbbeit, auf Die es beim Berwolf nachft ber Rraft abgefeben ift, theilt fich mit. Darum vermuthet auch Maurer G. 105 mit Recht, baß bie Berfertermuth, bei welcher fich nur bie Leibenfchaft fteigerte und qualeich bie leibliche Rraft in foldem Dafie erhobt, bag fie Thieren gliden, obne bag bod beren Geftalt angenommen murbe, gleichwohl als eine fpatere Abidmadung jener Bermanblung in wilbe Thiere an: gufchen fei. Boren wir ibn felbft: "Bollig biemit übereinftimment wird beidrieben wie bie Berferter, fobald fie ber ibnen eigenthumliche Auftand befiel. in volltommen thierifche Buth gerietben: fie beulen wie milbe Thiere, fperren ben Rachen auf und reden bie Bunge beraus, ftogen Schaum aus bem Munbe, Inirichen mit ben Babnen und beißen in ihre Schilbe; gugleich werben fie unnaturlich ftart mit meinen fur Gener und Gifen unvermundbar in fein; in ibrer Buth vericonen fie nichts mas ibnen in ben Beg tommt; nach überftanbenem Aufall find fie um fo fcmacher und nabegu vollig fraftlos; burch Murufen endlich bei ihrem Ramen wird auch wohl ber Buftand fofort befeitigt, gang wie bas Befchreien auch fonft gauberifde ober übernaturlide Borgange und Berrichtungen ftort. Bon wirf: lichen Bermanblungen in frembe Geftalten ift bei ben Berfertern allerbings nicht mehr bie Rebe. Daß aber in Bezug auf fie urfprunglich bie gleiche Borftellungsweife berichte, zeigt, bag von Ronig Saralb ergablt wirb, er babe in feiner Umgebung eine Coar von Berfertern gehabt, welche ulfhedlnan gebeisen bätten, b. f. Wolfsgewandige; dabei deutet die Sage freilich biese Bezeichnung dahin als hätten jene Rämpfer Wolfspele, die biern Banger getragen; es ist die hie hiede hienden nur ein späteres Misse versichtenigen. Den gemend ertfatt auch Seeinbiorn Egilsson das Wort berserke nicht von berr dar und seeinbiorn Egilsson das Wort berserke nicht von berr dar und seeker Gewand, sondern von berr der Art, was den Glauben an Berwaublung in Bärengestalt neben der in Wölfe woraussischen würde.

Daß Die Geelen auch in Geftalt anderer Thiere, als Biefel, Muden, hummel u. f. w. ericbeinen, ift befannt genug. Go wird in Tyrol bie Rrote fur eine arme b. b. buffenbe Geele gebalten und ibrer Saglidfeit unerachtet mit Schonung bebanbelt. Bernaleten Alpenf, 128, leber bie als Pflange fombolifierte Geele vgl. ben Muffan Roberfteins im 5. Seft bes Beimarichen Jahrb. Daß fie auch als Licht erscheint, feben wir aus ben Darden von ben Brobeftuden bes Meifterbiebes BR. 21. RR. 192, und bem Glauben an Die Brrmifde, Seerwifde, auch Feuermanner, Biefenbupfer, Darchegger, Luchtemannetens genannt. Das Bolf balt fie balb fur Geelen ungetaufter Rinber, balb fur verbammte Beifter ungerechter Relbmefter; oft baben fie auch ben Grengftein verrudt und mugen ibn nun in ber Sand tragen und rufen: "wo fes ich ibn bin, mo fet ich ibn bin?' Antwortet aber Giner: ,wo bu ibn bergenommen baft', fo find fie erloft. Mit ben Borteu: ,ich wel net globnig gobu', weift ber nieberrheinische Bauer jebe Unmuthung gurud, Die er fur Unrecht balt, Diefe Brrmifche beifen Tudebolbe, mas in Didepot entftellt wird; ber Rame Sudepot tann baber tommen, bag fie ben Leuten gerne aufboden wie tobolbartige Gefpenfter. Bei Mulleuboff 168 beifen fie Tummelbint. mas pon ibrer baftigen Bewegung bertommen tann, auf Die Doth. 869 auch ber Rame Tudebold bezogen wird, von Buden, Sin- und Serfabren, wie "Ruchtelmanner' abulich ju beuten ift. Gie weifen aber auch oft ben rechten Beg und leuchten fur ein Trintgelb aus bem Birthebaus beim. In Beftfalen nennt man fie Schnatganger, vermuthlich weil fie in ber Gurche geben, Die burd ibren Aderfrevel verrudt worben ift. Wenn fie bier mehr als Gefpenfter ericbeinen, fo verrath boch ber Rame Elflicht ihre Bermanbtichaft mit Etben und Bichten.

2. Gefpenft fommt von spannan, praet. spuon, bessen Urkgezilleden ift; das Gespenst mill also verloden, jum Besen verden; es grenzt an teussische Eingebung und Beredung, M. 866. Auch Eput könnte Beredung beisen, wenn es mit dem engl. to speak, unsterne Sprechen,

jufammenbienge. Altnorbifc beißt ber Grut draugr, bem bochbeutiden gitroc entfpreceut : es bezeichnet bie gefpenftifche Ericheinung ale eine trugenbe, ale ein Bhautem. Go wird icon pon elfifchem gitroc gefpreden. Der drangr beift auch dolgr (Geinb): er wird oft bargeftellt ale pon Teuer umgeben, er brennt in bollifchem Teuer, und bas zeigt ben Uebergang in Die Brelichter und Feuermanner, von benen icon Die Rebe war. Ein anderer nordischer Ausbrud ift aptraganga, bem frangofischen Revenant entsprechend; es ift ein unfeliger Beift, ber umgebend fputen muß. In Torol beißen fie Bute: am Ledrain wird Spulen Beigen genannt, Leop. 112, Der Sput ift an bas Saus gebannt, nicht wie ber Sausgeift an bie Familie gebunden. Dit tann ein folder fputenber Beift noch erloft werben, gewöhnlich indem ein anderer fur ibn thut und ausrichtet mas er felber bei Lebzeiten batte thun follen; bann finbet ber Tobte Rube im Brabe. Diefe Erlofung fucheuben Beifter berühren fich mit ben Schlufelinnafrauen &. 116, Die um alte Burgen ichmeben und einen Schat in ber Tiefe ber Burg bewachen, ber unrechtmäßig erworben ift, jest aber feinen herrn mehr hat und bem gufallt, ber bie Bebingungen gu erfullen magt, an die fein Befit und die Erlofung ber Jungfrau gefnupft ift. 3bre Bermechselung mit ben Schidfgleichwestern baben wir fruber mabrgenommen. Ein fputenber Beift ift jeboch meift teiner Erlofung fabig; er tann aber in eine Ginobe ober in einen Gumpf, in bas ,rothe Meer' verwiefen werben. Gin Beiftlicher tann ibn nur bannen, wenn er rein ift: ibm felbft barf teine Could gur Laft fallen, fonft verhobnt ibn ber Beift und verrath feine Unthat. Dit wirft er ibm febr unbedeutende Bergeben, febr lagliche Gunben por, g. B. er babe einmal eine Feber geftoblen, worauf ber Beiftliche wohl antwortet: ja, um bas Bort Gottes bamit ju foreiben. Gelbft ein Salmden Strob, bas an feinem Aleibe bangen geblieben ift, giebt ibm die Schelte ,Strobbieb' gu. Der Uebergang biefer banuenben Geiftlichen und Monche in Teufelsbanner pon Brofeffion liegt nabe. Die fahrenden Schuler, welche bas Gefcaft bes Teufelsbannens porguge: weise trieben, waren ursprunglich angebenbe Beiftliche; oft aber merben fie gar gu Bauberern, wobei ber Unterschied gwifden gutem und bofem Bauber nicht beachtet zu werben pfleat. Der in ben Gumpf gebaunte Spulgeift tommt aber feiner alten Bobnung alljabrlich ober alle 7 Jahre wieber einen Sahneuschritt naber bis er aufe Reue bavon Befit nimmt und fein Boltern und Rumoren toller treibt als aupor. Ral, Rubn 2BG, 201. Dit ftellt ber Beift auch Bedingungen, unter benen er fich bannen lagen

will, und gumeilen lagt fich ber Teufelsbanner verbluffen, ibm barin gu willfahren; zeigt er fich unnachgiebig, fo muß ibm ber Beift geborden. Die Nehnlichfeit biefer in ben Gumpf gebannten Beifter mit Grenbel ift auffallent; aber jener wohnte von Saufe aus im Gumpf, biefe werben nur babin vermiefen; auch tonnte Grentel noch getobtet merben, biefe nicht, weil fie Beifter ber Berftorbenen find. Aber ichen Grenbels nachfter Bermanbter, bas Schretel, bas mit bem Bagerbaren lampfte, wird nicht mehr getobtet; es batte icon eine Bergeistigung erfahren. Es giebt auch Stabtgeifter und Dorfgespenfter : fie ericeinen gern ale topflofe Capusiner und Refuiten, ale breibeinige Bferbe und Safen u. f. m. leberhaupt lieben auch Die Gefpenfter Thiergestalten angunehmen; Die bes Bods, weil er Thors Thier ift, wie ber Teufel felbft gern als Bod eifcheint; als Rage, weil fie Frenjas Thier ift, wesmegen fich auch heren in Raten manbeln; als grungenbes Schwein, weil ber Gber Frens Thier ift; ale Rraben und Raben, vielleicht weil ber Rabe Dbins Thier ift und alle biefe Gotter im Bolloglauben gulest gu Teufeln berabfanten. Solche Gefpenfterthiere ericheinen oft nur ju gewiffen Beiten, wie bas fog, Frafaftentbier in ben Aronfasten zu erscheinen pflegt, ben Fronfastenweibern entsprechenb. Die Fronfaftennacht ift ber Mittwoch vor Weihnachten (Stober Reujahreftollen 67), bie auch Straggelnacht beißt. Straggele ift ein Befpenft, mit stryx und strige vermandt und oft ale Bere gebacht. Strir beißt auch ber Rachtpogel, Die Gule, und biefe felbft gebort ju ben unbeimlichen, oft ju ben gefpenftifden Thieren. Die baflichfte Urt von Gefpenftern, Die Bamppre, erfcheinen leiber auch bei und. Burcharb von Borme (Inh. XXXIX) weiß, bag man bie Leiden ber Rinber mit einem Bjabl burchftad, bamit fie nicht umgeben und ben Deniden icaben mochten. Das gefchab auch ben Muttern, Die bei ber Entbindung geftorben maren (XI.) Doch fann biefer Glaube gallifch fein und Unberes ber Urt ans flavifden, litthauifden und finnifden Gegenden eingebrungen. Bgl. Rubn 295. 175, Der Bamppr beißt Rachzehrer (Ruhn Mait. G. 30); man hatte bem Tobten ben Behrpfennig mitzugeben verfaumt. Bal. Temme Bom. G. 258. Bas fouft als Bedingung angebornen Glude betrachtet wird, Die mitgebrachte Saube ift bier Anlage gum Bampprismus. Bgl. auch Breufifche G. 86 und G. 275, wo ber Bamppr Blutfanger beißt. Der Bamppr berührt fich mit bem brudenben Alb ober ber Trub (3, 475), Die gleichfalls Beifter ber Berftorbenen find, und in biefer Gestalt ift mobl ber Glaube beutich. 3a wenn wir Bingerle boren, faugt bie Trub bie Leute wie ber Bampyr (Zingerfe Sitten 190), was uns erft über ben Grund ihres Drudens Auffchlin gabe. Gine bejere Ertfarung scheint indes, daß die aus ber Walfüre Thrud heratgesjundene Drut die Menschen brudt ober reitet, weil sie zur Schacht reiten nuß. (S. 458).

## 129. Segen.

Das Bort Bere ericeint in altern Schriften in einer boppelten Form, einer niederdeutschen, die bald hagedisse, bald hagetisse lautet, mabrend bie bochbeutsche hagezisse ober hagezusa fur bie tenuis in ber nieberbeutschen Form ftimmen murbe. Grimm Dt. 992 nimmt es fur ein abgeleitetes Bort, bas er aus bem altn. hage dexter, artificiosus bentet: "Bere ift ein Huges, verfcmistes Beib." Es tounte aber auch ein gufammengefettes fein, beffen erfter Theil auf Sag, Sagen (Sain) gurud: gieuge. Schwieriger mare bie andere Salfte ber Bufammenfegung gu beuten, ba fie im Unlaut gwifden d und t fdwauft. Durfte man d in disse fur bie richtige Form bes Unlauts nehmen, fo murbe er an bie gottlichen Bungfrauen, Die Difen erinnern, Die in bem Merfeburger Beilfpruch 3bifi beißen. 3m Seliand ift 3bis, im Otfried 3tis bie b. Jungfrau. Aber auch in Dentschland finden fich Spuren, bag ber Anlant 3 abfallt, wie bei ben norbifchen Difen. Go in ber Interrogatio fidei bei Dagmann 68, wo von disageldon, ben Difen gebrachten Opfern, Die Rebe ift. Huch baß bie Sollander Disdag in Disendag entstellen, wird burch bie Difen vermittelt fein. Den Difibobenberg an ber Rabe, ber auch Difenberg beißt, halte ich fur einen Berg ber Difen; feinen Boben baben bie Difen, bie gottlichen Jungfrauen, fich jum Mufenthalt ertoren; ober mare an einen Boten ber Difen gu beufen? Die Legenbe biefes Glaubensboten fcbeint Die beil. Silbegard erfunden gu haben : fur einen irifden Beiligen tlange fein Rame febr beutich. Gerner wird ber aus Difenberg entstellte Defenberg bieber geboren. Rehmen mir biefe Berleitung bes frub verbuntelten Bortes an, fo erflart fich auf bemfelben Wege bas Wort Gibechfe, Die nach DR. 993 gleichfalls Sagebiffe beißt. Die Gibechfe ift ein unbeimliches Thier; fie foll aus fleischlicher Bermifchung ber Beren mit bem bofen Beind berrubren. Leopr, 88. Siernach maren alfo bie Sagebiffen Balb: gottimen, Balbupuppen, ben Dreaben und Samabrnaben ber Alten vergleichbar, unfern Balturen am nachften verwandt, in beren Umt und Burbe wir bie 3bifen tennen lernen. Die Balturen reiten Boltenroffe, welche

Die Bolten felber bebeuten: aus ihren Dahnen trauft Thau und Sagel; bas macht bie Felber fruchtbar (S. 376). Go find bie Beren Bettermaderinnen: ber Besug auf Die Fruchtbarfeit ber Erbe ift beibebalten. aber in fein Gegentheil umgeschlagen. Go brachte auch ber Umjug ber an ber milben 3dab theilnehmenben Gotter, wogu Ginberiar und Balfuren geborten, Gegen und Gebeiben, mas mir gleichfalls in fein Gegentheil ver-Roch beifen bie Geren in nieberbeutichen Gegenben Balriberete (G. 458), mas fie beutlich ale Balfuren bezeichnet. Gie bebienen fich zu ihren nachtlichen Ritten frember Bferbe, bie baun Morgens idmeifibebedt im Stalle fteben. Huch ichlafenben Burichen merfen fie ben Baum um ben Ropf, vermanbeln fie in Pferbe und reiten auf ihnen bingus; am andern Morgen find fie banu ericopft und gu aller Arbeit untuchtig. Roch im 11. Jahrh. war nach Burdarb von Borme ber Glaube verbreitet, bag gewiffe Weiber bes Rachts bei verschloßenen Thuren in Die Sobe gehoben murben, mo fie mit Anbern fampften, Bunben empfiengen und Bunden verfetten. Dieß ift Die einfachfte Melbung, Die fie noch gang ale urlogtreibenbe Balturen ericeinen lagt. Rach anbern gleichzeitigen, Die fogleich ermabnt merben follen, glaubten fie babei in Solbas Geleit aufgenommen mit ungablbarer Menge geifterhafter Frauen burch bie Luft gu fahren. Diefes Geleit ber Frau Golba, Die mit Frenja gufammenfallt, fennen wir icon als aus Walfuren und Elben beftebenb.

Die Walfiren biefen auch Bunischmadden, in Deutschland Bunischer, wir, ein Name, ber auch für Heren begenet; sie hiefen serner Schwanen madden, weil sie sich in Schwäne wanteln. Belleicht bangt damit die herzeprobe zusammen. Bekanntlich wars man die der herzeri Angeslagten ins Baher: santen sie unter, so galten sie für unschwälig; sowammen sie ober oben, so waren sie herren, d. Multa. Odwonenmadden, Musth. 1028. Giner here hatte der Tenstell versprochen, ihr bei der Baherprobe eine Gisenkange zu bringen, damit sie untersänke; er hielt auch Wort und brachte ihr die Stange; es war aber eine Nabel; die here schwamm oben und vorderbannt.

Mus ben Schmannen hat bie spatter Boltsjage Ganie gemacht, S. 409. Gin Jager, ber fich auf Zauberei verstand, lub eine gewithte Rugel in sein Gewebr, um nach Wilbegaifen zu schießen, schoß und traf eine Gans, welche heatol ins Gebufch fiel. Alls er hintam, sand er flatt der Gans eine natte Frau da figen, in welcher er die Jaardfweibertin aus ber Sladt

§. 129.

ertannte, bie mehr ale bas Baterunfer tounte. Baaber 337. Ein anberer Sager fab plonlich ein Gemitter aufsteigen, pon bem er muthmafte. es fei burd Bererei entitanben; er icos mit einer geweibten Rugel in Die bidten Bolten. Da fiel ein nattes Beibebild tobt gur Erbe, worauf bas Bewitter fich augenblidlich vergog, Baaber 337. Wenn bie Beren jum Blodoberg gieben ober nach aubern Bergen und Orten, Die fruber bem Dienft beibnifcher Gotter geweiht maren, mas man Sexenfahrten nennt, wenn fie bort ben Teufel verebren und an feinem Gelage Theil nehmen, fo ideint bier Buotan, feltener Donar in ben Teufel verlebrt: Die Beren wollten an feinem Gottermal theilnebmen, wie Die Balturen babei als Schentmabchen bienten. Huf bas Schentamt ber Balturen in Dbins Saal benten mehrere Buge, Die von ben Berengelagen berichtet werben. Bei Rubn RG. Rr. 33 wird ein Maitageborn ermabut, beffen fich bie Beren in ber Balburgienacht bebient hatten, und bas ber Anecht eines benachbaiten Gutebefitere entwandte und feinem Beren überbrachte. Darauf gaben fich bie Seren große Dube, bas Sorn wieber ju geminnen, Gin feingelleibeter Berr lagt fich anbern Tage bei bem Berrn melben und verfpricht feine Befigungen mit einer 7 Jug hoben Maner gu umgieben, wenn er bas horn gniudgebe ; im anbern Falle folle fein Gebofte breimal abbrennen, gerabe wenu er fich am reichften bunte, Lepteres gefdiebt auch. weil er bas Sorn nicht jurudgab; ber Konig ließ ihm aber Alles wieber aufbauen. Das Sorn ichidte man überall umber, um gu ertunden, mober es ftamme; bas mar aber nicht berauszubringen. Bal, Mullenhoff Mrs. 294. 5.

Wie die Balfaren spinnen auch die Hern Geschäte. Mat fitst due auf inleder uns spinnst, du ole verflichte hert, tief ein Conntagslind einer here ju. Da tief sie zumüt "Sonten, Conten, lact mu bach mon Jaden spinnen", und augenklicklich sich er unter einem Saufen Baubelg, wo die Lette fin mit Mach erbervergegen. Mällenbeiß Re. 219.

Aus bem Malfürenglauben tonute ber Hernglauben sich um ist ichter entwicken als wir saben, daß auch irbische Inngfrauen unter ber Bedingung jungfräusichen Standes umb friegerischen Gemerbes zu Balfüren verben und in Wuckans umd Frenness Dienst eintreten fommten, wie wie das an Erpnisch und der mehren der der einer eine Ausgeschen baken. Buleht ward sie als Kara wiedergeboren: biese erscheint als Zauberin mit dem Schwanenhemd und ichwegeberen mar, sied einst zu mehren. Delgi aber, ber gleichfalls zum brittenmaß wiedergeberen nar, sied einst im Kampf

su bod mit bem Schwert in bie Luft und ichlug feiner über ibm ichmes benden Rara den Guß ab : ba fiel fie ju Boben und fein Glud mar gerronnen, FMS. II, 374. Aus biefem Glauben an menfchliche Balturen ertlart es fic, wie bie Nachtfahrerinnen mabnen tonnten, in ben Dienst Soldas aufgenommen zu fein und in ihrem Geleite zu fahren. Die Balfuren erkannten wir als Bervielfaltigungen ber Frepig, mit ber fie fich in alle ihre Memter theilen. Der Frenja mar aber bie Rate heilig: fie fuhr mit einem Ratengesvann, und noch jest fagt man, wenn eine Braut bei iconem Wetter gur Trauung gebt, fie habe bie Rate gut gefüttert. Daraus erklart fich, warum die Rate bas Thier ber Nachtfrauen und Seren ift. und biefe fich gern in Ragen manbeln. Rach bem Bolfsglauben wird eine 20jabrige Rate gur Bere und eine 10jabrige Bere wieder gur Rate. Frenja beißt nun in Deutschland gewöhnlich Solda, und in Frau Sollas Geleit fabren die Beren aus wie die Balfuren in Frepias: barum beißt Die Berenfahrt in vielen Gegenden Sollenfahrt. Silbe, eine ber Balfuren, baben wir als Frenja felber erfannt und als Pharailbis wiedergefunden, beren Ramen aus Frau Silbe, vielleicht als fahrende Silbe gu beuten ift. Pharaildis faben wir auch Berodias genannt. Burchard von Borms bezeugt nun, bag gemiffe gottlofe Weiber geglaubt batten, mit ber Diana ober Berodias, die er an einer andern Stelle, Unb. XXXVI, auch Solba nennt, bei Nachtzeit, auf Thieren reitend (super quasdam bestias) auszufahren: gerade fo bachte man fich fpater Die Berenfahrten. Den Namen heren gebraucht Burchard noch nicht; er nennt fie sceleratae mulieres retro post Satanam conversae; sie sind vom Christenthum ab. ins Beidenthum gurudgefallen. Das eben foll diefe Husführung barthun, baß ber Berenglaube auf beutscheidnischen Grundlagen rubt und aus ber griechischen und romischen Welt nicht abzuleiten ift. Wo aber fande fich im beutschen Beibenthum biefer nachtliche Ritt auf Thieren?

Den Walturen selbst werben nur Woltenrosse beigelegt; aber zugleich lesen wir von übelthätigen riefigen Zauberweibern, baß sie Nachts auf Bolsen ritten und Schlangen zu Zäumen hatten. Eine solche begegnete bem hed nam Julabend und bot ihm ihre Folge (fylgdh) gleich einer schützenden Walture (Myth. 1006). Er schlug sie aus; aber noch am selben Abend muste er es bei Bragis Becher entgelten. Auf bem Wolfe reitend wird D. 49 auch hyrrodin geschildert; Freyja bagegen reitet im hyndluliobh bei finsterer Nacht auf ihrem Eber zur heiligen Walhall, während Hyndla, die sie ihre Schwester nennt, sich bes Wolfes bedienen soll.

Gs find nun allerdings ambere Thiere, Kaliber und Bode, Moch. 1011, melde nach bem Bollsglauben die Herr reiten; aber ber Zaufch dommt wohl auf Acknung unferer beitgerlichen Buffaine: im 14. Jahrh, lind est in einer lieberfehung unferer Selle (Inh, XIII) noch Balt bi bi ere, worang in meistaftliger Beiber reiten. Begreben daber auch die bewichte Cage solche Mitte nicht. Bei Baaber 16 fommt ber Zeufel auf einem Schwein geritten. Bgl. Banger II, 97. 308. Bernalelen Oelterr. S. 113. Bone bun B. 75.

Wie wir bier auf Frepja, bas haupt ber Walfüren, gewiesen weben, so beutet auf holba die Wahl ber Berjammlungspläse; es find solche wo vor Zeiten Gericht gehalten ober Opfer gebracht wurden, M. 1003. Welchen Beyng aber holba zu dem Gerichten und Freiseinen batte, laben wir § 114. Eelbit die Beschulbigung, daß die heren Rause machten, rührt unmittelbar auß dem Glauben an die höchsten Gektinnen ber, welche bald um Abwendung des Maufelräges angerusen vorben, bald ihn zur Strafe über die Wenschhörte verhängen. Agl. S. 403.

 vielenige unter ihnen, an welcher der Zeulel vorzügliches Gefallen hat, zur herentonigin erwählt wird, hängt wohl mit dem Hochzeitssiese Bustans nub Freuwas zusammen, das nach S. 223, um diese Zeit, der wounighten des Jahres, begangen wird. An die dei dieser Hochzeit geschinngenen Sestlänge futight wohl auch der Bestsglaube an, wonach die Heren in kererten Mainacht dem Schnee vom Blod bet ge wegtangen sollen, Kuhn NS. 376. Zeitlicht. V, 483. Ueber andere Herentangslüge Kuhn WS. 133.

Mus ber Bermifchung bes Teufels mit ben Beren geht nach bem Boltsglanben teine menichliche Grucht bervor, fonbern elbifche Befen, welche Dinger (wihtir), Elbe und Solden beigen, Bald follen es Schmetterlinge fein, balb Raupen ober Burmer; auch in Saut, Gingeweiben und Anochen ber Menfchen follen folde Dinger ober "Golbeten" ihren Anfenthalt nehmen tonnen, beun ibrer bebienen fich bie Beren, um Rrantbeiten und Geichwulft bei Menfchen und Bieb bervorzubringen, Doth. 1024. Go ericeint auch ibr Bubler, ber Teufel, in ber Beftalt bes Albe ober Cometterlings. Elbifche Bezuge find ferner Myth. 1015 in ben Gigennamen nachgewiesen, welche ber Teufel fich ale Bubler ber Beren beilegt; viele find von beil: traftigen Rrautern bergenommen und ficher aus altern Elbennamen ents fprungen: fie zeugen noch wie "Boblgemuth, Blumdenblau, Lindenzweig', von foulblofer Phantafie. Undere lauten tobolbartig und erinnern an unfere Sausgeifter, und felbft bie bebentlicher flingenben wie Raffegabn, Bintebant u. f. w. tonnen von Coraten und Balbgeiftern berrubren. Go ericheinen auch die Segen felbft unter Blumennamen wie im Commernachts: traum Elfen Bohnenbluthe und Cenffamen beißen, Rubn Btichr. XIII, 127.

Auch bas Eusschen und der Eliskuh 457 ift auf die Jeren über tragen; jedoch sommen Herneyschope doon fruh neben Alemen Werneyschope doon fruh neben Alemen Werneyschopen wie sonlie von Ellengeschopen ift mehrfad die Rede, M. 1014. Leidet Jemand an Steisheit im Areug, so sonlie font wer de keiche Merken, Den Herneyschopen die Belle gemand an Steisheit im Areug, so sonlie son ihre ertden, trieshenden Augen beuten, und die selflame Gestaltung übred Augenfeld, M. 1034; sie pliegen auch denn, welche sie belauschen, die Augen ausguldlich, Baader 69. Ein dandwertegesell sam an die Thar eines Zessenlietes, aus dem Gestaltung nie Spiel beraussinte. Da sie verschiebsgehen war, schaute er durch das Schillesch und gewahrte, das der elsesche und gestalte wurde, auch an der Anabe ein Spiel der siedelte war und tani gezecht und getant wurde, auch an der Anabe in Spiel der ausberm Gegleich gate eine Frau der Siephschaft zu einer auberm: Bek, blafe

bas Licht aus', worauf biefe burch bas Schlugelloch bem Befellen ins Muge blies, bag er augenblidlich erblindete. Bieruber entfest, fdrie er breimal: "Um Gottes Willen macht auf!' Da flog bie Thure auf und Beren und Teufel ftoben auseinander. Der Gefell gieng nun in ben Reller und fand, daß fein Angruf alles Blendwert gerftort batte: bas Egen mar Biehtoth, ber Bein Rofspiffe geworden und bas Pferd in ben Anecht ber Bere vermandelt: fie batte ibn im Schlafe gegaumt und babin geritten, mabrend ein Gebund Strob im Bette neben ihrem Dann ihre Stelle vertrat, Baaber 69. Go tonnte icon Doin nach Angligaf. 7 beliebige Geftalt annehmen, mabrend fein Korper fclafend ober tobt ba lag. Daß hier die Busammentunft ber Beren nicht, wie gewöhnlich, auf einem Berge, sondern unter ber Erde, im Reller Statt bat, erinnert baran, daß es nach S. 425. 465. u. f. w. verschiedene Borftellungen über ben Sim: mel gab, ber bald im Berge, bald im Schoof ber Erbe gebacht ift. Go lagt Raifersberg nach Dl. 1088 bie nachtfahrenden Frauen im Bennsberg (vgl. Benesberg Dt. 1014) zusammentommen, wo gutes Leben, Tangen und Springen ift. Richt anders geht es auch in Laurins Berge gu, mo Bwerge die Riedel ftreichen, fo baß man gur Ertlarung ber Berentange auf nadtlich im Mondichein tangende Elben nicht gurudzugeben brauchte. In die Unterwelt feben wir und auch verfett, wenn nach balefarlifcher Ueberlieferung ber Teufel bei ber Berenversammlung nicht ben Sochfis einnimmt, sondern unterm Tijd gebunden an einer Rette liegt, wie nach Saro in ber Bolle Utgarthilocus, in bem ber gefegelte Loti nachtlingt. S. 274.

Aus dem Glauben an übelthätige Riesenweiber, S. 423, sind die meisten Büge, selbst das Verbrennen §. 144, auf die Gegen übertragen. Ja hier liegt eigentlich die stärtste Wurzel des Hexenglaubens. Mit dem Riesen haben die Hexen den Gloden haß gemein. Glodengeläute war ihnen Hundebellen und die Gloden der hiesigen Hauptlirche nannten sie St. Cassukhunde. Wie die Riesen frostiger Natur zu sein pslegen, so erleben anch die Hexen leinen warmen Tag als den an dem sie verbrannt werden. Kuhn WS. 134. Daß sie nur verderblich wirken und mit der Absicht zu schaben handeln, kann ihnen nur von den Riesunnen kommen. Wenn Erimm M. 1028 sagt: "Diese krummnasigen, spistinnigen, hänglippigen, schieszahnigen, rauhsingsigen Weider stiften Uebel ohne daß es ihnen nütt. — Dieser eine Zug hätte über den Grund aller Hexerei die Lugen össinen sollen, so verstehe ich das in anderm Sinne

als er seiber: es seigt mir ben Urfprung bes Hrenzlaubens aus bem n bie Riefen, bie auch ben Menfichen Sonne und Mend, die schaebes zeit zu rauben gedadten, nicht um sich bomit zu bereichen, nur um ber Welt im Eise des Weinters erstarten zu lassen. Freisich sow in der Bederstützten sich die Riefinnen mit ben Waltüren: "akass valkyria" schießenschaft isch die Riefinnen mit den Waltüren: "akass valkyria" schießen fach und gemerbet zu baden rühmt sich Mill gegen Hrimgerbe, die als Riefin elst eine nachtsehense Ruei bis. Nach Sindischieß Gebette nich bie Riefin selber nachtsehense Ruei bis. Nach Sindischieß Gebette nich bie Riefin selber erritten: ich balte bas schon sür eine Untledeung wie bie S. 458 ermöhnte. Dass sie Wolfen inten und Schlangen zu Zaumen biter sie Als erwährte. Dass sie Welfin mit die hös fremde Pietek, sowhern auch Wenschen, die sie gaumen und so in Pserde verwandeln; im Waltürenglauben ist das nicht nachzusesen; der Aus nur der zu wer der der verwandeln; im Waltürenglauben ist das nicht nachzusesen; der Aus ver den ver von zu der ein ver ver zu wer der ein ver ver zu der eine der verwandeln; im

Much von ben altbeutiden Briefterinnen &. 137 bat fich Mandes auf Die Beren vererbt, namentlich ber Opfertegel und ber Rauberftab. Bal. mas §. 138 über bie Gubtunft gefagt wirb. In ber beibnifchen Beit toun: ten bie Frauen Briefterinnen werben, ja einige Frauen genoßen faft gott: lider Berehrung; jest in ber driftliden Reit sollten fie nicht einmal mehr priefterlicher Burbe fabig fein. Diefe Berabmurbigung bulbeten fie nicht; fie erhielten fich noch lange im Befit gebeimen Wifeus, und fuhren fort Beiftunft, Beifagung und Bauberei ju uben. Wenn fie ftatt auf jenen Thieren auf Befen und Dienaabeln reiten, fo ift bas eben ber Rauberftab. ben ber Runenzauber nach bem Zeugnijs bes Guilielm. Alvernus (Mpth. 1037) ju Pferbegestalt permanbeln fonute. Menn in ber Thorstein Bagr: magnfaga (G. 280) ber Bauberftab aus bem Sigel geworfen wirb, ben bann ber Rnabe besteigt und reitet wie unfere Rinder Die Stedenpferbe, fo fcheint auch bas eine Umtebrung, ba ber Stab vielmehr Dacht batte, ben Sugel ju erichließen und Tobte ju meden, vgl. G. 198. mit ben Tobten begrabenen Baffen tonnten wie in ber hermararfaga aus bem Sugel geworfen merben, Bal. DR. 1179. Much auf bem Giebe fabren Die Beren burch Die Luft, Macbeth I, 3. Rubn BB. 18. Das Gieb ift Sombol bes Regens, und fo tann es von ber Briefterin, Die mit bem Giebe Rauber treibt, aber auch von Gif ber Regengottin felbft auf fie übertragen fein, benn auch von ben Gottern feben mir Dances auf Die Beren übergeben S. 496. Die Beren reiten nicht bloß auf Thieren, fie verwandeln fich auch in fie wie die Gotter in Gestalt ber ihnen geheiligten Thiere zu erscheinen Sintrod, Mathologie. 32

lieben. Besonders wandeln die heren sich gerue in Raben, Sibechsen und Effieren; aber auch als Schmetterlinge (Buttervöget) sieblen sie Mild und Vutter. Die Ansicht Sobaus, der Geschichte der herenprocesse Stuttg. 1843. ben hernglauben aus dem Alterbum herseltzt, sie in hörigem widerlegt.

Bam Schlift gebnete ich noch gweier andern Mefeitungen bes Wortes bere als ber bier angenommenen. Goth, ist faseinare af hu gjan, von Sinnen bringen, Einn und Gemait verweiren, Moth. 987, und nach Moth. 992 beift hugen balelarlifch here. Ware an hugjan denten gu benten und an jenes durch blofe Gebanten Vermeinen, Einem ben Alb zuschieden, wovon S. 459 be Rede war?

Rach Schmeller II, 146 ift beren = qualen, plagen, und biefe Bebeutung, bei ber er jeboch auch auf hagedisse gurudgebt, balt er fur bie ursprungliche. Das erinnert mich baran, bag extern aufe Heußerfte neden und plagen bebeutet, Ertern (Melftern) beifen auch bie Elftern, Elftern aber find Beren. Rubn 283. II, 51. , Sind auch Die Erternft eine burch ein untergegangenes Riefengeschlecht ober überirbifche Wefen funftlich errichtet morben?' fragte Brof. Braun im Bindelmannebrogramm 1858. Rach Grimm GDS. 457 mare bier ein driftliches Runftwert an Die Stelle eines beibnifden getreten. Bar biefes beibnifde ein Bert ber Difen, Die fpater ju Beren berabfaulen? Gebit es boch nicht an Musnahmen, mo felbft Die hegen, wie es ber altefte Ginn bes Bortes gestattete, noch als mobilthatig aufgefaßt murben : eine folde ift es icon, wenn fie nach G. 495 oben ju Balpurgis ben Conee vom Blodoberg binmegtangten. Grimms Ableitung bes Namens 1. c. von Chegeftern befriedigte ibn felber fpater nicht mehr: vielleicht murbe er fich zu ber unfern befehrt baben, wenn er gewuft batte, bag bie Soble im Innern ber Erternfteine bas in ben Relfen gehauene Bilb eines Bogels zeigte. Die Elfter war ber Bogel ber Sel: fie ift wie biefe fcmarg und weiß und glaubte man nach bem Morolf, fie habe fo viel fcmarger Febern als weißer. Das ift mohl auch ber Brund, warum fich bie Beren fo gern in Elftern manbeln und beibe mit benfelben Ramen, bemfelben Bilbe bezeichnet murben. Den Effterncultus, welchen Gr. Dirth. 640 nachweift, begiebe ich auf Die Dife, Die fich in Die Elfter manbelte. Bur bere mar fie noch nicht entmurbigt als ber Glaube galt, bag ibr Gefchrei por bem naben Bolf marne. Dag Brof. Brgun ben Mithrasbienft in Die Weftfalifchen Erternsteine verlegen wollte, tann bei bem befaunten tlaffifchen Bopf unferer Untiquare taum noch befremben.





Bon ben hern witerschiede fied die Trude doburch, daß die Greiel angelenut, das Turben' angeboren ist. Leepr. 9. Mit dem Alls wind ber Mar hat die Arube das Prides genneit, sowie das Priemeinen ober Berneiden (dereib, sowie das Brides) denein, sowie das Priemeinen ober Berneiden (der bosse Bild), das sich aber auf biese beiden nicht beischaft; eigensbandlich ist ihr nur der aus Gestles Jaust betannte Trudenspus benfuß, der finleckig nicht mit dem siedeschigen Bierzeich en zu verwechseln ist. Durch die Missgestalt des Juses erinnert die Trude dech an bebere Westen wie Berhte mit dem sinche G. 420. Zett steilschwich der Arubenspauber gebraucht, wie auch der Arubenspauber gebraucht, wie auch der Arubenspauber gebraucht, wie auch der Arubenspauch (Banger 429) vor dem Allbrücken u. f. w. benocht.

## 130. Tod und Teufel.

In ber Ebba ericeint ber Tob nicht personificiert; Dbin entfenbet Frenja ober ibre Bervielfaltigung bie Balturen, bie in ber Schlacht Befallenen in feinen bimmlifchen Gaal ju fubren, mabrent Gel fich feiner Boten bebient; fie erwartet bie Untunft ber Tobten in ibrer Salle und ift im Boraus bebacht fie nach Burben zu empfangen wie bas im Sato: narmal auch Dbin thut. Rur Ran giebt bie Ertrintenben in ibr Ret. Daß aber bie Tobten geritten fommen, feben wir aus Mobgubre Borten gu Bermobur G. 81, geftern feien funf Saufen tobter Manner über bie Brude geritten. Go tommt auch Belgi (D. Ebba 175) aus Balball geritten von Sigrund Thranen berabgezogen, mas wir oben ale bie altefte Geftalt ber Lenorenf, bezeichnet baben, in welcher bas Reiten ber Tobten icon in ben Borten, Die Burger vernommen batte; ber Mond icheint bell, Die Tobten reiten fcnell, ausgebrudt mar. Erft ber fpatere banifche und ichles: migifche Glaube giebt auch ber Bel ein Bferd und zuweilen ein breibei: niges, Doth. 864. In beutschen Gebichten bebient fich ber Tob eines Bferbes nur um bie Geelen barauf ju laben; ebenfo oft aber fubrt er fie am Geile. Rour, von Burgburg legt ibm fogar ein Ret bei, mas an Ran erinnert; ja er ericeint ale Jager und Sifcher, ber ben Denichen Schlingen legt und nach ihm angelt. DR. 805. Dft aber, nach einer blutigen Colacht, führt er eine große Schar an, ein gablreiches Gefinde folgt feiner Sabne und traat fein Reichen, fein Bappen. M. 807. Benu er aber im Adermann von Bobmen Sauptmann von Berge beißt, fo begiebe ich bas auf bie Borftellung von ber Unterwelt, bem Geelenaufenthalt im boblen Berge.

Der Tob felber wird aber ale Adermann gebacht, ber ben Garten jatet und die Blumen bricht, ber bas Schlachtfeld mit Blut bungt und mit Leichen befat, wie er auch in bem Liebe: "Ge ift ein Schnitter, beißt ber Tob' ale Maber mit Gidel ober Genfe erideint, por bem fich icons Blumlein buten foll, ober ein aubermal ale Bolgmeier, Forfter Die Baume bes Balbes nieberftredt Duth. 808, 825. Badernagel Btichr. IX, 307. Benn bier biblifche Bilber antlingt, fo wird es auf beibnifche Bor: ftellungen gurudgeben, wenn ber Tob ale Spielmann mit feinem Befinde einen Reigentang aufführt, woraus im 14. 3abrb. Die Tobten: tange entsprangen. Denn ba jest ber Tob an ber Stelle ber Balfuren Die Menichen heimholte, fo ericbien er als Bote Gottes: ju Boten mabite man aber von Alters ber Riedler und Spielleute. Den Tob ale Tang ju fagen, ju bem aufgespielt marb, mar man auch icon barch bie Belbenbichtung gewöhnt, ich brauche nur an Bollers Fibelbogen und feine übel: hallenden Leiche zu erinnern; mit ber Geige aber pflegte noch Balther jum Tange aufzuspielen. Wenn aber Grimm DE. 809 mabrideinlich macht, baß icon im 12. Jahrh. Die Borftellung bes Tobes burch ein Gerippe im Schwange mar, fo ift boch bas Gerippe mit Stundenglas und Sippe' ben Tobtentangen im 14. 3abrb, noch fremb; man ftellte ibn mobl ale eingefallene gufammengefdrumpfte Leiche, nicht mit entblößten, nur mit ftarter bervortretenben Anochen bar, Badern. a. a. D. 321. Erft im fechzehnten Jahrhundert begann man ihn als Stelett vorzuführen.

2. Die Belehrer gaben bie alten Gbiter nicht für nichtig aus, noch leugneten fie ihr Zasein: sie ertlärten sie nur für bos Geister und Zeufel. Schon barum muste in den driftlichen Zeufelglauben viel Teutscheidnisches Ausiahme finden, und nur davon tann bier die Rede sein, da wir mit dem jiddischen und driftlichen Teusel au fich nichts zu schoffen daben.

Unter den alten heidnischen Gattern waren zweie schon vor der Bechrung als bose und finster erstöreigen, Lost und het: biese giengen also
leicht in Zeusel über; längen Wiberstand vird die Selfsmeinung der
Berteufelung der guten Götter eutgegengestellt haben, Moth, 938. Aber
auch diese bosen Seiten bar, welche unsschweiten bard, welche wissen eines die bestehen der die kiefelm waren: so fommte Muschau als der friegerische Geist, den die Platrache nicht ruben ließ, leicht als ein Witherich dargestellt werben, und
sonn die nordliche Sage von dreiß statt thut das (him ill Odhon)
Moth, 940), wie bereits Ulfills obes in Undobe, Hultho in Undolchö

manbeli. Dein marf Swiftrumen unter Vertnandbe: er verseinbete die Jürsen: so sich der Teusel Zwietracht; freilich ist die Redenstart, Untertaut unter dem Beigen sänn, siblisch. Sach dei hei heinrich dem Söwen und Gerhard von Holendach u. s. w. saben wir §. 66 den Teusel an Wuchand Stelle getreten. Nach Worth, 980 trägt der Teusel einem Camericus, der sich verfammt hatte, von Bareur nach Kom zu weben Weiter; nach Stramberg (Rh. Antique, 1, 106) trug er auch dem Abr Attentius von Wostau nach Niew in die Weite, mochte es aber nicht leiden, daß der Nich fürenzie und spene, wos er sich mit den auch rückwärts zu lesen Weten Weiter und spene, wos er sich mit den auch rückwärts zu lesen Weiter von Verten Verten.

Signa te, signa, temere me tangis et angis.

Ligh Ruhn B.S. 57. Der Tenfel ift schwarz, meil Schwarz bie boje Sarbe und jugleich bie ber Unterwelt (§ 96) fit; menn er aber auch als Graumann (M. 914) erschein, so tann er bas nur von Buetam haben. Doch ift auch bie geinne Sarbe zu beachten, ba ber Leufel gern als grüner Jager, Buotan als Grönjette, anstritt, vgl. MR. 43. 101.

Ein gebrauchlicher Rame für ben Teufel ift im MR. valand, Junter Boland. Das Wort ift uverflatt und nameutlich die Barticipialform befremdend. Die Leutung aus B bo f bat für sich, bag ber Teufel auch Fold, Fald und Fahl beift, Myth. 944.

Der Teusel erscheint sahm und mit dem Pferdessis oder Bodssub, bier und da auch mit dem Jüsnersig, mad mir E. 260 aus seiner Begiebung zu Zbo, zu Webachan und Breigh gedeutelt doben. Wie sich Bertha durch den Gande und Schmensluß zu erteunen gab, so muß der entweichende Teusel seinen Pferdessis zeigen, M. 946. Umgeledet seich ihm, nemm er die Gestall siener Tieser annimmt, gerne ein Bein: dreie beinige Thiere werden dann überbaupt gespenstisch. Auch in unverfümmerter Gestall erschein dann überbaupt gespenstisch. Much in unverfümmerter Gestall erschein den Andlich gestellener wandelt er sich in den Sollen der Beite gestallt ge

tan gemeint fein tann, ba ber tlaffifche Mercur nichts mit ben Raben zu schaffen hat. Bgl. MDl. 99.

Der Tenfel wandell fich in eine Aliege wie Loft, als er Brifingamen inicht, Nyth, 950. Wie 201 liegt er in ber Holle gespelt, was schon bei Utgarthictens S. 274. 406 verlam. Er soll aber am stugtien Tag ledig werben und dann mit dem Antichrift zugleich den letten Rampf lämpfen, gang wie Boli in der Edda, Dhyth, 963. Wenn neben ihm feine Großmutter geanant wurde, h haben wir diese finen mehr den wir diese flow mit Gernbels Mutter und der neumbundertschuptigen Alme bei homit vergischen.

Der Sammer, Thors Combol, ift ein gewöhnlicher Rame bes Teufele, ber auch Meifter Sammerlin beißt, M. 951. Wie Thor baut er Bruden, D. 972; wie biefer im Bagen, fo fahrt ber Teufel in ber Rutiche ober reitet wie Dbin auf bem Bferbe, nur gewohnlich auf einem fcmargen, wie Obin auf bem Schimmel ober bem grauen Rofe. Wie Obin ift ber Teufel ber Erfinder bes Burfelfpiels; gewöhnlicher aber wird ftatt beffen bas moderne Rartenfpiel genannt. In ber Solle fpielt er gern um Menschenselen; im fabliau St. Pierre et le jongleur fteigt aber St. Beter in Die Solle binab, bem Spielmann, ber bes Teufels Stelle mabrend feiner Abmefenbeit vertreten foll, Die Geelen im Burfelfpiel abangewinnen. Bei Landftubl in ber Bfalg, Frang von Gidingens Burg, liegen brei Steine, Die bem Blat ben Ramen geben; zwei berfelben bienen bem britten als Unterlage. Diefe Steine find nach ber Sage Burfel, mit welchen Gidingen mit bem Teufel fpielte und bas Spiel verlor. Die Rebensart: Bo führt bich ber Teufel ber fo gefcwind? gielt auf ben Dothus von Dbins Mantelfabrt und bie Sabbingsfage, und ber Gluch; Jahr jum Teufel' erinnert an bas norbifde far til Odhins! Beibes beißt ben Tob anwunfden. Much bie Teufelebundniffe haben wir §. 68 aus bem Dbinebienft abgeleitet, namentlich aus ben Schupperhaltniffen, Die er mit seinen Gunftlingen eingieng, Die, indem fie fich ibm ergaben, ibre Lebenszeit auf feste Jahre bestimmten. Die bei biefen Berbunbniffen übliche Blutunterschrift geht wohl auf Die Gingebung bes Freundschaftsbaubuiffes jurud, mobei Blut fliegen mufte. Biel fcwieriger ift eine anbere Urt von Bundniffen gu beuten, bei welchen man fich bem Teufel auf fefte Rabre gu Dienft vervflichtet, wofur ber Teufel bann Lobn gu gemabren bat. Stirbt man innerhalb biefer Frift, fo fallt bem Teufel bie Seele anheim, A.M. 100. vgl. 101. Myth. 970. Des ,Teufels rufiger Bruber' (Rr. 100) hat mabrent biefer Grift bie Dufit erlernt; fcon RD. III, 183

wird bemertt, daß dieß eine gar nicht driftliche Ansicht von der Holle fein. Am wird an Odin erinnert, der die Ealbenfunst verleicht, so wie an den Strömfart und Fossegrim (S. 476), nahrend die Veidingung, die and bei dem Pärenhalter (Rr. 101) vortemmt, fich nicht zu vosssen dass zu dem zu Andegeliede § 34 gemahnt. ASYN. 68 vgl. Serb. Velsken. 6 siegt, daß ie sieden Jahre als Lebergeit auszussen find. Os scheinen bemnach zweiertei Dinge gemischt; jene Nachgestüdde, nach welchen man sich nacht wossen dammen will, geschen mehr Sieg; bei der Lebegstig ilt es eine Kunst, sie des nun die Musse, das die Sussen die Velken für der der die Velken für der wie der der Velken für der eine Kunst, sie den nur der Velken war der der Velken für der den Kunst für der nur der Velken der Velken der der der Velken der Ve

Der Teufel beifich biefelben Opier, die sonft veiduifce Getter empfengen: ein schwarzes Sada, ein schwarzes Juhn, einen schwarzen Geiße bod, einen Sahn, der an einem Donnerstag im Merz aus bem Gi geschläpft ist, Aufen WS. 102. "Man muß bem Teufel zuweiten ein Licht ansteden, rath ber Vollsmund; auch das ist beutscheideibnischer Branch beim Opier.

Ebenfo baufig ale mit ben alten Gottern berührt fich ber Teufel mit Riefen. Der Drust (aus Thurs entftellt) ift eine gewobuliche Teufelebezeichnung. Rubn BG. 110. In bem vielbefannten und vielgestaltigen Marchen vom Schmidtchen von Bielefelb, von Apolba u. f. m. wird ber Teufel von bes Schmibts wie fonft bie Riefen von Thore Sammer getroffen und weich gehammert. Geloft wenn in ber driftliden Beit vom Teufelholen bie Rebe ift, ift bieß erft von ben Riefen auf ben Teufel übertragen, ba man in ber beibnifden von jebem Bermifsten glaubte, Erolle ober andere uvüttir (uble Bichte) hatten ibn geholt. Maurer Befebrung II, 59, 84. Der Teufel wirft Relfenfteine nach driftlichen Rirchen wie bie Riefen nach Stabten; wie bie Riefen ericheint er als Baumeifter, und bie taufenbfachen Rachtlange bes Dlythus von Gma: bilfari fegen ben Teufel an bie Stelle ber Riefen. Uralte Bauten, ben coclopifden Mauern entsprechent, werben balb Riefen, balb bem Teufel jugefdrieben. Guffpuren u. f. w. in Gelfen begiebt bas Bolt auf beibe. Teufelsbetten berühren fich mit Sunenbetten und Brunhildebetten, DR. 976: ale Mitare G. 368. 426 find fie alle ju fagen. Bflangen und Thiere werben nach bem Teufel benannt wie friber nach Riefen und Bottern, Dt. 981. Rubn 286. II, 110.

Wie die Niesen von Göttern und helben besiegt und überlistet murben, so trifft nun den Teusel das Looß, von den Menschen angesührt und ausgelacht zu werden, weshalb er so häufig als dummer Teusel ersicheinen muß. Um Auffallendsten ist die Uebereinstimmung, wenn der Teusel vielhandig und der ihm verwandte Antichrist siebenhäuptig vorzgestellt wird, M. 946.

# Gottesbienft.

# 131. Heberficht.

Das Verhaltnifs ber Menschen zu ben Göttern liegt auf ber Grenze bes mythologischen Gebiets, und wir mußen uns huten, nicht in Alterthumer und Culturgeschichte hinüberzuschweisen ober in Wiederholungen zu versallen, da gar manches hiehergehörige schon früher berührt werden muste.

So ist §. 44. 46 von religiösen Pflichten die Rebe gewesen, welche die Edda einschärft. Beide bezogen sich daraus, daß die Menschen Mitskämpser der Götter sein sollen, mit welchen sie an den Riesen gemeinschaftliche Feinde haben. Aber das ganze Leben des Germanen war ein Kamps, bei dem ihm die Götter zur Seite stehen musten, wenn er geheizligt sein und mit freudigem Siegesbewustsein gekämpst werden sollte. Als die Witinge des Nordens nicht mehr auf die Götter so sehr als auf sich selbst und ihr gutes Schwert vertrauten (Myth. 6), da genoßen sie noch der angestammten Tapserkeit und jenes Heldengeistes, welchen der jest erzlöschende Glaube gewedt und genährt hatte; bald aber ware ihre Bermeßenheit in Berzweislung umgeschlagen, wenn nicht das Christenthum mit der Milderung der Sitten neue religiöse Grundlagen gebracht hatte.

Jene religiösen Pflichten sind auch so allgemeiner Natur, daß sie bier, wo wir uns ein näheres Ziel zu steden haben, nicht eigentlich Gegenstand der Abhandlung sein könnten Das ganze Leben soll allerdings ein Gottesdienst sein; wir haben aber das Wort hier in dem engern Sinne zu nehmen, der die äußern gottesdienstlichen Handlungen betrisst, durch welche die Gesammtheit des Bolks oder der Familie den Göttern seine Berehrung tundthut. In den Kreiß unserer Betrachtung sallen hier also auch solche Handlungen nicht wie D. 50 (Stalda o. 17) bei Thors Kamps mit Hrungnir vorschreibt: "Darum ist es auch eines Jeden Pslicht, nicht mit solchen Steinen zu wersen, denn damit rührt sich der Stein in Thors

Hauf ir Was hier eigentlich gemeint sei, ih schwer einzieben. Bielleich muß es heißen: at kasta hein of gölf hvert (nicht Verrt), so daß der Sinu wäre, es solle ein Jeder gedalten sein, die Etkine auf dem urdar gemachten Boden zu wersen: damit werde der Stein in Thörs Haupte loser. Gine solche Philoth, der eine ähnliche auch der römische Glaube gegen Tennius einschäftse, wäre aber in unsern engem Sinne lein gotteddicht. Die Handlungen, die zum eigentlichen Gotteddicht Grimm (Nuch. 2) auf Gebet und Opfer. Rach dem von ihm selbs Mull 202 gegebenen Winte singe ich als ein drittes noch die Umpüge der Götter und ihre Teile dinge.

### 132. Gegenftande bee Gultue.

Wir hoben im zweiten Buche nur befebten Wessen eine Setelle eine gerümmt; in wiesen auch ebelge Dinge Gegenstände ber Verebrung waren, ist §.54 angebeutet, muß aber bier noch abher erwogen werben. In man bech in ber Rechauptung eines Raturcultus der Germanen, der nur sehr bedingt jugestanden werben tann, E. 168, soweit gegangen, neben ihm eigentliche Götter wenigstend sir das engere Zeutschand zu leugnen, wo sie boch eben Zacitus, auf ben man sich zu berniem piseg, bezeugt, indem e drei deben Zacitus, auf ben man sich zu berniem piseg, bezeugt, indem et bei dehe Tacitus, auf ben man sich zu berriem piseg, bezugt, indem et bei dehe Tacitus, auf ben man sich zu beziehen. Nachen nennt, währende er sie den eine indein andere die einheimischen augsieht, wogu is außer Nerthus, Zusse, Mannus und beinem zweisingsachteit Alle ibe beutsche Jis zhle. Wenn er donnet wich sie den Verlagen außgerusen wire, so will er in den so misse auch eine Stellen (c. 9. 43) nur Tempel und Riber vermanen.

Mit mehr Schein zieht man Chard S. 171. 419 erwegene Neußeung an nehlt einer Neihe von eifrigen Spiffen gegen das schon unterbrüdte Heidenthum geschleuberter Beschuldigungen, die von robem Baumcultus prechen, ja diesen sur jet jette Zeit, wo das Andenkeu der Götter schon getrübt war, nicht gang unwahrscheinlich machen. Jür die spätze seit, wo heidenthum neben dem Schristenthum ohne Anteilung der Prießter sich sorteilt, wo die Namen der altem Götter verschollen waren und man nur noch ihrer Sombole gedachte, die Ghijurcht vor dem Elementen sich schranken das gelende gedachte, die Ghijurcht vor dem Elementen sich schranken das gelende machte, sier diese Zeit tann solche Berirung zugespanben werden. Dazu tommen noch abssattlich Entlitellungen in der Zeit, wo

Chriftenthum und Beibenthum noch im Streite lagen; ba war es naturlid, bak man biefes von ber unvortheilbafteften Geite barftellte, baß man ibm Dandes mifebeutete und vertebrte, ja aufburbete, um es ber Robbeit beschuldigen ju tonnen, wie es benn wirflich eine frubere robere Unichauung von ben gottlichen Dingen enthielt. Genauer betrachtet leugnet aber Cafar nur andere ale fichtbare Gotter, und felbft jene fpaten Beugniffe fprechen boch gualeich von Opfern, Die an jenen gebeiligten Stellen ben Damonen bargebracht feien; als Damonen merben aber bier bie Gotter bezeichnet. Much bangt allerbinge an Steinen, Bflangen und Thieren, an Bager, Luft und Feuer, an ben Geftirnen manches Dothologifche, ein gemiffer Gult berfelben barf fogar jugeftanben merben, eine Art von Seiligbaltung und Berebrung ift nicht gu leugnen, aber fie fteigerten fich nicht bis gur Unbetung, bis jum eigentlichen Gotteebienft. Wenn am Ufer bes Sluges gebetet, am Rand ber Quelle Lichter angegundet, Opfergaben bargebracht murben, wie beshalb bie Cachfen fonticolne biegen, fo tann bem Rlug: und Quellaeift biefer Dienft gegolten baben: Die Beilighaltung bes Bagers als Glement bebarf boch ber Unfnupfung an Gotter und Selben. Die munderbare Rraft einer Quelle (ursprinc) wird barque erflart, bag ber Gtab eines Gottes, ober ber Suf bes gottlichen Roffes fie ber Erbe ober bem Gelfen entlodt habe; aber auch bann finden wir fie bis gur Unbetung und Opferung felten gesteigert. Roch ber beutige Bolteglaube lagt ju gemiffen festlichen Beiten bas Bager in Bein fich manbeln, bas alebann gefcopfte gilt fur beilig und beilfam; bas rübrt aber bann niebr von ber Geiligfeit bes Reftes ber ale von bem Blemente felbft. Auf Die Beiligfeit gemiffer Geeen, Die einen Steinwurf burch Gewitter abnben, baben wir felber bingemiefen. Diefe von bem Brunnen ber Urd abgeleitete Seilighaltung trat ber Berehrung icon naber. Aber bie Befprengung ber Weltefche aus Urbe Brunnen, Dbine Trunt aus Mimire Quelle, bas Baben im Jungbrunnen und bie Luftration ber tolnifden Frauen, welche Betrarca bezeigt, und beren Bezug auf bas Reft ber Sonnenwende fich nicht vertennen lagt, felbft bie Taufe ber Reugebornen, Die fcon por bem Chriftenthum galt, verfteigen fich boch ju Gebet und Opfer fo wenig ale ber Glaube au jene Sungerbrunnen, Die reichlich fliegen, wenn unfruchtbares 3abr bevorftebt (Moth, 557, Leopr. 37, Rubn 20. S. 334), ober ber Gebrauch bee Bagermegene, um Abnahme und Bunahme ber Guter ju erforfchen, Doth. 588. Rur Die Erregung von Strubeln und Bakerfallen finden wir bobern Befen beigelegt; barum Richt anders wird es fich mit ben übrigen Clementen verhalten: and in ihnen walten gottliche Wefen, und wenn es gleich hawamal 67 beißt:

# Feuer ift bas befte ben Erbgebornen,

fo muß es boch erft in Loti gum Gott erhoben, in Logi ale Clement, in einem andern Logi ale Bifbieuer personificiert werben, wie in Thialfi, in Donar bas Blip: und heerbfeuer angeschaut marb, um fur gottlich gu gelten. Um Startften fpricht bas Anbeten bes Dfens, bem man beichtete S. 472, fur uralten Feuercultus; aus ibm haben fich aber Riefen und Gotter entwidelt, und fo migen wir nicht genau ob es noch bas reine unperfonliche Glement mar, ju bem fich jene Bebrangten manbten. Bgl. jedoch Bingerle Cagen 411. Wie bem Dfen, fo wird in ben Ranbermarchen auch ben "Rolandefaulen' gebeichtet, und ba biefe Berculeefaulen erfetten, &. 83, fo feben wir une wieber auf Donar ale Tenergott gewiefen. Bei Luft und Wind ift bie Berfonificierung in gottliche Befen noch viel entschiedener: Raris Befdlecht, bes Riefen bes Sturme, ift febr gablreid ; auch ergablen unfere Marden und felbft Ortefagen (Berl. 191) noch jest von bilfreichen, mit Debl ober Wera (Leopr. 101) gefütterten Winben, und fogar ein Ronigreich ber Winbe wird angenommen. Bie bem Dien murben anch ber Gibe Gebeimniffe anvertrant, Beimtebrenbe fufoten ben mutterlichen Boben, Die Erbe mehrte Beimbals Dacht, Schworenbe legten fich Erbe und Rafen aufe Saupt ober giengen unter ben

Schmud ber Erbe, ben grunen Rafen, RN. 112, Bingerle Gitten 191, Quigm. 278; aber wie bieß auf bie Berehrung unterweltlicher Dachte zielt, fo tonnte felbft bei ben übrigen Beifpielen noch bezweifelt merben ob fie auch nur bie Seiligbaltung bes blogen Clemente bezeugen. Gur bie Unbetung tenne ich teinen ftartern Beweis als Gigrbr. 4, mo neben Afen und Afinnen bas fruchtbare Gelb (fiolnyta fold) angerufen wird. Das Beifpiel fteht indes vereinzelt in einer vielleicht uralten Formel. Much Steine und Relfen galten fur beilig und beiltraftig, bei beiligen Steinen, gewöhnlich blauen, murben Gibe abgelegt, wie ihnen auch gebeichtet wird, vgl. Ind. pag. de his quae faciunt super petras. Das lann baran bangen, bag es ein Greugftein ift, welcher ber Gottheit gebeiligt ift (B. 114), ein Opfer ober Berichtsftein, mas gerne gufammenfiel mie bie Briefter gngleich Richter maren. Ueber Die Bunberfraft gemiffer Steine, ber ebein namentlich, vgl. §. 140. Steine am Bege erbarmen fich, Steine und Gelfen weinen um Balbur; aber über bas Mitgefühl ber Ratur an ben Menidenloofen, über ihre Beilighaltung überhaupt und ber Unterwelt inebefondere, benn ibr maren mobl bie Steine angeborig, bei melden geschworen und gebeichtet marb, gebt bieß nicht binaus und weber Bebete noch Opfer find bezeugt. Wenn vota ad lapides befondere in ruinosis et silvestris locis porlommen (M. Anb. XXXV), fo beuten die Borte daemonum ludificationibus decepti an, daß es alte Tempel waren, wo man bie Gotter gegenwartig glaubte. Steine (ober Baume), melde man burchfroch, um Rrantbeiten auf fie ju übertragen ober um gleichsam miebergeboren gu merben, galten barum nicht fur beilig. Gollen folde Deff: nungen beilbringend fein, fo butfen fie nicht von Menfchen gemacht fein (Banger I. 429); bas zeigt am beutlichften, bag bie Beilfraft bier von gottlichen Befen ausgeben muß.

An Bflangen haftet heitigkeit, weil sie Göttern geweiht eber nach ihnen benannt sine, wovon bas lichte Kraut ein Beispiel ist, das man it Baltuwe Rugenbannt werglich 1,22, Ein anderes erinnente an das Haar ber Freiga, andere sinden wir auf Zio, auf Donar bezogen. Auf Maria beuten Biele, die wohl sichen und beutschen Göttinnen benannt waren. Berger Bilangens, 69, 220. Ueber die Krautweise im "Frauendveissigh" (15. Aug. — 8. Sept.) Berger 46. Wahrtbummen sind beilig, weil sie Weerminnen und Seenigen zur Bohnung, ja Nachts zum Schiffe bienen; die Geerose (upurphase alba) ist eine verwandelte Jungstade Friefen wennen sie Schwannenbume, und bieben Seedstater nabmen

fie in ihr Bapren auf. Sier und ba bangen an Bflangen mythische Ergablungen, 3. B. wenn die Begwarte eine Jungfrau gewesen sein foll, die am Wege ihres Bublen barrte, wovon icone Barianten bei Panger II, 204. Bal. bas Rathfelmarchen bei Gr. 160. Undere fpielen nur in Dothen eine Rolle g. B. ber Diftelgweig in Balbure, die Gbereiche in Thors Minthus. Bal. Rubn Berabtunft 201, welcher aus mancherlei Aberglauben Schließt, bag ber Bogelbeerbaum eine Bertorperung bes Blipes gemesen fei. Go fteht ber Schlafapfel, ein Huewuche an ber wilden Rofe, mit Dbin und Bronbild in Bezug und auch oben bei ber b. Binnofa murben wir an ibn erinnert. Bom Johanuisblut faben wir, bag es aus bem Blute eines Farnsamen foll unsichtbar machen und Erfullung aller Gottes aufwuche. Bunfde gemabren (Rubn Berabt. 221); über feine himmlifche Abstammung val. Rubn Berabt. 221. Er hat auch wettertheilende Rraft, Rubn 1. c. 222. Otterfraut beißt er, weil die Schlangen ben, welcher ibn bei fich tragt, fo lange verfolgen bis er ibn wegwirft; Irrfraut, weil, wer barauf tritt ohne es ju feben, irr und wirr wird und nicht Deg noch Steg mehr tennt, Rubn 223. Undere Rrauter fchuten vor Bauber: wer ein 4blattriges Rleeblatt bei fich tragt, tann nicht betrogen werben; baß es auch fonft gludbringend fei, ift erft neuerer Aberglaube. Ueber bie blaue Blume f. oben. In unferm Bergifmeinnicht ift Die Blume felbstredend und marnend eingeführt. 218 Bunfchelruthe wird in Schweden Die icon genannte Ebereiche verwendet, bei uns Safel oder Arengborn: fie zeigt nicht bloß Schate, fie macht aller Bunfche theilhaftig. Auch ihr verlich man geru wie bem Alraun 487 menfchliche Gestalt, ja fie wird mit Ramengebung getauft, indem man brei Rreuge barüber folagt. Gelbft ihre Zwiefelgeftalt legt Rubn 208 ale einfachstes Bild bes zweibeinigen Menschen aus.

Bom Baum: und Thiercultus giebt auch Grimm M. 613 au, daß er eigentlich dem höhern Wesen galt, dem der Hain geheiligt war, das im Baume lebte, oder die Gestalt des ihm heiligen Thiers angenommen hatte. Die Heilighaltung der Haine, gewisser Pflanzen und Thiergattungen verdankten sie ihrem Bezug zu den Göttern. Den heiligen Hain der Semnonen betrat man nur geseßelt: wer zufällig hinsiel, durste weder selber aufstehen noch sich aufrichten laßen: hier hatte uur der Gott zu gebieten, allem Uebrigen geziemte unterwürfiger Gehorsam, Germ. 39. Von dieser symbolischen Feßelung war das Bolt genannt (Zeitschr. VII, 383), hier hatte es seinen Ursprung genommen, hier trat es durch Gesandte zus sammen und begieng gemeinsame Opsermale. Häupter und häute der

geschlachteten Thiere wurden in folden Sainen aufgebaugt, und vielleicht empfiengen bavon einzelne Baume noch befonbere Beiligleit. Bal, bon indic, paganiarum de sacris silvarum quas nimidas vocant. Benu nimidas an nemus criunert, fo icheinen boch Opfer gemeint. Das Opfer wird bargeboten und angenommen. Go fonnen auch einzelnftebenbe Baume wie jene gewaltige Donarseiche bei Beismar in Seffen, an bie Dinfrid bie Urt gu legen magte, ben Gottern geweibt beifen, meil an ihnen bie Opfer gleichsam bargereicht murben, und es icheint absichtliche Entstellung, wenn berichtet wird, ben Baumen ober aar bem Solze felbit babe man gottliche Gbre ermiefen. Gotter wohnten in biefen Sainen, bas Laub ber machtigen Giche burdraufdte ber Gott; noch ber driftliche Berichterftatter lagt fie vom gottlichen Sauche bewegt gufammenfturgen. mabr und nabeliegend ift bie Unidauung, Die bem Raturgefühl unferer Bater eber Chre macht ale fie ber Robeit beschuldigt. Much erlofc bieß Befühl fo balb nicht; Die vielen Balbe und Bergcapellen, ju benen Beiligenbilber Beranlagung gaben, Die in ober auf ber Gide, ber Linbe gefunben immer wieder babin gurudtebrten, wie oft fie auch binmeggenommen. ju bewohnten Statten und ihren Rirchen gebracht murben, bezeugen burch bie an fie gefnupften Cagen, wie tief bas Beburfnife, fich im Balb, auf Bergen ber Gottheit naber gu fublen, im Bolle murgelte.

Giden und Linden find verzüglich gerne folch beilige Baume, Die Giche bem Donar, Die Linde ber Frouwa ober Gita gebeilig. Den Langobarben mar bei Benevent ein Blutbaum beilig, ben ber b. Barbatus umbieb. Drbb. 615. Es mar ein Opferbaum, opfern bien blotan bochb. pluogan. Bir finden auch in Deutschland Blutbaume, eine Blutlinde ju Burgfreienftein bei Biesbaben, eine Blut buche bei Irchel im Canton Burich, und wenn man bie Rothbuche jest Blutbuche nenut, fo tonnte bier, obgleich es feiner mothischen Erflarung bebarf, boch Bufammenbang malten. Baume pflegten Blit ausguftromen, wenn fie verlett wurben, und noch jest werben altebrwurdige Baume, bamit fie nicht absterben, mit Blut gebungt. Dan findet and Die Bollofitte, Steine an alte Baume bingulegen, mit ber Formel ich opfere, opfere bem wilben Fraulein. Ber abfichtlich beilige Baume verlett, muß fterben und oft mit ibm fein ganges Saus. Unfere Beisthumer verbieten noch Balbfrevel bei gang unmenfche lichen Strafen. Daß aber Die Berebrung bem Gotte galt, welchem ber Sain, ber Baum geweibt mar, bavon baben fich Spuren in ben Ortsfagen erhalten, wonach unbeimliche Befen in ben Baumen wohnen follen, Die iede Berlehung bes Bammes atheten. So die Etelmutter zu Schneifungen (Roch6, I, 59); dogegen wird man bei der heitigenstöber zu Wegensteten (Roch6, 85) an Joertundt, ober eigenstich Jrau Calbe ertunert. Jon bobem Allter sind auch die Sagen, wo es einem Kinde bestimmt ist, fic arienm Bamme aufgufnüpfen, mos mit der Widarslöge S. 217 §, 65 zus sammenhöugl und zugleich an Sawit er Widarslöge S. 217 §, 65 zus sammenhöugl und zugleich an Sawit ist gemohnt R. 89. So sieht zu vermutken, daß diese Raum Buclan geweiht wor; die alle Frau aber, die fich der Kindes annahm, wird hie flägel geweihe sien. Am deutlichsten wird der Rugung einzelner Bäume auf die Götter in der Legende von der h. Edziga, die wie das Warienslind Rojle. 31 im bohlen Baume wochnt, Kanger II, 149, 405, fich aber auch sichen Wochsch der die Chiftengespann, so wie durch glode und Glode als eine Götten zu ertem Liedenwissel und die und einer alftpanischen Nomange eine Königstocher auf einem Eidenwissel und dien ber dam.

Bon Thieren gewidmetem Opferbienft bat fich bei ben Sausichlangen ein vereinzeltes Beifpiel gezeigt; im Gangen muß auch Er geleugnet mer: ben. Die Beilighaltung gemiffer Thiergattungen flieft aus ihrem Begug ju ben Gottern, ale beren Sausgefinde fie gelten tonnen, wie Buotans Bolfe und Raben bavon ein Beifpiel find, ober aus ibrer Beftimmung jum Opfer. Much manbeln fich Gotter in gewiffe Thiere, und menichliche Geelen nehmen Thiergestalten an, §. 128; boch nur bei ben Golangen fteigert fich bas bis jum eigentlichen Gultus. Gin Thier mag fur beilig und unverleglich gelten, feine Todtung fogar mit einer Strafe belegt merben, weil es fur weißagend und beilbringend gilt; biefe Berebrung reicht nicht bis gur Unbetung. Aber felbft Opfer tonnen Thieren gu Onte tommen, Die eigentlich ben Gottern jugebacht find. Benn bem Pferbe Buotans ein Betreibebufdel unabgemabt fteben bleibt, fo gilt bie Babe bem Gotte, und wenn ben Bogeln bes Simmels Brotfrumen geftreut, ben Sperlingen ein Rornbufchel ausgefest wird (Broble Sarg. 187, Doth. 635), mas uns jest Balthere Bermachtnife erflatt, fo mochte man ben angeblichen Grund fo milben Ginnes bamit fie ben Aluren nicht ichabeten', ungern fur ben mabren anfeben. Es ift ein Dantopfer: einen Theil ber verliebenen Gaben giebt man bem Gotte gurud, um ibn gnabig und geneigt ju ftimmen, ein andermal wieber Segen gu fpenben: barum gefchieht es bei ber Ernte. Co giebt man in Beffen zwei Gefdeit von ber Binterfaat ben Bogeln, und wenn bie Ernte eingethan ift, wirft man Rachte um 12 Ubr eine Garbe aus ber Cheuer, bamit bie Englein im Simmel bavon gebren,

Wolf Gettech 94. 3m ber eeften Selgachvieba forbect ein weifigagenber Bogel, wenn er mehr aussigaren nind bem Ronig jum Befig Sigitinns verteisfen sollte, hof umd Histoligabum und goldsgedentet Rübe. Aber viejer Bogel scheint beteilde, der mit erfale, der ind Befig Lightun und goldsgedente Rübe. Aber viejer Bogel scheint beteilde, wer auf eine Arten baten, batte Abetrgeslatt angenommen. So begebt auch der Riefe Libissis, bet als Abeter auf der Chiefe fas, ein Opier: nur wenn er sich von dem Mal ber Asen batten, batte nicht von den Mal ber Asen biere baten, beite Bogel beite, will er gestaten, daß per Gend wim Erkel, will er gestaten, daß ver Alen beter Bei um Gebraft geiter, das genger 1, 264. Wenn in der Schweiz die Kinder dem Gebrafter, den sie auf der Hand batten, Milded ond Broda ond e silberigs Lössel begue' verseisen, so ist das nur eine Schweicherber.

Roch weiter gieng die Berebrung ber Rüße und Rinber, Rönig Goftein glaubte an die Auß Sibilg, der so wiel geopfert wurde, daß sibilmand vor ihrem Gebrüll erbalten tonnte; darum pflegte sie der Rönig mit in die Schlacht zu siehren. Auch den König Cegwaldr begleitete eine beilige Auß überall zu Rabser und zu Lande, er trant ibre Mild und ließ sich zulest im Hagen deren den ihren Gegandern. Sies sind Defer, den Rüßen dargebracht, bezeugt; boch scheinen dieß einzelne Beritrungen, die auß den Gottesbienst üben Gotte gegolten haben, der in den weispagenden Gebrülle der Milde mo Gette gegelten haben, der in dem weispagenden Gebrülle der Milde im Willem zu erkaume geben sollte.

Am Meisten scheint unserer Aufsäung die Beretrung der Schlangen entgegeninstehen, welche sie deinenbergs auf die als Secten zu betrachten den Hausschlangen (3. 127) beschräufte. An sie erimert zwar, wenn es im Wossietisch von einer Vipernart beist, es lebten immer nur zwei Gwinzel, Wouldsolgie. folder Bipern, Moth, 649; aber wote auch biefer Jug von ben Hausfoldungen S. 1.27 erbougt, so etimert boch jene langedarbilde gelbevlages
ber flätter an bie gerade von bemessiehen Belte begungt Berebrung eines
beiligen Schlangenbildes, das in der vita Bardati (Myth, 648) als Biper
gedach is. Wir haben indes schon e. 371 in Schlangen und Drache Sembole ber schaffenben und verbeilnehen Auturchgi ertamt und Odina Beinamen Csnir und Swasnir bierauf bezogen: so sommt und Odina Beinamen Csnir und Swasnir bierauf bezogen: so sommt und Odina Beinamen Csnir und Swasnir bierauf bezogen: so sommt und Swasnir Beiter, daß od 16 ist wiret jenem Schlangenbied vereihr worden. Wie mit bier auf Odin gewissen werden, do beutet der nahverwandte ebenso mybilde Käsercultus, von welchem Myth, 635 Supren nachweist, amdere bei Jingerie II, 179, 213, Lever, 76 beganen, auf Thor.

Wir brauchen bemnach weber Pflanzen- nach Thiercultus als für fich berechtigt anzuertennen. In biefem Sinne barf auch Gestirmbienst, wenn wir von Sonne und Mond absehen, geleugnet werben; biese aber waren zu götlichen Wesen erhoben, die an andern Getlen besprochen sind.

Der obigen Aussiahrung icheint ber auch in Deutschland verbreitete Glaube eutigegengustehen, bei Ruchen, nelde bie Gprach ber Ebeiche Geleinte fatten, beberr Weiselst beischlig geworben feien. Allerbings ift bier ben Thierten eine Weisbeit beigelegt, welche an bie im Woher liegende erimmet. Gleichwelt ift biefer Glaube, ben wir fast bei allen Beleten sinden, nicht überall mit Beethrung ber Thiere verbunden, obgleich er eine gewisse Gleffundt vor ihnen bedingt.

Die ber Dothus von Allem Die Urfache fenut, wie er weiß, marum

ver Lack binten spis sis, S. 112, warum ver Audus mehlechankt Ekert hat, S. 25, so kängen motbische Exzistungen auch an den Gigenthimischeiten anderer Thiere umd Pflangen: so der Arauerneide, der Kreuschädel (Neufs II. Aust. 33), des Jauntänigs (V. 34, Ge. A. H. V.), der schächse (Wolf Veite. 447). des Geischeogels (R. 29, Ge. North. 1221), der Krübe, (Wolf) Veite. 447). des Gieschogels (R. 29, Ge. North. 1221), der Krübe (R. 30), des Pierdes umd Nindes (R. 134, Armme umd Zettau Kr. S. p. 29) u. f. w. Andere Thiere sind tein muthisch, wie der Veiche, der Vassische er Schangenfrühe mit siener Kreuc (R. 37, Or. 32, 65), 929), der Halfisch vor Schangenfrühe mit siener Kreuc (R. 37, Or. 32, 65), der Agleibuurm, der Wartel, der Etahlwurm Asp. M. u. S. 377— 380, der Zageldwurm, der Wartel, der Etahlwurm Asp. W. u. S. 377— 380, der Lageldwurm (Krip, Jührleiete Schung 1864 Rr. 1094). Viels diener Jadelhosten Etein den Gegerschie und der Kreute und bei erken geseichen, als einen Jadelhosten Etein den Schungel (Allern. 409) der Kreute und eihe (Warta Spinmelfahrt) gekräuchsichen Alsen. 402, Wentamus 38.

Dit erftaunlichem Gleiße und feltener Belefenbeit bat Mannbarbt (3tidr. f. D. M. III, 209-298) Alles gufammengestellt, mas feit mehr als taufent Rabren in Deutschland und feinen Rachbarlanbern, fa im fernen Drient über ben Rudud gesimgen und gebichtet ift, um gu beweifen (G. 210), baß biefer Bogel bei unfern Borfahren gottliche Berebrung genoken ober meniaftene zu bem alten Gottermefen in nabem Bezuge geftanben babe. Gleidwohl muß er gulett (C. 290) gefteben, baf bie moftifche Bebeutung bes Rududs und bie mit ibm verbundenen Sagen überall Raturericheinungen gur lepten Grundlage babe. Wie ber Sabn ben Tag, fo verfundet ber Audud ben Frubling, und wie ber Sabn ber Sausprophet beift, fo gilt ber Rudud fur ben Allerweltepropheten. Bropbegeibte er guerft nur ben Grubling, fo ericeint es ale eine Beiterbilbung, wenn er nun auch wißen follte wie lange man gu leben babe ober wie manches Jahr ein Madden noch marten muße bis es ber ermunichte Freier sum Altare führt. Unfer Dichter gebt noch weiter, er foll bem fünftigen Chergar auch bie Babl ber Rinber bestimmen. Ift es ein Bunber, wenn bie Brophezeihungen, bie man aus feinem Befange beraus borte, nicht immer eintrafen, und er nun in ben Ruf tam, ein falicher Prophet ju fein? Benn bem Dabden ber Jahre ju viel werben, bie es noch marten foll, fo faat es, er fei ein thorichter Rudud ober fibe auf einem narrifden 3meige; aber icon bei ben Langobarben bebeutete es nichts Gutes, ale er bem neugemablten Langobarben: Ronig auf ben Gper flog, ber bas Symbol feiner Berfchermacht fein follte: man ichlog baraus, baß

§. 132.

vieles Königs Regierung nicht fruckten werde. So lieft man bei Reuch, einem Bortaufer Mannhardts, Pr. Prov. Bl. V, 338, in Baiern nenne man den Meter im Freußischen Auchate meine Gerpreise den Preußischen Auchate und die alten Pr. Greichen Auchate großen, und in Breußen felbst lolle vieler Gederz nicht ungewöhrlich eine und namentlich das Stempeln mit dem Abler den Preußischen Auchat ausbrücken beiten. Es galt für üble Vorbedeutung, wenn man seinen Ruf nächter beite und Baltber glaubt (73, 29) berghalt gefündt zu baben mit dem Werten

hiure müesens beide esel unde gouch gehæren ê si enbissen sin. 3a, weil er feine Gier in frembe Refter legt, wird er gum Chebrecher und hurenfohn und fein Rame, Bauch, ju einem bet gangbarften Schimpfworter. Bir haben auch ichon gefeben, wie fein mehlbestaubtes Befieber ibn gu einem Bader machte; anbermarts bielt man ibn fur einen Muller; Bader und Muller aber gelten im MM, nicht fur ehrliche Leute. Bebeutete er boch julest euphemiftifch ben Teufel felbft in Rebensarten wie : Sobl ibn ber Rudud! bas ift um bes Rudude gu merben! ober wenn Claubius pon bem Rudud und feinem Rufter fingt. Bal, G. 428 oben. Aber gerabe bieß lettere tonnte uns erlautern wie man auf ben Ginfall fam, etwas Gottliches an einem fo übel angesebenen Bogel gu finden. Der Teufel ift fo oft an bie Stelle ber alten Gotter getreten, warum follte es nicht ber Rudud fein, ben wir an bes Teufels Stelle zu nennen pflegen? Daß er aber gerade an Thore ober Frene Stelle getreten fein folle, wie Mann: harbt will, leuchtet nicht fofort ein, ba ber Abler, mit bem ihn bas Bolt su pertaufden liebt, Dbins Bogel mar. Ja ich riethe, wenn ich überbaupt bie Unficht theilte, noch lieber auf Gertrub ober eine ber Gottinnen, welche Gertrub erfepen follte. In bem an bie Schnede gerichteten Rinberfpruche:

Rudud, Rudud Gerberut, Staf bine ber Borns herut.

ii die erfte Zeile nicht sowohl des Meinms wegen herbeigezogen, als weif auch ber Nudus Berspelans spielt, indem er sich in dem grünen Laube birgt, das er angelungen dat, nodurch er zu dem Berspelchjeit der Kinder Berandhung giebt. Aber Auchauf und Gertrud gehören hier zusammen, wie auch Mannhardt annimmt, und so möhte ich ihn am liebsten für den Begel der Breija oder Ihm erstläten, die beide Göttinnen der schonen Jahrespiel sind, des die die die Australia der Gertreib Laufen. Marti etwas frührer als des Andudes Gerbaltungs der Martin etwas frührer als des Andudes Ger

fang in unfern Balbern vernommen wirt, fo baben fie boch gemein. baß beibe ben Unbruch bes Frublings ju bezeichnen pflegen. Roch eine anbere Cour beutet auf Gertrub; bas normegifche Darden von bem Gertrudevogel (Grimm D. 639, Asbiornfen und Doe Rr. 2) findet fic auch auf ben Rudud übertragen; ober mar er felber ber Bertrubsvogel, und ift biefer nur burch Bermechfelung mit bem Dartin B. pogel fur ben rothbaubigen Schwarisvecht gehalten morben ? Dieft ift um fo mabrideinlider, als es fich bier wieber ums Baden banbelt und bie rothe Saube ber targen Baderin ibr nur bes Bogels megen aufgefett ift, mabrend bas mehlbestaubte Befieber bes Rududs nicht erfunden gu merben brauchte. Der Rudud ift auch fonft noch, wie Mannbarbt ausführt. wegen Rarabeit übel berufen. Aber ber Lefer foll nicht um bas Marchen von bem Schwarzspecht tommen, in bem wohl ein Mythus ftedt: Als unfer Berrs gott mit Betrus auf ber Erbe manbelte, tamen fie gu einer Frau, welche faß . und but; fie bieß Gertrub und trug eine rothe Saube auf bem Ropf. Mube und bungrig von bem langen Beg bat fie unfer Berrgott um ein Stud Ruchen. Ja, bas follte er haben, fagte fie und Inetete es aus; aber ba marb es fo groß, bag es ben gangen Badtrog ausfüllte. Rein, bas mar allzugroß, bas tonnte er nicht betommen. Gie nahm nun ein fleineres Stud; aber als fie es ausgefnetet batte, mar es ebenfalls fur ein Almofen ju groß geworben: bas tonnte er auch nicht befommen, Das britte Dal nahm fie ein gang fleines Stud; aber auch bas Dal ward es wieder ju groß. "Ja, fo tann ich euch nichts geben", fagte Bertrub : "3br mußt baber ohne Munbichmad wieber fortgeben, benn bas Brot wird ja immer ju groß." Da ereiferte fich ber Berr Cbriftus und fprach: "Beil bu ein fo folechtes Berg haft und mir nicht einmal ein Studden Brot gonnit, fo follft bu bafur in einen Bogel verwandelt werben und beine Rahrung gwifden Solg und Rinbe fuchen und nicht öfter ju trinten follft bu haben, als wenn es regnet." Und taum hatte er bie Borte gefprochen, fo mar fie jum Bertrubsvogel vermanbelt und flog oben gum Cooruftein binaus und noch ben beutigen Tag ficht man fie herumfliegen mit einer rothen Dube auf bem Ropf und ichwarg über ben gangen Leib; benn ber Rufe im Cornftein batte fie gefdmargt. Gie badt und pidt bestandig in ben Baumen nach Gen und girpt immer, wenn es regnen foll, benn fie ift bestanbig burftig.

#### (3) e b e t.

#### 133.

Das Gebet ift mehr ale eine an gottliche Befen gerichtete Bitte. Der urfprungliche Ginn von Bitten ift Liegen, Rieberfallen, und bie mit bem Gebet verbundenen Beberben ber Gelbftbemuthigung, Die emporgebos benen ober ausgestredten Urme, Die gesalteten Sande, bas entblogte, ges neigte Saupt, Die gebogenen Aniee, bas Rieberfturgen gu ben Gugen ber angeflebten Gottheit, fie alle bruden aus, bag ber Renfc fich bem bobern Befen als ein Befiegter, als wehrlofes Opfer barbietet und untermirft. Bitten und beten merben vielfach permechfelt: noch Bfeffel fagt: ben gangen Tag bat er fein Baternofter ber. Borterb, II, 53. Beibe Borter aber tommen pon bieten offerre. In ber alten Sprache und . noch im Dialelt beißt es ,fich beten', als mare fich bieten, fich opfern gemeint, gerabe wie bas mit Bitten in feinem alten Ginne gufammenbangende badi Bette (lectisternium) jugleich Altar bebeutet, Mpth. 27. 59. Borterb. I, 1722. Bon bem Entblogen bes Sauptes, machten nur bie Briefter eine Musnahme, wenigstens ift pon ben gothifden bezeugt, bag fie bas Saupt mit ber Tiare bebedten.

Der Seibe ifcaute beim Beten gegen Norben, weit bahin auch bas beutiche Alterthum bie Wehnung ber Götter fepte, und biefe seber gegen Giben faben, bgl. E. 192. Die gegen Dien betenden Ehriften nöhmen bas ber einen nörblichen Gip bes Teufels an, und bei seiner Möschweitung mußen die Steuberheiten mit gerungtete Sitine und pernigter Gebreite, bem Gegensah jener, die bas Gebet begleitete, nordwärts febren. Jur die Bestiellung, zu welcher Gigter. 3 Anfah giebt, als hätten die Deutschen figend gebet, fonnten beutsche Genfehr frechen, welche die Todten in sipender Stellung zeigen. Rach Maurer Belehrung It betete man liegend nach Rorben gerichtet und bieft, auch werm tein Bilmiss da wor, den der bestied gener der den gegen den bei mit den bei den bei den bei mehr den bei den bei den bei nicht geleiche den.

# Dpfer.

# 134. 1. 3m Allgemeinen,

Beun ber Menich im Gebet fich felber barbringt, fo fügt er im Opfer einen Theil feiner Sabe bingu, und erfennt bamit au, bag er

bas Sange ber Gnabe der Gritte verbanft. Diefer weiße er fich de beitrig im Glüd wie im Unglich, denn das Glich erscheint ihm als ein neuer Betreis der göttlichen Gnade, die ihm ein Dant op fer auch serner erbalten soll; das Unglich schriebt er dem Jonne der Getter pu, den er durch ein Gübnopfer von fich abzumenden hofft. Eine dritte Art, wenn der Müsgang eines Unternehmens erforfich werden soll, und der Beisgang ein Dier vorbergebt, damit der Gutt geneigt werde, seinen Willen undyngeben und einen Mille in bie Jufunft zu werschaften', tönnte man Bittopfer nennen und noch anderer Jülle pluyurchener.

Bon allen scheinen die Qantopfer haufg, weil sie wie die Jadrescopier der Gelmáßig wiederledren; doch laßen sich die drei großen Jahresopier der Leutischen se put einer dieser bei Arten gibsen. Aur das herfelie opfer, das jum Emplange des Minters till der, alse sie der Gegen der Großen der Gelman bei Gelman zu der Federn Fruchtbatteit zu erstehen, und dies sie die dem der Gelman til gerödderen, den Gelman der Gelman die Monter der Gelman die Kontiere, das jum Emplange des Gommers, wenn die Wassen, die flasse zu der die Gelman der gelman der die Gelman der

Der Sohneber war auch den Angessachen besannt und für beutsche Gericksmale, die einst Opfermale waaren, ift et in febr entlegenen Gegenen nachgewiesen. Das Albert ift S. 352 angegeben : die doeb vortommenden Zeiten bestätigen, daß die Opfermale mit den deri großen Bolts versammkungen, den sie, ungedocknen Gerickten, jusammenstiengen, die sie, wie verschieden auch ihre Zeit in den Weithelmern befinmt wird, im Gangen doch auf die geaamten beri Jahresziten vertsellen, so die wie verschieden auf die geaamten beri Jahresziten vertsellen, so die wie Wart in Wet ihn ach ten und Bu fun ra is ale die regelmäßigen Triffen unstehen durfen. Dabel ware auch die Weddung des Zacitus, daß die Deutschen nur drei Jahresziten gesamt helten, in Betracht zu zieden. Sie ift gewiss an sich richtig, wie er auch darin nicht irrte, daß der Sperdh ben Zeutschen Dist und Weingewinn verlagte, worauf er als Momer allein Werts leete.

Außer biesen brei Jahresopfern gab es andere, die fich nach langern Beitraumen wiederholten. Dietmar von Merfeburg berichtet von bem großen Opfer auf Seeland, bas alle neun Jahre am 6ten Januar, also



noch in ber Beit ber Bwolften, am Berchtentage, Die unterweltlichen Gotter perfobuen follte, wobei 99 Meniden und ebenfoviel Bjerbe fielen; Abam von Bremen von bem Upfalifden, gleichfalle alle neun Jahre wiebertebrenben, bei meldem neun Saupter von jeder Thiergattung bargebracht wurden, Duth. 42. 46. Alle nenn Jahre: bas ift eine große Boche von neun Jahren, ber fleinen Woche pon neun Tagen entsprechenb. Der Greuel bes Menfchenopfere ift fdwerlid erbidtet; aber bie Dilberung ber Sitten, welche bas Chriftenthum brachte, barf man nicht gu gering anfolagen. Richt unabnlich ift übrigens, fagt Grimm Doth. 47, wenn nach bem Cachfen: und Comabenfpiegel alle lebenben Befen bie bei einer Roth: nunft waren, namentlich Rinder, Roffe, Raben, Sunde, Sahnen, Banfe, Comeine und Leute, außer bem eigentlichen Miffethater (b. i. urfprunglich ihrem Sansberen) enthauptet merben follten. Un ber Dingftatte ftanb ber Stein (in Roln ber blaue Stein), an ben man bie Berbrecher ftieß, Die jum Opfertobe verurtheilt maren. "Es leuchtet ein", fagt Maurer II, 196, "baß Mannernamen wie Stein, Beftein, Frenftein, Thorftein gang fo von biefem Opferftein bergenommen find, wie bie Ramen Retil, Astetil, Thorfetil, Bolli u. bgl. von bem beiligen Opferlefel." Allerdings fehlt es auch fonft nicht an Benguiffen fur Denfchenopfer; außer Berbrechern fielen befonders friegsgefangene Feinde, Die man ichon por ber Schlacht bem Gotte, wenn er ben Gieg verliebe, geweiht hatte, mas taum viel folimmer ift als wenn in driftliden Coladten fein Quartier gegeben wird. Daneben ift von erfauften Anechten bie Rebe; bier burfen wir bas Beibeuthum nicht gu fomer verflagen, ba mir leiber boren, bag es Chriften maren, welche biefe Anchte gum Opfer verlauften, D. 40. Man berichtet auch von Menschenopsern bei Glugubergangen, Die Frauen und Rinder trafen, und bie Gage weiß, bag Rinber gur Beilung bes Musfates getobtet ober bei Reubauten in Grundwalle eingemauert, Doth, 1094, ja Ronige, wie in Coweben Domalbi (Mugligaf, 18) für Diffiabre, ober, wie Wifar G. 196, fur ben Geefturm verantwortlich gemacht und ben Gottern geopfert murben. Roch folimmer ift es, wenn Ronig Den S. 205 jebes gebute Sabr einen feiner Cobne um langes Leben, Saton Sarl ber Thorgerd Solgabrud, Die nicht einmal eine Gottin mar, wenn ibr gleich gottliche Chre ermiejen mart, feinen Cobn geopfert haben foll, Maurer II, 198. Bornamlich ift es Dbin, bem Menschenopfer gefielen; freilich minberte ber Glaube ber Singeopferten Look, benn ber Gott verlieb ibnen Balball, Goon bie alten Geten, welche Grimm fur unfere Borfabren

Wie jur Safine Blut vergoßen werben mufte und Meniscen als vas oftbarite, aber dem Gott willtommenfte Opfer sielen, so beschrächten fich auch Bitte und Lancopier nicht auf die Frickte bes Feldes, au Wenigsten wohl bei dem Frühlingsepfer, das ill sigen, also bem Kriegsgotte ger bracht wurde. Das gerch Jerbiopfer zollte zunächft nur den Danf sie vem Segen ber Ernte; aber das 3 Jahr batte auch Piereu und Nieder, Sämmer und Siegen, Schweine und Sedervieß gedracht, und so genigten bier die unschuldigern Opfer auf dem Kriegsgert gedracht, und so genigten bier die unschuldigern Opfer auf dem Malaugeneich nicht, welche sich über die sie eine Friedern knieften

3m Spatherbft pflegt ber gemeine Mann noch jest fur ben Binter einzuschlachten; in beibnifcher Reit aab er babei auch ben Gottern ihren Siervon ift nicht blog die Martinegane übrig und bie nieberrheinifche Gitte, bas Berbftpferd vorzustellen (M. Martinelieber S. VII); Brimm bezieht auch ben Bebrauch, beim Ginfchlachten ein Gaftmal ju ruften und Fleifch und Burfte ben Rachbarn ju fchiden, auf Die alte Opfergemeinschaft. Daß ber Rovember nicht bes bauslichen Ginichlachtens fur ben Binter wegen Schlachtmonat beißt, fonbern mit Bezug auf die alten Opferthiere, zeigt ber entsprechenbe angelf. Rame blotmonadh, ber mit Bluten nichts zu fchaffen bat, ba agf. blotan, alth. pluogan, Opfern bedeutet. Go ift and Martinelieber XIV. 52. 53. nachgewiefen, bag außer ber Gans Subner, Schweine, Rube und Bferbe jur Martinofeier gehorten. Das Bferbeopfer, bas fur bie Deutschen . characteriftifc blieb, obwohl wir es mit Judern, Berfern und Glaven gemein hatten, ertannte an, bag bas Pferd ein reines Thier ift; fein Bleifc mufte gerne genoßen werben, fonft mare es unichidiich gewefen, es bem Gotte bargubieten, Doth. 40.

Die Gemeinschaft zwischen Gottern und Menschen, welche bas Opfer auch außerlich barstellen sollte, wie bas Gebet sie geiftig gegründet hatte, erforberte, bag bie gesaute Gemelude, nicht bioß ber Priefter, an ber Bilbe',

bem aus gemeinschaftlichen Beitragen bestrittenen Opferschmause, Theil nahm. Doch blieb bem Gotte bas Gingeweibe, Berg, Leber und Lunge vorbehals ten, alfo mas bie Debaer noch jest ein "Gebutt' (von bieten) nennen. Bal. Rubn 285. II, 167. Rur bieß tam mohl auf ben Mitar (piot); bas Uebrige marb gefotten, in ber Berfammlung ausgetheilt und gemeinicaftlich vergebrt. Das Blut (hlaut) fieng man in Opferlegeln (hlautbollar) auf, in bie man Webel (hlautteinar) tauchte, um bas Boll gu besprengen, und Gotterbilber und Altare fo wie Die Tempelmanbe außen und innen zu bestreichen. Saupter und Saute großerer Opferthiere, ber Bferbe namentlich, bieng man im Saine, ber bas Beiligthum umgab, an Baumen, ober an ber Luft getrodnet am Giebel bes Saufes auf, wo fie auch wohl ausgeschnist murben. Bgl, G. 374 und Rochh. II, 19. Gie beforberten bie Fruchtbarfeit und ichusten por bem Blis. Gin Pferbeopfer gieng auch bem Errichten ber Reibftange G. 386 porauf. Die ben Bottern in ihren Sainen erzogenen Bjerbe G. 513, welche wir als weißagend tennen, maren ber Opferung nicht bestimmt. Reben bem Bferbe galt laubichaftlich auch ber Gel fur opferbar, baneben Rinber, Schweine und alles Edmalvieb, bas noch jest genoßen wird, Riegen und Bode mit eingerechnet; vom Wilbe nur bie großern Raubthiere nicht, obgleich Barenfleifc nach Bolundarim. 9 gegeßen murbe. In ber driftlichen Beit wurden biefe Thiere noch immer an bie jest in Rirchen vermanbelten Tempel ale Abgaben entrichtet; ber Unterschied bestand nur barin, bag ber Bauer, ber fie geguchtet batte, jest an bem Comaufe felten mehr Theil nehmen burfte. Dit ber Opferfabigleit ber Bferbe und Rinber bangen nach Quitm. 240 bie Cagen gufammen, in welchen fich gufallig gefundene Rofe: und Ralbergabne in blinfenbes Golb vermanbeln.

Die opferbaren Thiere mannte man Ziefer (Ziber, alfb. zepan), woraus sich das Wort "Ungeziefer, franz, atoivre, ertlärt; boch seint Ziefer auch die opfermäßigen Pflanzen begriffen zu haben. Wenn Tac. Germ. 9 von concessis animalibus spricht, so kann er damit die den genannten Göttern, Mared und dereudes, gehriligten Thiere meinen: es genigde noch nicht, daß sie überhaupt opferder waren, sie musfen sich diefen besondern Gotte zum Opfer eignen: bem Arey bötte man nicht den Wor, dem Ahor nicht dem Eeder angegracht. Dadie ward und Geschlicht und Alter des Thieres geschen und daß es menschlichem Gebrauche nicht gedeint babet; außer bem Gotte (S. 458) durfte das Ross noch seinen, das Piller mitte noch fein mitte noch fein, das geben, das Piller geben, das Piller geben, das Piller geben, das Piller mitte noch fein mitte noch fein soch gebiede daben. Much

auf die Sarbe kan es ant bald viels steenles Weise, balt arbenfcharge Jarbe bedingt; ver Wahergeift einsignt ein ichwarzes Lamm und Thromt freut sich Zbr. 27 seiner rabenschmagen Rinber umd der Kübe mit golder nen Henren. Geldgeschnte Aufe verlangt auch Selagudu, I. 4 ber Riefe m Bogelgestalt (S. 513) und unfere Rechtsgebradus soch vor erregoldete henre bei dem zu entricktenden Woch. Duigm. 24.6. So geschmidt umd beträugt ward des Preiffer breimal um das Heilfightun oder im Areise von ber Bentersammlung umbergeleitet, rund durch die Bante gescher, wohl dem Ausbruch des Lauterbacker Weisthums, vos. 6. 5.32. Bei fausslicken Fellen, wo der Handback an die Etelle des Briefters trat, gieng es einsacher zu und der Anusgrist oder ein eintretender Gast trat an die Stelle des Gottes.

Da es bei ben Opfermalen an Brot nicht gefehlt haben tann, fo erbielten wohl auch bie Gotter ihren Antheil an bem aus Rornivenben bereiteten Badwert. Lielleicht gefchab bas fo, baß man bie Gotter felbft und bie ihnen geheiligten Thiere in Brot- und Ruchenteich nachbilbete, morque bie simulacra de consparsa farina bes indiculus su beuten icheinen. Wie Thaler (3tfchr. f. Dt. I, 288) berichtet, war es noch jungft im Tyrol Gebrauch, aus bem letten vom Teigbret gufammengescharrten Brotteig eine Rigur gu bilben, welche ber Gott bief und mit bem übris gen Brote gebaden marb. Rach ber Fribtbiofefaga 9 murben beim Difablot Gotterbilber gebaden und mit Del gefalbt, mobei ein gebades ner Balbur und ein anberer Gott ins Gener fiel, movon bas Saus in belle Rlammen gerietb. Bei gewiffen Reften wird noch jest bem Badwert bie Beftalt von Boben und Thieren gegeben; lettere tonnen auch altere Thieropfer erfett baben. Ginfacher aber iconer ale jene blutigen Opfermale find bie Dantopfer, Die fich unmittelbar an Die Ernte fnupfen. Bon ben Mehrenbuicheln, bie man ben Gottern fteben ließ, ift ofter bie Rebe gemefen; bas marb als Bogelgebut tegede (Stichr. II, 385 ff.) aufgefaßt, wie auch andere regelmäßige Opferfpenben in Rirdengebnten übergegangen waren. Den Bogeln fanben wir auch fonft Opfer gefpenbet (G. 512); es ift mefentlich eins, ob bie bem Gott gugebachte Berehrung von Bobans Rofs ober ben Bogeln bes himmels binmeggenommen marb. Go pflegte man bei ber Obfternte ben Baum nicht aller feiner Fruchte gu berauben : einige ließ man bangen, bamit er ein anbermal wieber trage. Bon Fruchten, Die ben Gottern felbft bargebracht murben, ober von Blus men, womit man ihre Bilber befrangte, haben wir, weil fie ber Beachtung nicht werth ichienen, aus ber heidnischen Beit wenig Radrichten; boch lagen ipatere Sagen und noch fortbanernbe Gebrauch barauf gurudichließen.

Bie bie Opfer zu Opfermalen murben, bei welchen Briefter und Bolt bie bargebrachten Spenden gemeinschaftlich verzehrten, fo pfleate man bei allen feierlichen, ja bei ben taglichen Malgeiten, ber Gotter gu gebeufen und namentlich ben Sausgottern einen Theil ber Speife gurudguftellen. Much bei bem Tranke vergaß man ber Gotter nicht, benn es mar Sitte, ibre Minue, b. b. ibr Gebachtnifs zu trinten. Bon eigentlichen Trant: opfern ift biefes Minnetrinten um fo fdmerer gu fcheiben als beibe bem Buotan zu gelten pflegten, M. 49, 52. Neben Buotans Minne murbe Thors, Rjords, Frens und Frenjas Minne getrunten; Dbins Becher (Full) um Gieg und Macht: Rjords und Freys born um gutes Jahr und Frie-Maurer 200. Nach Selgatw. I pflegte man am Julabend Bragis Becher (bragafull) zu leeren, und babei auf Frens Cubneber Gelubde abzulegen; indem man fich einer fubnen, im Laufe bes eben beginnenben Jahrs ju vollbringenden That vermaß, mas man strengia heit naunte S. 341 Beim Erbmal geschah Nehulides jum Undenten an bie Berund \$. 145. ftorbenen; in andern Sallen trant man bem Abwesenden zu Ghren und auch bieß hieß Minnetrunt. Diefe Gitte, von welcher unfere Toafte bergurühren icheinen, gab man in driftlicher Beit nicht auf; nur traten Beilige an die Stelle ber Gotter: St. Martin auf fein eigenes Berlangen an die Stelle Thors, Obins und ber übrigen Afen (Moth. 58, Maurer I, 285), beren Minne auch in Schweben, mo Frenr Landas gemesen mar, getrunten marb; St. Gertrud an Frevjas; ben Njord und Fren icheint babei St. Stephan erfest gu haben, Wolf Beitr. 125. Go bieng ju Freis burg bei ben Johannitern ein Stein an einer filbernen Rette, mit bem St. Stephan gesteinigt fein follte. Dan gog Bein barauf und gab ibn ben Glaubigen zu trinfen. Rarls bes Großen Berbot, bes b. Stephan ober feine und feiner Gobne Minne zu trinten, blieb alfo unbeachtet, weil Fros Berehrung, ber nun burch St. Stephan erfest wurde, noch überwog. Auch St. Midaels und Johannes bes Evangeliften Minne marb getrunfen; lettere pflegten unter bem Ramen ,Johannessegen' gleich St. Gertruben Minne besonders Reifende und Scheibende zu trinten, woran fich balbmythifche Ergablungen fnupften. Warum man von St. Gertrud gute Berberge hoffte, ift S. 331 angebeutet. Sie foll aber auch einem Ritter, ber fich bem Bofen verschrieben batte, St. Johannis Minne jugetrunten und ibn badurch aus feiner Dacht erloft haben. Wie Gertrud an Frepjas, so scheint hier St. Johannes wieder an die Stelle Obbrs, ihres Geliebten S. 221. 386 getreten; bie Bermedfelung des Gvangelisten mit dem Talufer tommt auch senst vor. Die Kirche pflegt aber nech jeht am Tage bes Gvangelisten einen Relch mit Wein zu segnen und das Andentenen bes liebsten Jungeres des herrn dem Bell zur Nacheiserung anzuempfelen.

#### 135. 2. Sof und Seiligthum.

Tempel ber Germanen, wenn barunter Gebaube verftanben werben follen, leugnet Tacitus Germ. 9 : ber Große bes Simmlifden marb unwurdig erachtet, fie in Mauern einzugmangen. Wo bei ibm von Tempeln Die Rebe ift, meint er geweihte Balber und Saine. Gleichwohl berichtet er Ann. I, 51, ber hochberühmte Tempel ber marfifden Boller, ,quod Tanfanae dicunt', fei ber Erbe gleich gemacht worben, §. 117. Sier beutet ber Musbrud boch auf ein Gebaube; einem beiligen Sain icheint er weniger gemaß. Much wenn er Germ. 40 von ber Rerthus fagt, ber Briefter habe bie bes Umgange mit ben Steibliden erfattigte Gottin bem Beiligthum (templo) gurudgegeben, beuft man wenigstens an ein Dbbach fur ihren mit Tudern verhüllten Bagen. Doch hatte bie Baufunft bagumal wohl erft fo finbifche Unfange entwidelt, bag fie ben Gottern feine Bohnplage bieten tonnte, Die mit ber Erhabenbeit ber uraften Balber wetteifern tonnten. Geben wir auch ab von ber unferm Bolle eingeborenen Liebe gum Balbleben, G. 510, fo mufte boch bas Raufchen ber taufenbjabrigen Giden bie Rabe ber Gottheit abnungevoller verfunben, bas uralte Beiligthum, wo icon bie Bater geopfert hatten, bie Geele gu boberer Andacht ftimmen ale ber prachtigite Tempel, ben bie noch unbebolfene Runft batte gimmern tonnen. Bebes neue Bert batte ber beiligen Schen Gintrag gethan, womit man fich ber altgeweihten Statte nabte. Den Gothen Scheint freilich alles (vun';), alth. alah, ein altheiliges Bort; aber maren wir auch verficbert, bag es icon por Uffila ein Gebaube meinte, fo maren bie Gothen burch ibre Berührung mit ben alten Bolfern ein frubreifes Bolt. Die Musbrude, Die wir bei ben übrigen Stammen für Tempel finden: wih, haruc (altn. hörgr), forst, paro (altn. barr, barri) beuten gugleich auf ben Balb. Erft wo wir altn. hof und horge (Sof und Beiligthum) verbunden treffen , burfen mir Erfteres fur ein Bebaube nehmen, mabrent hörgr feinen alten Ginn bes Balbbeis ligthums behalt. Sof mare bemnach bas altefte beutsche Bort fur ben erbauten Tempel, und boch weift auch bieg noch auf bie Beit gurud, mo



Die Gottheit fich im Schatten beiliger Saine barg, und ihr Allerheiligftes nur ein bunner Geibenfaben begte, wie wir ibn aus ben beiben Rofen: garten S. 453 tenuen, und wie im Rorben bie beiligen Schuure (vebond) S. 109 um bunne Safelftabe gezogen murben, RR. 182. 203. 810. Wenn in verschiedenen Gegenden ber Bolfeluft gewidmete Berfammlungeplage ben Ramen Rofengarten fubren, worauf fich Ubland Germ. VI, 321 grunbet, fo icheint bieß etwas Spateres, bas erft aus bem großern Rofengartenliebe ermuchs. Melter find bie burd Geibenfaben gehegten Borbofe ber Tempel und Berichte, von beren Unverleplichkeit auch unfere Rofengartenlieber ausgeben. Wenn Commerfefte und Ofterfriele in Rofengarten begangen murben, (Ubland a. a. D.), fo fann fich bieß mur aus alten Opferfesten entwidelt baben, bie in Tempelhofen begangen murben. Der Rame Rofengarten zeigt, bag neben Sof aud Barten (goth. gards) bas innere Seiligthum bezeichnet; ber beilige Baum, ber in ber Mitte ftand, tonnte auch ein Rofenftod fein wie jener ju Silbesbeim (DG. 457), ber feit Ludwig bem Frommen noch jest grunt und blubt. Rofengarten finden fich mohl noch an Borbofen ber Rirchen (Barabies), und in ben Bilbern zum Sachfenspiegel bezeichnet eine Rofe bas Urtheil. Tempelbofe und Berichtshofe fielen gufammen, ale noch Briefter Richter maren und ber Sofgobi ber Rechtspflege und bem Gottesbienft jugleich porftanb. Den Bufammenhang ber Opfer mit ben ungebotenen Dingen faben wir noch in fpater Beit fortwirfen. Das feierlich gebegte Bericht mar ftate mit Opfern verbunden, val. G. 352 und & 133. Mis fic an ber Stelle ber alten Balbtempel Rirchen erhoben, bieß Sof gulest nur noch bie geweihte Erbe, worin bie Tobten rubten, wie biefe auch fruber nach Sarharbel 43:

Du giebft ben Grabern ju guten Ramen, Benu bu fie Balber- wohnungen nennft.

in Waltern, ohne Zweisel heiligen, bestattet worben waren. Noch im 8. Jahrb. ließ ich ein schwerverwunketer Sache in einen beiligen Waht tragen um ba ju sterten, M. 64. Aus beiser eilt, die Tabeten in ben hainen zu bestatten, läßt sich ober erst spat austauchende Rame "Freund Spain" am besten etllieren, so wie der Rame "Hein der für elbische ben kleinen kleinen, so wie der Rame "hein den für elbische ern auch die Gemeinde ju bingen und die Gerichtslich bet batte der ihmergrine Thing daum vor bem Tempel zu Upslach, MR. 1966. 8-605. Unsere Richtslich ein neuer Be-

weis fur ihre alte Beiligfeit, benn bas aus vrithof mifeverftanbene Bort follte Rreithof beifen ; an biefem gefreiten Raum fant ber Berfolgte Buflucht; wer batte es gewagt, ibn gewaltfam binwegguführen? Golder beiligen Freiftatten (grida stadr) gebentt bie Coba mebriad: Balball felbft ift als eine folche gu benten; vgl. Die Freifteine G. 406. Muf Die Rirden felbft icheinen jene beiligen Schnure übergegangen: fo ift um bie St. Leonbarbstirde gn Latich im Tprol, ju Ganader, Tolg, Tolbath eine eiferne Rette gelegt und bie Leonhardstapelle bei Briren 21/2 mal von einer eifernen Rette umfdlungen. Bebes Blied ift einen Fuß lang und jebes Jahr wird ein neues Glieb angeschmiebet; anbere Gifentetten in-Migen und Indenhofen, Banger II, 193. Go merben mir an bie golbene Rette erinnert, welche ben Tempel gu Upfala umgab wie Mannhardt GM. 675 noch andere Golbfetten gleicher Bebeutung nachweift. Freilich ift St. Leonbard ber Batron ber Cefangenen, Die feine Rurbitte aus Retten befreit, weshalb an feinem Grabe (Leg. aur. 689) ungablige aufgebangt find, wie bas auch in ben ibm geweibten Rirden geschiebt; wenn aber ftatt beffen nun bie gange Rirche außen von einer Rette umgogen marb, fo tann bieß an jenen Bebrauch antnupfen, bas Beiligthum mit ben geweibten Schnuren ju umgeben. Bgl. Bolf Beitr. I, 175. Dan begiebt fich freiwillig in St. Leonbarbe Gefangenfcaft, inbem man ibm gu Chren um Leib und Sals ober Sanben und Rugen Regeln und Gifenringe tragt. bie lebbaft an jene erinnern, pon welchen bie Chatten (ignominiosum id genti) fich nach Germ. 31 erft burch Erlegung eines Teinbes befreiten, Sinb nun bie um bie Rirden gelegten Retten aus jenen geopferten Fegeln gefcmiebet, bie man bem Seiligen gu Chreu jahrelang ober lebenslang getragen batte? Tefeln wogu bas Gifen von frommen, barmbergigen Leuten erbettelt fein mufte, woburch fie als geboppelte Opfer ericbienen? und find Die Banber bie AM, vom Bergen bes Gifernen Seinrich fpringen, bier auch in Betracht ju gieben? St. Leonhard erinnert unmittelbar an Beus, wenn er auf einer Band, in Bollen fdwebend abgebildet fteht und mit einer großen eifernen Rette feine Gemeinde umfangt. Banger 394.

Was Tacins von dem heifigen Sain der Gemnon en berichtet, ben nur Gefeße te betraten, S. 509, das wird von dem Hof, dem innerfen Seiligsbum, wo nur der Briefer Justitt batte, für jeden Mneen, dem es von diesem nicht gestatte wurde, überall gegolten haben. Wer die beiligen Schnire brach, büste mit der rechten Sand, bem linten Int. 31, benantte ber Zob gemeint ift, waar food of. 37,5 435 bargethan. hie



barg auch ber Priefter ben beiligen Wagen, beffen Ceheimniffe nur Sterbenbe erfahren burften.

Wenn bier icon an ein Gebaube gebacht werben barf, fo werben une in fpatern beibnifden Beiten erbaute Tempel ausbrudlich bezengt, Bmar ift bier meift icon Berührung mit driftlicher Gultur vorauszuseben; boch burfen wir fie uns, ba fie fo leicht in Rauch aufgiengen, wenn Chris ften Reuer bineinwarfen, nur febr beideiben benten; aus Sola und 2meis gen um ben beiligen Baum gefügte Sutten. Gelbft Ronigsfale finben wir noch um ben beiligen Baum, jenen Rinberftamm ber Bolfungafage, S. 21, erbaut, bei bem man nicht umbin tann an ben weitum: ichattenben Delbaum im XXIII. Gefang ber Obpffee gu benten. Wenn &. 21 unfere Deutung bes Baumes Larab, beffen Bipfel über Balball reichte, gutrifft, fo mar felbit bie Wohnung ber Gotter um Die Beltefche, ben beiligen Gerichtsbaum ber Mfen, gejugt. Go fagt RD. 148 Gott ju bem Teufel: "In ber Rirche ju Conftantinopel fteht eine bobe Gide, bie hat noch alles ihr Laub.' Unter ben beutschen Ramen jener funft: lofen Tempel, Die lateinisch meift nur delubra und fana beißen (ber indiculus fpricht de casulis i. e. fanis), ficht wieder Sof porau; baneben beißen fie petapur (wovon Bebburg), Bethaus, Salle und Saal, und nur biefe burfen wir aus Stein gefügt ober in ben Stein gehauen benten. Bon lettern mogen une manche gang ober theilweife erhalten fein, aber ju driftliden Capellen und Ginfiebeleien wie bie zu Salzburg ober bei Rreugnach umgeschaffen; Die aus Stein gebauten, Die zu driftlichen Rirchen taugten, blieben meift erhalten, wie es ausbrudliche Borfdrift mar. Gelbft nicht alle bolgeine find gerftort, nur in Rirden umgeschaffen, jene anbern verbraunt ober niedergerifen worben, um bie altgebeiligte Statte bem Ginen Gotte bienftbar ju machen. Warb bod felbft bie uralte Donarseiche, au Die Binfrib Die Art legte, weife benutt, um aus ihrem Solg eine Rirche ju Chren bes Apoftel Betrus ju gimmern, bamit beibnifder Brrthum gur Wahrheit bes Chriftenglaubens binüberleite.

Auch an driftlichen Litchen und Capellen steigerten sich bie Ansprückerst allmalisch. Ben Heitigentibern, die auf einem Baumsamme standen, berücktet die Legende, man habe es vergebtlich versicht, sie in Nichen außer halb bes Balbes ber Andack ber Glaubigen auszustellen; immer seien sie zu ibrem Baumsamm zurüczelezt und so babe man sich zusetzt gewickt gewicklich wir die gleichen, eine Capelle über Baum und Bilt zu wöllen, vom so biesem gleicksom seinem Billen zu lasen.

Bo driftliche Rirchen an Die Stelle beibnischer Tempel traten ift barauf zu achten, burd melde Beilige gemiffe Gotter erfett murben. Bon Bodan, Donar und Bio ift es befannt, bag fie St. Martin, St. Beter und St. Michael weichen muften wie Frenja unferer lieben Frau, 3fis ber b. Gertrud. Much fonft maltet noch Bufammenbang. Bald: und Tempelnamen fielen gusammen: beibnifde Tempel biefen gerne 211b. Bid. Forft. Loh (lucus) ober harug (nord. hörgr) und fo werden wir durch Ortsnamen wie Albstetten, fpater Altstetten, Beibenftephan, Darienforft, Seili: genloh und Sargesbeim an jene alten Balbeiligthumer erinnert. Quitmann 218. Dit find auch Ortonamen von einzelnen Götterbaumen ausgegangen, wie Erfeleng von ber Linde nach ben Worten ber Chronit: Ab Ercka matre sub tilia fatur venisse quaedam filia quae Ercklentz nuncupatur', wogu noch fommt, daß ber eine fleine Biertelftunde von der Stadt entlegene Sof ju Deftrich ,bas guet ter Linden, bieß und von ibm ber Bau ber Kirche ausgieng. Edert Die Chronit ber Stadt Erfelenz, Roln 1858 S. 106, 137. Babriceinlich batte Erfa bort auch einen beiligen Brunnen, ba fich bie Rinder por bem Bager noch mit ben Worten marnen: , Beb nicht zu nab, Die Frau Berte gieht bich binab'. Brunnen erwartet man um bie beiligen Baume, weil fie an ber Weltesche, Die ihnen als Borbild biente, nicht fehlten.

# 136. 3. Bilber.

Much Die Gotter bilblich barguftellen, erachteten Die Germanen nach Tacitus ber Erbabenbeit ber Simmlischen unwurdig: bei ber unvermogenben Runft jener Beit batten fie baburd auch nur verlieren tonnen. Statt ber Bilber (simulacra) batten fie Sombole (signa und formas): ben Sper Buotans, ben Sammer Donars, bas Schwert bes Bin ober Beru; ein Schiff bedeutete Die 3fis, Cherbilder ben Gott und Die Gottin, welchen ber Gber gebeiligt mar, und fo tonnten mohl auch die den andern Gottern, bem Bodan und Donar, geheiligten Thiere (ferarum imagines, Tac. hist. IV, 22) als beren Symbole gelten. Db fich nicht gleichwohl bei Tacitus icon eine Spur eigentlicher Gotterbilder findet, bangt von ber Auslegung ber berühmten Stelle von ber im Gee gebabeten Rerthus ab, Ermabnt er boch felber icon Berculesfaulen, Die fich fpater in Irminfaulen, Rolandsfäulen, Nethelftansfäulen Myth. 107 verwandelten und als St. Birmonebilber (Banger II, 403) noch jest verehrt werben. Schwerlich mar Simrod, Minthologie. 34

auch ber Romer in bas Allerheiligfte aller beutiden Saine gebrungen; bier und ba tonnten alfo icon bamale bilbliche Darftellungen verfuct worben fein. In Beiten ber fortgeschrittenen Runft find Gotterbilber unsweiselhaft; die Borte neque ad ullam humani oris speciem assimilare, Germ. 9, follen auch nicht andeuten, bag man fich bie Gotter nicht nach menschlichem Bilbe bachte: wie batten bie Gotterlieber, beren und Tacitus verficert, fie und andere ale menfchenabnlich ichilbern follen? Sobald bie Runft auftrat, versuchte fie fich an ber Darftellung ber Botter. Ein reicher Belauber Dlaf Ba ließ fein Saus mit Sagenbilbern ichmuden, auf die bann Ulf, Uggis Cobn, Die Susbrapa bichtete, Die auch Balburs Leidenbegangnife, Beimbale und Lotie Rampf um Brifingamen und Thore Rifdiang mit Somir bebanbelten, Bal, Ubland 143. Weinb, Rtidr, VIII, 47. Musführliche biloliche Darftellungen von Gottern und Selben, in zwei Abtheilungen, Die Belben gu Chiffe und über ihnen in Balball Die Gotter enthalt ber icon anbermarte ermabnte gothlanbifche Runeuftein. Altdriftliche Bildwerle mit beibnifden Untlangen bat Banger II, 1-7 und 308-378 beiprochen, Bal, auch Bolf Beitr, I. 106 ff. Unfere beutige Runft liegt gu febr in ben Regeln ber Untite und zu tief ichlaft ber beutiche Ginn noch in bem Berge, um ben bie Raben fliegen, als bag bie iconfte Aufgabe unferer Runft, beutiche Mythologie und Cage, ihr bewuft murbe. Saben boch felbit in Danemart, bas feine Schiffe nach beutfchen Gottern, nicht nad griedischen Rompben nennt, Ginn Magnusen und B. G. Muller fur ibre Sinmeijung auf Die nordifche Mpthologie nur ichnoben Sobn von ben Runftlern geerntet. Beterfen 23 ff. Bon ber Unwendung unferer Gotterfage in der Boefie barf Rlopftode Beifpiel nicht abichreden, der bie Ramen nordifder Gotter zu blokem Comud ber Rebe mifebrauchen wollte, wie man bis babin bie ber griechischen mifebraucht batte.

Unter den Bormaffen, die in balbdriftlicher Zeit gegen die Heber aus Sols, Seien und Erz hat des Gettes deredeten, einmet die verdeiste Seife ein, daß sie Bilber aus Holg, Sein und Erz sie des Gettes deredeten, der himmel und Erde geschassen abs einstenn Troß und Bessland zu errangen und von fummen und tauben Biltern Troß und Bessland zu errangen und von fummen und tauben das siebenthum nech vorberssiete, ließ Albanarich auf einem Wagen die Bilbfaule des derssen des Getten Getten Westen die Reichtlich und ber der Bogen die Bilbsaule des derfien Gettes (fraija) vor den Wehrnungen aller des Seisssaulen Berdadtigten umkerschren, damit sie ihm opfeten. Dieser Wagen gleicht auffallend dem worauf die Villbfaule Fress mit seiner schonen Freiseriet unter dem zusteinennen, Opfer dar

beingenben Boll umber lute, und da er mahischinlich verbeckt nar, M. 96, wie noch spater Götterbilder umbergetragen zu werden pflegten, so gleicht er auch dem der Kerthus, was der Lemmuthung Raum list, daß auch biefer verbediet Wagen eine Bibfalute darg. Bgl. auch den §. 110 er mähnten Wagen der fe, Gertrub. So vergleichen sich die der bergolderen Trybilder, neckte Solumban und St. Gallich in einer ehemaligen Capelle der beil. Aureila zu Bregenz am Bodenste als die alten Götter und Beschoffen bed Drit vereihrt sanden, den die lieben Wodans, Tebes um Friecos, deren Nam von Bremen in dem allgebenen Tempel zu Ubsclagebent, Myth. 97. 102. So gleichen endlich die hundert Götter eines Tempels auf Gautland, Mr. 104, der Menge Bilder im Wasgauwalke, M. 73.

Es verfteht fich, bag jene brei Gotterbilber gu Bregeng in ber inneru Band ber ebemals driftlichen Capelle eingemauert maren. Bo driftliche Rirchen an Die Stelle beibnifder Tempel traten, pflegte man, mas fic von Gotterbilbern noch ungerichlagen erhalten batte, außen einzumauern, wohl um ben Gieg best Chriftentbums zu veranschauliden, bas bie beibnifden Goben aus bem Tempel verwiesen batte. Coon im Beowulf feben wir G. 49 Grenbels ausgerißenen Urm außen an R. Grobgare Salle als Siegeszeichen aufgebangt. Bei ber Erflarung bes Bortale gu Remagen (Bindelmanns Reftprogramm von 1859) bat aber Brof. Braun ben Bebraud, bie abgeschafften Beibenthumer außen an ben Rirchen anzubringen, aus ber Apotalppfe 22, 15 abgeleitet. Rur batte er bann auch ben Mann in ber Butte Rr. 14 nicht fur Rog, und ben mit bem Baume in ber Sand Rr. 14 nicht fur Abam erflaren burfen, benn beibe find unter Sunben, Biftmifdern, Schamlofen, Morbern, Gogenbienern und Lugnern nicht begriffen. Bas foll man erft bagu fagen, bag er in bem Danne mit Schild und Lange Rr. 15 ben Erzengel Michael fab? Gebort ibm ber auch ju ben Beibenthumern, ben aus ber Stabt Gottes Bermiefenen? Da bin ich vorfichtiger : ich enthalte mich ben Mann in ber Ruse fur St. Theonest auszugeben, obaleich ich ben Beweis in Sanben babe, bag man ibn in ber Rufe figend gebildet bat. Dit ber Deutung ber Bilber am Bortal ber Rirche ju Großen : Linben bat Braun taum einen Anfang gemacht: hier aber ift boch 33. 34 Fro ingenti priapo beutlich genug gefennzeichnet, zumal auch fein Gber nicht fehlt. Die Tobtung ber Greife mit Thors Sammer feben mir 27, 28 vorgestellt und felbst Gribb mit bem Stab in ber Sand ift Rr. 7 unvertennbar. Die Ungethume, welche Sonne und

#### 137. 4. Priefter und Priefterinnen.

Die die Tempel zugleich Berichtsbofe maren, §. 135, fo fiel Richteramt und priefterliche Burbe gufammen. Gottliches und weltliches Gefes (êwa) maren ungeschieben und beibe batte ber Briefter (ewart) zu buten. Db bie beutschen Briefter einen gesonderten Stand bilbeten ift ftreitig; ich mochte es nach Caf. 6, 21 verneinen, jumal wir fomobl bie Briefter als bie Ronige aus bem Stande ber Ebeln bervorgeben feben. Die Bereinigung Diefer Gewalten bilbet aber aud, Die Grundlage bes Ronigthums, und bie alteften Ronige icheinen aus Brieftern und Richtern bervorgegangen. Beibe Memter mochten fich aus ber vaterlichen Gewalt entwidelt haben, ba ber Sausberr Briefter und Richter jugleich ift. Die norbifden Ronige, von welchen wir in ber Pngligafaga lefen, geben aus bem erblichen Opferpriefterthume berpor, und ale Barald Sconbaar Die Alleinbericaft an fich rift, feben wir noch bei ben eiften Unfiedlern Islands, Die fleine Ronige blieben wie fie in Rormegen gemesen maren, beibe Gemalten verbunden. In Deutschland, mo Krieges und Banderguge ben alten Raturftaat icon gebrochen batten, icheint freilich Tacitus Briefter und Ronige ju unterscheiden. Aber wenig mehr ale bie Gelbherrnwurde blieb einem Ronige übrig, neben welchem ber Briefter auch bas Richteramt übte und felbit im Rriegebeer ber Briefter, nicht ber Bergog, Dacht batte gu ftrafen, ju binben und ju ichlagen, Tac. Germ. 7. Auch murben bie Briefter aus ben ebeln Gefchlechtern genommen, aus welchen auch bie Ronige berBie ber Briefter ben beiligen Gottermagen, ben auch Bflug ober Schiff pertreten tonnte, ju geleiten batte, ift §. 98. 110 bargeftellt. Go ift und G. 195 mabriceinlich geworben, bag ber Gper bes Gottes in feinem Seiligtbum permabrt murbe und ber Briefter es mar, ber ibn bem Ronige, wenn er bem Gotte geopfert batte, in beffen Ramen übergab, ibn über bas feinbliche Beer ju ichiegen. Go wirb es ber Briefter gemefen fein, ber bie Sperrigung (S. 196) vornahm, welcher wir §. 79 bie Tob: tung ber Greife mit Thore Sammer ober Reule perglichen, Die wir noch fpat in England in Rirchen, in Deutschland an Stadtthoren aufgebangt fanben. Auch bei Epre ober Berus Dienft begegnete und §. 88 Mehn: liches, ba bas Schwert bes Gottes bem Tempel entnommen und bem Imperator als Beichen ber Berichaft übergeben marb. Bar es ber Briefter bes Gottes, nicht Dbin felbft, ber bem Sigurd Bolfungaf, c. 61 ben Benaft Grani gab, auf beffen Ruden noch fein Mann gefommen mar? Die nach Biltinaf. c. 17 biefes Rofs, in einem Balbe, bei einem Gebofte, erzogen marb, lagt an bie beiligen Saine benten, worin ben Gottern Roffe weibeten, S. 458, 513. Burbe vielleicht auch einft ber Mantel bes Gottes (§. 66) im Tempel bewahrt und ben Ronigen vom Briefter bergelieben? Darauf beutet, bag bie merowingifden Ronige ben Mantel bes beiligen Martin, ber an Buotans Stelle trat, in ihren Schlachten gu tragen pflegten, Leg. aur. p. 749. Die Suter ber Capra murben barum Capellani genannt: baber unfere Caplane, vielleicht auch Achens frangofifder Rame Aix-lachapelle. Much Dbins Raben geben gu einer folden Bermuthung Aulaft; gewohnliche Raben tonnten burd eine Opferweibe mit Rraft und Bebeutung jener gottlichen Thiere ausgestattet merben. Drei Raben meibte Bloti, ale er Beland auffuchte, ibm ben Weg gu geigen, Landn. I, 2. Gie ericheinen bier ale weisende Thiere, ale Boten ber Botter, wie in ben ausgeworfenen Sochitpfeilern, wovon Thors Bilbnife gefchnist mar, ber Gott felber ben Beg zeigte, indem fie an Belande Rufte vorausichmammen. Der Sammer, ber gur Beibung ber Braute wie ber Leichen biente, wirb auch noch ju andern 3meden aus bem Beiligthum entnommen und von bem Briefter felbit bie beilige Sandlung an bes Gottes Stelle begangen fein; nur bei bem Landermerb, mo er ausgeworfen marb, Die Grenze ju bestimmen und zu beiligen, bedurfte es eines ftattern Arme. Rach Tao, Germ. c. 7, momit Hist. IV. 22 gu perhinden ift, trugen aber bie Briefter felbft bie Symbole ber Gotter, G. 529, Die aus ben Bilbern ber ihnen gebeiligten Thiere (ferarum imagines) beftanben, aus bem Sain in ber Colacht. Diefe bienten alfo gu Beergeichen (chumpal), und ba bie Beerbaufen nicht burd Bufall jufanimen gemurfelt maren, fonbern que vermanbticaftlich verbundenen Gefchlechtern bestanden, fo tommen wir bier bem Urfprung bes Bappenmefens noch naber als G. 379, benn biefe Thierbilber ericheinen fpater ale Beichlechtemappen. Unter bem Bilbe biefer Thiere ftanben alfo bie Botter an ber Spite ber Beidlechter; beshalb ericienen bie Rolgien in Beftalt folder Thiere, welche auch bie Sausgeifter ale Geelen abgestorbener Borfahren und bie bantbaren Tobten, G. 478, annahmen.

Deffentliche Opfer vertichtete ber Briefter; auch von ber Beifagung, wenn fie fur bas Bolt gefchab, fei es burch Loogung ober aus Flug und Stimmen ber Bogel, aus bem Gewieber ber öffentlich unterhaltenen beiligen Hoffe, bezeugt es Tac, Germ. 10. Doch bief ber Briefter wisago (Beifager) mehr meil er ju ftrafen und ju abnben (wigen) batte; freilich fcmantt bas Bort auch in die Bedeutung bes Schauens und Babrneb. mens (videre) binuber. Aber auch bie Dichtung mar ein beiliges mit Beifagung und Loofung enge verbundenes Gefcaft, und Pngligaf. c. 6 beiben bie Tempelpriefter (hofgodar) Lieberfdmiebe. Auch bas Berolbeamt batte, wie fich und eben andeutete, priefterlichen Urfprung: Solamann (Relten und Germanen G. 171) will icon in bem überlieferten Ramen Chariowalba ben Berold ertennen. Grater verfaben Spielleute bas von ben Brieftern ererbte und mobl auch erlernte Botenamt, GDS. 820. BBie mit bem Gefang ber Bauber jusammenbieng, ben gemife Briefter querft übten, faben wir G. 235, jumal bie fcon bort angenommene Bermanbt: icaft bes Bortes Biefer und Bauber (Mpth. 36. 987) erfennen last, baß bem Bauber ein Opfer vorhergieng, wie ein Gleiches von ber Beifaaung angunehmen ift, obgleich es fich nur ba beweifen lagt, wo fie aus Blut und Gingeweibe ber Opferthiere gefcab. Much ber Bauberer alaubte nicht burch eigene Rraft gu wirten, fonbern burd bie Dacht ber Gotter, welche er fic burch ein Opfer geneigt machte. Altn, beift ber Bauberfpruch galdr, alth. kalstar, und überrafchend nabe liegt bier wieber bas Opfer (kelstar). Kelstar und kalstar, Opfer und Bauber, find auch bier verbunden wie zaupar und zepar, saudh (Opfer) und seidh (Baubet), Doth. 987. Die beibes, kalstar und kelstar, von kalan fingen tommt, fo zeigen bie fur ben Bauber gebraudlichen frangofifden Worter charmer und enchanter, jenes aus bem mittell, carminare, biefes von cantus und canere, ben Aufammenbang bes Raubere mit Dichtung und Beifagung: Bauberfpruche mit Beifagungen waren in ftabreimenben Liebern abgefaßt. Das frangofifche sorcier gebt auf bas Loogwerfen bei ber Beigagung G. 543 jurud, und bas englische Bort witch fur here zeigt und Baubern und Weifagen verbunden. Beibes beift in Rieberfachien wicken und bie Bere wickerse; bezaubert ober verflucht nennt ber Englander wicked : Die gemeinfame Burgel liegt im Goth, veihan weiben, sacrare, wie veihs, abb. wih beilig bebeutet. DR. 985.

Die Beren, bei welchen wir §. 129 bieber vermiefen baben, mabnen und zu ben Briefterinnen überzugeben. Mus Tgcitus wifen wir, bag bie Germanen in ben Frauen etwas Beiliges und Borfchauenbes verebrten, und weber ihren Rath verachteten noch ihre Musfprude vernachläßigten. Borausgeschidt batte er Germ. c. 8, wie manche icon mantenbe ja gur Flucht gewandte Schlachtordnung bie entgegenfturgenden, Die Bruft bem Schwert barbietenben Grauen burch bie Borftellung bes ibnen in ber Befangenicaft bevorftebenben Loofes wiederhergestellt batten, und wie bie Romer fich ber Treue ber beutiden Bolter verficherter glaubten, wenn fie eble Jungfrauen ju Beifeln empfangen hatten. Diefe ben Deutiden eis genthumliche bobere Berthichagung ber Frauen befähigte biefe auch gu priefterlichen Memtern. Schon bei Cafar I, 50 enticheiben Frauen burch Look und Beifagung, ob es Beit fei, Die Schlacht ju folagen. Rach Germ. 43 ftanb bem Dienft jener Zwillingebruber §. 92 ein Briefter in weiblicher Tracht vor, wenn bamit noch anderes gemeint ift als tanges Sagr: in Balbure Tempel find nach ber Fribbtbiofelage Frauen beicaftigt. Grens Bagen geleitete eine junge, fcone Briefterin wie ben ber Rerthus ein Briefter. Liebten Gotter weibliche, Gottinnen mannliche Briefter? Bei bem Huszug ber Langobarben feben wir boch Bambara an Brea, Ambri und Mffi an Gwoban fich wenben. Diefe Bambara mar eine Konigin : pon ber brufterifden Beleba Hist. IV, 61 wird fo wenig als von ber altern MIbrung Germ. 8 berichtet, bag fie tonigliden Befolechte gemefen. Das wifen wir auch nicht von ben graubaarigen, barfußigen Babrfagerinnen ber Cimbern, welche bie Gefangenen folachteten und aus bem Opferblut weißagten, Doth. 86, noch von ben fechszig Briefterinnen an bem Tempel in Biarmeland, AUS, III, 624, 27. Sie ftreis fen aber auch nicht ins Uebermenfcliche wie jene Bambara und bie S. 440 ermabnte Borgabrubr (nympha lucorum) und ihre Schwefter Prpa ober bie boch hiftorifde Beleba. Rach biefer ericheint noch Banna, julebt bei ben Alemannen Thiota; fur ben jungften Radlang tann bie Beibelberger Bettha gelten, Die gleich Beleba von ihrem Thurm aus Enticheibungen fprach, Die fur Dratel galten. Den Gottern naber ale ben Menichen fteben bie Bolven ober Balen, auch spakonur, spadisir genannt, ju welchen bie Geberin ber Bolufpa felber gablt, bie von Riefen erzogen ift, von Dbin felber begabt wirb. Gie beginnt bamit Stillichweigen aufguerlegen, eine bieratifche Formel gleich jenem priefterlichen Favete linguis. Die Bolen faben wir G. 366 unter bem Ramen Nornen Reugeborenen an Die Wiege treten, ihnen bas Schidfal an icaffen mehr ale ju verfunden. Gie batten fein eigentliches Briefteramt; felbit bie menichlichen unter ihnen, wie bie gleich ju ermabnenbe Thorbiorg ober jene Beibr ber Derwarobbfaga c. 2 (vgl. Bol. 26), üben mehr Weifagung und Bauber, wie fich Dbin felbft Degisor, 24 von Loti vorwerfen lagen muß, er fei in Camfo von Saus ju Saus ale Bala umbergefdliden :

> Bermummter Zauberer trogft bu bas Menfchenvoll: Das bunft mich eines Argen Art.

Nach Symbula. 28 fellen alle Walen von Webelf (§ 420) fammen: damit jit ihnen halbgötlicher Urlyrung beigelegt, der wieder an das Berbältnijs zu den Niesen mahnt, bessen bei der Geberin der Welfuspa gedacken. Wie sich Thocktierg (Edda Inarn. III, 4) die kleine Wala nannte, beigt das Jourbalier die kleine Welfuspa, womit Hyndra seltift als Wala bezeichnet ist; sie aber, die Hollen bewohnt und den Wolffen ganz als Niesen. Welfuspa sie die Kontentier der der die Kontentier der und Welfiga nung aben, ließen sie das Gegard der die Geberten des wellen für der welfte eigene Befdichte bietet Beifpiele in jenen übermenfdlichen Beibern, Die bem Drufus ben Uebergang über bie Wefer, bem Attila über ben Lech mehr: ten. DR. 375. Roch michtiger ift aber bie Bermanbticaft mit ben icon ben Rornen veridwifterten Balturen, Difen und weifagenben Meerfrauen S. 377. Den Difen, welche freilich alle gottlichen Frauen begreifen, wirb geopfert (disablot); aber auch menichliche Bauberinnen und Bahrfagerinnen nannten fich Spabifen, und mehrere berfelben legen fich ben Ramen Thorbis bei. Go maren bie Balfuren balb Gottinnen, balb irbifche Ronigstochter : ale folde ericeint felbit Bronbild, in welcher wir boch unter bem Ramen Sigrbrifg bie bodfte Gottin erfannten. Much bei ibr finbet fich bie Renntnife ber Runen, Die gur Weißagung wie gum Bauber bienen. Benn aber bie Balfuren burd Thau und Sagel, bie fie ben Dabnen ibrer Roffe entschüttelten, Die Relber fruchtbar machten, fo wollten bie Beren ale Better, und Daufemacherinnen nur Chaben anrichten. Dieß zeigt fie Riefinnen und Difen naber vermanbt, bie balb gutige, balb feinbfelige Befen find. Trugbifen ericbeinen Gig. Am. II, 24 und uble Difen reigen Sambism. 29 jum Brubermorb. In ber Ratur imferer meifen Grauen pflegt bagegen nichts Geinbfeliges gu liegen: fie meifagen nur und beilen und fo find fie ben beutiden balbadttlichen Briefternamen am Radften verwandt. Ein Beifpiel ift jene Gibylla Beiß, von welcher Banger II, 54, 309, 426 berichtet. 3ft ber Rame fcon driftlich, fo ericeint fie boch gang ale ein beibnifches Defen; ihre Grabftatte zeigt ein weisenbes Thier; ihre Musspruche ertheilte fie von einem Schloge aus, bas an ben Thurm ber Beleba ober Rettha gemabnt. Gie propbegeite Rrieg, Biebfterben und übertriebene Rleiberpracht und Alles traf ein. Den Gintritt bes Beltuntergange beftimmte fie auf bie Beit, ba ibr Grab fo weit von ber Mauer abgelegen fei, bag ein Reiter herumreiten tonne. Das erinnert an Dornroschen und ben Ritt um bie Burg Runigunbens von Runaft.

3m Beltsglauben leben also die deutlichen Briefterinnen noch sort, nicht blöße als Heren (die juvar aus Gerichtsslästen und Folkertammern wei schwunden aber noch einensengs aus der Meinung getilgt sind), auch als Bahrjagerinnen und Nerzimmen. Sich zu seinblesigen Wirtungen zu bekennen, fonnteu die Heren von jeher nur gezwungen werden; aber das Gewerte des Bestingens und Wundenschsprechne, gewöhnlich Aufben ober Beiten (büßen, besein) genannt, die Amwendung der Zaubereit auf die Seitunglichte unsterte weile ein Ausen ehn Ernsteun noch ziem

lich unbefindert fort. Sier und ba üben mohl auch Manner, besender Gchafer, abnliche Rünfte; aber bier fallt der Justummenhang mit dem alten Briefterthum nicht mehr in die Augen, benn theils enthalten fie fich bed Mahriggend, theils beilen fie burch altbemöhrte Sausmittel ober sog, spunpatheiliche Guren, bei welchen Zaubersprüche seltenen noch zur Amvendung kommen.

Wie ber Priester im Norben Gobi bies, so die Priesterin gydja, was aus godi moviert sit: beiben liegt ber Name Gott gudh zu Grunde, und venn noch jeht die Bathin Gobe beist, so erinnert bas daran, bas bie Bathen im MR. ihre Pfleglinge ben Glauben lehren musten, also sah priesterliches Amt übernahmen.

Bilbeten nun auch bie beutichen Briefter feinen eigenen Stant, jo sehn wir boch das Friefterthum reich genug ausgestattet: bas Reinigtum being mit ihm zusammen, bie Rechtspftges lag in ber Priefte Jonn, nicht weniger die Poeffie und das Heroldsamt, das wenigstens au die Zelbberrmwürbe grenzte, die ihnen versagt blieb. Sie versichen jeboch dem Arbherrm mit den göttlichen Bassen, den Zelbzeichen und dem Mantel des Gottes, sie selbst situten die Schacken in die Schack und trugen ihnen die Symbole der Götter voran. Sie beschen seiner Weisagung, Zauberet und Zeilunft in engster Berbindung mit dem Opfer und felift die Ansänge der Schift, die Aumentumde fannt inen zu Gebete.

## 138. 3. 3auber.

Die verschiebenen Atten bed Zauberts (ficlikrugi, forutrusdi) birfen wir nicht zu erichöpfen hoffen; ebeuso unbegernzt ist seine Macht. In Bezug and ben M. 983 wischen Buntern und Zaubern aufgestellten Unterficieb ward siene G. 237 bezweiselt, daß aller Zauber mit unterhet Zingen zugehen ober gar teuslish sien mise. Uebernatürlich ktaste sich ober unbesiggt wirten laben scheint uns nicht ober der beite gestellt den bei der der beite ben bei der Beite der Bereit und nicht von der der ber Munern beigelegt, seine Allmacht durch ben Munergauber sweisselfent wirk, so hat die Anfahr, daß man erst ben gefunderen, verachteten Götzen Zaubere ungefrücken beker. Webenken. Auch auf ben innern Weberspruch biefer Ansicht über die Zauberei, beren Litzung zugleich unmittelbar aus ben bestägten Geschälten bergeseitet wirk, ist aufmertam gemacht. Sau iedes Wateren Ketchen für

3)nglig, c. 7 beift es von Dbin: "Die meiften feiner Runfte lebrte er

feine Opferpriefter' (G. 238). Bon bem Runengauber unterfcheibet jeboch biefelbe Stelle bie Gu blunft (seidhr), welche gwar gunachft auf bie Beigagung bezogen, bann ibr aber auch zauberifche Birtung beigelegt wirb. Daß biefe Gubtunft ben Leuten Tob, Unglud und Rrantbeit bereiten, Ginigen Beiftand ober Graft nehmen und Andern geben tonnte, fagt Snorri ausbrudlich; auf die Sudtunft allein fcheint es fich ju be: gieben, wenn er bingufügt; boch wie biefe Baubertunft geubt wurde, fo gefcab jo viel Arges baburch, bag bie Danner fich icamten fie gu gebrauchen; Die Briefterinnen aber febrte man folche Runft. Damit ftimmt auffallend, wenn Bol. 7 ber Seib ber Bormurf gemacht wirb, baß fie Sublunft geubt babe. Dit Recht bemerft baber Maurer 147, man icheine fon in beibnifder Beit gwifden weißer und ichwarger Runft unterfcieben ju baben. Es wirft aber Licht auf bie Beren, bag man in ber Gubtunft Die Briefterinnen unterrichtete. Die Gubtunft fcbeint ihren Bauber unmittelbar aus bem Opfertegel ju icopfen (MR. ift Maurer 136) mabrenb Die Rraft ber Rune in bem eingeritten Beichen liegt, bem bas Lieb Leben einhaucht, G. 235. Diefe Beichen (Runen) wurden wohl baufig in eine Bauberruthe (Gambantein) gerist, Die bann ale Bauberftab biente. Stirniefor 26. 32 bilbet fie neben Comert und Rofe bas britte ber brei Bunichbinge, Die nach S. 203 erforbert wurden, Die Unterwelt ju ericbliegen. Die Berührung bamit brachte aber an fich noch feine Birfung bervor: es bedurfte ber gefungenen ober boch gemurmelten Bauberformel, die in Stabreimen abgefaßt ben Laut bes eingeritten Beichens breimal anichlug. Des Bauberftabe ift in beutichen Darchen ofter gebacht als Dt. 1044 angenommen wirb; meift ift es freilich nur ein Steden; auch fallt bie Bere, bie ibn ju fuhren pflegt, mit ber Bel gufammen, er felbft mit bem Stab, ber nach G. 197 über Leben und Tob gebietet, wenn er gleich oft nur in Stein verwandelt. Bon bem Steden führt DR. l. c. felber an, bah er ber britte Rug bes Berenmanns ge: nannt werbe. Db es außer Runengauber (galdr) und seidr (Gubfunft) nicht noch andere Arten bes Baubers gegeben babe wird nirgend gemelbet. Maurer 137.

Was Alles durch den Aunenzauber vollbracht werden sonnte, seben wir aus Obins Rumenlitd und den achtestn dort meir aus Obins Rumenlitd und den achtesten ziedem eine und deschieden der Birtung beigenehen wird. Indem ich einste weilen auf dieses selbst und die Schieden des Ausberneite ich nur, daß die meisten dieses delbr auch von Renschen, als Reichern des

Gottes, geubt murben. Benn freilich Befdmorung bie Graber fprenat. jo gefchieht es nur, bamit ber Tobte Rebe ftebe ober eine Baffe aus bem Grabe reiche, C. 497; auch Chiu, ale er Begtamolm, 9 bas Balgalbr fang, verlangte von ber ermedten Bala nur Beideib über Balbure Befcid, St. Fribolin von Urfus (Rheinf. 421) nur ein Beugnife über veruntreutes Rloftergut. Sier icheint allerbings bas Bunber vermogenber ale ber Rauber: St. Betri Ctab ermedte Ct. Matern, nachbem er icon 40 Tage im Grabe gelegen, um noch 40 Jahre ju leben und ju lebren, 218 Sangatpr Icnnte aber Dbin auch Erhangte ins Leben rufen, Samam. 20. Briefterliche Refromantie wird fich fo fcwieriger Aufgaben gern entbalten baben; bod begiebt DR. 1175 bas abb, helliruna (necromantia) und ben nbb. Sollengmang auf Erwedung ber Tobten. Rad Inb. XLI, ift aber unter nigromantia nur Befragung ber Tobten gu verfteben, Bgl. Leopr. 46. Un Teuerbeich morung, Die auch Obin übte (Runent. 15), magten fich felbft Bigeuner (Baaber 151, Bunberh. I, 21) und fogar pon Dieben marb geglaubt, baß fie Dacht batten, Retten und Cologer ju fprengen. Gin Spruch, ber Safte und Regeln loft, wird Run, 12 und Brog. 10 ermabnt und ben erfte Merfeb. Beilfpruch pflegt man barauf ju begieben. Es aab auch Giderungsmittel gegen Rauber, DR. 1056. Leopr. 48; wie es Mittel aab, Die Beren ju erfennen, DR. 1033, fo mufte es auch Bauberfpruche geben, Die fremben Bauber gu brechen bermochten. Man nennt fie gewöhnlich Gegen, D. 1193. Schon unter Dbins Runenliebern begegnen (13, 14, 18) folde Couts und Cegens: fprude. Das 21. Runenlied (Samam, 150) biente bieb: und ftichfeft gu machen, befanntlich ein Rauber, ber bis auf bie neuefte Beit genbt wirb. Rubn 298. II. 195. Unabsebbar find aber bie neuerbinge aufgeschriebenen ober aus frubern Rieberfdreibungen befannt gemachten Beilfpruche. Bir finden Gegen gegen Berrenlungen, bofe Leute, jum Blutftillen, wiber bie Schweine (Cominbfucht), gegen Brand und Gefdmulft, Bicht und Rothlauf, Rofe und Blechten, gegen Babufchmergen und Burmer, Bagerfucht und faltes Fieber, gegen Rubblattern, gegen Alb und Mar, gegen ,fiebenundfiebrigerlei Rrantbeiten.' Es giebt Bienenfegen, Reuerfegen, Baffen: fegen, Reifefegen, Bferbefegen, Aderfegen, Birtenfegen. Geltfamer Beife ericeint barin St. Martin ale Sitte. S. 248. Bei St. Beter, bem Sirten ber Boller, murbe bas meniger auffallen. Bir haben aber icon Dbin als Biebbirten gefunden und von ibm muß es auf St. Martin übertragen fein. Bon Runen und Bauberliebern erwartet man Gieg und Rampf,

Cous por Gift, Beilung von Bunben und leichte Entbindung ber Frauen. Silfe in Geegefahr, Rlugheit und Boblrebenbeit; man glaubte burch fie feine Beinde bemmen und ihre Baffen abftungfen gu tonnen, fich felbft aus Banben gu befreien, bas Beichof im Sluge gu bemmen, bie eigene Bunben auf ben Gegner gurudjumenben, bas Teuer gu befprechen, Saber ju ichlichten, Bind und Bellen ju ftillen, Geifter in ber Luft ju gerftreuen, Tobten aufzuweden, fich felbft por bem Tob im Rampf gu bemabren, tiefe Beisheit ju erlangen, reißenbe Strome gu Steben gu bringen, bie Gunft von Weibern gu gewinnen, fich vor Groft gu fchuten, Bauber abzuwenden u. bal. mebr, Maurer II, 138, Es giebt Spruche, einen Steden ju ichneiben, bag man einen Abmefenden prügeln tann, einen Dieb feft gu machen, bag er fteben bleibt, ober baß er bas Geftoblene wieberbringen muß, Spruche, baß ein Gewehr nicht los geht, baß fein anderer ein Bild fcbiegen fann, bag eine Bunde nicht gum Schwaren tommt, Spruche bie Aufblahung bem Rindvieh zu vertreiben, eine Beerbe Bieh vor bem Bolf ju bewahren u. f. w. Ruhn 286. II, 191. Bgl. auch Rochholz Btichr. f. b. Muth. IV. 103 ff. Rubn Rtfdr. f. val. Eprachf. XIII. 49, 113 ff. Schonwerth III, 250 ff. Alle biefe Spruche enthalten uraltes Gemeingut ber indegermanischen Bolfer und find fur Dothologen und Gulturgefcichte unidabbare Urfunden.

Munenquaber und Seidr tonnten ju gleichen Mittungen verwandt nern. So gebten jum Better vom Sagelin ach en Jaubertschi mir Ether
Krüge wurden ausgegoßen oder in die Höbe gehalten, mit einem Eteden
im Waher gerührt, Bingerle Sagen 322, worauf Schauer, Sturm und
Sagel erfolgen; danehen vielt wieder vom bemilden Borten gennetet,
die doeit gefprecken wurden, W. 1041, und bei der aura levatitie (W.
604) wird durch Welchwörungen das Luftschiff berbeigezegen. Nach dem
16. und 17. Munentiede wufte Obin durch Jaudertsprücke Liebe einguftspen:
doffelbe ließ sich auch durch Seidre erreichen, vlelteicht auch ohne daß ein Minnetkanf getrunten wurde, W. 1055. Die Minne fann man sich auch
aneßen (Anh, XXXIX). Zem Minnetant (Minnisöl) segenüber. SW. 113
das ein Milk gleiche Wirtung, M. 1055.

Andere Zaubermittel scheinen zu feiner von beiden Arten gehörig: sie beruhen auf Sympathie. So der mit dem, Atzmannt (Anh. LXIII) getriebene Unstug, wobei ein Altwesender alle einem Wachsbild angethane Qualen empfinden sollte, M. 1045. It es davon eine Anwendung, wenn

man glaubte, Die Beren tonnten ben Leuten bas Berg aus bem Leibe eften und einen Strobwifd bafur bineinftofen ? DR. 1035. Rubn 2BS. II, 191, Sompathetifch ift mobl ferner bas ,Reftelt nupfen', um junge Cheleute untuchtig ju machen; nach Dt. 1027 geschieht es burch Butlappen eines Colofes, bas bann ins Bager geworfen marb; nach S. Schreiber (Tafdenbuch V, 185) und DR. 1127 burd Anoten, Die in einen Banbel geschlungen murben. Dagegen icheint bas Bauberbembe und aller mit Spinnen und Weben gufammenbangenbe Rauber, wie ber ,gefponnene Selbzauber', ben man Beren Coulb gab (D. 1042, 1053), aus bem Beben ber Gefdide, bas ber Rornen und Difen Gefchaft mar, berguleiten. Durch einen Rauberaurt ober Ring tonnte man fich felbft und Unbere in Thiergestalt vermanbeln: in Bolfe, Baren, Pferbe, Raten, Schmane, Ganfe, Raben und Rraben, val. Banger II, 442. Am berühmteften, viels leicht auch am alteften, ift bie Bermanblung in ben Wermolf (loup garou). Much bieß fiel vielleicht unter ben Begriff bes Runenzaubers, benn bem Burt ober Ring tonnten Runen eingeript fein, beim Aulegen Bauberformeln gefprochen merben. Go murben auch beim Beben bes fog. ,Rothbembes' Bauberfpruche (Btidr. f. DR. I, 242) gebraucht, wie beim Schid. falmeben Lieber gefungen murben (G. 376).

Ein Rauber mar es auch, aber ein von ber Menge, vielleicht fruber unter Unleitung bes Briefters, geubter, wenn man gur Beit ber Durre burch eine fombolifche Sandlung bie Gotter gleichsam nothigte, Regen gu fpenben. Gin tleines Dabden marb gang entfleibet von feinen Gefpielinnen in ben Balb geführt; bort riß es Bilfentraut mit bem fleinen Ringer ber rechten Sand famt ber Burgel aus und band es fich an bie fleine Rebe bes rechten Juges. Go gefdmudt marb es bann am nachften Bluge von feinen Begleiterinnen mittels Ruthen, Die fie fich im Balbe gebrochen hatten, mit Bager befprengt, Anb. XI. Rebnliches gefchiebt in Baiern mit bem fog. Bagervogel, in Defterreich mit bem Bfingfttonig, welchen man in grune Bweige gebullt und mit geschwarztem Ungenicht ins Bager marf, obwohl bieß in bie Frublingoluftbarfeiten §. 145 übergebt, D. 562. Bermandt ift, obwohl tein Bauber, wenn in Roln gur Beit großer Durre ber Reliquientaften bes b. Bifcofe Ceverin vom Soche altar in bas Chiff ber Rirde verfest marb, um burd bie Surfprache bes Beiligen, ber nach bem Boltereim auch ben falten Stein in beu Rhein warf, Befreiung von ber Blage ju erlangen. Giner ber Briefter, melde ben Raften beraussehen, muß binnen Jahresfrift fterben. Bolf DDS. 209.

#### 139. 6. Beißagung.

Beifagung und Rauber find nabe permandt, ig fie fallen gufammen, wo bas Gefdid jugleich gefchaffen und perfundet wird wie von ben begabenben Bolen und Nornen, ig noch pon Macbethe Beren. Bu beiben bienen bie gleichen Mittel; auch gur Beifagung gebrauchte man Runen und Subfunft. Bie ber Briefter ober Sausvater bei ber Beifagung burch Loogung verfuhr, befchreibt Tacitus Germ. c. 10. Bon einem frucht. tragenden Baume, und bie Buche vorzüglich galt ibrer Edern megen fur fruchttragend, marb ein Reis gefcnitten, biefes in Stabden gerlegt und jebem berfelben eine Rune eingerist. Da ber alteften Runen 16 maren, jo fcheint fich barnach auch bie Rabl ber Stabden gu beftimmen. Diefe wurden nun aufs Berathemobl über ein meißes Tuch ausgestreut, nach einem Gebet an Die Gotter und mit jum Simmel gerichtetem Blid breie berfelben aufgehoben, und nach ben Runen, Die fich ihnen eingeritt fanben, bie Rufunft verfundet mabriceinlich in einem aus brei Langgeilen beftebenben Spruche, welchem bie aufgehobene Rune ju Saupte und Rebenftaben biente. Es mare unmöglich gemefen aus brei Buchftaben gu weißagen, wenn biefe Buchftaben nicht wie bie Runen Ramen gehabt und biefe Ramen Begriffe enthalten batten. Mus biefem Berfabren mit ben Loofftaben (sortes) entfprang bas Wort sortiarius (fr. sorcier), bas mehr noch ben Bauberer als ben Beifager bezeichnet, wie auch ber Musbrud , Rauber werfen' auf bergleichen Bergang beutet, mabrent , Rauber legen' gugleich an Urlac und bas geschaffene und gelegte Befcid S. 202 erinnert. Myth. 89. Man fieht wie Dichtfunft und Beifagung gufammenbiengen und mit vates Dichter und Babrfager bezeichnet werben fonnten.

Gine andere Art von Lochung ift nach unfern Begriffen mehr ein intertides als priefertides Geschäft. So läht man das Loof bei Austichteilung des Greibe entscheiben, weil man so menschliede Willitte auszuschliegung der gezogenen ober ausgehodenen Loofe nicht: man munk, wenn wirftich die Gilter entscheben sollten, über ihre Bedeutung im Brausseing sein. Gemöhnsich wählte man den Rittospenden nach ber alten Eitze dwarend angehörig Zeichen (hand, hausmarte). Gelegentlich tann so nas Loof auch über Echen und Tod entschein. Bgl. G. Somerer

uber bie Beimat nach altb. Recht, Berlin 1852; Derf. uber bas germanifce Looken, Berl, 1854.

Daß auch aus bem Opserteßel geweißagt wurde, beweist außer der S. 180 behrochenen Stelle der Homisten, und den Heren im Mach. auch Pugl. a. 7, wo es von Odin beißt, er habe durch die Kunst, die Seid beiße, der Menschen Schiffal vorandsgeschen.

Andere Arten von Weisagungen beziehen fich nicht auf Erforschung ber Julunft: es seil der Ukteber eines in der Wergangenheit liegenden Freignisse zu, deines Leischolsch, ermittellt werben. Der Tächter ist dar bei nicht ganz unbekannt; weil aber Beweisse sehen, so kommt es darauf an, ihn zum Geländnisse zu deringen. Das Berschen beruht darauf, abs unter Gliemaßen unmertliche, oft sogar unwüllkrische, Welltreder unseres Willens sind. So dei dem Weisenschung gerieth, sodard ver Kanten des vermublischen Thetere genannt wurde, kubn Gern. U1, 430. zugl. \$117, Panger II, 1927, Mullend, 2000, oder in gleichem Fall ver Erfold lüßel der der des Verlerbes in der wegung gesteld, od ver Erfold lüßel der der das Letterbeis sich unsusschwingen begann, M. 1063, Wüllend, 88. 200, Lender 216, Andere Proden sind zugleich auf das bos es ehr Gewissisch ver erfolden des ihr bei einer ganz einschen, nachrischen Janulung, die der Schulbsgen der Gewissisch ver ein Schulbsgele ohne alles Arg, verrichtet, in Uurmbe und Berwirrung bringt. So bei dem Wijen Alle, ver den beite den blied. Anh. I.X. NR. 932.

Sybromantie, Ppromantie, Chiromantie, Gaftromantie, Spatulamantie (D. 1065-7), muß ich in bie Alterthumer verweifen; bie Beifagung aus bem Gansbein (Martinst, XVI) besiebt fich nur auf bas Better; nach Bintler (Anb. LIV) fab man aus bem Schulterblatt auch, mas Meniden gefdeben follte, Dipth. 1067. Bichtiger ift bie altbeutiche Beis Bagung aus bem Schnauben und Biebern ber in beiligen Sainen ergogenen Pferbe, wenn fie vor ben Gotterwagen gefpannt, von ben Brieftern ober Ronigen begleitet murben, Germ. 10. Sier gieng fein Opfer porber, weil biefe Thiere fcon auf öffentliche Roften ben Gottern unterhalten wurden; wohl aber findet es fich bei mancherlei Bauber, ber mit Bferbetopfen getrieben marb. Bei ber rebenben Jallaba (RDR. 89) wirb man an Mimire abgeschnittenes weißagenbes Saupt (2)ngl. c. 4) erinnert. Benn Tacitus von ben weißagenben Bferben fagt, fie batten fur Ditwißer ber Gotter gegolten, fo lagt fich bieg auf bie fog. weifenben Thiere ausbehnen, Die eine fo große Rolle nicht bloß in beutschen Sagen fpielen. Den Ort ber Rieberlagung, ber Grundung einer Rirche, Die Gurt burd ben Strom u. f. m. zeigen Thiere als Boten ber Gotter, Mptb. 1093. Banger II, 405. Bilbe Thiere eignen fich biergu beger als gabme; unter ben lettern fteben bie Bferbe binter ben Ochfen gurud; nur blinde Bferbe find noch geeignet ale Bertzeuge ber Gotter zu bienen. Der gur Unterwelt fubrenbe Sirfd &. 103 gebort nicht eigentlich bierber; boch tann auch er als Bote ber Botter betrachtet merben. Unmittelbar felber ichienen bie Gotter ben Beg ju meifen, mo ibre an ben Sodfigpfeilern ausgeschnigten Bilber and Ufer trieben, D. 1094. Aud Traume tonnen ale Boten ber Botter gelten; marum find Traume im neuen Saus, in ber Sochzeitund Reujahrenacht bedeutend? Bar bier ein Opfer vorausgegangen, bas bie Gotter geneigt machte, ibren Billen zu offenbaren? galt im neuen Saus icon bie Ungunbung bes Scerbfeuers bafur? Roch ichmerer ift ju fagen, warum ber Traum im Comeinftall eintrifft, Maurer II, 127, DR. 1099. Ginzelne Traume' fagt Grimm Moth. 1100. murgeln in ber beutiden Bolfefage fo tief, bag man ibren Urfprung weit gurudfegen muß, 3. B. ber von bem Schat, welcher einem auf ber Brude angezeigt werben foll. In ber That finbet er fich fcon im Ratl Meinet ed. Keller. v. 45-58. Die Auslegung ber Traume mar gewifs einft ein priefterliches Geschaft. Befannt ift bie große Rolle, welche Traume in unferm Epos fpielen. Benn aber Traume Boten ber Gotter finb, mer batte fie Balburn gefenbet wenn nicht Allvater? Ueber Abnungen Maurer 129.

Den Bierbeorafeln laufchte ber Briefter öffentlich; ob auch Stimmen und Alug ber Bogel fo feierlich befragt murben, verschweigt uns Tacitus. Die großes Gewicht aber barauf gelegt murbe, erfeben wir aus beimifchen Quellen, welche jebe Begegnung, nicht blog von Bogeln und Thieren, fur bebeutend anfeben. Rach bem icon G. 193 ermabnten Glauben hatten alle tampflichen Thiere, wie Bolf und Bar, guten Angang, b. b. ibre Begegnung mar gludlicher Borbebeutung, mabrent Safen, alte Beiber und Briefter, weil fie unfriegerifch find, übeln Ungang batten: ibr Unblid mirfte eber nieberichlagend als ermuthigend. Ueber ben Angang bes Suchfes meiden unfere Radrichten ab; nach bem Stubentenausbrud, ber Schwein fur Glud verftebt, follte man biefes tampflichen Thiers Angang fur gunftig balten gegen bie gewöhnliche Meinung, Die ihn auf unfreundlichen Empfang beuten latt, es fei benn, bag bie Sau ibre Gertel bei fich babe. Go ausgebilbet wie bei ben Alten mar mobl bei uns bie Lebre vom Rogelflug nicht. Much bier fteben wieber bie tampfliden Thiere poran: Raubpogel, Die auch in ben Erfumen Die erfte Rolle fpielen, verfunden Simred, Dinthologie. 35

Siea, weil fie felber uber andere Bogel ben Sieg bavon tragen, DR. Bei einigen Bogeln wird mehr auf ben Gefang geachtet ale ob fie rechts ober linfe fliegen; boch finbet fich bei ber Rrabe beibes ermabnt, und auch bei bem Martinsvogel, bei bem Specht tam es auf ben Mug an. Bei ber Rrabe beobachtete man auf welchem guß fie ftanb, bei ber Elfter, ob fie von born ober binten gefeben warb, bei bem Storch, ob man ibn querft fliegend ober ftebend traf. Gine Elfter gu tobten bringt Une glud; fonft richtet fich ibr Ungang nach ber Babl ber gefebenen Thiere, Rubn Germ. VII, 435. Beilig ift bie Stelle, wo man bie erfte Schwalbe erblidt, ober ben Rudud im Grubling querft rufen bort: barum ftebt man ftille und grabt an biefe Stelle ben Rafen aus, benn er bat fegnenbe Rraft, Moth. 1082. 5. Blin. 30. 10. Der Rudud beißt auch Beitvogel, benn er weiß, welche Lebenszeit uns beftimmt ift, ober wie lange ein Dabden noch warten muß bis ber Freier fich findet, und wenn Goethe ibn bie Babl ber Rinber verfunden lagt, fo bat auch bas uralten Grund, Doth. 644. Doch ift es auch ein übler Angang, wenn beim Musgeben ber Guß ftrauchelt u. f. w.

Noch anderer Arten ber Weißagung verifigert uns Aacitus e. 10. Gesangene bes Bolts, mit bem mas Arieg süberte, ließ man mie einer eigenen Eeute sich im Bweisampf meßen: ber Sieg des Einen oder bes Andern galt für vorbedeutend. Ueber barditus vgl. M. Edda S. 449.

## 140. 7. Seilung.

Auch bei der heilung ward der Aumen nauber angewandt wie ich noch bentyntage geschiebt, 6. 537. Auf solche heitung bezieht fich der andere jener Merfeburger Selliprücke, von dem S. 323 die Rede war, und das Ingl. c. 7 schlieben, wo es von Odin beitzt, er dabe so den Aus Mygl. c. 7 schlieben, wo es von Odin beitzt, er dabe so den Centen Zod, Unglud oder Knautheil bereiten, und Berfeland oder Araft Sinigen nehmen, Anderen geben tonnen. Bon Bustand und Walten Beitzt und der Beitzt der Gestlich fie bei Beitzt der aus einem Beinamen der Freigia oder Freunar entstaden, die Mengladen and Sielffenmismal Sel. 37. 41 einen beutsticken Bezug auf die Seitstunde batte. Eine der Setz 38 zu ihren Zufen ligenden neum Madden beitzt wiederen Eit, wie neben ihr Hillstaffen Sammen gleichen Simme film dale.

beift nach Sondlul, 35 auch eine ber Mutter Beimbals. Much Bronbilb. Die wie Menglada, mit ber wir fie icon oben verglichen, auf bem Berge wohnt, verbindet nach Gripifpa 17 die Seiltunft mit der Runentunde. Dieß mag ibr bon Frigg ober Frepja vererbt fein, aus welchen fie fich entwidelt bat. Gie felbft ermunicht fich Sigrbrif. 4: ,Bort und Beisbeit und immer beilende Sande.' Beilende Sande legten fich noch fpat bie frangofifden Ronige vielleicht aus Giegfribe Erbe bei, Dutb. 1104. Rach Dbbr. 8 fang Obbrun beiltraftige Bauberlieber. Auf ben Bufammenbang ber Seillunde mit ber Rauberei beutet es aud, wenn boten (abb. puojan). wie jest bas Beidaft jeuer ,rathenben' alten Beiber G. 537 beißt, fonft auch jaubern bebeutete, wie DR. 989, 1103 gleicher Doppelfinn bei andern Bortern nachgewiesen wirb. Balb: und Dleerfrauen (wildiu wip) und bie ibnen nabe verbundenen Bolen (wisiu wip) galten fur beilfundig; aud Beifagung und Bauber wird ihnen jugefdrieben. Briefter und Frauen uben burch bas gange Mittelalter bie Beilfunde und beibe baben fie bon ben Gottern. Die ber Runentunde verwandte Renntnife ber Schrift, bes Lefeus und Schreibens, mar lange gleichfalls auf Briefter und Frauen beidrantt.

Wenn die Beilfunde gottliches Urfprunge ift, fo werben bie Rrantbeiten von Riefen ober ben ihnen fo nabe verwandten Elben abgeleitet. Doch bat wohl nicht bas Chriftentbum erft bie Rrantbeit als gottliche Strafe aufgefaßt; bas muften icon bie Beiben. Gine Rrantheit bieß bie hunsche, wobei icon DR. 415 an Riefen ober Sunnen gebacht ift. Rubn WS. II, 211. Die Beft, felbft ber Tob (DR. 811) ericeint riefig und auch Sel marb in biefe Bermanbticaft gezogen. Riefig ift auch ber tprolifde Biebidelm (Alpenb. D. 62 ff.), ber balb in ber Geftalt eines unbeimlichen ichwargen Mannes, balb ale ichwarger bie balbe Saut nach. ichleppender Stier auftritt und gleich bem foleswigfden Rubtob, einem ungebeuern Stier mit langen Sornern (Mullenboff 230), ein Biebfterben perfonificiert; bal. Rubn 285. 291. Das Fieber ift ein Alb, ber bie Denichen reitet, barum bieg es der rite (von ritan) ; bas talte Fieber beißt Frorer, weil es Froft bringt, frieren macht. Der Frorer wie ber Ritt treten perfonlich auf; in Boners Ebelftein unterhalt fich ber Ritt mit bem Mob wie im Betrarca bie Spinne mit bem Bobagra. Much ale Schmetterling ericeint Die Rrantheit, wie fich Elben und fpater Beren und Teufel in Schmetterlinge manbeln. Bie bie Rrantheiten beißen auch Die Beilmittel nach ben Elben, wie bie Elbenfalbe, Rachtfrauenfalbe. Bon

Rach DR. 1100 befannte eine Bere, bag es neunerlei Solbechen gebe. Rad ruffifchem Glauben fint es neun Schweftern, welche bie Meniden mit Rrantheiten plagen, M. 1107; ein finnisches Lieb lagt von einer alten Frau neun als Anaben gebachte Arantheiten geboren merben, DR. 1113. Go wird in einer alth. Formel ber nesso mit feinen neun Rungen beschworen, DR. 1115. Diefen neun Uebeln, Die ben neun beil: tunbigen Dabchen gu Menglabens Gugen entsprechen, fteben Beilmittel gegenüber, bie aus neunerlei Theilen bestehen; gewöhnlich mußen fie aber erbettelt ober gar gestoblen fein. Go murben neunerlei Blumen gum Rrange gewunden, Doth. 1164; gur Rrautweibe geboren am Rieberrhein neunerlei Rrauter, neunerlei Golg jum Rothfeuer, DR. 574, bem auch beilende Rraft jugetraut murbe. Reun geftoblene Webinoten werben IR, 1044 ermabnt, neun gefponnene beilen, D. 1182, jum Liebestuchen fpart man neunerlei Teig, D. 1132, und wenn Othin fich ale Mergtin ber Rinba Becha 6. 310 nennt, fo ift vielleicht an bie neuntagige Boche G. 89 gu benten; noch fest wird bei Rrantheiten auf ben neunten Tag geachtet. Diefe neunerlei Seilmittel zeigen ben Rufammenbang mit bem Opfer: wir faben gu Ubfola jedes neunte Jahr neun Saupter jeber Thiergattung, ju Letbra gar 99 Menfchen und Pferbe u. f. w. barbringen. In ber Thierfage werben wir an biefen Rufammenbang ofter gemabnt. Der frante Lowe foll in die Saut eines vierthalbjabrigen Bolfes fdmiten; ba bie Reit fruber nach Commern und Wintern, überhaupt nach Salbjahren (misseri) berechnet murbe, D. 716, fo begegnet une bier bie Bahl fieben. Saut geopferter Thiere gur Seilung verwenden, mar mobl überhaupt Bebrauch: fo ag man auch ber Beifagung megen auf ber Ochfenhaut; auf ber Barenhaut inieend pflegten andere Boifer ju fcmoren; mit ber Barenbaut last Sans Sachs zwei alte Beiber gubeden, mit grunen Rauten befteden und bem Teufel jum neuen 3abr ichenten, DR, 962, 1069, 1200, 3n ber Thierfage tann es nicht in Betracht tommen, bag ber Bolf tein Opferthier ift. Rach ber , Ccbafie' foll auch ber Beiftanb bes b. Aper angerufen werben. Der lat. Umbichter icheint felber nicht verftanben gu baben. baß bamit Cberfped gemeint mar, beffen Anwendung in "Reinbard" noch vortommt neben bem Birfchgurtel, ber fpater als Beilmittel fur bie fallenbe Gudt galt. DR. 1124. Deutlich wird erft im "Reinardus", bag bie Thiere bei Bertilignas Ballfahrt, Die in ben Bremer Stadtmuficanten (AD. 27, vgl. Rubn 25, 229-232) nachflingt, eigentlich nur ausgemanbert find, um einem großen Opfermal ju entgeben, bei bem fie gefolachtet werben follten. Coon im ,3fengrimus' find es aber neun Thiere, wenn wir ben Bolf bingunebmen, Die an Diefer Ballfabrt Theil nehmen. In ber fo tief in unfer Epos verflochtenen Thierfabel vom Berge egen G. 261 will fich ber frante Lome burch bas Berg bes Birfden nur beilen. Das Berg gebort aber gerabe gu ben ebeln Gingeweiben, Die bei Opfermalen ben Gottern porbebalten blieben. Sonft gilt auch bas Blut fur beilfraftig; bas Blut Singerichteter bei ber fallenben Gucht, bas Blut unichulbiger Rinber und reiner Jungfrauen bei bem Musfat, M. 1122.

Das Wort D'ing wird wohl auch gebraucht weil man sich den wahren kamen bed lebels zu nennen siecut. So beigt der Umlauf, eine bremende Geschwulft am Jüngernagel, bald der Wurm, dald das beiße Ding, vgl. Auch Jische, sie Sugernagel, bei Galende Such beigt das bos Besten, auch St. Jans lebel, die Wosefruch nannte man Amonde auch wohl weil das Waßer auf den Mend Bezug dat; aber die zweite Halle des Wortes läßt das Deser eines Kalles zur heitung vermuthen. So beaaren auch der Rame So nur net alb das sigenumme.

Denn man die Kranten durch ausgabehöllte Erde, doble Steine und gespaltene Baume triechen ließ, was man böge in naunte, Panger II, 428, 6 mag man zwar spatter gemeint doben, die Krantfeit auf Baum und Erde zu übertragen; der ältere Grund war aber wohl, daß man glaubte, Elbe und gute hobe fellöpften durch diese Criftnungen, die in Schweden od Effendese beisen, M. 430, 1119. Seitenem Mitae und Gradventaffer in alten Kirchen und Sapellen wurden diesem glauben zu Lieb zum Turchtieden eingerücktet Panger II, 431. So ließ man Leichen wirden einer einkelten bie gangen delten, bie und gestellen Geraftse acten, bie für

burchtragen, des Jalls verbäcktige Mäcken hindurchgehen: davon social man zuletz nur noch zauberhafte Wirtung erwartet zu haden. M. 1097. Auf urallen Zeuerbienst fennte weisen, wenn man das fiedertraufe Rimb in den Ofien legte (Und. XXXV), das Bieh dei jährtichen Seistjeuen, dei anrädender Seuche durch die Flamme trieb und selber darüber sprang. Richt blig Genesen aus Dantbartett, auch heit wechten bei fenngen das Kantle Stied in Wachende hiengen das Kantle Stied in Wache, host oder Welall gebildet im Zempel auf. M. 1131. Ruch dier verrälh sich der Julammenhang von Hellung und Opfer.

Gin felisamer Aberglaube ftellte fich bie trante Gebarmutter unter Gebricht eines Biefels, einer Schlange ober Arde vor. Dies Thiefels fichipft zweifen aus dem menschlichen Leite um im Waser zu baben ober an einem Quembessch zu weiben. Gesingt ihm bas und wird es auch nicht behindert, in ben Leib ber Schlanden zurüczuscheren, so ist beief gehellt. Dhen Zweifel wor es ursprünglich die Geste, bie so aus ber Kranten schlippt, spater nannte man statt ihres ben Tehei bes Leibes, an wecken die Krantseit bostete. Unter bem Jamen, wecken als Krantebeit gebachte Kröte in Toptol sicht, finder fich Seppin; Seppa beight weit Willtingage eine Weise. Mmelungent. II, 83. Banger II, 195.

Beilfraftige Rrauter, bod vielleicht auch andere, find nach ben Gottern benannt, ober merben auf beiligen Bergen gebrochen. Bon erftern find Beispiele gelegentlich vorgetommen. Gine beilige Bflange beift Forneotes folme nach ber Sant bes alten Riefen, in beffen Gefdlecht wir auch mobitbatige Befen antrafen; eine anbere, mit bem Ramen "Teufelsbanb" gemabnt an bie baufigen Sagen von abgehauenen Riefenbanben, wie fie im Beowulf von Grenbel, im Triftan von Urgan ergablt werben, D. 220. Die spongia marina beißt Riords Sanbidub (niardhar vottr), meil ibre Blatter wie funf Singer neben einander fteben. Das Funffingerfraut galt fur gludbringenb, weil es an ben Gott gemabnte, ber Reichthum und Bobiftanb verlieb. Unbere Pflangen biegen wegen ihrer banbformigen Burgel Liebfrauenband. Ueberbaupt find Krauter gern nach Gottinnen genannt, an beren Stelle bann Maria trat, DR. 1142. Go heift bas Frauenicublein aud Marienpantoffelden, Frauenthrane Marienthrane. Unbere Bflangen tragen Ramen aus ber Belbenfage, fo bas Bielanbewurg, bas Da belaer, bas Dangolb, bas an bas Golb erinnert, bas bie beis ben gauberfraftigen Jungfrauen Tenja und Menja bem Ronig Frobi malten, mogu Grimm Dt. 498 bie Ramen Fanigolb und Manlaolb nachaewiefen bat. Richt überall aber haftet an folden Bflangen Beilfraft wie an bem

Madelger, bas ,aller Burgeln ein Ebr' felbft gegen Licbestrante balf und bei aller Belt beliebt machte. Go icont Bunberebe gegen Bauber und ift dabei beiltraftig und burch einen Rrang von Gundermann meltt man bie Rube. Der Rame tommt von ber Balfure Gunbr, Bolufpa 24. Bal. &. 107. Beiltraftige Rrauter muften aber gur bestimmten Beit, nach bergebrachtem Bebrauch entschuht und entgurtet, mit Chrerbietung gebrochen werden ; es geschah wohl mit goldenem Wertzeug; in Deutschland bediente man fich gulett eines Golbstuds. Beniger beutlich tritt ber Begug auf Die Gotter bei ben Steinen bervor, benen boch fo große Beil- und Wunderfraft jugeidrieben murbe. Freilich galt bie Rrautertunde fur beidnisch, Steinfunde für jubifd D. 1142, Rubn BS. I, 137; auch war fie nicht vollemäßig. Doch brachte Bergog Ernft ben ,Baifen' aus bem hohlen Berge, Die beutsche Ronigefrone bamit ju fcmuden, M. 1168. Belden Stein man unter "Siegerstein' verstand, ob er von ber Rronichlange tam, in Ropf, Berg ober Magen eines Logels muchs, ober fünftlich aus Glas geblafen werben tonnte, D. 1169, barüber wechseln bie Angaben. Der Donnerftein ward auf Thor, ber Schleifstein auf ibn und Dbin bezogen; fie galten fur beilig, Bon bem Donnerstein, ber bor bem Bligftral bevielleicht beilfraftia. mabrte und fich bei Entbindungen bulfreich bewies, ift ber Drutenstein verschieben. Er gebort ben Kaltbildungen an; in bem Loche, welches nicht fehlen barf, ftat mahricheinlich ein Belemnit, ben bas Bolt bald Teufels: finger balb Donnerteil nennt, wegen feiner fdraubenformigen Windung. Die Drutensteine fchugen por Bebegung und Alpbruden, Die Pferde por bem Berhipen der Mahnen und Schweise. Banger II, 429. Berühmter ift ber Erchenftein, ber als earknastein ichon in ber Ebba vortommt. Wieland foll ibn aus Rinberaugen gebildet haben; biernach mart er beim Urtheil bes Regelfangs gebraucht, wo ibn Bertja aus beißem Bager bervorlangen mußte. In Erche liegt eine Steigerung bes Begriffs Ebele ftein, wie auch ber Baife (f. oben) feines Gleichen nicht bat, weshalb er orphanus, pupillus beißt, mas bann an ben Mugapfel erinnerte und bie Dichtung von der Bilbung aus Rinderaugen veranlagte. Daß ibm beilende Rraft jugeschrieben wurde, wißen wir nicht, aber ber Regelfang lagt barauf foliegen, benn er follte wohl im beißen Wager vor Berbrennung fcuten. Wie ber Erchenftein aus Rinberaugen, fo follte ber Lyncurius ans ben Mugen bes Luchfes entstanden fein; an ibm haftet wieder Glud und Beiltraft, wie man bem Baifen wohl Glud und Sieg gufdrieb. Somit geht er in ben Siegerftein über, ber auch Bunfchelftein bieß, Glud und Befundheit verlieb und jeldfe die Enthinvungen fich bullfreich erneies. Der Wünschessein bann ben Stein der Bessen nicht nacht ber bestehen bernahten, der befanntlich auch jum Goldmachen biente. Ber Schaben benahren auch die herrzgeticheine, welche sich in Ausbetten finden. Es sind weiße aber rötlich gestreiste ober betwijte Cuargeschiebe. Sie sind glüddringend und fachen von dem Alie. Auch an den Sonnensteinen, einer Art Ammoniten, hängt mancherlei Abergsaube.

## 140 a. 8. Rechtegebrauch.

Da bie Briefter gugleich Richter maren und bie ungebotenen Berichte mit ben brei großen Jahresopfern jufammenfielen, fo ertlaren fich bie noch in unfern Beisthumern ericeinenben großen Gerichtsmale. Bie bei Beifagung und Bauber, ja felbft bei ber Beilung alliterierte Langgeilen in Bebrauch maren, fo merben auch bie Befete in ftabreimenben Liebern abgefaßt, beren Strophen Gefete biegen, und bie in Stabe und Balten gerfielen. Der Gib marb gestabt, Die Gibesformel vorfagen bieg ben Gib ftaben, weil biefe Sormeln in Reimftaben abaefaft maren. Das Recht marb von ben Urtheilsweifern gefunden, wie bie Ganger Gefete fanben und Trouveres und Troubadours von Binten benannt find. Der Rechtsprecher beißt Cooffe wie ber Dichter agf. scop bb, seuof von Schopfen. Daber find unfere Rechtsformeln bodft poetifc, unfere Beisthumer buften pon Boefie. Unter ben beutiden Rechtsquellen zeichnen fich bie friefischen burch Boefie aus, nadit ihnen bie norbifden, ichon armer find bie Sachfen- und Schwabenfpiegel, Die burch unfere Beiethumer bei Beitem übertroffen merben. Dort ift icon ber Ginfluß bes Romifden Rechts zu verfpuren. bem es gleidwobl aud in feinen alteften Quellen meber an poetifdem Ginne noch felbft an Alliteration gebricht. 3m Gangen ift ber nieberbeutiche Rechtsgebrauch barum poetischer, weil fich in ibm bas Alte langer erhalten hat. Ueberall erinnert bas beutsche Recht an Die Gotterfage. Bermanbte find Schwertmagen ober Spinbelmagen, bas Erbe gebt vom Schwert an Die Runtel: wir werben an ben Schwertgott, Frigas Roden, und bie mebenben und fpinnenben Gottinnen gemabnt. Aboptipfinder werben Bunfdlinder genannt, wie bie Ginberier Dbine Bunichfobne, Die Balturen Bunfdmabden beißen. Aboption beißt Aniefegung ober Schooffegung, ber Bunfcvater fest bas Rind auf fein Anie, auf feinen Schoof, er bebedt es mit feinem Rleibe wie Dbin ben Sabbing in feinen Mantel bullte. Die Rodicoge beißen

Beeren, wie bie eingesetten Gemanbftude im Bembe Geeren beifen von ihrer fpiefformigen Geftalt. Darum beißt ber Bormund Gerhabe. RA. 466. So birgt fich Beinrich von Ofterbingen unter bem Mantel ber Lanbarafin, b. b. er begiebt fich in ihren Cous. Bunfcfinder beifen auch Dantellinder; Die Mutter, melde Die unebeliden Rinder ibres Mannes als ibre eigenen annimmt, wirft ihren Mantel über fie, und bie Braut wird in ben Mantel ihres Brautigams gehüllt. Mehnliches gefchieht bei ber Berlobung, bei ber Gingebung ber Che; Ute legt bie Schube an, Die ibr Ronig Rother bringt, wie Bunbesbruber auf Die Rubbaut treten, auf bie Saut bes jur Beilignug bes Bunbniffes gefclachteten Opferthieres. Diefe Saut beißt Burfa, baber Borfe bie Genogenicaft ber Raufleute, Burfchenicaft ber Stubenten. Co gieng man auch unter ben Schmud ber Erbe und ließ fein Blut in Die Guffpur fliegen, wie Comorende noch fpat Erbe und Rafen aufs Saupt legten. Der Berbannte beift Bolf im Beiligthum, er barf bem Beiligthum nicht mehr naben, bas er gefcanbet bat, wie ber Bolf fliebt er in ben Balb. Der Geachtete ift vogelfrei, ben Bogeln unter bem Simmel preisgegeben, unter Dach und Cous ber Menfchen wird er nicht mehr aufgenommen. Gein Leib foll allen Thieren erlaubt fein, ben Bogeln in ben Luften, ben Rifden im Bager, beift es in ben Bannformeln, beren poetifche Rraft bochberühmt ift. Bir faben bas Urtheil unter bem Bilbe ber Rofe bargeftellt, bem Gebannten und Berfesteten in ben Bilbern bes Sachfenfpiegels ein Schwert in ben Munb geftedt wie bem Bolfe Fenrir, und wie ber Seibenfaben, ber bie Rofengarten und Gerichte begte, fich in bem Banbe Gleipnir wieberbolte, mit bem ber Bolf gebunden mar. Auch von bem Sammermurf bei Beftimmung ber Grengen und gur Beiligung bes Gigenthums mar fcon bie Rebe; wir faben auch ben Sammer gur Ginfegnung bes Scheiterhaufens und ber Che verwendet. Davon mufte noch Frauenlob, als er bie Jungfrau fagen ließ: der smit von oberlande warf sinen hamr in minen schog. In ber Ebba wird ergablt, wie ber Diffungehort gu Stanbe tam : jur Morbbufe fur Breibmars Cobn, ben brei Afen auf ihrer Jagb in Ottergeftalt erlegt batten. An bie Stelle bes Golbes tritt bei manchen Bufen Betreibe, beffen golbene Rorner auch fonft bem Golbe verglichen werben. Bur Beftimmung ber Greiten bes Gigenthums wird oft auch bas Gut umritten ober mit bem Bagen, bem Bflug umfahren; ein Stud Land beißt barum ein Bflug Landes, ein Morgen, b. b. foviel man an einem Morgen umpflugen tann. Durch eine folche Rrafterweifung faben wir §. 104 Geeland entfichen und gugleich ben Malarfee. Go ichentte Chlobowig bem b. Remigius fo viel Land als er mabrent bes Konige Mittagefdlaf umreiten tonnte, Ronig Balbemar bem b. Unbreas foviel er auf einem Fullen umreiten tounte mabrend ber Rouig im Babe faß, Raifer Rarl bem b. Arnold ben Burgelmalb Rheinf, 86, ber b. Luftbilbis Luftelberg, Rheinf, 143, Mebnliches wird Bolf DS. 40 von St. Leonharde Gfeleritt ergablt. Dergleichen begegnet icon bei ben Miten; es berührt fich aber mit ben weifenben Thie: ren, Die fich gleichfalls bei ihnen wiederfinden : nicht minder mit ber Seiligfeit ber Grengen , beren Gurden Luftbilbis mit ber Spindel ftatt mit bem Bfluge giebt. Huch bas Bebeden ber gefchentten Erbe mit Thierbauten ift bebeutenb : es ift wieber bie Saut bes gefchlachteten Opferthieres und wenn Dibo fich ber Lift bebient, Die Saut an gerichneiben, und bie Breugen mit ben Riemen gu umgieben, fo ift bie Erwerbung bennoch gultig; Die Unverbruchlichfeit bes Bertrage liegt in bem Opfer: ohne biefe Borausfetung mare bie Ergablung unbegreiflich. 3m Boltsbuch von ber Melufine bient eine Birichbaut, Die in Riemen gerlegt wird, sum Land: ermerb, und bie muthifche Bebeutung bes Birfches ift uns icon befannt, Much bie norbifche Sage fennt bavon ein Gleichnife: Ragnare Lobbrode Sobn 3mar, ber Cobn Aslaugs, Die eine Tochter Gigurbs und Bronbilbe fein foll, gerichneibet eine Ochfenbaut bei ber Grundung Londons.

Bei Bragis Becker faben wir Gefübe abgelegt : biese Gefübe find umverbrücksich; barum murben auch Berträge burch einen Beintauf befart; ja fie schieuen nicht zu Ctanbe gefommen, wenn ber Weinfauf nicht getrunfen war. Es war asso eine Art Trantopfer nötfig um burch bie Gunft ber Götter bem Betrag zu bestigen.

Urtheile nuften bei fichieneber Some gefuben merben; das Berich Tageding: barum ift auch Balbur agl. Balba, ber Gott bes Tages, bes Lichts jugleich Gott ber Gerichte, feine Urtheile somte Riemanb scheiten, b. es fand bavon teine Berniumg Statt. Bon seinem Sohne Forfeil saben wir §. 93, daß er seine Urtheile schweigend schöpfte, wie auch Seinaug und Dekemagier gleicht werben soll.

Loft hate seinen hals gegen einen Bwerg vermettet, er werbe nicht behere Ricinobe schwieden als sein Bruder geschwiede hatte. Diese Mette werter Lost, da half er fich with ber Cliurede: du hast meinen Kopf aber nicht weinen hals. In der beutschen Rechtstage begegnet Achnickes, ich erinnere nur an den Raufmann von Benedig, dem ein Piptumd Teiss dar werte nicht werden.

de Fleisch ist dein, aber vergieße tein Blut, sonst büßest du es mit dem Leden. Wenn aber der Jwerg eine Alfe nahm und dem Lot den Vundspundst, zo einemet des daran, was Jseus den der Acutoburger Schlacht erzäßt und der Rache, welche die Deutschen ad dem römischen Sachwalter nahmen: sie risen ihm die Junge beraus, die treulos zischende Junge, vonn nähren sie ihm den Nund zu: Zisch nun, Schlaugel Wgl. Erimm von der Verfei im Necht, Jisch. jür gesch, Kacktwischschaft II, 25.

### Umguge und Tefte.

## 141. Begründung.

Die Umguge ber Gotter ericeinen gunadft nur als beren Saublungen: bie Meniden verhalten fich aber babei nicht unthatig: bas gefamte Bolt, nicht ber Briefter allein, nahm Theil baran, und auch bieß ift eine gottesbienftliche Sandlung. Den Bagen ber Rerthus fcbirrt ber Briefter und begleitet bie Gottin; bas Bolt aber ichmudt fich und Saus und Dorf, fie festlich ju empfangen und frobliche Tage von Rrieg und Arbeit gu raften. In driftlicher Beit, wo folde Fefte in Radwirfung bes Seibenthums fortbauerten, nabm biefer Untbeil bes Bolts eber au als ab; es mufte nun auch die Rolle bes Briefters übernehmen, vielleicht bie eingiebenben Botter fichtbar porftellen. Go bei ben Umgugen mit bem beis ligen Pflug, wo ftatt bes Briefters julest bochftens noch ein Spielmann auf bem Bfluge faß und pfiff, Dt. 242: wir wißen bag auch bie Spielleute, mo fie als Boten auftreten, mit bem alten priefterlichen Berolbsamt jufammenhangen. Das Chiff ber 3fis batten als Briefter bie Beber, in Bittau bie Tuchmacher (Germ. V, 50) gu gieben und mit allem Beuge ausguruften, wobei auch die alte Priefterfchaft ber Frauen fich wieber gels tend machte. Doch auch bierbei blieb es nicht: Die Gottin felbft und bie übrigen Gotter, in beren Geleite fie fuhr und welche ber Bericht Robulfo mit lateinifchen Ramen aufführt, ftellte man wohl auf bem Schiffe fichte bar por: ohne Zweifel find bie Bermummungen, Die feitbem fur ben Carneval caratteriftifc blieben, baraus bervorgegangen. Nebnliche Aufzuge finden fich bei andern Geften, und wenn fich auch beren gottesbienftliche Bebeutung aus bem Bewuftfein verlor, Die Gitte bat fich bis auf Diefen Tag erbalten. Den Bufammenbang bes Boltofdaufpiels mit ben beibnifden Borftellungen und Gebrauchen, ber bei ben alten Bollern offen ju Tage liegt, tonnten wir auch bei unfern Sausgeiftern gewahren: bier tritt er fast noch ftarfer bervor. Schon ber Gingug ber Rerthus, wie ibn Tacitus beidreibt, mar eine Chauftellung, als beren fymbolifchen Sinn wir bie ermachte Ratur, bie im Frubling aus ber Gefangenichaft ber Riefen befreite Erbmutter tennen. Das Bolt jog ihrem Bagen, wie bei bem fpatern Commerempfang, ber bavon übrig ift, festlich entgegen: ju feierlicher Begrugung wird es babei an Spiel und Gefang nicht gefehlt haben. Dit Mullenhoff (de poesi chorica p. 9) ift angunchmen, baß es ben beiligen Bagen in geordnetem Buge in bie Mitte genommen und zu fich beim geführt, ber weiter giebenben Gottin bas Beleit gegeben babe. Babrent ibres Bermeilens murben mobl Opfer bargebracht, wie bei fpatern abuliden Bollefeffen bie De naer ale Opferpriefter bervorgehoben werben; fie vertreten ben presbyter Jovi mactans. Dem im Wagen umfahrenben Bilbe bes gothifden Gottes follte geopfert werben wie es in Schweben bei bem Umunge Frees mit feiner jungen iconen Briefterin für Gruchtbarfeit bes Jahres gefcab. Diefe Briefterin bieß bes Gottes Gemablin, und es verfprach fruchtbare Beit, wenn fie guter Soffnung wurde. Reinen anbern Ginn ale ben Gieg bee Commere batten auch bie Umguge mit bem Drachen, Die gumeilen ben Drachentampf wie S. 249 auch bramatifch porführten, val. Liebrecht Gervafius S. 157 und Germ. V, 50; ober bie mit bem gleichbebeutenben Riefen, ber noch zu Duntirden, im frangofifden Rlanbern mit beutiden Liebern begrußt wirb. Wenn folde Aufguge, mas fich nur in Gebanten begab, por bie Mugen führte, fo lebten fie auch, wie man fie mit leiblichen Augen gefeben batte, wieber in ber Ginbilbung nach, g. B. wenn in ber Steiermart nach Germ. a. a. D. im wuthenben Beer ein Schiff gefeben wirb, icarl wie ein Bilug und pon Mabden gezogen, wo Schiff und Pflug gufammenfallen wie fie fich fonft vertreten.

Den Umjügen mit den Draden ober dem Niefe von neckte den nur voh diefes die Aver an, nur dog diefes die Aver achten an, nur dog diefes die Aver gefeiligted Thier den figgenden Son mer ver anfaultiden Beige ungaachtet ist der Winter ein Vote des Gommers. Den Winter volleicht der Volleicheit der Volleicht der Volleicht der Volleicht der Volleicht der V

hunden gebett, mit zweien feiner Riefen erichlagt, mabrend in bem nieberlandifden Gebichte, von bem Gerrure Brudftude befannt gemacht bat. Ronig Rother noch aus bem Spiele bleibt; boch ift bie Unfnupfung an Rarl ben Gr. nicht beger. Das Wefentliche bleibt immer ber Sall ber Riefen, ber minterlichen Machte. Bgl. Dein Amelungenlied II, 176 und Beowulf 182. Golde Umguge mufte bae Chriftenthum burd feine Greng: begange und Gottestrachten zu erfeten; auch bievou erhoffte man fruchtbares 3abr und gunftige Bitterung; ftatt ber Opfer murben Allmofen gefrendet. Aber bie alten beibnifden Bolfegebrauche maren fo leicht nicht auszurotten. Rach bem indie. c. 28 fuhr man fort, Gopenbilber (simulacra) burch Gelber und Dorfer ju tragen. Das Beibenthum gang gu verbrangen, bilbete man feine Bebrauche driftlich um, ober nabm mas baran unfcablich mar, berüber. Go gefcab ju Salberftabt bas Umführen bes Baren in öffentlicher Brogeffion G. 271 burch ben Domprobften, bem ein Anabe bas Schwert in ber Schibe unterm Urm nachtrug, Dluth, 743, wogu Grimm bemerft, bag bas Umführen bes Baren und Berabreichen bes Barenbrotes im Mittelalter eine perbreitete Gitte mar, Die auch in Mains und Strafburg galt. In bas Mare von bem Schretel und Bagerbaren, barf biebei nur erinnert werben, weil ber ibm entsprechenbe Rampf Beomulfs, beffen Rame ben Baren bebeutet, gleichfalls in ben Grubling fallt. Benn ber Bar Betrlibi (Bintermanberer) beißt, fo begieht fich bieß auf ben Gies ober Geebaren, ber von Geethieren lebent bes Binterfchlafe nicht bebarf. Ubland a. a. D. 116. In jenem Mare ift ber Bar mitbin als Bagerbar unrichtig bezeichnet.

Aus dem Bedürfnijs, die beidnischen Gebrauche driftlich umyubilden ertlärt sich auch der Wagen der Gertrud S. 391 und das Theinenille, das des Midlienolf 136. 597 derittlich umgetauft unt zelegland in der Projession umgesührt wurde. Die triumphierende Kirche durfte sogne den diten Stern des Landes als Besigsten und Gelangenen in ihren Das ichnen eine Eleie einstammet; is langte der alltenilighen Geltektradt das Gedenbernigen voraus, das ich Rhein. 347 seiner Wastung wogen auf Godan gedeutet dade; erst die neueste Zeit hat es in dem Anach dem mit wertsegenden Solgschnitt schwingt er das Horner (Hernals und Dinis), auf dem trägt er das Schmiedeziechen: Hummer, Jange und Schange, vol. 31star. II, 248. Wenn er der Fresssission der und Geden gegaant wurde, so einmert das an die Salier, an die vor

und juridipringende Cyternader Beoglifen; auf dem ber Bundeslade vortamgenden David bezog fich ber Holgichtit felber, indem er diesen Aun; in der
an des hem beseitigten Fahre derstellte. Es ift nicht unerbort, daß bgl.
heidenthämee in driffliche Brogissonen aufgenommen wurden. Wie man
be eidenischen Gotter außen an den Ricchen einmauerte, weil so der Sieg
des Griffenthums beranssaulicht wart, so somt auch die esclessia triumphans die bestigten Götter wie gestangen Knige vor ihrem Giegeswagen spannen. Weben Bernsten in der Gottestand ersseinen auch die
billigen Jussen, welche ich sie die Waltsreu halte. Wegen hammer
und Jange braucht man nicht an Abör zu venten: sie gebben zu ben
Godinebearatibe der Götter. Die Goldane weist viel wie dem Dein.

Reben biefen außerlich bargeftellten Umgugen ber Gotter mochten anbere bloß in ber Phantafie, im Glauben bes Bolls, por fich geben. Dabin lagen fich jene S. 71 beiprodeuen Lufterideinungen gablen, bei melden nicht felten noch bie alten Gottermagen gefeben wurden, wie jener Sugo Capete, G. 212, ober ber Berchtas, G. 263, und ber Schubfarren ber Buichgroßmutter, G. 460, beffen Spane fich in Golb manbeln. Gin anderes Beifviel ift ber clevifche Dert mit bem Beer, por bem man bas Adergerath unter Dach und Fach ichaffen mufte wie fonft por Stempe ober Trempe, G. 413, ober wie por ben heren bas Badofengerathe in Siderbeit gebracht murbe, bamit fie nicht barauf zum Blodebera ritten. Rubn 95, 376. Doch feblt es nicht an Spuren, bag bie Boltsluft es fich nicht nehmen ließ, biefe nur im Glauben umgiebenben Botter, gleiche falls mit ben ihnen gebeiligten Thieren in Bermummungen nachzubilben. Ober bangt bie ,Bofterlijagb' im Entlibuch, (D. 886), bas Berchtellaufen in ben ,Rauchnachten' (Schmeller II, 12), Die auch ,Rlopflinnachte' S. 561 "Rumpelnachte' beißen (Com. III, 91) und bas elfagifche "Bechten' (G. 414), mobei es ebenfo larmend bergieng, ucch unmittelbar mit ben pries fterlichen Umgfigen gufammen ? Richt unmahriceinlich mufte icon bas Beibenthum ben Bug ber wilben Jagb burch larmenbes Betofe nachzubilben; baß man bie driftlichen Bachter bamit erschreden wollte, um unterbes ben alten Opfern ungeftort nachzubangen, braucht man nicht mit Goethes Balpurgionacht anzunehmen.

#### 142. Stehenbe Figuren.

Den Umgugen ber Gotter entsprechen Gefte ber Menichen, bie aber

oft nur in Darftellungen jener befteben, wenn wir bavon abfeben, bag babei von Arbeit gefeiert, Speife und Trant reichlicher genoken wird, mas icon mit ben alten Opfermalen gufammenbangt. Die aber babei gewiffe Speifen wieberfebren (§, 143), fo giebt es auch ftebenbe Figuren bes alten Bolfeichaufpiels, Die nicht blog bei biefem ober jenem Gefte bervortreten, fonbern faft bei allen Aufgugen ericheinen, wenn fie gleich urfprunglich wohl bem Grublingofelte geborten. Ginem Burfchen wird ein Gieb an langer Stange por bie Bruft gebunben, an ber ein Pferbetopf befeftigt ift; bas gange ift mit weißen Tuchern verbangt. Unbere verfahrt man bagegen in Siebenburgen. Gin alter Badtrog wird umgefehrt und burch gwei Anaben, bie ibn tragen, mit Sugen verfeben, ein Bferbetopf bavor gebunden und bas Bange weiß überzogen. Darauf fest fich ber Goimmelreiter, ber balb gle Christmann balb als Reujahrsmann gebacht wirb. Go zeigt fich ber Schims melreiter (Ruhn 3tfdr. V, 472) fowohl gu Beihnachten, Fafenacht und Bfingften, als unter bem Ramen bes "Serbftpferbes' in ben Dartinsgebrauchen, ja er wird bei bauslichen Beften, namentlich Sochzeiten, vorgestellt. Reben ibm ericeint gumeilen "Ruprecht'; andermarts beift fo ber Reiter felbft. mas richtiger fein wird, ba Ruprecht (Hruodperaht) Wodan ift. Rur wo er Anecht Ruprecht beißt, abnelt er mehr einem Sausgeift; boch faben wir icon G. 473 ben Gott fic mit ben 2mergen berühren. Gine anbere ftebenbe Figur ift ber "Rlapperbod', welchen Ruhn Germ. VII, 433 auf Donar begiebt; bod tann biefen auch ber fachfifde "Saferbrautigam' meinen, ein in Saferftrob gefleibeter Buriche, fo wie ber "Bar", ben ein in Erbfenftrob gebullter Anecht fpielt. Gin Dritter, ber eine große Ruthe tragt und einen Michenfad, in welche er Die Rinber ftedt, Die noch nicht beten tonnen ober ungrtig find, beift am Rieberrbein, mo er neben St. Riclas auftritt, "Sans Duff', vermuthlich weil er bie Rinber in ben Ermel ober Sanbidub fteden follte, Die beibe "Duff' beifen. 3m Effaß entspricht ,Sans Trapp'; boch ericeint biefer in Begleitung bes Chriftfindes, Stober ES. 348; ben Ramen bat er von feinem ftampfenben Auftreten. Beibes verrath ben Riefen, benn aus Beomulf 2109-2106 (Ettmuller G. 150) feben wir, bag ibn Grenbel auf gut riefenmaßig in ben Sanbidub ju fteden brobte, wie es mirflich Cfromir ju Thore Befcamung babin brachte, bag er im Daumling übernachtete, oben &. 83. Diefer britte bebeutet ben bezwungenen Binterriefen, fonft tonnten biefe baufig gufammen auftretenben Gestalten eine Erilogie umgiebenber Gotter meinen, zumal fie anbermarts burd brei Geien' erfent merben. Den

Schimmelreiter begleitet nicht seiten ber Schnich (Bobermann S. 214,) ber ben Bierben nach ben hulen seben muß. Richt so allgemein verbreitet ist die Aufleilung Berchaes deer Bercholds; dech nich die farnthische Bercht, der farnthische Berchold Beindacht, og au beuten sein. Berchae beist auch wohl die Bubehmutter, in Unterfleier siemer Bercha. Im Sathaursissen ist von gehonden, die fieden Bercha. Im Sathaursissen ist ihre Erstehenung schon, fie trägt ein blaues Rield mit einem Schellentranze, tangt und singt. Die der kindlich der herberten umber, versoglich die Leute und verlangt Kinder oder Speck, als seberben umber, versoglich die Leute und verlangt Kinder oder Speck, als seberben umber, versoglich die Leute und verlangt Kinder oder Speck, als sebestiells ein Opfer. Der Schellentranz erinnert an den thäringischen Gebellenmeit, Auf den Sieht bes 37d deutwebe Sputen sind versoglicher; dech sah siehe der in der Mittelnart wie zu Baris um Jalsnacht umgestützte Chie als lein Opfer versteben; der thätingische Kingtvohle

Cowohl in Berchtolb ale in Ruprecht ift Buotan verborgen; barum begleitet ibn Berchta ober wo fich Chriftliches und heibnisches noch naiver mifcht, die Jungfrau Maria; in England ftebt die Maid Marian neben Robin Soob. Much unfere Beiligen, wie Gt. Ricolaus, ber b. Jofeph, Die boch ber Calender an gemiffe Tage binbet, murben fur vielfache Berabfebungen ihres Befens burch Erweiterung ihrer zeitlichen Erfdeinung enticabigt: St. Nicolaus, ber Woban ale Ritubr, vielleicht auch ben Riferbr (Nirbu) erfeben follte, marb jum Anecht Ricolas, jum Michen: und Butterclas; bod ericien er nun auch ju Beibnachten und fogar als berittener Seiliger wie fonft nur Martin ober St. Georg auf ben Schimmel burften, Rubn MS. 402. Birl, I, 236. Welcher Gott ober Beiliger in bem ofterreichiiden Rrambus, bem ichweizerifden Comutili, bairifden Rlaubauf, DR. 482. 3 ftedt, mißen mir nicht; ber fcmabifche Belgmarte ift mobl ber mit Gt. Martine Ramen belleibete Buotan. Rach ber Auftlarung, Die wir burch Mirent, D. und G. 60 empfangen, mare Rlaubauf ber nachfte Bermanbte bes Ruprecht und unferes Sans Duff. In bem bolfteinifden "Bferbefteffen' will Bolf Beitr. 125 ben Gro erfennen, auf ben er auch C. 124 bie nieberlanbifden ,St. Nicolaasvartens' begiebt. Allerbinge bat St. Ricolas fo menia mit Comeinen als St. Stephan mit Bferben gu fcafe fen; bem Gro maren beibe beilig. Bgl, G. 567. Go erfcheint in Giebenburgen neben bem Schimmel und ber f. g. Steingeiß auch bie Abvent: fau, auch Abventfram ober Chriftschwein genannt, mo ber Bezug auf Gro noch mabrideinlider ift.

### 143. Gemeinfame Gebrauche.

1. Die eigenthumlich beutsche Gaftenspeife, beren wir mehrfach gebachten, am Mueführlichften §. 117, beidrantt fich weber auf ben Berch. tentag noch überhaupt auf Die altheilige Beit ber erften Smolften, obgleich fie ba am Saufigften vortommt. In ber Mart muß man gu Reufabr Sirfe ober Saringe egen, im Bittenbergifchen Beringefalat, fo bat man bas gange Rabr über Gelb. Dasielbe perbeifit man in Schmaben bem. ber gu Reujahr gelbe Ruben ift. Andere effen auch neunerlei Berichte, wobei aber Mobnftriegeln fein mußen; in ber Udermart badt man "Bela". eine Art großer Pfanntuchen, Rubn RG. 406, 408; im Bogtland beißt ber Deblbrei Bolfe. In ber Steiermart und in ber Laufit ift man Rarpfen mit Mobnflogen, in Schlefien gerauchertes Schweineffeisch und Badobit, bas f. g. ichlefifde Simmelreich. In Dberfarntben werben von ben Rubeln auch ber Berchtl auf ben Tifch gestellt, bamit fie bavon abbeife und tofte: thut fie bas, fo verfpricht man fich ein gutes 3abr; anbermarts s. B. in Schlefien, bedt man ben Engeln ben Tifc. In Schwaben beifen Die Amoliten ober bie ibnen porausgebenben brei Abventsbonnerstage (Deier 457) Rlopflinenachte' megen ber Rrapfen und Rroppel, Die ba gebaden murben, ober weil bie jungen Buriche an Thuren und Fenfter: laben gu flopfen und jene Rrapfen (Rlopfet') gu beifchen pflegten. In Ulm murben barunter mit Apfelichnigen gefüllte Bede verftanben. In Baiern und Defterreich murben bie Dabden am Unidulbigen : Rinbertag von ben Buriden ,gefigt ober gepfeffert', b. b. mit Bacholberrutben geichlagen, wofür fie Bfefferluden ober fonft eine Gabe gu entrichten batten. Diefelbe Speife begegnet aber auch ju Fafenacht: ,Ber gu Fafenacht feine Rreppel badt, tann bas 3abr über nicht frob fein.' Bolf Beitr. 228. "Anubeln und Cladermann", b. b. Aloge und Gifche, find Safsnachtsfpeife, Boefte 23. Dabei begegnet auch jene Citte bes ,Figens' wieber; nach Lunder 237 madit bavon ber Rlade bod. In ber Altmart jagt man einander mit Ruthen aus bem Bette und ber ,Geftiepte' muß ben ,Stieper' tractieren, Rubn MS. 369. Der Bufammenhang mit bem Bfingftlummel &. 145 fallt pon felber auf. In Reumart ift es Rafonachtegebraud, baß bie Dagbe am Morgen von ben Anechten ,geftaupt' werben. Sier wird feiner Gabe noch ber fonft gu Safenacht gebrauchlichen Roft gebacht, vielmehr mafchen bie Anechte am Abend ben Dagben bie Suge mit Simred, Dinthologie. 36

Branutwein, wie es in ber Altmart ben Frauen gefchiebt, R. 370. Raum tann man fich enthalten, babei an Dbin zu beufen, welcher nach &, 90 Die Rinda erft mit dem Rauberftab berührt und ibr baun als Decha bie Rufe maidt. In ber Udermarf tommt bas Stiepen ber Daabe erft am Diterfonntag por; bafur niugen fie ben Anceten am Montag Gifche und Rartoffeln geben, R. 373. In ber Gegend von Berl und im Balbed. iden beifen bie Anechte ben Daaben und bie Daabe ben Anechten in bie Rebeu: bafur tractieren fie fich gegenseitig; baneben findet auch ein bloges Abwifden ber Coube Ctatt. In ber Graficaft Mart werben bie Manns: leute am Safonachtomontag in bie Beben gebifen, am Dienstag bie Frauleute: Die Gebifienen bemirtben bafur mit marmem Beifbrot und geiftis gem Getraut. In Bierlobn bleibt es beim Ausgieben ber Schube ober Stiefel, Die bann ausgeloft werben mußen. In England rauben Die Jungen am Oftersonntag ben Mabchen Die Goube; am Oftermontag febrt es fich um. Rubn BE. II, 128. Der Bufammenhang ber Gebrauche ift offenbar, ber beibnifde Urfprung bier noch nicht beutlid. Die ,Wepelrot' S. 570 wird wieder ju Reufahr ins Saus geworfen, und auch bier ift Bemirthung beabsichtigt, Ruhn RS. 407. Celtfam bliebe bie Berbindung ber Bewirthung mit bem Schlagen, wenn bieß nicht eine tiefere Bebentung gehabt hatte. Darauf weift bes "Guntevngeliggen" in Beftfalen und ber Graficaft Dart. wo auf St. Beterstag mit bem Areusbammer an bie Sauspfoften geflopft wird, die Suden und Schlangen und Jehmollen (bunte Dolche), überhanpt alles Ungeziefer zu vertreiben, Boefte 24. Ruhn 283. II, 119. Auf St. Beterstag fallt ber Colug bes Binters, mas ben Bufammenbang mit ber Gitte bes Winteraustreibens (&. 145) verrath. Dabei merben Gaben gefammelt, die wohl ursprunglich in Badwert bestanden, bas in Gub: beutschland icon burch feinen Ramen mit bem Alopfen gufammenbangt. Man flopft an um eine Confel Alopfti ober Anopfti bavon zu tragen.

Daß auch ju Pfingiten jene Mehlfpeise vorlommt, feben wir aus bem Liebe, bas ju Augsburg bie ben fog. Waßervogel begleitenben Anaben sangen:

A Chugel voll Anopfli ift no nit gnua,

A Schugel von Auchla ghort o bargua.

So muste ber Maigreve bei ber Bewirthung ber Holgerben ibnen nothe wendig Rrebse vorsehen, welche hier in bem ersten Monat obne r an die Stelle ber Sifche (Geringe) traten.

Liefer im Jahr perichwindet swar biefe Saftenfreife, aber bas Ernte:

seit hat wiebet seine Mohnftrigeln und Stollen (A. 398, 399) wie ber Martinstag sein Martinsthorn (Sommer 161. R. 401) und in den Martinsssiebern 33, 40, 43 werden von den Kindern Auchen und gebadene Sische eingesammelt. In Tyrel but man ju Allerbeiligen Krapsen mit Honig, Mohne und Chainteisstung, Sischer, I. R. 1, 388. Ueberall liegen der Opfermele ju Grunde, und wenn das Martinsborn auf Weden deute, so weist wielleicht die Bseidegestalt der osstreichen nutjärskaukjes, der Köpenier Petelens (Kuhn 403) auf Krd, möbrend Boss (V. 78, 9 die donnerteisstischung Kröppel auf Donar bezieht, bei dem wir zene Jastensseite soden.

2. Die Rlopflinsnachte bei Panger II, 116 fallen mit jenen Rauch: und Rumpelnachten G. 558 gufammen und Die Bofterlijagd gleicht febr unferm nieberrh. ,Thierjagen', bas aber an feine Jahreszeit mehr gebunben ift, ba es nur noch ju einer Art Bolfeinftig bient, Die gelegentlich geubt wird, wie fruberbin mobl gu bestimmter Beit. Es entfpricht genau bem Bairifchen Saberfeldtreiben, und bangt alfo mit bem Chariwari und ben Ratenmufiten gufammen. Bei allen breien pflegen Thierftimmen nach: geabmt zu werben. Bal, Bhillips über ben Urfprung ber Rabenmufiten Freiburg 1849. Aus bem 6. ober 7. Jahrh. ruhrt bas in unfern Bußordnungen immer wiederholte Berbot cervulum seu vitulum facere, wobei bezeugt wird, daß man fich in Thierfelle bullte und Thierbaurter auffette: in ferarum habitus se commutant et vestiuntur pedibus pecudum et assumunt capita bestiarum. Bbillips 39. Statt vitulum wird auch vetulam gelefen; aber erfterer Lesart fteht bas Bort chalvaricum jur Geite, bas in ben Statuten ber Rirche von Avignon pom 3. 1337 neben Charivari fur ben Tumult gebraucht wird. ben man bei Eingebung namentlich zweiter Chen zu vollführen pflegte. Phillips 5. Gine Berordnung bes Bifchofs Sugo von Berry vom 3. 1338 nennt benfelben Tumult Charavall, moraus fpater Crawall entftanb. Die Theilnebmer an bem Tumult ericbienen vermummt und zwar in Thiergestalten ale Sirfche cervuli, ober Ralber vituli, und wie man aus bem Borte Saberfelb (ftatt haberfell) ichließen barf, ba haber caper ift, ale Bode, vgl. capramaritum Bbil. 7; ja ber Rame ber Ratenmufiten erlaubt bingugufus gen, ale Ragen. Gie ahmten jugleich bie Stimmen biefer Thiere nach. wie theils aus bem beutigen Gebraud, theils aus bem Borte tumultuosis vociferationibus, endlich aus ben Borten Chalvaricum, bas auf Ralberftimmen gu beuten icheint, aefchlogen werben tann; bas Saberfelb:

treiben ftimmt aber barin mit unferm Thierjagen, bag es fich nicht wie ber Bolterabend farm auf bie Gingebung ber Che, namentlich nicht wie bas Chalvaricum und Charivari auf die zweite Che besieht, sondern zur öffentlichen Runde getommene Unfittlichfeit im Umgang mit bem anbern Befchlechte rugt. Wie beim Chalvaricum ein Unführer ber Jugend, Abbas iuvenum, Abbas laetitise ermabnt wird, mit bem man fich abgufinden batte, fo ericeint beim Saberfelbtreiben ein Saberfeldmeifter. Sier werben bie Besichter geschwarzt, wie man beim Charivari falsis visagiis gieng, Bbil. 8. Dort erboben bie Bermummten babei einen . gewaltigen garm, ein gellenbes Gefdrei, Bfeifen und Rifden, wobei man auf Coufel, Teller, Gloden und Regel folug; Diefelbe Inftrumentalbegleis tung findet fich in Baiern wieber, nach Montanus II, 1 aber auch bei unferm Thieriagen; ale babei ubliche Tonwerfzeuge nennt er: Beitiden. Regel, Trommeln, Maiborner und Rarrenrader: in lettern bedte ber mit Diefer Runft vertraute Bauernjunge mit Mund und Bange Die Deffnung ber Rabe und brutte bann mit fo gewaltigem Stofe binein, baft ber raube Schall in ber Mitternachtstille meilenfern gebort marb. Montanus bezeugt aber auch bie Bermummung in Thiergestalten; auf feine Etymologieen (er giebt Tor berbei) ift befanntlich nichts gu geben. Thierjagen beißt ber Bebrauch, weil er unter Thierlarven gegen bas hervortreten bes Thierischen im Meniden gerichtet mar; baber trat auch icon in bem Chalvaricum nach Bbil, 9 bas Obscone bervor. In England mar bie Ragenmufit (rough music) auch gebrauchlich, wenn zwei Cheleute in Unfrieden lebten, ober ein alter Manii ein junges Mabden beiratete. Befanntlich bat Chaffpere am Colug ber Luftigen Beiber von Binbfor ein Thierjagen auf bie Bubne gebracht. Rach ben Borten

> Pfini ber fünden Phantofel!
> Pfini ber Lüft und Buchterel!
> Bolluft ist ein Feur im But Ausgebett im öppen Wuch;
> Soch und böter schiert bie Guth Lündiger Gedauften Brut.
> Zwick jun, Clien, nach ber Reich, Zwickt ihn, Clien, nach ber Reich, Zwickt ihn nub breunt ühn umd laßt ihn fich breim Bris Kerzen. und Eternifol und Momblickin verzodu.

ift bie Abficht biefelbe wie beim Saberfelltreiben; und mas auf bobes Alter-

thum bes bargeftellten Bebrauche bentet, bas Siricaemeib feblt nicht, und wenn es bier ber Berführer tragt, nicht ber beleidigte Gatte, fo ift bas eine febr gludliche Chaltheit: es gefchieht ibm jum Spotte bafur, bag er Benem bie gugebachten Sorner nicht bat auffenen tonnen, obgleich Rurth nabe baran mar, fich ins Bodborn jagen gu lagen. Wir lernen aber bier noch mehr: die Bermummten bilben jugleich bie wilbe Jago nach und bem Salftaff felbft ift bie Rolle bes wilben Sagers qugetheilt, ber bier als Forfter Berne, C. 218 oben, mit großen Sornern erfcheint. Diefer Bufams menhang ift ohne Zweifel alt und echt: es mar ber Umgug bes milben Beers, ben man nachbilbete; ber alte Gott follte Die Strafe bes gelrantten Cherechte, ber Luft und Bublerei gu verhangen icheinen. Die Thierfelle rubren aber von geschlachteten Opferthieren ber, Die in ben Bwolften benfelben Gottern bargebracht murben, Die unter biefen Thierlarven ericheinen, Denn auf Die Kalendae Januarii finden wir bas alte Berbot, in cervulo und vitulo ju geben, juerft bezogen. Aber auch biefer Gebrauch lofte fich von biefem Sauptiefte ab und blieb an feine fefte Beit gebunben; bas Bolt tonnte feine Londjuftig, beren Ramen gemife auch mit jenen Thierlarven gufammenhangt, uben, fobald ibm bie Gitte verlett ichien. Gine abnliche Boltejuftig marb geubt, wenn bie Frau ben Dann gefchlagen batte. Man bedte bem Saufe bes Chepaares bas Dach ab, Londer 231, ober ließ bie Frau auf einem Gfel burch bie Stadt reiten, Rheinland 101.

Deutlich auf ben Umgug weiblicher Gottheiten beguglich ift bie von Montanus (Boltsf. 24) bezeugte Meinung aberglaubifder Leute, bag Die Ratgen gu Safenacht Spuren von Anschirrungen zeigten. Gommer 180 bat querft auf Die Doernice Gitte aufmertfam gemacht, an einem Saftenmittwoch Raben vom Thurme gu fturgen. Rad Bolf Beitr. 187 gefchab es gu Chriftis (29. Dai) ober gu Marien Simmelfahrt (15. Mug.). Rach Boefte Rtidr, f. DR. II. 93 biefen Die Attenborner Rattenfillers, weil fie fich einft bas graufame Bergnugen gemacht, eine Rape mit Rinberblafen vom Thurme gu werfen. Da fei bas arme Thier tagelang flagend burch bie Luft gefahren. Rubn 283. 162, Rach Commer 179 fturgte man in ebemale menbifden Gegenden einen mit Banbern gefcmudten Bod mit vergoldeten Sornern vom Rirchthurm ober vom Rathhaufe: fein Blut galt fur beiltraftig in vielen Krantheiten. Rach bem Bisberigen tonnte man an eine finnliche Darftellung bes Rabengefpanne ber Frenja, bes Bodsgefpanns Thore benten, wogu bie in jene Sabreszeiten gebachten Botterumguge Beraulagung geboten batten. Doch mirb von Ppern berichtet, die Aahen seien jum Zeicken, daß man ber alten Abgatterei entlagt babe, vom Thurme geworfen worben. Ein Tempel ber Diana (Frouwo) sie doelfelft nachgemiesten. So kann die allgemein verbreitete Sitte,
die dem Donar gebestigten Kichhörnden ju sogen (kuhu 374, Wolf B. 783),
was in Deutschand um Oftern, in Chasland um Beihanden ju geschechen
pflegte, als ein Opfer gedeutet werben, aber auch als dristlicher haß gegen die Lieblinge bed Heibengette. Leiteres sit stoch wertigen weben beiligen flower in der auch als dristlicher haß gegen die Lieblinge bed Heibengette. Leiteres sit soden werden werden
flestillet, um d dar finn am obl auch bas heruntragen web ehen Donar
beiligen Juckfes bei der Commerverkindigung bingunehmen. Rach Aufen
form. VIII, 433 verfolgt man auf der Instell von der Weisenschlage
die Jauntonige: die Jedeen, die fie auf der Juckt versieren, bewahrt man
forgfältig, weil sie im solgenden Jahre gegen Schissbruch das wirtsamste

Diefe Gebräude, berem Berwandbischaft ju Tage liegt, beziehen fich weber auf biefelben Gitter, noch auf bie gleichen Zeiten bes Jahrs. Doch tennen wir Freizia als eine Golitin ber ficonen Jahressit und Thor als einen sommertlichen Gott, und bie Rüdlicher bes Frishlings ist bas Thema aller biefer Boltsgebrauche. Der Wechsiel zwischen Weitprachten und bem vorgerücktern Frühlight weit und auch §. 145 wieder begegnen und bert seine Erlätzung sinden.

4. Rein gang festes Datum bat auch bas Borrecht ber Frauen, an einem gemiffen Tage einen Baum im Gemeinbewalbe gu hauen und bas bafur gelofte Belb gemeinichaftlich ju vertrinten. In ber gangen Gifel gefchab bas ju Beiberfafenacht (Donnerftag por Safenacht); befanntlich bas ben an biefem Tage bie Frauen bas Regiment. In Beilheim bei Tubingen batte ber ,Beibertrunt', ber von bem verlauften Baume bestritten warb, alle Sabr im Frubling um bie Beit Statt, wo man bie Giden fallt und abhaut, Meier 379. In Dornban in Schwaben burfte jebe Frau am Afchermittwoch einen Schoppen Bein trinten, ben bie Gemeinbe bes gablen mufte. Es bieg, an Diefem Tage feien bie Beiber Deifter. ,Das tommt aber baber : In uralten Beiten foll einmal eine Grafin burd Dornban gesahren fein, und weil fich ba bie Beiber an ihren Bagen fpannten und ibn jogen, fo bat fie gu Gunften ber Weiber biefe Anordnung getroffen und ber Gemeinde bie Berpflichtung auferlegt', Deier 377. Der Bagen lagt fich auf ben ber Rerthus, bas Schiff ber Bfis ober ibren Bflug beuten, obgleich biefem nur Jungfrauen vorgefpannt murben. 3m Uebrigen vergleicht fich bie G. 396 befprochene Cage bei Commer 149, wo eine Königin Clifiabeth over eine Grafin von Mansfeld ein abulicksdeft auf Simmelfabristag gestijtet baben sollte. Rach Memminger (Wefi
B. 190, Weier 424) war es eine Grafin Imna von Heffenstein, welche
es anerbuete, baß in Waudeuren jährlich um Johannistage ein Einer Bein unter bie Jugend vertröllt wurbe. Unter biefen Gefafinnen nub Königinnen sind Juptingshöttimen zu verstehen, berem Minne getunten werben sollte, ober von beren Umzügen jene Jeste herrüfren. Best. Puffinger II. 102.

Co ergablt Louder 174, 224 von jabrliden Spenden, Die eine Landgraffin und ein Graulein von Bonneburg verordnet baben foll, pal, Gr. DS. 10. Gin anabiges Graulein von Riederstetten foll unter ber Bedingung, bag man fie mit filberner Schaufel und filberner Saue begrabe und ihr ein emiges Licht brenne, ben Sartwald fieben Ortidaften vermacht baben, ju benen Rieberftetten, Oberftetten auch geborten. Die Strede Balbes und Landes ift fo groß, baß die fieben Schafer ber fieben Orticaften buten tonnen ohne einander ju gemabren. Birl. II, 187. Gin anderes Gbelfranlein vermachte ben Marbadern ben großen Balb bei Rielingsbaufen unter faft gleicher Bedingung. Birl. 218. Much von ber G. 408 ermabnten Ronigin Reinschweig follen Stiftungen berruhren. Die Frepja um ben entidmunbenen Obur verließ fie England und idiffte mit ibren Jungfrauen wie St. Urfula übers Deer nach Deutschland, Die Geele ihres Gemable aus bem Borfelberg ju erlofen. Unter ben brei Schwestern begegneten uns icon S. 371. 372 verfolgte Brafinnen, Die wir gleichfalls ber Frenja verglichen baben. Ueberbandt geboren bie brei Comeftern mit ben pon ibnen geftifteten Andachten (Audachten werben ju 3, 7 ober 9 gestiftet), Londer 196, Bigilien und Blacebos bicher, vgl. auch die bei Mullenhoff 54 Burentlaes genannte, jahrlich am 2. Donnerstag vor Beihnachten gehaltene Geftmals geit. Sier ift es gmar nur bie Dagt einer Grafin, welche bie Stiftung veranlaßt; aber die Legende ber Grafin 3tha von Toggenburg, beren zweite Salfte Schiller ergablt, ift auf fie übertragen und 3tha gebort gleich ber Ronigin Reinschweig zu ben bulbenben Frauen, welche nach S. 322 oben auf Friag gurudgeben.

### 144. Feftfener.

Much bie festlichen Teuer, welche balb auf Bergen, balb in ber Chene gegundet zu werden pflogen, fallen in fehr verichiebene Beiten des Jahres.

Mm Betannteften find Beibnachtsfeier, Ofterfeuer, Johannisfeuer, Martins: feuer, neben welchen noch bas Rothfeuer in Betracht tommt, bas an teine bestimmte Beit gebunden, gegen ausgebrochene Ceuchen gegfindet murbe. Grimm 1200 leitet fie alle auf beibnifche Opfer gurud, womit ftimmt, bag Blumenfrange, neunerlei Rrauter, ja Bierbetopie in Die Flamme geworfen wurden; bei ben Glaven auch ein weißer Sabn. Bon allen ermartete man wohlthatige Birfungen: bas Rorn gebieb fo weit man fie leuchten fab, Rubn DG. 313, Die auf Die Felber ausgestreute Afche bertilgte bas Ungeziefer, ber bom Rothfeuer auffteigende Rauch galt fur beile bringend: Obftbaume murben bavon tragbar und Rete fangig, DR. 574: man fprang über bie Rlamme und fo boch ber Sprung, fo boch muchs ber Flachs, Banger 210. 216; man glaubte fich auch felber gu reinigen und trieb bas Bieb binburch, weil bas por Krantheit und Beberung ficherte wie bie Afche Biebtrautheiten beilte, Die angebrannten Solifcheite vor Sturm und Ungewitter ichusten, Die beim Pfingftfeuer gefochte Speife por Rieber bewahrte, D. 576. In ber beibnifden Beit fiel bas erfte burd bas Rothfeuer getriebene Stud Bieb ben Gottern jum Opfer; in ber driftlichen traten bie Beiligen an bie Stelle. Boll B. I, 220. Ruhn BG. II, 158.

Der hednisch Ursprung biefer Reure ist nicht zweischoft: sie sind ein urverwanden Boltern gemein und älter als das Spriftenthum, das sie erst adspiellen versuch, M. 570. 588, dann sich angerignet und ger leitet bat; doch giengen sie nie ganz in die Hande der Gestlichtelt über, M. 591. Die wellliche Drigteit nahm sie frührer gleich dem Ungieben des Jishbississ als altbergebracht in Schutz in ben lepten Jahrt, bat eine schliche Polizei sich gludslicherweise vergebens bemühr, dem Bost auch biefe, nach dem Etoschen der feldnichen Erinnerungen unschuldigen Ireur pur prestehen

30hannisfeuer fei unverwehrt, Die Freude nie verloren: Befen werden immer flumpf gekehrt, Und Jungens immer geboren.

Goethe.

Schwieriger ist die Frage nach dem Sinn biefer über ganz Guropa reichem ben Gebrauche. Mut eigentlichen Feuercullus könnten die Rotsseuer deuten. Alle heerdeuer wurden gelöcht und durch Reibung ein ses wibes Geuer gezindet, dem man größere Krast zutraute als der adgemuten, bon Scheit zu Scheit sortes franken, dem Webert zu Schannisseuer find die

569

Spuren am beutlichften, bag auch fie urfpringlich Rothfeuer maren, b. b. auf feierliche Beife neu gegundet murben, um bas 3abr über an ibrer beiligen Ramme bie Beerdfeuer erhalten gu tonnen, Auch beim Ofterfeuer tommt Nehnliches vor, nur bag man bie Ofterflamme mit Stein und Ctabl wedte und bas Bolt fie biefer profanen Bunbungsweife megen von bem echten Reuer unterfcbieb, DR. 583, von bem bie Cage gieng, baß est marme aber nicht verbrenne, Montanus 127, gleich jenem, womit Chriftus nach einem beutiden Marden gebrofden baben follte. Auch Die Rirche feguete am Rarfamftag bas neue Reuer (ignis paschalis), nachbem bas alte gu: por gelofcht morben mar. Der Ritus mar nicht überall gleich; boch bezeugt Binterim Dentw. V, 215 feierliche Bunbung burch Arpftalle und Brennfpiegel, D. 583. Best gilt ber Rirche bie Bunbung mit Ctabl und Stein icon fur feierlich. Un bem fo gewonnenen Reuer marb bann Die Ofterferge (cereus paschalis) guerft angebrannt, Die hiernach bas Jahr über bei jedem Sauptgottesbienfte brennen mufte. Bon biefem beiligen noch in bem f. a. emigen Licht bas gange Sabr forterbaltenen Feuer bolten am Oftersonntag bie Gemeinbeglieber, um bas ausgelofchte Beerbe feuer wieber angugunben. Leger in Bolfs Btidr. III, 31. Leopt. 172. Un bem von ibr tropfenden Bachfe und ben fog. Ofterfergnageln, Die ibr gur Bierbe bienten, baftete nach Montanus 26 mancherlei Aberglauben, obwohl biefe machfernen Bapfen nach Binterim 219 nicht mitgesegnet murben.

Muf blogen Elementarbienft jene Reuer und bie babei gefpenbeten Opfer ju beuten, bat fur Deutschland Bebenten. 3br erfter Urfprung mag freilich weit über ben unferes Bolfes und feiner Gotter bingusliegen. Bei uns reigen fie nur Being auf bie macbiente Rraft ber Sonne. Bur Berporbringung bes nothfeners bebiente man fich eines Rabes mit neun Speis den, bas von Diten nach Beften gemalt ein Bild ber Sonne mar. Rach Rubn Gerabfunft 13. 44 ff. bestand bie altefte Beife ber Reuerbereitung in bem Reiben zweier Solger, indem bas eine langliche in bem andern fo lange berumgequirlt marb bis es in belle Flammen ausbrach. Bon bem Botte felbft nahm man an, bag er in gleicher Weife ben Blip bervorbringe. Da bei ber Butterbereitung in abnlicher Beife verfahren wird, fo bat ber Bolfeglaube Manches auf ben Gewittergott Bezügliche babei angewandt wie wir icon in bem rothen Tud G. 171 (§. 57) bavon ein Beifpiel fanden. Much in ber Beugung fab man ein Gleichnife ber Erzeugung bes Blibes und Teuers Rubn a. a. D. 70, 74. Bal, oben

S. 483. In Deutschland felbft marb bas Reuer gewobnlich burd Umichwingung einer Achie ober burch bobrende Drebung einer Balge in ber Rabe eines Rabes bervorgerufen. Die Drebung felbft marb baburch bewertstelliat, baß man um die Adfe ober Balge ein Geil legte, welches aufe Schnellfte bin und ber gebreht marb bis fic bas Tener zeigte. Bal. Muth. 570 und Rembles Beidreibung (Sadien in England 294 ff.). Muf bie Conne weifen auch bie flammenben Raber, Die man von ben Ber: gen rollen ließ: gelangten fie noch brennend in ben unten fliegenben Strom, jo verfprach ber Binger fich einen gesegneten Berbft. Die Conger erhoben bafur bon ben umliegenden Beinbergen ein Guber Bein, gerabe wie bie Trierer Mehger bon ben Ronnchen ju Gt. 3rminen. Diefe Sitte ber berabgerollten Flammenraber finbet fich auch in Franfreich, und bier wirb ber Bezug auf Die Conne ausbrudlich bezeugt, Dt. 587. Der Sinblid auf bie Fruchtbarfeit ber Erbe ergiebt fich auch aus jenem Bagenrabe, bas man unfern Beisthumern gufolge am großen Gerichtstage (Stephans: tag), nachbem es feche Bochen und brei Tage im Diftplubl geftedt batte, ins Feuer legte: bas Gerichtsmal mabrte bann bis bie Rabe gang gu Miche vergehrt mar, Dt. 578. Rabform mit Speichen, ein Bilb ber Coune, hat auch die Bepelrot G. 562, beren von Ruhn aus goth. vaips erlfarter Rame vielleicht von bem friefifden Bovel Binte (Richtbofen 1124) berrührt, fo bag auch fie im Bfubl gelegen baben mufte. Much ber Chriftbrand, im Norden Julblod (Muth. 594), ben man gu Beihnachten anbrennen ließ und frater gurudgog und bas Sabr über aufbewahrte, batte auf bie Fruchtbarfeit Bezug, ba man nach Montanus 12 feine Miche auf Die Felber ftreute, nach Schmig I, 4 Roblen bavon in Die Rornbahr legte, bamit bie Daufe bas Rorn nicht beschädigten. Wenn ein Gewitter aus jog legte man ihn wieber ans Feuer, weil ber Blip bann nicht einschlug. Rubn WS. II, 104.

Sienach fannten biefe Gebrande allen Westen gelten, bie als Feuer, Licht und Sommengötter über die Fruchtbarteit des Jahres gebren. Dar bin geboren aber nicht bloß die Götter der Teilegie nehr allen Absmen; von den jusöf Alen find so vernige ansynfoliefen, daß man von den neum Kopeiden des Anders und den neum kindatern, die in die Jahamne geworfen wurden, auf die 3ah der betheftigten Götter schließen abeden Aufreigen von ihnen Begäge nachyumeisen balt schwer. Doch deutet auf Breija der norwegische Rame, Refings für das Johannissener, M. 689, Aufr 285. II, 176. 3. Abei sieber mötter man die Okere mis Palissen.

auf fie beziehen, wenn ibr nach G. 247 bie alte Balpurgiefeier galt. Bieber aber ftellt fich bier Donar neben fie, ba gerabe beim Ofterfener DR. 582 und bem wenige Tage fruber fallenben Bubasfeuer (Banger 212, Bolf 74) bie ibm gebeiligten Gichhornchen gejagt murben. Das Johans niefeuer muß junachft an Balbur ober Dobr gemabnen; bas feltifche Bealteine fiel aber mit bem rbeinifden Pfultag (5. 324) gufammen fcon auf ben 2. Dai (vgl. jeboch Beisth. II, 98), und boch wißen wir wie Phol und Beal fich mit Balbur und Balbag berühren. Umgefehrt finben fich beim Johannieseuer wieder Begiehungen auf Donar, ba Erbfen bei bemfelben gelocht murben, Die fouft Donnerstage:Roft find, Rubn 445. Muf ibn und feinen Blipftral beutet auch bas Bolgen: und Scheiben: ichlagen, bas beim Gunmenbfeuer, Bolf B. 73, aber auch icon ju Dftern (Banger 211, Deier 380, Birl. II. 60 ff.) am erften Conntag in ben Saften getrieben wirb. Es beißt auch bas Tuntenichlagen und ber Zag, an bem es üblich ift, ber Guntentag, im Rheingau Sallfeuer, in Frantreich fete des brandons, Gr. M. 594. Da bier bie Liebe bie Sauptrolle fpielt, indem es ber Liebften gu Ghren gefclagen und von biefer burch ein Badwert, bie f. g. Funtenringe, belobnt wird, fo tonnte auch an Bro ober Frouma gedacht werben; bod foll bieß Badwert auch mobl bie Form von Bregeln ober Reilen baben; Weinbeeren burfen aber babei nicht feblen. Es folgt gewöhnlich noch ein Tang und bann ein Fadelgang burch die Glur, und foweit bas Licht fichtbar ift, foweit bleibt bie Glur von Sagelidlag und Wollenbruchen verschout. Muf Gro findet fich taum ein gang ficherer Bejug in jenem Bagenrab, bas am Stephanstage brennen follte, bie Dauer eines alten Opfermals gu beftimmen. Gt. Gtephan faben wir icon G. 560 im Rorben ale Batron ber Bferbe an Frens Stelle getreten, Bolf B. 125. Der bolfteinifche Pferbefteffen und bie fcmabifche Sitte, am Stephanstage bie Bferbe auszureiten (Deier 466), jeigen, baf in Deutschland Mebnliches galt. Unbermarts beift ber Tag ber große Bferbotag' und bie Saferweibe.' DR. 1184 wird von Gt. Stephans Pferbe gefagt, mas in bem Merjeb. Spruch von Balburs. Bal. 6. 323. Steple ift ein Rame bes Drat, bes Teufele und bes Sausgeiftes, Dt. 955, Commer 30, Rubn 422. Das Rab mit neun Speichen auf bem in Chilberiche Grabe gefundenen Stierhaupt murbe vollen Beweis bilben, wenn wir gewifs muften, bag Gro bei uns auch als Connen: gott an Buotane Stelle trat. Deutlich ift ber Begug bee Martinofenere auf Goban.

Die Feuer follten vor Bererei ichuten; aber bas Bunden folder Reuer felbst nennt man im Luxemburgischen und in ber Gifel , Die Bere verbrennen.' Bormann Beitr. II, 159. 3tfdr. f. M. I, 89. Dort wird bas , Naofens Beier', wie es zu Guren bei Trier beißt, auf Saftnachtfonntag gegundet, bier am erften Conntag in ben Saften; boch berichtet Muller (Trier. Kronit 1817 p. 153) ein Gleiches fur bas Luremburgifche. Sier wie bort beißt es auch "Burgbrennen" (Burgaub) und jener Sonntag Burg': ober ,Schooffonntag.' ,Schoof' &. 91 beutet auf Die Leichen: bestattung, und Burg', welchem sich bas schwedische eldborg, M. 595. vergleicht, geht fogar auf ben Leichenbrand. Gine Burg wird Gig. Rm. III, 62, 63 ber Scheiterhaufen genannt, welchen Bronbild fur fich und Sigurd anordnet. Daraus erffart fich auch Lex Sal. 144. 256 (Merkel) chreoburgio für Leichenbrand; vielleicht felbst die Schelte herburgium LXIV. wo die erfte Solbe wieder aus chreo (funus) entstellt fein tounte. Musbrudlich ift bier von Beren (striae fur strigae) bie Rebe, und bie Borte ,ubi strias cucinant' fonnten vom Berbrennen ber Zauberinnen reben, mas als Bolfsfitte uralt ift, wenn auch nicht als gesehliche Strafe. Bewöhnlich versteht man bier strias nominativisch ,wo die Beren tochen." Aber die striae felbst murben beim Berbrennen gefocht und ihr Aleisch jum Aufegen hingegeben, weil fie felbst fur Menfchenfregerinnen galten. Rarl ber Große verbot folche Graufamteit gegen Die vermeintlichen Zauberer als beidnisch bei Todesstrafe. M. 1021. Daß bei den Kestfeuern folche Berbrennungen wenigstens symbolisch fortdauerten, zeigt fich beim "Judasfeuer', wo man fang: Brennen wir ben Judas." Beim Tobaus: tragen mard bie Buppe bald ins Mager geworfen, bald verbrannt, Dt. 728. Bas babei von bem ,alten Juden' gefungen murbe, tonnte allerdings, wie Finn Magnufen wollte, ben alten iötunn (Riefen) gemeint haben. Bon bem Juden icheint man bann weiter auf ben Judas gelangt gu fein. In Freifing bieß bieß Teuer ,bas Oftermannbrennen', Banger 213. Ferner zeigt ber irifche Gebrauch beim Bealtaine, Dt. 579, bag Jemand verbrannt werben follte. And in Spanien ward nach Dt. 742 die entzweigefagte ,alte Frau' &. 145 verbrannt. Diese werden wir bort als ben Winter erfennen, und fo mar wohl ber iotunn, ber gum Jubas murbe, ber Winterriese. Go erffart icon Dt. 733 bie flavifche Margana für die Winterriefin, und M. 742 ift anerkannt, bag bas Berbrennen ber alten Frau mit bem Erfaufen bes Tobes als Binterriefen gleiche Bedeutung Aber auch ber Pfingftbug, ber Wagervogel und die thuringische

Sitte (Commer 152, 180) ,ben alten Mann ins Loch zu farren', mas ju Pfingften geschieht, haben schwerlich andern Ginn. Wir gewinnen alfo wenigstens fur die Fastenfeuer benfelben mythischen Behalt, ben auch die Krüblingeseste &. 145 bergen. Wenn aber die verbrannte alte Frau. welche in ber Gifel, an Mofel und Saur, Die Bere beißt, eine Riefin mar, fo feben wir bas Berbrennen ber Beren aus bem Glauben an übelthatige zauberhafte Riesenweiber ftammen wie S. 496 angenommen murbe. Schon Sondlul. 45 brobt Frenja bie Riefin Sondla mit Feuer zu umweben. Eine Bere wird verbrannt RDl. 193. Daraus ergiebt fich ein wesentlicher Unterschied zwischen ben Frühling feuern, welche bie Bere, ben Jubas, ben Oftermann, also eigentlich ben Winter zu verbreunen gegundet merben und bem Johannisseuer, bas gur Beiligung bes Beerbseuers, und gleich bem Nothfeuer gur Erzengung eines frifden von bem Gotte bes Bliges felbft gesenbeten fraftigen Teuers bestimmt mar. Die Gitte ichreibt fich ans einer Beit ber, wo es noch fdwer mar, Fener gu gunden, wo es burch Reibung zweier Solzer mubfam hervorgelodt werben mufte, mas jahrlich bon ber gangen Gemeinde unter Unrufung bes Gottes auf altfeierliche Beife gefchab, worauf bann Beber fich feine Scheite mit nach Saufe nahm und bas fo gezündete neue Seerdfeuer bas Jahr über forgfältig hutete. Daß biefer Unterschied ein wohlbegrundeter ift, zeigt, bag man bie Afche bes Ofterfeuers nicht auf Die Relber ftreute um fie fruchtbar gu machen, fondern in ben Bach goß. Bon ber Mide ber verbraunten Riefen furchtete man Nachtheile, und wenn bei ber Herenversammlung auf bem Blodsberge ber große Bod, b. b. ber Teufel, fich ju Afche brannte, und biefe Afche von ben Beren auf die Felder gestreut murbe, so thaten fie es eben um ju ichaben. Go feben wir auch im Rudlieb bie reuige Chebrecherin, bie ben Tob ihres bejahrten Gatten verschuldet bat, bitten, ihr Leichnam moge vom Galgen genommen, verbrannt und die Miche ins Dager gestreut merben, weil fie beforgt, burch Musschütten an bie Luft moge bavon Durre und Sagelichlag bervorgebracht merben:

ne iubar abscondat sol, et aer neget imbrem, ne per me grando dicatur laedere mundo. Daß nicht Soune den Schein, nicht Regen die Wolfe versage, Nicht Wer glaube, ich habe der Welt durch Hagel geschadet.

Gine britte Claffe burfte man fur bie Michels: und Martinsfeuer ans nehmen. Bie biefe Gerbstjeste aus alten Dantopfern fur bie reichliche Ernte hervorgiengen, so wird man auch die Jeuer babei jum Daule gegunbet baben. Daß mon bei ben Relfseiern ein Opferthier verbrannte, wird vom dein Meldoung bei Schmiß 60 mahrischeinlich, wonach bei Geuden ein gesaltenes Thier verbrannt umb bann die nich gesunde heert an diese Gelle getrieben wurde. So fimmertlich bieser Relf ber alten Gitte seit, jo mag er bode einem Rudsschus baraus verstletten.

#### 143. Commer: und Winterfefte.

Bie ber Tag mit ber Racht, fo beginnt bas Jahr mit bem Binter. Altbeutiche Calender lagen biefen mit St. Clemenstag (23. Rov.) anbeben; bas thut auch ber norbifde, ber ben Tag mit bem Unter bezeichnet, fei es weil St. Clemens mit bem Anter am Salfe ins Baker geworfen mart, ober weil an feinem Tage bie Chiffe im Safen liegen muften. Et. Clemene gilt fur ben Patron ber Schiffer; von Ullere Schiff ift mehr fach bie Rebe gemejen, und Runencalenber, Die ben erften Wintermonat unter Illere Cous ftellen, fugen beffen Bogen gu bem Anter bee Seiligen. In Deutschland galt bier und ba icon Martinstag (11, Nov.) fur Binteranfang; auch bie gallicanifche Rirde begann mit biefem Tage bie Mbventzeit (Binterim 1. c. 167), ,St. Martin macht Feuer im Camin,' bas Martinsmannden bullte fich in Strob und mit Martini beginnt ein neues Bachtjabr, Bgl. meine Martinelieber Bonn bei Marens 1846. Am Martinstage faben mir oben bie Saftenfpeifen wieber berportreten, mabrent bie driftlichen Abventsefte erft mit bem erften December anbeben. Die Martinsfeuer follten vielleicht bie Biebergeburt bes jeht verbunkelten Connenlichts verheißen. Bie beinach ber Abvent, fo ideint biefe Beit icon ben Beiben eine Borbereitung auf bas Julfeft, wo bie Coune fich verjungte und nun aud bas natürlide Reujabr eintrat,

Tos Julisch hat eine doppelte Seite: einmal is es die kuntelike Zeit des Jahres, wo alles Leben zu flarren, alle Sösse zu stecht die Erde seich ber Hate verfallen schien. Aber zugleich wird die Somme wiederzeideren, die den neuen Brühling bringen soll, und wenn jeht schon wiederzeideren, die den neuen Brühling bringen soll, und wenn jeht scho Solds und Berchta ihre Umpfige kallen u. 5. w., so kömnen wir und des Antaus der Ammung, der zuwerfählichen Hoffnung ihres richkfehrenden Reiches deuten: die Phantalen nimmt som jeht vorweg, noch erst fünstige Monate dringen sollen. Darum wird dem Kittminteropter S. 524 die Minne der Götter wie anderer Alwessenden getrunken, denn eigente lich datten wir ihr dehn je zu der kind dat die die in der Unterweit weisend zu den eigente lich datten wir ihr der die jad in der Unterweit weisend zu dennten. Bas

vie Wolben in biefe Beil fejen, sie eine stürmisse Beautwerbung, eine Verlobung: Gerba verheist fich dem Frev nach brei Nachen, remntet vei Menute zu verstehen sind: ibre Bernahlung sell im grunen haine Barri begangen werben; auf Balpurgistag baben wir G. 247 sin Deutschland vie Spockyti bes Gomengeteits mit der Erhestlin angefelt, dierauß mag sich and erfautern, daß wir am Juljest bei Bragis Becher Geführe abgestel feben, die sind fünftige Bernahlungen beziehen: Heighalbungen beziehen: Heighalbungen beziehen: Heighalbungen beziehen:

3d hab ertoren Die Ronigstochter Bei Bragis Becher, beine Braut.

Die vieligd fruchtvare Anfraumg Rubns, daß die Meihandfteger brauche als Verspiel zum Sommeremplang angeleen seine (Zeithet. V. 409), seht soweh biemit als mit seiner som 8, 73 angenemmenen Ansicht über die andern Imsölsten im Gintlang; auch dat es sich und oben bei der Ernögung ber siehenden Jiguren mie der gemeinsamme Gebrauche, wegu auch die Selbseuer gehören, kehätigt, und dei der Weitrachtung der Iriblings und Sommergebrauche werdem wir von Neuem gewahren, daß sie und emmergebrauche werdem und die gleiche Wedentung haben, sondern im Wesentlüchen, wenn auch samden, son zu Weldhauden bewortreten.

Beichnatten biefen nach Becla die Angelfadfen Modraneth, id est matrum noctem, wogu Grimm GZ. bemerkt, ihm felen dabei heimbals neum Mitter ein, alse das 3cfl seiner wunderfaren Geburt. Mitter nachte komen auch die gangen Swölfen beisen, meil sie gleichfam die Mitter der zwölfen und det Gnnen auch die gangen Swölfen beisen, meil sie gleichfam die Mitter der zwölfen. An der Weiterang sie verölben sellen. An der Weiterang sie verölben sellen. An der Weiterang sie verölben sellen. An der Weiterang sie dennengöter, dass fiel der wiedergeberenen Genne war, die Gennengöter, dam Galden als Balden als Balden auch aber bei hei sie, sie nachte Bald, das ermente beldt. Jobech somen auch Balden umd der gelich solle sie bei hei gelich bei hei der der bed, in den Estimme der Mittemädet einserbraussende Ein mitht sam gedelten werten. Ja alle Götter ragen in dies gleit bie ihnein, man empfindet übre Räde; wie deh spag gewarnt, den Namen des unkeimlichen Weise in den Jwölten nicht auszusprechen, wie eine bercheidungen den, weil er gent bercheidung.

Der Rame bes Julieftes bebeutet bas Rab (agf. hveol), also bas Sonnenrab, wie wir bie Conne felbst ausbrudlich bas icone Rab (fag-

ra hvel) genannt finden. In den gwolf Rachten (twelf nights) von Beibe nachten bis Berchtentag ichien bie Conne auf ihrem tiefften Stande ausjuruben bis fie ihren Lauf wieber aufwarts manbte. Darum burfte in ber bodbeiligen Beit ber Amolften nichte rund geben (mas namentlich auf bas Spinnen und Sabren bezogen wirb), fonft murben bie jungen Buchtfalber ben Smymel befommen. Rubn BS. 112. DR. 248. Dan barf auch nicht breichen, nicht baden, nicht miften noch mafchen, fonft befommt bas Bieb Laufe. ,Wer ben Baun belleibet (beim Trodnen ber Bafde) muß ben Rirdhof betleiben.' In ben 3molften barf fein Flachs auf bem Roden bleiben, fonft tommen bie Seiben (Amerge) und frinnen ibn ab. Wenn in ben 3molften nicht abgesponnen ift, fo tommt Bru Baub, Gru Gobe, Gru Grid, Gru Guit, Gru Freen, Fru Berte, Frn Bolle, Fru Solle u. f. w. und verunreinigt ben Roden. Rubn DE. 412 ff. Wenn nian in ben 3molften fpinnt, fo tommen bie Motten in bas gefponnene Barn. Daraus erffart fich, wenn fie nicht mit Duot gufammenbangt, jene Frau Dotte bei Commer, Rr. 8; baber mobl auch bas in Lichtenberg bei Berlin jahrlich begangene Mottenfeft. Die Motten find wie andere Schmetterlinge Elben im Gefolge ber Bottin. Eggen und Bfluge barf man nicht im Freien fteben lagen, bamit fich nicht Sadelberg mit feinen Sunben barunter verberge.

3m Siegenschen beißen bie Zwolften vie hilligen Tage wie fon Karl ber Gr. ben December mit Bezug auf bie Meinhachtsteit Heilagmancht genannt batte. Bir faben foon, bab in ben 3molften ber Kalenber für bas gange Jahr gemacht wird: wie sich in biesen zwolf Agen
bas Metter verbält, so wird se in ben solgenden zwolf Wonaten sein.
Darum beißen sie 20 stage. Wenn ber Mind in ben billigen Tagen so
recht in ben Mäumen geh, so giebt es ein fruchtbares Jahr. Auhn a.a. D.
Geht zu Weisnachen ein farter Mind, so saga man in Schwaden, die
Bäume rammeln. Art. I., 466. Werden die Liebzahfen recht lang, so wächfe
und ber Alades lann u. f. w.

Mitten in der Weispaacht, wenn das neue Jahr geboren wird, und die Wintersonwenneh sich begiebt, aber auch in der Johannisnacht bei er Commetssonwenden, keht die Zeit auf eine Weile still wie die im Bogen geworfene Natete inne zu halten scheint der sie, die diese noch flieg, sich nun allmählich zu sinken ansteil. Sie ist gleichfam ein Ris, eine Spalte in der Zeit, durch welche die Ewigleit mit ihren Entzüdungen nud Bundern hinteinskaut. Darum wird jest das Waser zu Wein, darum

Mit bem 21. Dec. beginnen nach Leoper. 205 bie, Ra uch näch et,, deren eine find: Et. Thomas, Welfmachten, Neuglair umd Derifonigsabend, vornamlich aber die erste und legte dieser Nächte. Hodiger mit Stellse were
ben nach bem Benenklauten ausgeräuchert und gestgenet; in dem solgenen der
Tagen auch die Weltengen umd Selere beiperngt. Mit Belinachten
felgen die Gennächte (Gömachten, Gebnächte), welche mit Terifonigsadent schlichen: da gelt das "Gejab" am ärzifen, da sollen auch der
fliefen wieder reben und die Vennunen ju Wein werden. Gebnächte beisen
sie, weil man den "Anstepienben" giebt und das Chen sie Verchäufte
auf dem Tische Reben läßt; sonst wurden auch Aubertn aufs Handsoch gelegt. "Ai der in die ist derichen dagen die 7 Nächte vor Welspnachten, besponkten aber die Thomasnach. Michands sällt mit Allepinacht u. ] un zummenn. Mich ist abenden Wilschmacht u. ] un zummenn.

Der leiteube Gebante bieses und noch ber nachsten Feste ift bas Simrod, Mythologie.

neugeborene Licht und ber wiederlehrende Frubling. Coon gu Dreitonigen glaubt man bie Tage um einen Sahnenfdrei gewachsen. Bur Feier bes fo querft ericheinenben neuen Lichte wird ein Ruchen angeset und burch Die eingebadene Manbel eine Konigin ermablt; biefe Ronigin ift Die als Babresgottin gebachte Berchta (von brehen leuchten fcinen), bie nun bie Memter fur bie Beit ihrer Bericaft vertheilt. Jabian Gebaftian (20. San.) tritt icon ber Saft in bie Banme und bie Anaben machen fic Beibenfloten, wobei gemiffe ben §. 138 befprochenen Bauberfpruchen vermanbte Lieber gefungen merben, bamit ber Baft fich lofe. Bu Lichtmeffen foll man bei Tage efen und bas Spinnen vergegen. Der Beging auf bas madfende Licht ift fon im Ramen ausgefprochen. Doch barf ber Bar feinen Schatten nicht feben, fonft muß er noch auf 6 Dochen (St. Gertrubstag 17. Marg) gurud in feinen Bau. Bon Balentinetag (14. Rebr.) ift G. 313 bie Rebe gemefen. Um Beteretag (22. Gebr.) merben Rroten, Golans gen und Molde aus bem Saufe getrieben und bie Sommervogel (Schmetterlinge) gewedt; bas Rlopfen mit bem Rrenzbammer G. 562 beutet auf Donar, Rubn BE, I, 122. Run tommt St. Mattheis und bricht bas Gis ober macht auch Gis, immer wird in ber Safonacht bas erfte eigentliche Frühlingefeft begangen, beffen Urfprung im §. 110 befprocen ift. auf ben ich mich auch megen bes Gertrubstag begieben tann. Das zweite fiel bann auf Dftern, vgl. §. 110. Rach Rubn BE. fant gu Oftern ein Ballipiel ftatt, bas an bie Borte Baltbers 2, 30 erinnert :

Spielten die Mabchen erft Strafen entlang Ball, o fo fehrte ber Bogel Gefang.

Beim Oftericht wird ber Vall geschlagen, den Beischlie machte aber ein am; Aluhn AS. 272 BS. II, 148) und es fragt fich ob hieven das Bort Ball sie Zoggangen sie. Das Ballversen war im MR. wie bei den Griechen ein mit Gesang und Amz verbundenes Spiel; daber in den roman. Sprachen ballare tangen. Badernagel alif. E. u. Leiche p. 236. Dies Etwa. Weitert. J. 48. Etand dies Allipiel in Beggs auf die der Jerubenspringe, welche die Sonne zu Oftern that? Auch BS. 142. Die Siebenspringe, welche man am ersten Oftertage tangte, Auch BS. 150 ff., stehe ich nicht an, hieder zu ziehen. Das Lieb das man dazu sang, sautet bei und:

Ronnt ihr nicht bie Giebenfprung, Ronnt ihr fie nicht taugen?

Da ift mancher Chelmann, Der die fieben Sprüng nicht tann: Ich tann fe, ich tann fe.

Begen bes Olechafen, der bie Oftereier fegen foll, fragt Rufm BS. 243, ob babei mobl an ben Sofin auf ben Bilben ber Robelming ju benten fei? 3ch bin sehr geneigt, die Frage ju bejahen jumal die Eier schon um Gertru bis tag roth gestärtt werben, umd bie dierticke Zeit 3. B. beisch Jahr (1864) sich frühre andere. Robel frei ist mie Gertwei eine Gebt im ber Frachbarteit: bas eben beuten bie rothgesätten Gier am (roth sie bie Fareb ber Freude), aber moch einmal wird die Die Franklateit berwegebeben, indem der Sofie, die findthafte Edie, fie glegth bedem sofil.

Bir faben, bag bie Dothen urfprunglich feinen anbern 3abalt batten als bas Raturleben im Rreiflauf bes Jahrs, in Commer und Binter: bei ben Sabresfesten tritt uns biefes Grundthema noch ftarfer entgegen, Doch muß man fich erinnern wieviel barter ber norbifche Binter mar, wieviel ichwerer fein Drud im Mittelalter auch in Deutschland auf bem Bolle laftete, wie aller Berlebr gebemmt, alles Leben gleichfam eingeichneit und eingefroren ichien, um die Freude bes Bolls gu begreifen, wenn ibm Runde von balbiger Erlofung aufblubenbe Blumen ober anlangenbe Bogel ale Boten bee Grublinge brachten. Une baben bie Bortbeile ber Cultur jener tobtlichen Binterbeschwerben überhoben, bafur aber auch bes lebendigen Raturgefühls beraubt, bas jene Bollefefte fouf, jene Dothen Dichtete. Bir tangen nicht mehr um bas erfte Beilchen, wir bolen ben erften Daitafer nicht mehr festlich ein, uns verbient feinen Botenlobn mehr wer ben erften Stord, Die erfte Schwalbe anfagt; nur in ben Rinbern, Die wir augftlicher an Die Stube binben, lebt noch ein Reft folder Gefühle, und icon in ben letten Jahrhunderten mar bas "Lengweden' Quibm. 281 und bie Commerverfunbigung armen Anaben anheim gefallen, Die einen Krang, einen Bogel, einen Fuchs ums hertrugen und bafur von Saus ju Saus bie Baben fammelten, bie wir fruber freudig ber rudfebrenben Gottin ale Opferfteuern entgegentrugen, Rur bier und ba nehmen noch Erwachsene an folden Aufzügen Theil, und wie armlich, ja bettelhaft auch biefe ausfeben, fo wird boch bann fogleich bie Sanblung finnvoller. Go gestaltet fic bas Dinteraustreiben' ju einem fleinen Drama, bas ben Rampf gwifchen Commer und Binter, wie er im Naturleben fich begiebt, vor bie Ginne fuhrt. Der Binter ift in Strob ober Moos, ber Commer in grunes Laub ger

Meibet; beite tingen mit einanber und der Winter wird beffegt, ausgetrieben ober ins Waßer geworfen, auch voost verbrannt. Das ist die tehenische Sitte; in Franken tritt soon der Tod an die Stelle des Winters und jemehr wir und einst sauficken Gegenden näherten, seben wir die Austreibung des Todes flätter hervortreten: des Commers wird endich gang geschwiegen.

Der Binter ift ber Tob ber Ratur; auch in ben Dothen werben Winter und Tob nicht auseinander gebalten. G. 301 : marum follten fie fich in ben Boltefpielen nicht vertreten burfen? Auch in gang beutiden Gegenben begegnen Spuren biefes Taufdes. Bei bem Munchner ,Desgerfprung und Schafflertang' (Banger 226 ff.) ift gar bie Beft an bie Stelle bes Tobes getreten, und bag bieß nicht alleine fteht, zeigt bie fdmabifde Gitte (Deier 377), mo bas Brunnenfpringen' wie bei jenen Mundener Bollespielen auftaucht. Dort hatte Die Geuche ein Lindwurm gebracht, ber fich unter ber Erbe aufhielt, in ber Solle, bei , Grebel in ber Butten'; bie Schaffler (Degger) hatten ibn burd Spiel und Gefang pertrieben; alten Opfern und Grublingetangen mar ber morberifche Binter gewichen. Rach einer anbern Delbung mar ber giftspeienbe Lindwurm burd einen Spiegel berausgelodt morben, ben man über bem Brunnen angebracht hatte. Das mag Entftellung ber Sage vom Bafilist fein : bie Bergiftung ber Brunnen und ber Luft burd umfliegenbe Dracen ift uralter Glaube; ale Gegenmittel gunbete man Feuer (B. 361), und auch biefe galten fur Opfer. Rach bem Gebichte , Salomons Lob' bei Diemer trant ein Drache alle Brunnen gu Berufalem aus bis man fie mit Wein fullte; bavon marb er beraufcht und tonnte nun gebunden werben. Die Bergleichung ber verwandten Sagen, Die wir bier nicht verfolgen tonnen, ergiebt, bag ber Drache Ribboggr ift, ber an bem Beltbaume nagt, ber Brunnen aber Swergelmir; Grebel ift Gribb, Die wir als Bel tennen, und ibre Butte ber Abgrund ber Solle, ben wir G. 286 auch icon als Saß, Saturni dolium, gebacht faben. Gie fallt mit ber Beft gufammen fo wie mit ber alten Frau, bie nach M. 739 gu Frantfurt in ben Main geworfen warb; nach bem babei gefungenen Liebe ,Reuter Uber folug fein Muber' u. f. w. ericeint fie als bie Mutter bes Commers, ber ibr nun Arm und Beine entzwei folagt. Gie ift alfo gleichfalls ber Binter und entspricht bem Tob, ber bei Glaven und Romanen in Geftalt eines alten Beibes entzwei gefagt marb, D. 742. Auch anbermarts (Schmel: ler I, 320) begegnet biefe Grebel; baß fie in Munchen fur bas erfte Bauernweib ausgegeben wird, das sich nach der Pestzeit wieder in die Stadt wagte, ist deutliche Entstellung. Ein Meister des Gewerks führt dort noch heute den Namen "Himmelsschäffler." Himmel und Hölle stehen sich hier entgegen, wie in den Mythen der Himmels: und Sonnengott in die Unterwelt herabsteigt, um nach dem Kampf mit dem Drachen die schöne Jahreszeit herauszuholen.

Schwerer ift bie Bebentung bes Bager vog els anzugeben, ber in Augeburg gur Bfingftzeit mit Schilfrobr umflochten burch bie Stadt geführt wird, M. 562. 745. Daß er ins Bager geworfen marb, icheint ber Name wie die Betleidung zu fagen, und Schmeller 1. c. bezeugt es aus-Der Busammenhang mit ber Bagertauche S. 537 fonnte auch bier ein Opfer vermutben laften; aber obwohl auch bei uns bie Buppe. welche ben Winter ober ben Tob vorstellt, ins Bager geworfen wird, Dt. 728. 739, wie in Schwaben nach bem unten anzuführenden Gebrauch ber "Mohrentonig", ber ben Binter bedeutete, fo icheint boch biefe Unnahme grausam. Die Bettspiele, welche fich an die Bfingftfeier tnupften, brachten es mit fich. baß fich ber Buriche bie Tauche gefallen lagen mufte. ber die Bfingftsonne als Pfingftlummel verschlafen batte. Nach Banger 236 mard zwar bem "Bfingftl", wie nach Meier 408 bem "Bfingftbut" fogar ber Ropf (jum Schein) abgefchlagen; jener ift aber ale Bagervogel, biefer als Bfingftlummel gefennzeichnet, und bag beibe gufammenfallen, zeigt wieder Schmeller I. c. Auch icheint eine frube Auffagung als Opfer aus bem P. 237 beschriebenen Gemalbe, wo fogar ber Fluggott vorgeführt wird, hervorzugeben. Un eine wirtliche Opferung bes Berfpateten, bem Die Rolle bes Winters ober Tobes zugefallen mar, mochte man bei biefen beitern Frublingefeften auch in ben alteften Beiten nicht benten.

Den Kampf zwischen Sommer und Winter suhrte auch der schwedischgothische "Mairitt" vor, wie ihn Olaus Magnus (M. 735) schildert. Hier ward er noch von Obrigkeitswegen mit großem Gepränge begangen. Der Rame des Blumengrasen, welchen der den Sommer vorstellende "Rittmeister" suhrt, entspricht dem des Maigrasen bei dem deutschen Mairitt,
wo aber die Spuren eines Kampfs der Jahreszeiten zurücktreten. Dem
Blumengrasen gegenüber war der Winter und sein Gesolge in warme
Belze gehüllt und warf mit Asche und Junten um sich; das sommerliche Gesinde wehrte sich mit Virkenmaien und grün ausgeschlagenen Lindenzweigen.
Aber in der tölnischen "Holzsahrt", die später an Marsilius geknüpst ward,
muste der von den Bürgern gewählte "Rittmeister" von Kops dis zu Fuß gewappnet sein, und nach dem nicht näher beschriebenen Zug in den Wald wurde ihm ein Kränzchen aufgesetzt, wosür er ein Gastmal zu geben hatte, das wieder "Kränzchen" hieß. Dünter, Alterth. d. Rheinl. IX, 50. Auch bei der Hilbesheimer "Maigrevensahrt" erhält die Maigreve einen Kranz und bewirthet die Holzerben. Auf einen Kampf deutet aber hier nichts mehr, wohl aber bei dem schwädischen Pfingstritt die Worte, die dem Maiensufihrer in den Mund gelegt werden:

Den Maien führ ich in meiner hand, Den Degen an ber Seiten: Mit bem Turfen muß ich ftreiten.

Der Türke, S. 581 auch Mohrentonig genannt, ist ber Winter: er foll im Waßer ertränkt werben wie sonst ber Waßervogel. So heißt es in bem Marchen von bem Menschenfreßer, ber wieder ber Winter ist: ,I schmöd a Christ.' Zwischen Turken und Heiben unterschied man nicht.

Wenn die spätere Darstellung des Kamps der Jahreszeiten bei dem schwedisch-gothischen Mairitt sich aus dem im Norden nicht so früh wie bei uns einkehrenden Frühling zu erklären schien, so zeigt nun die Bergleichung des kölnischen und schwäbischen Gebrauchs, daß die Frühlingsseste von Fassnacht dis Pfingsten von derselben Borstellung ausgehen, ja Kuhn hat Zeitschr. 1. o. jenen Kamps schon um Weihnachten nachgewiesen. Wenn der Maikong, Mais oder Blumengras nach der Einholung aus dem Walde heimkehrte, war er und sein ganzes Gesolge in Grün gekleidet oder doch mit grünen Reisern und Waien so überdeckt, daß es schien als täme ein ganzer Wald gegangen. Hier nahm wahrscheinlich die aus Shakessperes Macbeth bekannte Sage von dem wandelnden Walde den Ursprung. Gr. D. S. I, 148. II, 91. Lynder Nr. 252, Sago VII. p. 132. 3 u. M. Quellen d. Shak. III. 276.

Auch da, wo neben dem Maigrasen eine Maigrasin auftritt, liegt fein anderer Mythus zu Grunde, nur ein anderer Moment desselben ist ausgesaßt: die Vermählung des Götterpaars statt des vorausgebenden Kamps, sei bei diesem nun an Freys Erlegung Belis oder an Wodans und Sigmunds Orachenkampf zu denken. An den Orachen erinnerte uns schon der Schässlertanz S. 580; Darstellungen eigentlicher Orachenkampse hat Kuhn S. 484 bei englischen Weihnachts: und Maigebrauchen ausgebedt und die deutschen Schwertkanze und Opferspiele hatten wohl gleiche Bedeutung. Ueberall ist es der Frühlingsgott, der nach Besiegung der Winterstürme sich der verlobten Erde vermählt.

Gine große Menge Figuren ift bei bem fdmabifden "Bfingftritt' betbeiligt, ber fich barin bem Nieberd, bei Rubn 915, 382 pergleicht, Es erideinen barunter and Argt, Rod und Rellermeifter. Das erinnert an Die Musloogung ber Memter beim Bobnenfeft am Berchtentage G. 414, Bemertenemerth icheint, bag bei Deier 407 auch ber Des ger auftritt, beffen Bebeutung uns bon bem Dundener Gefte ber noch erinnerlich ift. Bie aber bier ber Rampf bervorgeboben wird, fo fehlt Alles, mas auf Bermablung beutet. In Danemart febrt fich bas um: ber Daigraf mabit fich bie "Maifinde": vom Rampf ericeint feine Gpur, mabrent fich in England beibes vereinigt, am Rhein nur bie Beiten auseinander flegen, benn ber Rampf gwifden Sommer und Binter wird icon gu Lichtmefs vorgestellt, erft ber ,Maitag' bringt ben ,Maibaum' und ben ,Maitonig', und nicht biefer allein mablt fich feine Daitonigin : nach ber Gitte bes "Dailebne' murben bie Dorfmabchen an ben Deiftbietenben verfteigert, und jedem Buriden Die feine jugefchlagen. Die weite Berbreitung ber Sitte bes Lebnausrufens bezeugen Lieber, Die am Rhein wie in ben Die: berlanden gefungen murben, und baf fie auch in Grantfurt a. D. befannt war, habe ich Rheint. 166 nachgewiesen; ja bort verlieb fruber ber Raifer bie Burgerstochter:

> Beute gu Leben, morgen gur Chen, Ueber ein Jahr ju einem Baar.

Rach A. A. 436—38 erflart sich ber Name des Lebens baraus, daß der Kalifer, und bemuach wohl der Mattenig, das Recht in Anspruch nahm, die Achter ter Ulterthanen mit seinem Sosigesinde zu vereichten. In Jeffen ist dieses Lehnauseusen am Balpurgisabend Gebrauch, Lynder 235; am Trömfing der neumen sown am versien Sonntag, vierzehn Tage vor Oltern, die lleinen hirtenigmgen den größern ihre Braut; leiner aber darf das Gedemmis verrachen die Kylingken. Dann wird, der füsige Matzugsteit, und von den Ausfelen vor die Haufer begleitet, während die Madden die bebadderte Maibraut umhersühren, M. 747. Ruhn WS. II, 1611. Schmit I, 32, 48.

Wer als Maifonig prangen fell, eutscheibet fich an einigen Orten burch ein Wettren nen nie geben od einem ansgestellten Rrang; wer babei vom Pierbe fiel, muste bie Theerlappen trogen momit die Beitschen geschmiert wurden, Auchu R. 379; auberwarts finden fich aubre Spiele, die wohl gelicken gwed hatten: die Entigkeidung über die Kinigswürde.

Dar es ein Bettlauf, fo beift ber lette Molig und bas Gange Moliglaufen. Das zeigt ben Rufammenbang ber Bfinaftichießen mit bem Daifeft: ber befte Sout wird auch bier Ronig und mabriceinlich fiel einft ber Schubentonig mit bem Maitonig gusammen. Darum finben fich, wo bie Schutenfefte fich ausgebilbet baben, andere Bfingfte ober Maigebrauche gewöhnlich nicht, Ruhn Btidr. 1. c. 382; boch fteht in Ahrweiler bas Schubenfeft am Frohnleichnamstag neben ber Maifeier. Der bei bem Mais ritt im Silbesbeimifden u. f. m. auftretenbe Edimmelreiter mirb wie ber Mailonia felbit um fo überzeugenber auf Dbin gebeutet ale Rubn mabrideinlich gemacht bat, baß biefer felbit einft burd Bfeil und Bogen berubmt mar, mas gu unferer Unnahme C. 337 ftimmt, bag er mit Uller gu: fammenfiel. Bgl. G. 202. Bei bem Bettrennen zu Galzwebel wird ber Sieger mit Maien, ber Lette, Langfamfte mit Blumen geschmudt, bei wort smuk makt, und beift nun ber ichmude Junge; berfelbe Cbott, ber mit bem Bfingftlummel, bem Bfingftbus u. f. w. getrieben wirb. Mis bie Bebeutung biefer vielgestaltigen Bettfpiele ergiebt fich alfo bie Enticheibung barüber, wem bei bem Frublingefeste bie Chrenrolle bes fiegenben Commere ju Theil werbe ober wer fich allen Sohn und Schimpf gefallen lagen muße, welcher bem besiegten Binter angethan wird, wie wir bei bem Babervogel, bem Mobrentonia u. f. w. gefeben baben. Bur Rolle bes Bfingftlummels verutheilt aber gewöhnlich icon Spatauffteben am Bfingft: montag, wie auch nicht überall Bettfpiele, fonbern bier und ba bas Look über die Austheilung ber Memter entscheibet. Reben ben Bettspielen ber Buriden erideint gu Salberftabt auch ein Bettrennen ber Mabden (Rubn 386), mas auf ben Musbrud Brautlauf (nuptiae) §. 147 Licht merfen tonnte.

Wenn beim Mettlauf von bem Legten, Saumiglen gefungen wieh, er habe sich ,ein neu Haus gebaut und sich dabei ins Anie gebaut (Auch 380), wie er auch der Jahme Jimmermann' ober "Lämbo' beise, W. 324, Commer 181, so werben wir an ben Mythus ben Swabilsari erinnert.

Pingftfofs (Pfingftfuchs) beißt bas Madchen ober der Buriche, die beim Austreiten des Bieds gulets antommen; auch nohl das Madchen Pfingft brut, Auch med. 160. Ein andermal findel man den guerft Aufgerftandenen Thauft und er der Thauftrauch (däwestrüch) genannt, den leten Pfingft ma de. 216 Thauftrauch er vor nicht die heiten bei geichen, weil sie den heilkfaligen Thau von fermden Wiefen auf ihre eigenen tragen sollen. Walls. 1026 Auch W. I. 165. Einigenal nimmt

bas Maifpiel bie Geftalt bes Ginfangens einer Rauberbanbe an: bie Rauber find in Moos getleibete milbe Danner, wie fonft auch ber Binter in Moos gefleibet wirb. Bier bat er fich nur vervielfaltigt; ale Rauber barf er gebacht merben, weil er bie Schabe ber Erbe und bie fcone Grublinge: abttin entführt. Much in ben Raubermarchen wie Rubn RG. 186, 279 BE, I, 22 find bie Rauber Binterriefen und entfuhren Jungfrauen, Die bernach balb bem Dien, balb ber Rolandefaule, balb bem blauen Stein beichten, G. 507; bas Rauberfpiel gebt aber auch mit manchen anbern Bebrauchen ins Johannisseft über und tommt bier auch unter bem Ramen bie Ceejungfer fuchen' ale Chifferftechen vor, Commer 158, Rubn 386. 392. Statt bes milben Mannes fubren andere Spiele ben grunen Manu ober Lattichtonia auf, mobei 3meifel entftebt, ob er ben Commer ober Binter bedeute. Urfprunglich gieng bie Laubeintleibung auf ben Frublingsgott; ba aber ber Binter außer in Strob, auch in Moos und Rinde gefleibet murbe, fo ericbien nun auch Er grun, woraus fich manche Bermirrung ergab. Go ift nicht leicht zu fagen, welchen von beis ben ber balb in Strob, balb in Laub gefleibete Buriche, ben man als Baren tangen ließ, DR. 736. 745, meinte, mahricheinlich boch Donar. In Danemart, mo er Sabe baffe bieß, wie bas ibm quaetheilte Dabden Babelam, fallt er beutlich nit bem Maigrafen gufammen. Das Mailamm ericheint Birlinger 182 als Abgabe. Der Frubling wird in Blumen eingefleibet: er ericeint gang grun; vielleicht erflart uns bas, marum ber Teufel, wie wir früher vorwegnahmen, gern als gruner 3ager auftritt, jumal er noch andere Ruge pou Obin erborat bat.

Die Joha nu is gebr au we beiten, wenn man abrechnet, was fich aus ben Mai: und Pfingstipielen dahn verloren bat, wenig Gigenthümliches mehr: fie indiplen sich meist an das sichm besprochene Jodammissiauer. Rut das Engel mann al opfen im Acteubturg (Bit.) 99) erinnert am Andurus Ze. Toch is dies bedebelig Beit, wo versunene Sechäge sich beben und sonnen, M. 922, alle besen Geister schwarms Birt. I, 228, Erfoliung sinderiene Goliete, namentisis Schissfulgiungstauen, umgeben, der Gipler des Jahre is ere Sommer de ist jet seine gane Pracht entsänke, alle Pklampen vollen und entwicklich beilsome Krälse, der Gommerschäftel (Beitigh) das Jodannisblut S. 213 und viese andere Krauter von dohen Gaben und Gnaden werden zosiglen Jodannis und Narier-Himmsschlicht (Krautweiße) gebrochen. Auch das Kaber war um Jodannis beilssamer sweiden um Teitung als zum Andere. Die von Petracta belaufiete Klamdschung um Teitung als zum Aben. Die von Petracta belaufiete Klamdschung

ber tölnischen Frauen, wobei sie sich mit wohlriechenden Rräuterranken gürteten und gewisse Sprücke bersagten, M. 555, kann um so eher für einen Ueberrest des heidnischen Miksommersestes gelten als das Christensthum sie später abgestellt hat. Bgl. Lynder 254. Nach dem Zeugnissdes Augustinus, welches Braun Jahrb. XXII, 2. 85 ansührt, war diese Sitte beidnisch: "quia haec inselix consuetudo adhuc de paganorum observatione remansit; gleichwohl will sie Braun — man traut seinen Augen nicht — für christlich ausgeben.

Dan hielt, fagt Alex. Scholt, Grofglogauer Progr. ,ber Johannisname und feine Bedeutung' G. 9. das Bafer um biefe Beit fur beilfamer fowohl jum Trinken als zum Baben. Gin einziges Bab in ber Nobannisnacht, fagt man noch beute im Burtembergifden, wirlt fo viel als neun Baber zu anderer Beit. Die Baber nahm man im Ruftenlande im Meere, im Binnenlande in Seen, Teichen, Flugen und Quellen. Oft werben auch Blumen bagu geftreut. Neben bem Baben weift er eine Befraugung ber Brunnen nach, oft mit feierlichen Aufzugen, Spiel, Tang und Gefang verbunden, ferner ein Thaubaben, benn auch bem Thau, namentlich in ber Johannisnacht traute man heilsame Ginfluße zu, wobei man an die heren erinnert wird, die den Thau von fremden Wiesen an ben Gugen auf die ibri: gen trugen wie fie nach M. 1013 auch im Korn babeten. Rach bem Bolteglauben buttert die Dild nicht, wenn ber bimmlifche Thau nicht auf bem Futter lag, das dem Bieh gestreut ward. Aus der Rraft bes Thaus fließt es auch, bag von ben Dleufden ber verjungten Welt gefagt wirb: Morgenthau ift all ihr Mal. Rach Rubn BS. II, 101 muß man auch am Stephanstage, alfo gur entsprechenden Beit in ber andern Salfte bes Jahres, Rarren mit Sadfel unter ben blauen Simmel ftellen, Damit ber himmlische Thau darauf falle: dann werden die Rferde das gange Jahr über nicht frant. Bon ben wunderbaren Gigenschaften bes in ber Christ: nacht und zu Pfingsten fallenden Thaus melbet ichen Gervafins (Liebr. 2. 56), und gang entsprechende Gebrauche in der Johannisnacht werden (Liebr. 1. c.) aus Comeden berichtet. Die Commerfprogen vergiengen, wenn fie mit Maithau gewaschen wurden. Dem Thanbaden entsprach fogar ein Thantrinten, val. Rubn 283. 165. Jenes aber war in ber Johannisnacht in gang Europa Gebrauch. Scholt S. 10. Gelbft bie Gemanber wurden im Than gebadet, und die Leintucher ausgerungen und ber Thau in Flaschden ausbewahrt, wie Achuliches im Frühjahr mit ben Thranen bes Weinftods geschieht, Die man ben Angen heilfam glaubt. In Marfeille begießt man fich ju Johannis mit wohlriechenben Bagern. Bom 30hannisfeuer ift icon gefprochen, gleichzeitig murben auch bie Saufer innen und außen mit grunen Daien und Blumenfrangen geschmudt und gewiffe Bflangen in bas lobernbe Geuer geworfen. Quer über bie Strafen binweg' wie auch bei andern Geften giebt man Blumentronen an Schnuren befestigt, befrangte Rinderscharen balten, bier und ba noch Sannenreifer in ben Sanben tragend und Lieber fingenb, Mus: und Umguge und fore bern Gaben ein; Daibaume werben errichtet und umtangt unter froblichem Singen, Sabnichlagen, Maftllettern, Aufguge mit einem Rampffpiele gwis fchen zwei Barteien, Tonnenichlagen mit Wettreiten, alle biefe und abne liche Beluftigungen leben noch beute fort.' Bie tam es, bag ber Tag fo feftlich gefeiert murbe, mit bem fich bie Conne wieber ju neigen begann? Bebachte man nicht baran, bag nun bas Licht wieber abnahm, bag Balbur ju bel binabitieg und bie Bericaft bes blinden Bobur gurudlebrte? State ift bie Connenwende ale Giegesfeft bebanbelt worben, wie es in Ratur aller Jefte lag, Freudenfest ju fein. Man freute fich ber erreich. ten Bolbobe bes Lichts ohne mit Gulenfpiegel ju meinen, bag es nun wieber bergab gieng; bagegen gu Mittwinter mar man weife genug, nur an bas Bachsthum bes miebergeborenen Lichts zu benten. Die Johannis: nacht, Die furgefte bes Jahres, mo im boben Rorben bie Sonne nicht uns tergieng, mufte man burch bas Gestseuer in ben lichteften Tag ju vermanbein und fo ben vollen Gieg bes Lichts jugleich ju forbern und ju feiern. Mls Siegesfeste icheint Die Feste Diefer Beit auch Die triumphierenbe Rirche verftanben gu baben in ber belannten Epternader Brogeffion, mo man Ginen Schritt rudmarts aber gweie vormarts thut. Der eine Schritt rudwarts bebeutet bas Strauben bes Biutere, bem es nicht felten gelingt, einen Theil ber icon verlorenen Bericaft wieber ju gewinnen, mas er aber mit befto großen Berinften bufen muß; Die gwei Schritte vorwarts ben unvermeiblichen Gieg bes Commers, benn trob bes einen gurudgethanen Chritts, ber ben Forfdritt gwar bemmt aber nicht binbert, wird bas Biel erreicht, fo bag biefe bupfenbe und fpringenbe Schauftellung ben überftanbenen Rampf mit ben Dadten ber Sinfternife und ibre gewiffe nun entschiedene Riederlage febr lebendig veranschaulicht.

Die muthischen Bezüge ber Erntegebräuche bewegen sich um ben Achtendischel, ber unter bem Kamen Rothhalm, Bergöbenbelltruß, Cowol Debt Aggeltejen u. f. w. für Frau Gobe, Woden und fein Ross ober die Bogel bes Dimmels als ein Opfer fteben blieb. In einigen Gegeriebe iprang man über biefe mit bunten Banbern wie eine Buppe guigeputte Barbe, ber auch wohl bas Besperbrot ber gulest fertig geworbenen Schnits terin als ein ferneres Opfer eingebunden marb. Im Eprol barf ber genannte Getreibebuidel nur mit ber rechten Sand gebunden merben. Er bilbet eine Sigur, Die beibe Sanbe auf Die Suften ftust, Die man bann mit Gelbblumen ichmudt, und mit Brot ober einer Rubel begabt. Dann ftellen fich bie Conitter im Rreiß umber ober fnieen nieber und beten: Beiliger Demalb, wir banten bir, bag wir une nicht gefchuitten haben. Banter II. 214 ff. Anbernorts wird ftatt feiner ber b. Daba (Daber Messor) angerufen. Bir baben ibn icon G. 25 in einem Sternbilb verbreifacht gefunden. Banger II, 486. In einigen Orten bieß biefe Buppe ber Salmbod, Banger II, 225; in anbern ,ber Mite' und Rubn 285, 514 bat burch bie Bergleichung englischer Gebrauche mabriceinlich gemacht, baß auch biefer Rame auf Donar giele. Richt anbere wird ber Rame "Beterbult' ju beuten fein; vgl. aber Rubn RG. 519. 524. Reben ibnen tritt Rrau Berte fowohl beim Binterlorn ale bei ber Rlacernte hervor. Diefe bat ibre eigeuthumliden Gebrauche wie auch bei ber glachebereitung unfere Schwingtage (Montanus I, c, 42 ff.) ju beachten find.

Un ben letten Drifd elfdlag fnupfen fic Gebraude, Die wieber auf alte Opfer beuten. Ber ben letten Drifdelidlag thut, muß bie Dodel vertragen: Die Model ift Die Rub; ober Die Los, bas Mutterfdmein, Die auch Serfan beift, wie auch bier wieder ber Rame ber Alte' begegnet. Un andern Orten fnupfen fich biefe und abnlide Ansbrude an bas Truchtichneiben, alfo unmittelbar an bie Ernte. Ber bie Model u. f. m. ,vertragen' foll, hat eine aus Etrob gemachte Figur in bes Radbars Saus ju tragen, mobei er aber felten mit beiler Saut bavon tommt, fonft mufte er fich noch mancherlei Schimpf gefallen lagen, fur ben er inbes bei ber Malgeit entichabigt wirb. Co wird fur ben Alten, ben eine Buppe neben bem Dreicher porftellt, ber Tifc gebedt ale menn fie auch mit efen follte; von allen Sveifen, Die aufgetragen werben, erbalt fie ibren Untheil gleich jedem Andern, aber jum Bortheil ihres Rachbars. In England beißt biefe Buppe bei ber Ernte Melldoll, mas Rubn 29. 514 auf ben Sammer (Mielnir) beutet. Der lette Diefder erbalt mobl auch ben Korngoll ober Beigengoll, Gerftengoll, nach ber Frucht bie gerabe gebrofden wirb. In Baffan beißt bas menfdenabuliche Gebad, bas bei ber "Drifdellage' gegeben wirb, idlechtweg ber Boll. Bei ber Ernte besteht bie lette Garbe oft nur aus brei Nebren, moran mieber Drbifches baftet. Drei Aehren führt Dintelsbuhl im Bappen, ein Drt, ber nach einer Betreibeart benannt ift. Aehnliches begegnet bei Roggenburg, Roggenhaufen. Drei Hehren ließ bie b. Jungfran aus ber Erbe machfen um ben Blat einer Rirche zu bezeichnen; brei Mehren ließ Frau bon Donnersberg fur Die brei Schwestern fteben u. f. w. Banger II, 319. Wenn ber Roggen gemaht ift, wird bei Berl ein Baum aufgerichtet, ben man ben Batelmei nennt, wofür ben Mabern ein Dag Branntwein gebührt. Madden mußen ibn, wenn fie bie lette Garbe gebunden haben, wieder umreißen, aber nur mit ben Sanben. Ruhn WS. 176. An andern Orten beißt bas gulest eingefahrene Getreibe ber Sorfelmei. auch wohl einen hölzernen bunten Berbsthahn auf bas lette Guber; auch beißt ber Ernteschmaus "Bauthan ober Stoppelban, Arneban"; in Schmaben wird die "Sich elbente" Schnitthan genannt, am Lechrain die gange Ernte. Ruhn DS. 181 ff. Noch beutlicher weist auf ein altes Opfer bie Sitte ber erfte Barbe einen Rafe, ein Brot, einen Ruchen ober Mitfasteneier, Grunbonnerstagseier einzubinden. Daß die Fruchte baburch por bem Daufefraß bewahrt bleiben follen, wird mehrfach angedeutet. R. 185, 187. Der legten Garbe pflegte man auch wohl ben Chriftbrand G. 570 einzubinden.

Daß sich in den neuern Erntegebräuchen im Wesentlichen noch das alte Opser erhalten hat, weist R. Reusch Prov. Bl. I, 4 nach. Im Heisbenthum wurde nach Nysolaus Eryse Wodan bei der Ernte um gut Korn im nächsten Jahr angerusen. Man ließ am Ende jedes Feldes einen Kleinen Ort unabgemäht, dessen Alebren man zusammenschürzte und mit Waßer besprengte. Dann traten alle Mäher umher, entblößten die Häupter, wandten ihre Sensen und Wetzleine nach dem Lehrenbuschel und riesen den Gott dreimal also au:

Wode, Wobe, hase dinem Roffe nu Foder. Ru Diftel und Dorn; Tom andern Jar beter Korn.

Jest wird nur dem Gutaherrn bon dem Borschnitter ein mit Blumen und Bandern gezierter Kranz überreicht, welchen die Binderinnen begießen und zugleich auch den Borschnitter und die übrigen Maher. Dann geht es zum Ernteseste, das im Medlenburgischen Woelbier heißt. hier ist also der für das Pserd des Gottes bestimmte Nehrenduschel zum Erntesranz geworden, welchen der Gutsherr empfängt, während die Baserspende, womit sonst der Nehrendranz begoßen worden ward, zur Abfühlung der Schnitter

bieut. Die Borte: "Ru Diftel un Dorn' u. f. w. verflehe ich als eine Bitte um eine behere Ernte im tommenden Jahr. Bo heuer Diftel und Dorn gestanden habe, foll bann reichsiches Korn wachfen.

Michaele und Martinsfelt steinen wefentlich Erniefete; aber erft mit bem leptern ist der Wein gelesen und geleletet und ber Ertrag bes gangen Indere singesthan. Daß beibe Jeile einst heidnischen Gottseiten galten, ist wohl nicht zweisschaft, neun es gleich fraglich bleibt ab Set. Michael Jied der Wuschand Lienst beseinschaft auf. Das Wichaelssieß muß in den Landen, wo mit dem Chre Gestender die Erne vollbracht war, sehr jedt jedtlich begangen worben sein, da es biefer heilige war, mediete beu beutschen Bott der Geschaft der Michael ben Spottmannen, deut ficher Michael von jede veranlagte offen ber das laeichige Lied von bem Chres de laeichige bei der bei der der bet bei der bei

O magnæ heros gloriae, Dux Michael t Protector sis Germaniae n. f. w.

, Auf die "Rirmes" ward Manches übertragen, mas urfprunglich ben Dai: und Bfinaftfeften gehörte; fo in ber Gifel bie Dabdenverfteigerung, Co ideint auch bas Rirmesbegraben, bas an zwei ausgestopften Buppen (Sanfel und Grethel) vollzogen murbe, bem Begraben ber Jafonacht nach: gebilbet. Um Rieberrhein gefchieht es wohl an ber Figur bes frummbeinigen Bachaus, ber bis babin auf bem por ber Schente aufgerichteten Baume, einer Radbilbung bes Maibaumes, sur Ginfebr gelaben batte. Er felbft ift aber driftlichen Urfprunge, val. Lucas 19, 1-10. Bei ber Rir: mes felbft follte man Bufammenbang mit bem Beibenthum am wenigften vermuthen; und boch lagt ber ,Blo', lagen bie ,Bloginechte, Blogjungfern' bei Panger II, 242 nicht baran zweifeln. Bei uns beißen biefe Blop: Inechte "Reibjungen". Der Blo ertlart uns vielleicht, warum bie Sandwerts: gefellen ben Montag blo ju maden pflegen. Barum follte nicht icon bas Beidenthum Tempelfefte begangen haben? Das Geft bes Gottes war auch bas Geft bes Tempele und feiner Diener. Ueber eine eigene Canb: firmes, bei ber breimal um bie Rirche Cand geftreut murbe, Londer 234.

Den Seitiagen gegenüber steben bie Unglad bigg, wenn fie nicht felber Reste alter Seite sind. In Aprol Singerse S. 131 beisen fie Schwendige, im Sundgau Köttelestage (Misain 1882, 126). Ein Jind an diefem Tage geberen bleibt nicht am Leben ober stirbt eines bössen Sobers. Im Schwendige geschlosene Gben sind unglidfich, Idver am Schwendige begonnene Process gest verloren. Bernvundet man sich,



so ist des Uebel unseisser; der Baum stirbt ach, bessen Ainde verlest, bart; läßt man zur Aber, so verblutet man sich, 66 soll überbaupt an biesen Zage nichts begomnen werden. Bermuthlich sollten sie Zage ber Rube sein. Auch St. Leondardstag 6. Nov. jählt zu den Schwendelagen und boch stand bieser Heisse mit Tyrol in beber Berechung. Das Lyvoler Bergeichniss sinmum meistend mit dem Elisätischen; boch sinden sich ausstallende Awerdungen. Das der Jahl 41 bis 42 tressen fahr galt zusammen.

Auch bie hauslichen Seste und bie am Geburt, Sochgiel und Begradniss fich flupspelen Gebräuche sollten bier abgehandelt werben. Da man acher erst neuerbings angelangen bat, basser jus zu sammeln, so komen bie mpthischen Bezige noch nicht tlar berauskteten, und ich erwöhnle sie in ber ersten Ausgabe nur, um ihnen ben gebibrenben Plab im Spiken zu wahren. Dier will ich weringstens bie Genunklinien zu ziehen versichen.

## §. 146. Geburt.

Wenn durch fraftige Spriche (Oberunarg. 8) das Alind vor bie Ruiter ber Mutter fam (Siguebartn. III, 44), ward est vou der Minne (Hebamme) aufgebeben und dem Palete gebracht, der zu entscheiben batte ob est am Leben bleiben sollte, wobei est auf eine Arasfprobe ansam (Beinch, 182, 268), 34, 06 bas Kind nach bem dargelatienen Spieß griff. Dech wurden wohl nur Misgeburten getöbtet. Sobald das Kind brödigte Speiß gefoßet datte, durfte est nicht mehr geföbtet werben. Auch Zause und Kamengebung fichtjet. Auch die Wellegung des Ammens Erchiet das Kind ein Recht an das Leben. Darauf beruht die Sitte den Namensdag zu jeiern, nicht auf dem Seite des I. g. Halrons, welcher eist im Ebrifteut bum bingutzel, Duipmann 250.

Belannt ift, daß ichen bie beibnischen Germanen die Ausst fannten, wovon wir im eddischen Rigsmal ein Beispiel sehen, wo das Kind genest wird, d. i. ind Baster getaucht; von Tannten hat die Ausstelle Ruck war damit die Namengebung verbunden, welche dem Bater ober nächsten Berwandten usslame; gewöhnlich siehe sie er Mintter Brieber in vorzässlichem Anschen fannte; vol. Tac. Germ. c. 20. Der Namensgebung solgte ein Geschen fannte, was sprichweitlich wurde, dader man das Geschen solg den Geschen und die Geschen der Gesc

gefdent, nadbem Dbin ibr Gemabl fie Langhärte (Langharten gaefdelten batte. So brachte Sigmund feinem Sohne helgi beden Lauch (alliam vectoriale), biet fin helgi und schentle ihm heingsfabr u. f. m. und ein schwert, h. m. 1. 8. Der andere helgi, hiermarts Sohn, hatte nach teinen Namen empfangen, als ihm Swava begenete und ihn helgi antebete; da fprach er:

Was giebft du mir noch ju bem Namen hefgi, Blübende Braut, den du mir boteft? Erwäge den gangen Gruß nuir wohl: Ich nehme den Namen nicht ohne dich.

Bon einem fpateru Gefcheut, bem Bahngebinbe, haben wir in Frens Mythus ein Beifpiel gefehen.

Bei ber Namengebung ichloß man fich gern an Gegebenes an, inbem man ben Namen bes Kindes mit bem bes Baters burch ben Unlaut ober noch burch bie nachsten Laute bis zur vollen erften Spibe in Berbindung feste.

Co finden wir als Bibiche Cobne Bunther, Bernot und Bifelber; in Sigis Gefdlecht Signe und Sigmund und wieder ale Sigmunde Cobne Sinfiotli und Sigurd (Siegfried); ale Dietmare Cohne Dietrich und Diether; ale Beribrante Cobn und Entel Bilbebrand und Sabubrand, mo neben ber Alliteration noch bas zweite Wort ber Bufammenfetung einstimmt. Dit verbindet ber Anlant nur Gefdwifter, nicht Bater und Cobne, 3. B. Dbin (Bobin) Bili und Be; Ingo Irmino Iftio. Buweilen genugt es an jener Ginftimmung ber zweiten Golbe, wie bei Rriembild und Brunbilb, Die obgleich nicht Geschwifter boch bem Gefet ber Ramengebung folgen, Einigemal fallt bas britte Glieb aus ber Ginftimmung beraus, wie bei Elberich Elbegaft und Golbemar, Berbart Berbegen und Gintram, Randgrib Radgrid und Reginleif, wenn gleich bier ber Anreim bewahrt ift. Maudmal pertritt ber Musreim Die Alliteration wie bei Rili Rili, Brift und Dift, Goin und Moin, Kormt und Dermt, wo wieber bas britte Glieb ,und beibe Rerlaug' ausweicht. Richt felten ift mit ber namengebung eine Beibe verbunden. Go identte Thorolf feinen Gobn Stein bem Thor und naunte ibn Thorstein, und fpater ichentte biefer Thorstein bem Thor feinen Cohn Grim und nannte ibn Thorgrim mit bem Singufügen, er folle Tempelbauptling (hofgodi) werben, Maurer 46. Daber auch bie vielen mit win endigenden Ramen, die mit bem bes Gottes beginnen wie Fromin, Balbuin u. f. w. Die Ramen bes Gottes felbft pflegten Menfchen nicht beigelegt zu werben. "Rein Denfch, felbft fein Ronig' fagt Grimm

Mith. Malber I. 287, sibbrte die beiligen Namen Obin oder Abor; moch oder wird aus Thor in. I. w. ein Frauermanne Torca, Irmina mobiert und nichs bindere, einem menschichen Namen mit Thor zusammenzuschen.'

Legt. Myth. 94. 127. Doch bestartatt Grimm felbst den Sast, indem er zugelet, daß ein nerbilder König Bragi bieß und die Namen Berchta, Sobla in Deutscham mit fellen waren.

Un bie Beibe, welche in ber mit bem Ramen bes Gottes gufammengefetten Ramen lag, erinnert auch ber Rame Gottidalt. Dan val, mas S. 227 pon ber Gelbstweibe und bem ad gefag Odhni gefagt ift. Mit ber Weibe bangt es gufammen, wenn in unfern Marden ber Bater bes ebengebornen Rindes ibm bei feiner Armut feinen Batben weiß, bis er ibm gulest ben Tob ober ben Teufel, Die an Die Stelle ber Gotter getreten icheinen, sum Batben mablt; ober wenn er in ber Roth einem bienftbaren Beifte bas gufagt, movon er in feinem Saufe nichts weiß, und bem Beims tehrenben bann bie Frau vertraut, bag fie fich Mutter fuble. Go batte fic Dbin von ber bierbrauenben Geirbild bas verfprechen lafen, mas swifden ihr und bem Fage fei. In einem fiebenburgifden Marchen ift Dbin noch beutlich zu erfennen, benn bier begegnet bem armen um ben Bathen verlegenen Bater ein alter Mann im grauen Mantel, ber bie Bathenfcaft übernimmt und bem Rind einen Stier idenft, ber mit ibm am gleichen Tage geboren ift. Diefen Stier lagt Dbin, ben wir fcon ale Biebbirt tennen gelernt baben, auf ber Simmelewiese meiben, mo er ju ungebeurer Große beranwachft und bann bem Batben gn großen Ebren verbilft. Wenn Obin in Balfes Caal tritt und fein Comert in ben Rinberftamm ftoft, bas nur Ciamund berauszieben tann, fo ift bieß Comert als Bathengeschent ju verfteben; barum traat biefer Belfung auch ben Ramen bes Gottes, benn Sigmund ift ein Beiname Dbins. Go fcheint auch ber Drachentampf von Dbin auf Sigmund gelangt, und wenn Gigurd einmal Freps Freund genannt wird, fo baben wir auch biefe beiben ale Dradentampfer gefunben.

Dem neugeborenen Kinde tretem die Konnen oder andere dalfmenschilde Weien, die Wiege, ihm sein Schifdal zu schaffen, and die Wiege, ihm sein Schifdal zu schaffen, der dach das Eckenstlicht ernachten twie wir das in der Sage von Jonnengast §. 116 sinden. Es ist noch sight Sitte, den Kindern bei jedem Geburtstage einen Ruchen zu schennen und daraust so wiel Kindere zu seinen Aufwar zu schen an nicht ausbilden, sondern muß sie Jahre ab einen Geschaften, sondern muß sie zu Enwenz, Wusberlogie. Normagelis Mutter blies aber bessen zicht aus, weil die jüngste Norm geweisagt batte, das And werbe nicht langer leben als bis jeme Aerze verbrannt
iel. Erft als derigtunvertishtiger Geris lief; er es mit feinem Zeben zur gleich verglimmen, S. 366. Much in den Macken vom Gewatter Tob begagnet uns bieses Lebenslicht und in den beutlichen Bollsliedern vom onn zwei Königstinderen, die einander lieb hatten, blaft ein lofes Könnden das Licht aus, weichem der Liebende zuschwamm und an das sein Leben gefinisst! seint, denn da er das Kicht nicht mehr fah, verzweiselte er und retrant. Dierehn gehott auch das Spiel Stirbt der Juchs so gilt der Balg. Der Juchs ist ein Thier von sor jahren Leben. So ließ die Grafin Schad eine Wachslerze, die ihr Lebenslicht bebeutete, einmauern; aber die Kirche brennt ab und die Grafin sitzt zur selben Stunde. Mallemboff 180, vol. M. Wachenagel Ishfar. Vf. 280.

Bei der Aindebetterin muß jede Radt ein Licht bermen die doch Allen getauft ist. Dieß hat keinen Bezag mehr zu dem Lebenslicht, es soll nur verhieten, das ein Wechjelfolg untergeschoden werde. Die dahin darf auch nichts aus dem Haufe verlieben werden, sonst hat das Aind nichts. Ueber ein Kind, auch wenn es getauft ist, darf man nicht wegidreiten, sonst bleibt es flein. Bei der Zaufe geht man mit dem Ainde bereinal um den Alltat. Diefe uns sichen bedannte Eitte ,derinal um das Heift der gegenet auch dei der Hochzeit und felbs bei dem Einzug der Dienstmagd; mur ist es dier immer der Hoerd als Alltat des Haufes.

# 147. Sochzeit.

ber Babn ftanben junge Frauen, Die ber neuen Genogin ben Rrang abnahmen und ihr bie Dute auffesten. Die Braut unter bie Saube ju bringen, ift auch in anbern Gegenben bas Bestreben eines Theils ber Soche zeitsaafte, namentlich ber verbeirgteten, mabrent bie unverbeirgteten fie baran zu verbindern fuchten. Gleiche Bedeutung batte es wohl auch, wenn man bie Coube ber Braut ju erhaschen fucte, welche bann ber Brautie gam einlofen follte. Durch ein Baar neue Schube, Die ibr ber Brautis gam anlegte, tam bie Rrau in bie Bewalt, bas Dunbium bes Mannes. RH. 158. Darum ift es bie verfehrte Welt, wenn vielmehr ber Mann unter ben Bantoffel ber Frau gerath. Diefe neuen Coube murben mobl in ber alteften Beit aus ber Saut ber gefchlachteten Opferthiere gefertiot. Durch bie neuen Soube und burch die Saube, ftatt welcher im Silbesbeimifden (Geifart 155) bie Braut ebemale noch ben but bes Mannes auffette, marb alfo bie Braut erft jur Frau. Rubn 28S. II, 39. In bem Rampfe gwifden Frauen und Dabden erlauften bie Frauen ben Gieg bier und ba erft burd eine Beintalteidale, in welcher Rubn 41 einen Reft bes Beintaufe fiebt, indem burd einen Rauf Die Gbe eingegangen marb, RM, 420, welchen ber Weintauf bestätigen follte. Er felbft geht auf ein altes Trantopfer jurud, ber bie eingegangenen Bertrage beiligte.

Reben ber Gitte bes Brautlaufs flingt bier und ba noch eine anbere vielleicht altere nad, namlid ber Raub ber Braut. Rad Rubn RG, 433 foll fie ber Brautigam aus bem Rreife ber Dabden berausgreifen ohne fie gu feben, benn juft batte man bas Licht berausgetragen, mas an bie foeben ermabuten Marchen vom Glasberge erinnert. Wenn aber por Beis ten ber Mann fich bie Frau rauben mufte, fo bat er fich jest in Acht ju nehmen, baß fie ibm nicht unterwegs von ber Rirde gum Birthebaus geftoblen wirb. Birl, II, 397, 377. Es ift fogar icon vorgetommen, baß man bie Braut vom Altar meg ftabl, Birl. 393. Es ift eigentlich ein Boffen, melder ben Brautführern gefpielt wirb, benn biefe baben bie Braut zu bemabren. Gin noch alterthumlicherer Gebrauch icheint bie Braut: feibe, Bolf Beitr. I, 80, ber rothe Saben, ben bie Braut im Savellanbe um ben Sale tragt, fo wie bas rothfeibene Band um bie Dupe, Rubn 25. 41, womit fic ber rothe Raben um ben Selm RI, 183 vergleicht. Es ift fein Smeifel, bag fie gleich bem rothen Banner bei Sochzeiten, Mullenhoff de poesi chorica p. 23, und gleich bem Fenerbrand por ber Schwelle, über welchen bas Brautpaar ichreiten muß, wenn es nach ber Rirche geht, Rubn RS. 434, auf Donar beuten, beffen hammer ja auch einst die Ebe einzuweihen hatte. Dieser Feuerbrand muß an einigen Orten mit den Jüßen weggestoßen werden, was den Berzicht auf das alte Heerdsteuer noch deutlicher ausspricht. Die Sitte der hochzeislichen Schnur weist Kuhn NS. 522 schon bei den Indern nach wie auch die des dreimaligen Umwandelns des Heerds, der früher in der Mitte des hauses stand, während man jest den Feuerhafen (Hile) dreimal um das Brautpaar schwingen muß, wenn die Sitte nicht ganz untergehen soll. Montanus 100. Un der Stelle des Heerdes sindet man auch die Düngerstätte genannt.

Die Wahl bes Dienstags für die Hochzeit könnte durch die f. g. drei Tobia an achte, welche, wenn auch nicht unter diesem Ramen, schon im Parzival erwähnt werden, bediugt sein, weil die erste eheliche Bewohnung am Freitag, dem Tage der Fra oder Frouwa, Statt haben sollte. Dafür kann angesührt werden, daß Bräute, die ihr Kränzsein schon verloren, nicht an den Dienstag gebunden waren. Birl. II, 388. Sind aber die Tobias-nächte schon dem Heidenthume bekannt gewesen? Für ihre weite Berbreitung, nicht bloß in Schwaben und am Riederrhein, spricht der markische (Kuhn MS. 359) Kampf um das alte Spinnrad, wobei dem Brautpaar zugesungen ward:

Ehe foll die Braut nicht bei dem Bräntigam schlafen Ehe fie den Flachs nicht abgesponnen hat; Ehe joll der Bräntigam bei der Braut nicht schlafen Ehe er das Garn nicht abgehaspelt hat.

Denn hier ist die Absicht nicht zu verkennen, die eheliche Bewohnung noch einige Tage hinauszuschieben. Darum sind es auch die Junggesellen, welche dieß Spinnrad mit ausgemachtem Wocken, an dem noch einige Knotken Flachs und eine zweite Spule hängen, in das haus zu schassen bemüht sind, woran die Berheirateten sie zu verhindern trachten. Daß dieß am zweiten Tage geschieht, nachdem die Beiwohnung schon Statt gehabt hat, ist offenbar Entartung. Mit diesem Gebrauch ist Sitte des Brauthahus verslochten, worunter die Darbringung der hochzeitgeschenke verstanden scheint. Geht dieser Brauthahn auf ein Opser zuruch und hängt er vielleicht mit dem Bräutelhuhn zusammen, welches die Neuvermählten, ursprünglich wohl als ein Opser sur Chesegen, in der hochzeitsnacht zu verzehren pflegten? RN. 441. Ein Brauthuhn kommt auch als Abgabe des hübners an den herrn vor. Diese Geschenke psiegten den Tag nach

ber hochzeit gebracht zu werben. In ber Thrymsliviba verlangt fie aber auch bie Schwester bes Brautigams, vermuthlich boch wohl ber Sitte gemaß.

Regnet es am Hochzeittage, so hat bekanntlich bie Braut bie Rahe nicht gut gefützett. Dies war bisber ber einzige Bezug auf Frevja ober bie ihr ursprünglich ibentische Frigg, bie sich bei ber hochzeit nachweisen ließ. Gine zweite tommt bei unserer Deutung bes Lienstags als Hochzeitstags binzu.

Der Che gebt die Berlobung veraus, die bei uns hillig beist flatt bileich, Brautgelaug, epithalamium. Der die Berlebung fällt ehne der Klitgang, b. Stendyang (ngl. kveldrida Mybt, 1006), womit ich jedoch dem Niltgaug nichts Undeimliches andichten will. Bei uns beist er Schlutgang nochen Mentanus 100 Schundtgang schreibt. Der Schlutgang war an gewisse Zage gebunden, welche man Kemmtage, früher Kommmachte nannte.

#### 148. Beftattung.

Der Mildt gegen bie Tobten ift §. 44 gebadt und bier nur nach unden, abgi bem Tobten Mund und Augen gugubrüden in ber beibnischen Beit bemierigen oblag, welcher die Richt ber Rache übernohm, Weinhold Altn. Leben 474. Daß die Bflidt ber Bestatung eine allgemeine Menschenflicht war, gobt auch aus bem berver, mas eben über die bantbagen bedem und und in meiner gleichnamigen Schrift, Bonn bei Marcus 1856, näher ausgestübrt ift.

Daß der Toble nicht zu der Thure hinaus durste, durch welche die Lebenben ein- und ausgleugen, tonnte mit den S. 545 besprochenen Gebräuchen irgendwie im Jusammenhang stehen.

Die allesse in Deutschland nachweisbare Bestatungsbmeise, wonach ber Zoble in ein Schiffein gesetzt und den Welten überlaßen war (vogl. S. 299. 445. 453. 461 oben), womit es pisammenschaft, daß Aristanien für das Tedtenland galt, brauchte nicht ausgegeben zu werben, als man die Leichen zu beerdigen ober zu vertrennen begamt. Baldur sahen wir auf dem Schiffe verbrannt, die älteften Särge hatten Schiffsgestalt und Steinsehmung und den Gräbern bilderen sie nach. Bald Grämm vom Verbremmen ber Leichen S.2, Millenboff Nr. 501. Berbremung und Vereinung galten wohl lange neben einanber; böchstens waren se nach Ständen verschieben. Die Verdremmung, welche Zacitus allein kennt, galt sur ver

nehmer, Sazo 87 Steph, und war auch toftspieliger. Nach Weinh, (heibnisse Verbenbestatung 41. 115) wurden auch einzelne Theile der Leicke wie Kopf und Arme noch verbrannt als man das Uedrige schon berrigte, woraus sich der Gehauch an topssiche Gespielne etstäten würde. Ob der spättere Gebrauch, verschledene Theile der Leicke an verschiedenen Stellen zu beerdigen, hiemit zusammenhängt, saße ich dahingsstellt. Der Bestatung gieng eine Leichenwacke voraus, die ich volltigssellt. Der Bestatung gieng eine Leichenwacke voraus, die ier und da noch im Gebrauch ist. Wenn die Leiche aus dem Haufe getrogen wart, pflegte man ibr Abgern achzugeisen, damit der Eriss intät als Spul wiederscheine. Ruhn M. 5. 568. Wo. II. 49. Daß man die Leiche noch jest auf Strock seg, wordber ein Leintung gespreitet ist, und es dann beißt, er liege auf dem School (Echmis Lieftsgen 66), ertsätzt uns dem manipalus frument in Ver Skessigus §. 90 und dieses felbs samt den Kamen des Gentes.

Mit bem Gatten ftarb bie Gattin wie wir bei Nanna faben, und Broubild urtbeilt (Sigurbartw. III. 59) über Gubrun:

Schidlicher fliege unfere Schwester Gudrun heut auf den Hofiftoff mit bem herrn und Gemahl, Göben ihr gute Geister den Rath Oder befäße sie unsern Sinn.

Sie felber wollte mit Sigurd verbrannt fein, als beffen Gemahl fie fich betrachtete:

Bei uns blinke bas beißende Schwert, Das ringgezierte, fo zwischen gelegt Wie da wir beiben Gin Bette bestiegen Und man uns nannte mit eblichem Ramen.

Dem hunengebieter breunt gur Geite Deine Rnechte mit toftbaren Retten gefchmudt,

Aber nicht bloß die Gattin, auch feine Anchte und Rägbe, sein Rois, . seine Sabichte und Hunde folgten ihm auf den Scheiterhaufen und noch in driftlicher Zeit gieng bas Ritterpserb trauernd hinter ber Leiche, frühreit um auf demschlen geopfert zu werben.

Jwern ju Höftigten und jwern ju fissen, Dagu zwern Junde und der Hoftigte zween. Als ift Alse eben vertheilt. So salt bem Hürken auf die Kerfe nicht Die Pforte bes Saals, die ringseschwückte, Wenn auf dem Huß ihm losse mein Leichengelosse.

Mermlich wird unfre Fahrt nicht fein.



3hm folgen mit mir ber Magbe funf, Dazu acht knechte ebein Geichlechts, Meine Milchbrüber mit mir erwachjen, Die feinem Linde Bubli geichentt.

Bur die Anochte und Magde schien dieß ein Bortheil, weil sie so in ben Gerendiumel eingiengen, Weinb. 477. Iber dier war wieber bas Gebiedenthum milber als das Striftenthum, das Reger und hezen lebend verbrannte, wöhrem Brundibl fich zuvor ben Zob gach, wie es mit Anschten und Rägben gleichfalls geballen ward. Sigmy freilich fturzt fich lebend in die Glutte; aber sie batte auch ibren verhaften Gemahl lebend vers bremen lafen.

Rach Beewulfs Leichenbrand warb ein Sugel am Strande errichtet, ber ben Seesabrern sernerhin sichtbar blieb. In Diesem Sugel bargen sie seine Afche mit vielen Rleinoben. Dann umritten sie diesen Sugel und

> Magten ben Kummer um ben König trauernd, Eriner Jadi zum Jengnile, wie es geziemend ist, Daß men den lieden Herrn im Liede verhertlige, Das gesten feier, womer eingefaldeben ist, Den geliedenen Leiden mußte. Den geliedenen Leiden mußte. Der Schauer mitselben um den geschaube Des Geren Vingang, feine Dausgenoßen, Der Minner mitselben um bammertennblichken, Der Rente liehen um bammertennblichken,

dantellom verftanden ift. Grimm hat aber 54. 56 nachgetiefen, daß einen für heifig geltenben Dornftrauch gab (erataegus oxyacanthus), und auf den Dorn weise auch das Märchen vom Vernröden, wo die Dornbeck an ber Stelle der Basstroft der über ber bette bet Belde na, daß die Aldemerberennung in früsseste Beide die Mede der Uber den geben nicht unbekannt war. Mit dem Dorn wurde wohl der aus Ticken der Beitenbold, Weinh, 481, geschäcktet Schrittschafen unterschoeken der Beitenbold, Weinh, 481, geschäcktet Schrittschafen mit dem Hammer eingeweist wurde, daben wir sohn öfter geschen. Schon danals nannte man ihn Burg wie er noch jest dei Bestenung zu seisen zu der bestielt geschen. Schon diese Schiel Stephisch Gunnarn:

Litten will ich dich eine Litter: Ich faß es im Leben die letzt sein. Eine beried Burg erbau auf dem Helbe, Doß darauf Uns allen Kaum fei, Die samt Signeden zu flerben Tauten. Die Purg aunziebe mit Zelten und Schilden, Erlebauen Geleit und Leddengamond, Und der die der die der die der die die die die die Lab bernan und den Manten Gebiere zur Seite.

## und Beomulf bittet Beobstan:

Einen Magel beist mir die Helben erbauen, lleder dem Biede bliefend an ner Erandungsflippe, Der mir zum Gedächtnismal sich meinem Bolte Boch erhöbe fiber Jorosenäls, Das bie Gestlörenden ihm ichauend beisen Brownis Aus , wenn sie die schäumenden Barfen Uetwarfis Aurz, wenn sie die schäumenden Barfen Ueter der Gluten gebei ferniss feueren.

Rgl. meine Anm. S. 202, Daraus ertfart fich auch bie Schilbburg in Sigbrifumal als ein mit Schilben umfologener Scheiterbaufe,

Auf bie vielen Urien und andern Gefäße, die man in romanischbenlichen Gräbern sinder, tann es Elcht werfen, daß nach Kuchn Be. 435 bie Schüßel, ans welcher ber Tobte gewossen wirt, an einen Dri geworsen werden soll, welchen die Sonne nicht bescheint; oder man gebe sie den Zobten mit in den Saug-' leber dem Zobtenschus, oder man gebe sie den Bedeutung anderer Mitgadern 9. B. der Schere Birl. II, 408 und der Bedeutung anderer Mitgadern 9. B. der Schere Birl. II, 408 und der bäussen Nagel sie preisstaft. Die Sitte, dem Toden den Chulus mitpugeden, is auch in Zeusschaft, Die Sitte, dem Toden den Schreiben dem Johrgeld nach, das die absiedenden Menege, die Seeden der Verschein benen sind, entrichten. Auf den hugel, er mochte die Leiche ober bloß die Usche enthalten, seste man Steine, die f. g. Bautasteine. Davon beift es im hawamal 71:

Ein Sohn ift begier, ob spät geboren, Nach des Baters hinfahrt; Bantafteine stehen am Wege seiten, Wenn sie der Freund dem Freund nicht setzt.

Stirbt ber Hausherr, so muß sein Tob nicht bloß bem Bieh im Stall und ben Bienen im Stode angesagt werden; auch die Bäume soll man schütteln und sagen: "ber Wirth ist todt," sonst gehen die Bäume aus. In Genna (Kuhn WS. II, 52) sagte es ein Nachdar dem andern an; der lette muste es einem Cichbaum sagen: sonst hatte er bald eine Leiche im Hause. hier und da soll auch das Korn auf dem Speicher umgesetzt, ja der Wein im Faße gerührt werden, damit sie nicht verderben.

Das Leichenmal hieß auch Erbmal, weil die rechtliche Bestigergreifung des Erben damit verbunden war. Daß dabei Opserthiere geschlachtet wurden, ist schon aus den frühen christlichen Berdoten zu schließen. Den dabei im indiculus superstit. gebrauchten Ausdrud dadsisas erslärt Grimm M. 1178 von den dabei gesungenen Trauerliedern, was um so wahrscheinlicher ist als wir auch das Hochzeitssest von den Hochzeitssehrn benannt sanden. Nach demselben indiculus scheint man auch auf dem Todtenhügel jährlich ein Opser dargebracht zu haben.

## Regifter.

Abbas iuvenum, a. laetitiae 564. Mbel, R. 218. 228. Abenbrot 441. Abendröthe 30 Abraham 227. Abichworung 518, 532. Abichmorungeformel 172. Abt von St. Gallen 474. Abundia 244, 386, Adjen 58. Acht Theile 20 Adergerath 212. 226. Abalger 439. Abam 531. 9idfer 31, 41, 174, 306. Abonis 222, 243. Abvent 33, 574. Abventfan 560. Mel ber Erinnerung 359. Aelwaldi 431, 438. Aequinoction 577. Aer, Rune 293. Methelftansfaule 529. %ff 301. Afterpoefie 243. Maes 434. 451. Agnar 361, 377. Mgni 412 Agftein 451. Ahnfrau 380. 414. Mehrenbufchel 320. Ai 301, 312, 323 alah 525. alahirzi 356 Mib 443, 457, 499. Alberich 468. Mibleich 468. Albruna 532, 536. Albropf 548 Mib jugufdiden 459. 498.

Aaskereia 216.

Mci 316. 324. 341. 531. Alda gautr 170. Megaft 347. 450. MIF 479. Mif von Alfheim 439. álfablót 445. álfar 441. Alfheim 346, 444, 450, 451, Mifhild 181, 439. 21 (fr 29 21frif 465. Mii 309. 313. Milgoibene 281. 337. Militeration 235. Muvater 152, 164, 178, 180, 308, Aimofen 137. 218. Airaun 202. 480. Mifwidhr 22. Alte, ber 388. alte Frau 580. Miter Raifer 165. Mites Beer 215. Mitfeinb 144 Altfonig 252 Mlubreng 439. Miven 38 Mmafbi 431, 439. Alwina 404, Alwis 43, 255, 450, 455. Ambri und Afft 382, 536. Amelmehl 266 Amefungen 266 Amelungenhort 411. Amicus und Amelius 326. Amfeth 266. Amma 301. Amfwartnir 105. Memterausloogung 583 Andachten 311. 369. 567. Andhrimnir 48. 208. Undlangr 50. 155. St. Anbreas 584. Andfegg 191.

Anbwaranaut 202. Andwari 54. 372. Angang 183. 545 Angelichnur 282. Angenia 302. 338 Angurboba 103. 334. ans 178, 209, 257, Antichrift 144, 161. Antilone 474. Apfel vermittelt Beugung 193. Apfelichuß 268. Repfel 38. 65. 72. 462. Apollo 174, 224, 247, aptraganga 488. Aquila unb Aquilo 32. ara Ubiorum 265. Arcturus 229. Mres 293, Aresbiener 289. Argiol 305 Armenien 306 Arminine 307. Armring 210. 459. Arneham 589. Arnhöfbi 200 St. Arnold 554. Arnum, Graf 419. til års 519. Artemis 222 Artus 218. 315. Armafr 22. Arnama 308 Mabragr 251. 381. Michenbrobel 25. 471. Michentlas 560. Michenfad 659 Afchentagger 471. Meciburg 315. 817. 370. Mfega 329. Men 177. Dame 178. Ginwanderung 209, 234, 260. Mienfürft 251. Mienbeim 44 Ajenftarte 282. Megarb 43. bas afte 153. 209. Asgardreida 216. 21st 36, 315 Mamund 187, 426, 439, Meprian 439. Mftinge 326. Miloth 457 Athanarich 580 Atla 303. 338. Atli 252, 397. Atribr 188. 203.

Badwerf 528.

Bacon Baden 357.

badi 368 518. bal 2806 599 Balber 323. 452. 475. Balberus 191. Balbewin 200 Balbuin von Flanbern 355. Balbur 30, 78, 81, 85, 89, 94, 96 150, 164, 189, 309, 324, 336, 509 Tages. und Sonnengott 327. Ullere Freund 318. 319. Balbure Blut 243. Grab 221. Quelle 222. Rofe 174, 323. Baleigr 142. 189. 4 Balten 552 Ball, Ballfpiel 578. Balmung 220. Baltero 334. Baltram 326. Balwift 459. Bann 294. Banner, rothes 595. Bär <u>271, 586.</u> Bärenbe 220. Barenbaut 548 Barenhauter 508 Barenfehnen 104. Barenfohn 287. bardhi 339. barditus <u>339. 546</u> Barri 65. 72. 575. Bartbel 472, 560. Bartholomaus 413 Bartruf 255. 580. Bauern 252. Baugi 240. 24

Baumcultus 506, 511, 528, 601.

Bierbrauen 385 401. 458. Biftindi 184. 189. Baumeifter 55. 503 Baufagen 59. Bautafteine 601. Beatteine 324. 571. Bifröft 31. 129. 228. 304. Beam 317. Bil 23. Bediten 414. 558. 571. Bilber 330. Bedenfnedit 4. 25. Bileigr 189 Biffeiftr 23. 99. Bedeca 190. Befana 414 Begraben 313 Bilienfraut 542 Beidte 472. 508. Beifalter 125. Billenichneiber 458 Bilifirnir 46. Bilwifi 459. Bilwiß 458. 548. Beinamen 168. Bel 324. Belbegg 190 Binger Yoch 466. Belberberg, Belberbuich 829. Bintebant 495. Beli 66. 73. 134. 203. 248. 347. Biörn 258, 440, 467. 353, 434, Birfenbaum 163. Bendir, Sans 474. Birlenholy 600 Benfogia 413. Brownif 435. 531. 559. Birnbaum 43, 163. Berche 414. Blaferle 448 Berchta 322, 389, 399, 402, 445. Ptäfter 58 560, 578 Blaue Blume 415. Blauer Montag 590 Berchtas Bagen 213. Berchtentag 404 418. 414 530. Planer Stein 520, 585. Berchtolb 410. 413. 560. Blid, bojer 446. 495. Berchtung von Meran 410. Blibgerus 375. Berg, Untermelt 209, 250, 350, 465. Linde Thiere 545. Mann bom Berge 208. Blib 69 258 Bergelmir 18. 102. 428 Blo 590. Bergentriidung 160. 351 Blodeberg 495. 573. blódmónadh 54. Bergfruftall 466 Blobinechte 590. 203. 323. Bergmannchen 450. 454. Bergmond 454. Bergriefen 56 253. 428 Blumdenblau 495 Bergidmied 466. Blumengraf 581. Berhte mit bem fuoge 409. 499. Blutbanme 510, 511. Berndietrich 217. Blutrache 85. 211. 381. Bernhard 217. Plutebande 163. Berferter 80. 486. Blutichint 436 Berta 401. Blutetropfen 243 Bertha Die Spinnerin 213. 409. Blutunterichrift 502 Bertha, R. b. Gr. Mutter 355. 409. Bod 259, 459, 565, Bertha von Rofenberg 414. 478. Bod lahmt 259. 285 Bertilianas Ballfahrt 549. Bod mit vergoldeten hornern 396 523, 565, Beichwörungen 65. Beien 497. Bodvangen 276. Beftattung 129. 313. 597. Bodefuß 260. 501. Bodehorn 565. Bett Altar 368. 428. 503. 518. Boderitt 494. Benggwir 430, 448, Bodmann 392 Bodu 239. 244. Benfa 434. Biarfi 210 Pogeln 549. Libung 458 Bohne 414. Bienen 601. Pohnenbluthe 495.

Bolbermann 214. 560, Polthorn 236 Bolmerfr 189, 240, 245. Lölmifi 189. Bolgenichtagen 571. bona domina 413. Bonlover 484 Bonichariant 447. Boot 19, 275, Bör 16. Bornhofer Anbacht 364. Börfe 553 Bofer Blid 446. Böten 537. 547. Potenamt 534. Bous 311, 316, Bragi 74, 77, 88, 175, 216, 330. Bragi, Konig 595. Bragis Becher 524. 575. Bragr 380. Brahma 227, 452. Brand ober Brond 94. 190. St. Brandan 452. Brandons, fête des 571. Brandr 512. Braunichweiger Gage 199. Brautelhuhn 596. Brautgeident 63. 597. Brauthahu 596. Brautlauf 584. 594 Brautraub 395 Brantfeibe 595 Brawallafdilacht 209. Bregovine 206. Brei, füßer 414 Breidablick 50. 86. Breibe 300. Breisgau 411. Brennatter 350, Brintir 15, 158, Brifing 570. Brifingamen 305, 359, 361, 368, 381, 386, 411, 412, Britanien 314, 457, 597, Brod <u>101.</u> <u>173.</u> Bröjelbart <u>191.</u> Brosinga mene 411. 412. Brude, febeine 865, golbene 279. Brüden 280 Brudeugott 253. 315. Brudenipiel 23. Brudermord 130, 147. Brunehault 230 Brunhilbebette 508 Brunbilbeftein 406. Brunhilbeftrage 385. St. Clemene 574.

Bruni 206. Brunichildis 230. Brünne 193. Brunnenhold und Brunnenftart 326. Brunnenholde 465 Brunuenspringen 580. Brutpfennig 202. 481. Bruubild 180 229. 336. 371, 411 598. Buchftaben 284. Budli 599. Bui 309. 316. Bui Befetis Gohn 440. Bullerclas 560. Bullermann 476. Burenclaes 567. Burg, Cheiterhaufen 600. Burgbreunen, Burgaub 572. Buri <u>240.</u> Burfard 317. Burlenberg 411. Burichenichaft 553 Buid, brennender 600. Buichgroßmutter 460. Butt 19. Butte, Buttmann 471. 476. Buttmachen 171. Bute Bute Bubemann 471. 477. Bnrgr 28. Cacus 224. Caerinthia 410. Cain 219. Cappa St. Martini 248, 533. Carnaval 388. Caspar 472. St. Caffinehunde 496. Caftor und Bollur 316, 324. Chaideruna 37 Chalvaricum 563. Chariwari 568 Charmer und enchanter 535. Chatten 196. Cheru 297. Cheruster 298. Chiemte 471 Chitderichs Grab 469, 571. Chreoburgio 572 Chriemhilbegraben 407. Chriftbrand 589. Chriftian II. 217. Chriftnacht 577. Chriftophorus 279. 366. Chrififdwein 560. Chriftus und Betrus 227. Cimbern 536.

| Cleve 317.                                      | Domfage 57.                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Clobes 471.                                     | Donar 251. f. Thor.                  |
| Clojo 437.                                      | Donar, Rlur- und heerbgott 473.      |
| concessa animalia 519.                          | St. Donat 290                        |
| Coralle 466.                                    | Donauweibchen 466.                   |
| Grawall 563.                                    | Donnerarte 257. 290.                 |
| Cultur 254.                                     | Donnerbart 256, 271, 295.            |
| Cunucware 849.                                  | Donnerbiftel 256                     |
| Chelopifche Mauern 508.                         | Dounereiche 256.                     |
| aperopijaje araaten ooo                         | Donnerpuppe 256.                     |
| Dacife 400.                                     | Demonstrate 051 005 071              |
| Dabalus 461.                                    | Donneremart 251. 265. 271.           |
| dadisas 601.                                    | Danasitas 270 479 509 571            |
|                                                 | Douneretag 370. 473. 508. 571.       |
| Dagobert 369.<br>Dagobert Boguis Cohn 195. 210. | Donneretagefoft 571.                 |
| Lagovert Dogute Code 100: 210:                  | Donner ftein 551.                    |
| Dain 37, 445.                                   | Donnergiege 256.                     |
| Daineleif 93.                                   | Dorfgeipenfter 489.                  |
| dallr 303.                                      | Dornroschen 366, 384, 537, 600.      |
| Dalr, Birich 303.                               | Dornftrauch, heiliger 600.           |
| Dan, König 221.                                 | Doreheim 251.                        |
| Danewirte 45.                                   | Doretag 251.                         |
| Dantopfer 497.                                  | Dorfberg 251.                        |
| Darmffen 461.                                   | Drac 408.                            |
| Daumen 198.                                     | Drache 656.                          |
| Daumerling 287.                                 | Drachentampf 259. 582. 593.          |
| Daumesbid 287.                                  | Drachentopfe 874.                    |
| Däumling 272.                                   | Drachentödter 248.                   |
| Decebalus 438.                                  | Dráf 479.                            |
| Dellingr 27.                                    | draugr 486. 488.                     |
| delubrum Martis 299.                            | Draupnir 65. 66. 81. 82. 89. 90.     |
| Demeter 336.                                    | 173. 192. 202.                       |
| Der f mit bem Beer 217. 352. 413. 558.          | Dreki 153.                           |
| Defenberg 490.                                  | Drei Mehren 589.                     |
| Devesfteig 400.                                 | Drei Gouge 419.                      |
| Dexiva 417.                                     | Dreibeinigfeit 489. 501.             |
| Diana 217, 241, 386.                            | Dreitonigeabend 577.                 |
| Dichtung 336. 634.                              | Dreifonigefuchen 414.                |
| Diebestunft 269.                                | Dreigahl 169. 173.                   |
| Dienstmagb 594.                                 | Dreigelin 174. 286.                  |
| Dietleib 450.                                   | Dreigehnter 174, 229.                |
| Dietmar Dietrich Diether 592.                   | Drifa 481.                           |
| Dietrich 161. 217. 322. 354. 414.               | Drifdelichlag, Drifdellage, Drifdel- |
| 437, 454.                                       | hente 588.                           |
| Dietrich bericone, ber ungethane 825.           | Droma 113.                           |
| Dinge 526, 549.                                 | Droffeibart 191.                     |
| Dinger 325. 495                                 | Drub 459.                            |
| disablôt 537.                                   | Drubenweibel 386.                    |
| Difen 91. 878. 490. 498. 537.                   | Druiben 87.                          |
| Difenberg, Difibobenberg 490.                   | Dius 426, 508.                       |
| Död 89.                                         | Druteuftein 551.                     |
| dockalfar 444.                                  | Dumte 229.                           |
| Dobefalogie 174.                                | Duntelaiben 443.                     |
| Doib 19.                                        | Dunner Sagen 298.                    |
| Dölgr 488.                                      | Durchfrieden 509. 549.               |
| Döllinger 28.                                   | Durin 450.                           |
| Domafbi 411. 520.                               |                                      |
| Zonatot TII. DZO.                               | Durs 420.                            |

| Dürst 206. 243.                        | Eija 440.                          |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Dutten 447.                            | Gife, Meifter 268. 402.            |
| dvergar 444. 459.                      | Gifen, Frau 389.                   |
| dvergmål 466.                          | Eisenbertha 390.                   |
| Dwalin 37. 445. 450.                   | Eifengebuich 26                    |
| 210 unit 07: 110: 100:                 |                                    |
|                                        | Eisenhandschuhe 141. 258. 277. 337 |
| (S 01 00°                              | Eifenhaus 403.                     |
| Ear, Rune 295.                         | Cifenhütel 474. 482.               |
| Ebbe 276 438.                          | Gifenfühle 22.                     |
| Cbenrot 110. 441. 452.                 | Eisenschuh 141.                    |
| Cber 25, 220, 324, 356, 357, 459, 483. | Giferner Dlaun 463.                |
| Ebereiche 337. 510.                    | Eistla 362.                        |
| Eberheime 338.                         | Eferfen 452. 473.                  |
| Ebernburg 222.                         | Elbegaft 44.                       |
| Cberritt 493.                          | Elbenfalbe 547.                    |
| Eberrüßel 204.                         | Elberich 447. 450. 451.            |
| Cberschinfen 220.                      | Eibichuß 457. 495.                 |
|                                        |                                    |
| Ebersped 548.                          | eldborg 572.                       |
| Ebergahn 245. 324.                     | Eldhrimnir 48. 208.                |
| Edyo 466.                              | Eldir 434.                         |
| Echternacher Prozeffion 558.           | Elementardienst 507.               |
| Edart, der getreue 189. 217. 444.      | Elflicht 487.                      |
| Ede 100. 266.                          | Etiffier 469. Etias 144. 290.      |
| Edenfachs 339. 446.                    | Elias 144. 290.                    |
| Edd 160.                               | S. Glisabeth 183.                  |
| Edda 301.                              | R. Elifabeth 396. 567.             |
| St. Edigna 512. 533.                   | Eliwagar 14. 256. 266.             |
| Egdir 432.                             | Elli 273. 276.                     |
| Egge 212.                              | Ellida 434.                        |
| Egil 452.                              | Els, rauhe 378.                    |
| egisgrima 340.                         | Elsentroje 318.                    |
| Che 199. 258.                          | Ester 498. 541. 546.               |
|                                        |                                    |
| Chebrecher 148.                        | Elsterncultus 513.                 |
| Chegott 201.                           | Embla 33.                          |
| Chelofigkeit 399.                      | St. Emmeran 314.                   |
| Ehren 269.                             | England 457.                       |
| Chrenbreitenftein 309.                 | Enterisch 426.                     |
| Chrenfity 81. 352.                     | Ent En3 426.                       |
| Eibe 320.                              | Entfehen 446. 457.                 |
| Eiche 511.                             | Enzenberg 426.                     |
| Eichenholz 600.                        | Enzjungfrau 409.                   |
| Eichhörnchen 256. 566.                 | Gor 172. 222.                      |
| Eide 17. 579.                          | Eor, Rune 293.                     |
| Eidechfe 490.                          | Gorf 302. 307.                     |
| Eidesleiftung 363. 508.                | Cormenrid 190.                     |
| Eigil 247. 267.                        | Er (Hern) 294. 301. 324.           |
|                                        |                                    |
| Eifthyrnir 36. 41. 308. 353. 452.      | Gra 398. 401.                      |
| 11,000 Jungfrauen 369.                 | Erbarmen 514.                      |
| Eimpria 440.                           | Erbdegen 468.                      |
| Einarmigfeit, Ginäugigfeit 294.        | Erbmal 524. 601.                   |
| Einbett Bilbett Barbett 368.           | Erbichlüßel 544.                   |
| Einbettenberg 370.                     | Erbien 571.                        |
| Einheriar 216. 220.                    | Erce 400.                          |
| Gir 338. 546.                          | Erchenftein 551.                   |
| Eirgiafa 303. 338. 546                 | Erctag 291, 297, 302, 325.         |
| Girif 206. 207.                        | Erbe 172.                          |
|                                        |                                    |

| Erdgöttin 67. 201.                 | Fauftfage 200. 206, 260. 267.                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Erdmutter 334.                     | Rechten 414.                                     |
| Ereubelle 269.                     | geberhemb 268.                                   |
| Eresburg 289. 297.                 | Reen oder Reien 182, 367.                        |
| Erich, Comedentonig 195. 228. 297. | Rehmollen 562.                                   |
| 302.                               | Reibach 369.                                     |
| Erichegaße 228.                    | Reierabend 24.                                   |
| Erfeien 400. 510. 529.             | Reinen 367.                                      |
| Erlöjung 373.                      | geirefft 335. 402.                               |
| Ermenjulen 289.                    | Acib 509.                                        |
| Ermingeftrete 306.                 | Felbgötter 459.                                  |
| Erna 302.                          | Reldjauber 542.                                  |
|                                    | Rencoleute 449. 450.                             |
| Erneuerung 150.                    |                                                  |
| Erntefeft 587.                     | Fruggen 483.<br>Frugo 226.                       |
| Ero 398. 401.                      | Cauta OCC 550                                    |
| Ertag 298.                         | Fenja 266, 550.<br>Feurir 26, 98, 106, 249, 277. |
| Eja 190.                           | Scatter 20, 38, 100, 249, 211.                   |
| esa gescot 548.                    | Fenfalir 49, 79.                                 |
| Eiche 163.                         | ferarum imagines 529.                            |
| Ejel 522.                          | Ferenand getru 326.                              |
| Etelmutter 512.                    | Fergunna 254.                                    |
| Eticho 350. 388.                   | Ferfau 588.                                      |
| Epel 161. 252. 297.                | Refelung, fumbolifche 510.                       |
| Epel, Berg 252 291.                | Seftjeuer 567.                                   |
| Eugel 270. 452.                    | Fetialen 196.                                    |
| Gulenipiegel 33. 587.              | Feuer bas Befte 508.                             |
| ewart <u>532.</u>                  | Feuerbeiprechen 540.                             |
| Ewig jagen 213. 226. 354.          | Feuerbrand 595.                                  |
| Emiger Jude 142, 225, 226,         | Beuerdienft 508, 568.                            |
| Ewiges Leben 145.                  | Feuerhaten 596.                                  |
| Ewiges Licht 569.                  | Feuerhölle 159, 319, 822.                        |
| Erftern 498.                       | Feuerrad 570.                                    |
| Erfternfteine 498.                 | Feuergundung 570.                                |
| Enftein 513.                       | Fialar 289, 243, 245.                            |
|                                    | Fides Spes Caritas 368. 369.                     |
| Fabian Gebaftian 578.              | Fieber 547.                                      |
| Sadel., Fertelmachen 483.          | Fif: 245.                                        |
| Faben 364, rother 595.             | Fimbultyr 150, 152, 181, 200,                    |
| Fafnir 371, 372, 378.              | Simbulminter 91. 124. 146. 152                   |
| Rahl 501.                          | Finnen, Zauberer 310.                            |
| Rährgeld 600.                      | Binfterniffe 24.                                 |
| Fairguneis 254, 285.               | Riolfnugi 538.                                   |
| Raffen 32.                         | Kiölnir 150. 343.                                |
| Fallenhembe 31. 277. 861.          | Fioliwidr 463.                                   |
| Fangten 483                        | Kiörgwin 361.                                    |
| Kallada 544.                       | Fiorgyn 131. 361.                                |
| Raofensfeuer 572.                  | fifthe 414. 561. 562.                            |
| Sarbauti 102.                      | Rigen 561.                                       |
| Farmathr 88.                       | Klachs 399. 400.                                 |
| Karnjame 510.                      | Miege 101. 502.                                  |
| Rafeltetaule 411.                  | Klügelichnhe 474.                                |
| Rajold 223, 441, 452,              | Sinnber 116.                                     |
| haß, großes 350.                   | Sohre 512.                                       |
| Faftenfeuer 573.                   | Roldans 204.                                     |
| Raftenipeife 561.                  | Rolb 501.                                        |
| fata (tria) 305.                   | Kolfwald 348.                                    |
|                                    |                                                  |

| Foitmang 45. 548. 560.                          | Friedriche 101. 213.          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Foun 431.                                       | Friedrich von Schwaben 409.   |
| fonticolae 507.                                 | R. Friedriche Musgeberin 404. |
| formae 529.                                     | Friejenrecht 329.             |
| forneotes folme 550.                            | Frigga 249. 277.              |
| fornfrædi 538.                                  | Frille 284.                   |
| Forniotr 15 394. 431, 448.                      | Brit, ber alte 219.           |
| Forniots Cohne 99.                              | 8rò 217, 230, 361, 531,       |
| Rorfett 48, 175, 189, 329,                      | Aroblot 348.                  |
| Forspiallstiodh 76.                             | grobi 349. 433, 550.          |
| Fortunat 201. 512.                              |                               |
| Fofitesland 329.                                | Frodis Frieden 54.            |
| Sufficient 325.                                 | Fromut 418.                   |
| Foffegrim 439. 468. 502. 503.                   | Fronfasten 206. 489.          |
| Fofiri 254.                                     | Fronfafteunacht 489.          |
| Frafaftenthier 489.                             | Gronfasteuweiber 225. 489.    |
| Franangr 111.                                   | Frofti 394 412. 431.          |
| Frankenland 190.                                | Arotho 349.                   |
| Frantjurt 58.                                   | Frouwa 201. 565.              |
| Franmar Jarl 512.                               | Fromin 190, 206, 352.         |
| grauen, Berthichatung ber 535.                  | Grühlingoicfte 578.           |
| Frauenhers 332.                                 | Fruote 349.                   |
| Fráuja 530.                                     | Ands 256, 566, 594.           |
| Fréa 106 206 360. 382                           | Suditelinanner 487.           |
| Freglaf 190.                                    | Auhrmann 229.                 |
| Freawine 190.                                   | Anid 340, 501.                |
|                                                 |                               |
| Freifari 512.                                   | Zulla 90. 386.                |
| Freifdut 202.                                   | Sunafengr 434.                |
| Freiftatte 80. 527.                             | Fünffingerfrant 550.          |
| Freifteine 406. 527.                            | Bunigehn Beichen 146.         |
| Frête 398.                                      | Funtenichlagen 557.           |
| Frefi 108. 137.                                 | Suntentag 571.                |
| Frene 403. 411.                                 | furor teutonicus 186.         |
| Freund Bain 399. 526.                           | Außipuren 503. 553.           |
| Freundicaftebindnife 100. 244, 502.             | Buffge Dai 583.               |
| Freundichaftejage 69. 325.                      | fylgd 493.                    |
| Frenfari 513.                                   | Sulgien 83. 379.              |
| Frenja Frouwa 62. 81. 304. 346.                 | ( , , ,                       |
| 857. 374. 381. 416. 429. 464.                   | Gabia 398.                    |
| 491, 525, 573,                                  | (habebaffe 585.               |
| Frenjudagr 361.                                 | Gadelam 585.                  |
| Frehr (Fro) 64. 81. 89. 132. 133.               | Galar 239. 242. 245.          |
| 163, 173, 177, 203, 220.                        | galdr 534.5                   |
| - Drachentampfer 436.                           | Galgen 238.                   |
|                                                 | Galgenmannlein 202. 480.      |
| Frens Freund 593.<br>Frens Priefterin 535. 556. |                               |
| Brens prienerin 353. 556.                       | Galmy 322.                    |
| - Spiel 346.                                    | Gambautein 311. 416.          |
| - Bagen 252. 530.                               | Gambara <u>383. 536.</u>      |
| Fria 357. 361. 512.                             | Ganbarben 246. 448.           |
| Fricco 172. 174. 361.                           | Ganglat 334.                  |
| Frida 402. 413.                                 | Gangleri 189.                 |
| Fridhumald 348.                                 | Gingr 431.                    |
| Kridleif 349. 366.                              | Gangradr 154. 183. 189. 248.  |
|                                                 | Gangri 450.                   |
| Friedensbrecher 109, 294.                       | Ganje 491.                    |
| Friedensichluß 176. 238.                        | Chanobein 544.                |
| Friedhofe 527.                                  | Gansfuß, Konigin 410.         |
| Simrod, Dinthologie.                            |                               |
| Cinton' mistacoffe                              | 39                            |
|                                                 |                               |

| Garbe 314.                         | Geruthus 278. 425.            |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Garbajee 326.                      | Gerhones 224.                 |
| gards 526.                         | Beidmifterebe 341.            |
| Gardrofina 418.                    | Geferg 191.                   |
| Garm 27.                           | Geipeuffer 487.               |
| Ganibait 997 975 599               | Geft ber Plinbe 474.          |
| Gaffreiheit 227, 275, 523,         |                               |
| (Sauch 516.                        | Geftirnbienft 25. 514         |
| Gaube, Gauben 217. 225.            | Geten 517.                    |
| Gaue 185. 394.                     | Gevatter Tob 206, 598.        |
| Gaut 170. 188.                     | Gevatterichaft 206.           |
| Gawadia 398.                       | Gewar 91.                     |
| Grat 190.                          | Gewittergott 67.              |
| Geban 362.                         | Cirorer 202.                  |
| Gebarmutter 540.                   | Giallarbrude 81. 279.         |
| Gebeleizeis 521.                   | Giallarborn 231.              |
| Gebet 506. 518.                    | Giaip 278, 280, 302, 338,     |
| Geburt 591.                        | Gibich 188. 453.              |
| Geburtetag 503.                    | Ordyt 588.                    |
| Gebutt 522.                        | Giegvogel 515.                |
| Gedenberntchen 557.                | Gilbe 521.                    |
| Gefion 362.                        | Gilling 239.                  |
| Chefu 361, 362, 442,               | Simil 45, 150, 153, 155, 158. |
| (Seirhild 206.                     | Ginnungagap 13.               |
| Geirröbhr 187, 206, 277, 280, 319, | Giöll ber Beifen 105.         |
| 832, 425, 441,                     | Giöuffuß 81.                  |
| Geirröbhsgarb 277.                 | Giffur 195.                   |
| Beirwinnil 279.                    | gitroe 488.                   |
| Beifterfichtig 210. 457.           | Gitter 462,                   |
| Geiber 92.                         | Giufi 188.                    |
| Belgia 105.                        | (Madeheim 51, 157.            |
| Chefre 436.                        | Glapiwidr 189.                |
| Gelübbe 93. 524, 575.              | Glasberg 50. 158. 203 448.    |
| Gennachte, Gomachten 577.          | Glafir Dain 48.               |
| Genoveja 322.                      | Glafiswair 280.               |
| (Seofon 379.                       | Gleipnir 104.                 |
| St. Georg 248, 249,                | Gienr 21.                     |
| Gerade 395.                        | Glerbimin 48. 329.            |
| Gerba 64, 66, 203, 235, 811, 330.  | Glitnir 343.                  |
| Gereonstift 398.                   | Glode ale Schlafmate 287.     |
| Gerhabe 533.                       | Gloden 257. 469.              |
| Gerhard 309. 815.                  |                               |
| -, ber gute 478.                   | Glodenhaß 447. 496.           |
| - von Solenbach 200, 501,          | Gibb 440.                     |
| Gerichtebaum 41. 407. 526.         | Glüdshaube 183.               |
|                                    | Glüdeftern 183.               |
| Gerichtemal 552.                   | Ona 418.                      |
| Gerichteschwein 352.               | Gnipalund 280.                |
| Geroldeed 215, 218,                | Onnpahöhle 136.               |
| Gerolt 309.                        | (9ödan 185, 296,              |
| Gerret 309.                        | Gode 185, 217, 398,           |
| Gerfemi 417.                       | Bode, Bathin 538.             |
| Gerftenzoll 588.                   | Godenelter 165, 265.          |
| Gertrub 391, 392, 484, 516, 524.   | Godenhaus 185, 265.           |
| 529, 532, 557, 579,                | Godenowa 185.                 |
| Gertrubenminne 391, 393.           | Gobesberg 185. 296.           |
| Gertrubevogel 28, 58, 392          | Godi 538.                     |
|                                    |                               |

Goiblot 394. Grim und Silbe 399. Goin u. Moin 37. 592 grima 339 Goldalter 51. 155 Grimur 189, 202 @rimnir 187, 189, 227 Goldemar 447. 451, 592. Goldferch 352 Grinfenichmidt 461. Goldbirich 356 Griottuna jardr 26 Oroa 263, 265, 295 til grödrar 519. Goldlicht 434. Goldichmiede, gwolf 51. 193. Goldftud 55 grogaldr 312 Goldtafein, Goldwürfel 51. Groningafund 268. Goldwaiche 412. Groniette 219. 501. Gollfteine 406. Groiden 226 Gondul 378. Grogmutter bee Teufele 283. 286. Grottenlied 349 Gor 393 Gormo 274. 278. Grotti 266, 349, 364, Gormonat 394. Grund 280. Boje 476. Erüner Jager 501. gotesslac 548. - Mann 585. Gruue Bege 228, 305. Gotland 262 Oott 168, 169. Gualdana 186. -, allgemeiner 289. 314. -, unausgesprochener 51. 153. 170. Gübich 453 Gudenau 185. 265. Götterbilber 520, 526, 548 Gubeneberg 218. Götterdammerung 113. 124. Gudmund 279, 280, 425, 497, Götterlieber 530 Gudr, Gundr 392. 551 Göttermutter 339. 357. Gudiun 378. 381. Götterpferbe 174 Guerbett 368 Götteriprachen : Gullfiodr 25 Guttinburfti 81, 173, 340, 855. Götterwagen 212. 544. 558. Gottestracht 557. Gulltopr 81. 305. Gottichalf 593 Gullweig 52 Gumprecht 464. Grafin 370. 396. 566. Grafwitnir 37 Gunderebe, Gundermann 551. Graisivaudan 186. Gnudr 379 Gungnir 131, 173, 190, 199, 204, 281, 323 472. Graite 337. 396. Gral 244. Gram Odine 195. 204. Gunnar 328 Gram Schwert 203 Gunuledh 240. 243. 246. 330. 338. Granatforner 279 Gunther Gernot Gifelber 592. Grani 71, 203, 219, 533 Guro 219 Guftr 44 - Gigurde Beugft 194. Granmar 196 Gutchen 475 Gwodan 185 360. 382. Graswaldane 186. Gwndion 186. 229. Grauer Rod 267. Ongien 427. Graumann 501. Grebel in ber Butten 532, 580 Gylft 362. Cenmir 66. 330. 434. Greifenfage 280 Greip 199. 278. 302. 338. Greife getobtet 258. 533. Gumiregard 463.

Grendel 331, 339, 435, 468, 489 559. Grengbaume 406.

856, 892, 411,

Grenggraben 407. Grete 337.

Gridh 277. 425. 531.

Griete 337.

Cymir 66: 330. 434.
Gymir 5gār 8 463.
Haarfőmurg 85.
Habonde 85.
Habonde 85.
Habonde 85.
Habonde 85.
Habonde 95.
Habonde 95.
Habonde 95.

192. 198, 200. 209. 217. 220. Bargfelfen 34. 225, 248, 260, 324, 348, 351, 392, Safe 510 Sadelmai 589. Cafelftabe 526 Sabing 192, 826, 365, 502, Sabn 93, 94, 309, Dafelwurm 516 Daßiäger 219. 354. Pati 26. 107. Safdi 262. Saferbrautigam 558. Sanlemannerden 405. Saferweihe 571. Saulemutter 417. Safradrottin 252. Sauptmann bom Berge 499. Safofrn 465. Sansfran 359 Saften und Banbe 113. Sansgeifter 470. 524. Danemarte 543 Sanberta 442. hagedisse hagetisse 490. Sausichlangen 478, 514. Sagen 92. 391. hanemurg 256. hägtessan gescot 548. Sawamal 236 Sabn 321. 407. 503. auf bem Rirdi-Sanmon 437. thurm 306. Hebenwang 158 Sahnenfeber 260 Sahnenfrat 45. 57. Sedethaler 202. 481 Sahnichlagen 587. Sebin 380. 571. Sain Frennd 526. Beduinge 216. Salfban 430. ber alte 205. Deer, altes 215 Salfjage 385. Deerbfener 470. Salja 333. Deerpfeil 196. Sallfener 591. heerftraße 22 Sallinitidi 305. heerzeichen 534. Salmbod 588. Deib 52. Beibbraubnir 156. Salogi 440. Saloband 216. Beibenwerfen 271. hamar 257. Beibr 536 hanringia 379. Beibret 474. Seibrun 47. 207. 353. Samlet 266. Sammer 252, 257, 277 501, 529, heilawác 508 Sammerfin 502. Beilenbe Banbe 547. Sammerweiße 62. 534. Seiting 429. 453 Seitfunft 247. 54 Sammerwurf 197. 252. 262. 294. Beilrathinnen 365. Heifung 541. Deimbal 31. 48. 77. 81. 10 131. 134. 250. 300. 309. Sampelmann 472. 48. 77. 81. 108. 112. Samiterpir 427. Sand und Ing 275 Sandgemabl 543. Deimdali 305 Sanbiduh 272, 274. Hangatyr 238, 258, 540. Beimbale Sanpt 300. Beime 437 Sans, ber ftarte 286. heimkastr 306. Seimfehr 199. 322. Seinchen 599. 404. 445. 494. 526. Seinrich 427. 478. Saujel Sanjelmann 472. 590. Bar Jainbar Thribhi 188. Sarbard 464. harbenberg 450. & Beinrich 215 Sardmaudli 450. Beinrich ber Bowe 199. 220. 501. - von Ofterbingen 200, 553, Sarfe 398. Saringe 561. Sel 27-40-81.104. 157. 332 333, 499. Sarte 257, 398, 409, 464. Selanus 508. Sarfungengold 373 411. Belblindi 99. 370. Seld, bie, 335. 365. 510. Sarthere 326. Sartnug 326. Belbengeift 376. 572. harue 525, 529, Selena, bie gebulbige 322.

| Defgi 195, 196, 211, 328, 492, 499 591. | hermes 289.                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Belgitter 81.                           | Bermino 17.                          |
| Belgoland 329.                          | Serminonen 308.                      |
| Belhaus 224.                            | hermobhr 81. 94. 203. 316. 328.      |
| Selheim 44.                             | 336, 425,                            |
| helhút 228.                             | Sermunduren 196, 308.                |
| Beligger 218, 225, 820,                 | Beine, 3ager 218. 565.               |
| Delias 315, 317, 356.                   | herobe 219.                          |
| Selius 356.                             | Berobias 219, 224, 386, 495.         |
| Seife 401.                              | Berobie 225.                         |
| Bellefenel 286.                         | Beroibsaut 534.                      |
| Sellequin 218.                          | Berrgottfleine 552.                  |
| hellerigel 331.                         | herteitr 188.                        |
| hellewelf 501,                          | hertlin 450.                         |
| Sellhaus 224-                           | hertnit 326.                         |
| Dellia 383, 403, 462.                   | heru 207. 398.                       |
| hellirúna 540.                          | Bergefien 161, 549.                  |
| Seim 183.                               | Beren 458, 492, 498, Raine 490, 498, |
| Selwagen 228.                           | Begenfahrten 492.                    |
| Deimeg 80, 81, 420.                     | Derenprobe 491.                      |
| Deming 269.                             | herenverbrennen 572.                 |
| Bengift, Beingeift 190.                 | Siadningawig 380.                    |
| Sentel 262.                             | Sialuberi 188.                       |
| Denneschen 472.                         | Sialmannar 180.                      |
| Heorrenda 92.                           | hiarfeimai 401.                      |
| Courter Countin 550                     | hiarrandi 397.                       |
| Dera 299. 400.                          | hildabertha 409.                     |
| Berbait Berbegen Gintram 592.           | Sildana 417.                         |
| Derbiffaben 466.                        | Silbe 92, 177, 216 380, 385, 402,    |
| Beibftpferd 521. 559.                   | Vilbe Edmer 385, 386,                |
| herburgium 572.                         | Sitbegrin 839.                       |
| herchenftein 400.                       | Hildifwin 340.                       |
| Percutes 172, 229, 254, 256, 257.       | Dillia 597.                          |
| 287, 288, 508,                          | Sillige Juffern 558.                 |
| hereules Saranne 264, 428.              | Silligen Tage 576.                   |
| herculesianten 508, 529,                | Simubiorg 48, 231, 304.              |
| hercynia silva 254.                     | himinbriote 282.                     |
| Seremod 190, 194, 316, 328, 428,        | himmel im Berge 464,                 |
| heresberg heresburg 297.                | Simmetring 31.                       |
| Deifiotr 378                            | Dimmelsbergen 46. 49.                |
| Deigrim 439.                            | Dimmelsichöfter 581.                 |
| Derian 188,                             | himmeloiduld 22.                     |
| Beribrand Bilbebrand Babubrand 592.     | himmelowagen 228. 306.               |
| Deringe 290. 414.                       | Dimmeltati 253.                      |
| Perte 299.398, 400, 588.                | Singe, Singelmann 471.               |
| Derfen 400.                             | Sirle 400.                           |
| Derfia 401. 451.                        | hirianda 322.                        |
| Deria, König 219.                       | Girmin 173 989 908                   |
| Derlang 330.                            | St. Sirmon 369.                      |
| Derleif 466.                            | Sirfd 41, 220.                       |
| Derm 308.                               | Dirich verlodt 354.                  |
| Derman 289, 307.                        | Diridgürtel 549.                     |
| Dermanftein 309.                        | Diridhant 356, 554.                  |
| Dermeias 224.                           | Dirichborn 67 353, 434.              |
| Dermel 286, 287, 308, 330.              | Dirichtafer 256. 454.                |
| Dermen 288. 289.                        |                                      |
| Vitintii 2001 200.                      | hirichteule 220.                     |
|                                         |                                      |

Sopfenhütel 474. Sinfi 23. Hlautbollar, hlautteinar 522. höpt u. bönd 113. 124. Sorand 92, 468. Slêbard 439. Hefreyr 188. Hefr 99 109. 406. 431. 434. Hefibstiats 46. 111. 192. 234. 304. Borgabrud 440, 520, 536. hörgr 525. Sortelmei 589. Stif und Stifthurfa 546. Sorn 233. 250. Sorner auffeten 565. Stin 132. 418. Slöd 378. Hörselberg 405. 513. 523. Horwandil 266. Slodyn 254. 417. Šlôrá 255. hoskelreia 216. Storridi 191, 255, 284. potherus 91. 92. Söttr 191. 206. Bludana Sindena 417. Snifudr, Snifar 187, 437, 466, 474. Soner von Dansfeld 271. 317. Onitberg 239. Hrafnagaldr 75. Duois 417. Brafutel 512. Sochfitpfeiler 534. 545. Drani 193. Bochzeitegeichente 64. 597. Hræfwelgr 11. 431. hoddmimir 155. Drede 394. Boddmimis Bolg 151. 155. Fredmonadh 395. hoddraupnir 156. hreidmar 372. Söbhr (Södur) 80. 85. 96. 150. 153. Primfari 29 316. 324, 468. Hoenir 32. 100. 114. 150. 154. 171. Brimgerdr 430. 497. Primgrimmir 235. 176. 187. Brimnir 430. Hofgôdi 526, 534. Brimthurfen 15. 36. Hofhwarpnir 418. Hring, König 205. Bringhorn 80. 87. Dögni 380. Prodmund 190. hojemanulein 472. Solden, Soldechen, Soldeten 416. 495. Prodio 219. Proif 394. Solger Danste 163. - Krafi 193. 209. Solla 336, 342, 405, 464, Hroptatyr 292. Sollabrunn 404. Hrojsharsgrani 181. 191. 196. Bölle 333. Brotwitnir 26. Söllenflüße 287. 501. Brungnir 259. 262. Hruoda 395. Söllenftein 404. Hrnmr 128. Böllenftrafen 148. 159. 354. St. Subert 321. Höllenwolf 501. Sudepot 487. Höllenzwang 535. 540. Suden 562. Boller 319. Sufichlag 94. 507. Hollunder 162. Solmgard 321. Bügelalter 350. Suggel 461. Botgerne Banbe und Buge 275. Dugi 273. Sugin 76. 192. Solgfahrt 581. Ongo Capet 212. 558. Singichapter 347. Holzgericht 407. Solzlente 460. holzmuoja holzmuwo 405. Sühnerfuß 501. Solgrührlein 58. Sulda 224, 373, 402, Holzstoß 599 Suldana 417. Solzweiblein 223. Huldra 400. 402. Honigthan 38. Suldreslat 404. Sood, Robin 249. 319. 560 Sulle und Fulle 372. Hooden 249. 319. Bulli 404. Hultho 500. Hoodening 249.

hummel 487. 3ohannes ber Taufer 244. 886. 525. Bun 427. -, getrener 69 Sund 331. 371. Johanniebab 588 Sunding 195. Johannieblut 243. 585 Sunebetten 426. 503. Johannisfest 585 hunen, Sanen 427. Johannisjener 568 hungerbrunnen 507. Sohanniefegen 524 hünsche 547. Suorto 286. 3öfnll 431. 3onafnr 177. 194. 210. 3ördh 27. 252. 337. Surfe 400. Bermunganbr 104. 106, 128, 133. Sutchen (Sobefen) 452, 474. Frau Butt 429. Jörun 79. hvelpr 501. Jotunbeim 44. Swergeimir 14. 36. 159. iötunmódr 425 Swila 183 iötunn 155, 181, 426 Jovis (Mons, barba) 271. hwitaftierna 292. Symir 68, 281, 427. 3ran 218 Sundia 68, 358, 429, 493, 573. 3ring 228, 297, 306 Sprieus 243. Bringeftraßt 228. 306. irmin- <u>228.</u> <u>330.</u> 3rmin <u>188.</u> <u>250.</u> 288. 269. 306. Sprrofin 80. 87. Jädele 219. Jacobsftab 361. Jafnhar 188. 307, 32 3rmincot 289 3rmineewagen 278. 806. Jagdhunde 224. Irminfrid 306. 3rminiante 229. 288. 306. 529. 3ager, milber, 216. 532. 3rminftrage 228. 306. Jahrengott 30 Jalangiehaide 349. 3rrfraut 510. 3rrlichter, 3rrwifche 487. 3alfr 187. 439. 445. Jardhar men 306. 3fc 390. 3arl 307. Bienftein 390. 3arnfara 255, 303, 338, 3ñs 230. 342. 387. 529. 3arnwidint 26, 428, 462. 3ftawonen 327. Jarnwidr 26. Joor und Ajo 383. Joafeld 50. 74. 150. 155, 157. 3fto 3ngo 3rmino 16. 17. 592. 3inng 326. 3tha von Toggenburg 567. 3di 431. 3tie 490. 3bifen 378, 490. 3ubaefener 170. 552 Idisiaviso 379 Jude, emiger 226. 3übel 478 3bun 40. 71. 75. 88. 162. 234. 330. 349, 463, Julabend 524 Bettha 424. 435. 586. Inifeft 50. 574. 3nngbrunnen 38. 40. 507. 3nno 160. 315. 403. 3fing 44. 273. 425. 3finger 162. 3upiter 172. 271. ignis paschalis 569 3nten 426. 3imarinen 121. Juthungen 292. Imalbi 75. 173. 174. 195. 457. Imar, Lobbrocks Sohn 554. 3mdr 303 3meinngenhort 411. 3mein 138. 200. 461. 3mr 411. 3widien 223. 460. 3ng, Cohn bes Mannus 306, 592,

Käferdienst 514. Kaiser, alter 464. Kälberritt 493. Kälberstimmen 563.

3ngo, Comedentonig 304.

Johannes ber Evangelift 625.

Inguio 16. 17. 349.

3ngvi 190.

Alinfor 183. 200. 260. Ralberweihe 337. Ráfi 334. Rlopfet 561. Kalstar und kelstar 535. Rlöpflinnachte 558. 561. 563. Rafter Chlag 123. Rlötze abwerfen 271. Ralupjo 315. 333. Rnechtchen 229. Ruechte 258. Rann 368. Rara 326. 493. Aniefeting 552. Kari 99, 171, 431, 451, 508. Kari 30, 478. Anochen 320. Anöviti 563. Rarl d. Gr. 33. 161. 194. 213. Anndeln 561. Rarl d. Gr. Seimfehr 200. Bengung 183. Knüppel aus bem Gad 197. Mart V. 218. 277. Robold 471. Bring Rart 162. Rohldieb 29. Rarle Onintes 218. Rolben 289. Rarlsweg, Rarlswagen 192. 229. Roller 266. Rarpfen 414. Mönigin 396. 497. 578. Rarrenrader 564. Königthum 532. Rartenfpiel 592. Rormt und Derint 256. Rasperle 472. Rornbiidel 512. Ratermann 471. Sto3 170. Arabe 546. Rattenfillere 565. Rat im Gad 482. Rrampus 560. Rrantheiten 547. Rate 490. 565. Ratengeivann 81. 493. 565. Rrangden 582. Mravfen 561. 563. Ratemmiff 563. Ratentritt 104. Rräuter 550. Ratenveit 471. Rranterfunde 551. Kanber Giegel 370. 531. Rrantweihe 509. 548. Ranfmann v. Benedig 554. Arebs 222. Rrebie 562. Redalion 223. 275. Rrengbaum 41. Redrich 71. Regel 215. 271. Arendorn 510. Regeliviel 271. 295. Arenghammer 562. 578. Rerans 204. Arenaweg 212. Rerfa 299. Rrengeichen 296. Rerlang 256. Rrieg, erfter 54. Rerlingifche Ahnenmutter 410. Rriegegott 292. Rriembild 32, 249, 299. Reftel 204. Rette 527. Rriembildeivil 406. Rente 92, 257, 288, 289, Rriembildeftein 406. Rialar 187. Arintilaha 331. Riffhänfer 161 214. 404. Aröten hnten 464. Andud 482. 515. Rili 245. Rühe 25. 224. Rittgang 597. Rinder, ungetaufte 212. 229. Anhn 532. Rinderbrunnen 34. Anhtod 547. Rinderstamm 34, 48, 194, 528, 593. Rümmelbrot 461. Unniberte But 399. · Rirchhof 526. Rirmes 590. Runigunde v. Runaft 71. Rifte 131. Annfelfteine 406. Rlagemuhmen Rlagemütter Rlage. Rürdchen Bingeling 286. frauen 404. Ruis 541. Rlapperbock 559. Rüfter 481. Rlanbanf 560. Antichaag 229. Rleban 72. kveldridur 497. Rwafir 176, 179, 238, 243, Rleindänmden 287.

Lachen 343, 456. Lohengrin Loherangrin 315. 318. 378. Lachend fterben 208. Lohinugfern 223. Voti <u>26. 56. 59. 62. 74. 79. 92. 98. 99 101. 102. 134. 171. 260. 305.</u> Lache 111. 114. 120. Labing 104. Perad 36, 48, 528. 331. 363. 373 Lambo 584. - Beftrafung 101. Land bes Lebens 200. - Bodebieb 260. Landas 257. - Ruh 101. Lands friechte 465. Landwidi 48, 140. Landwidi 48, 140. Landobarden 192, 206, 382, 591. - Name 102 - Tobtengott 110. - und Thor 261. Lanbeinfleibung 585. London 554. Yooken 234, 585, 543, Poptr 33, 189, Porg 433, 450, Lauch 592 Laufen 102. Laugardage 331. Lauringen 71. Laurin 275. 450. 453. Loridier Gee 485. Yos 588. Lauterfreß 432. Lostage 576 Lotterholy 544 Lautverichiebung 186. Loubi 121. Lebenslicht 593. Lebermeer 453. Lowe 174. 200. 462. lectisternium 168. - der frante, 549. lectulus 406, 407. Löwenmilch 447. Leberbede 220. Lubbe 427. Leichenbrand 313. Lüditemannelens 487. St Lucie 413. Leichenfeier, Leichenspiele 599 Luberich 356. Leidenwache 598. Et. Lubger 329. Leidfran 40! lúdr 19. Leinerute 285, 435, 442. Lufthildie 407. 554. Leiptr 363. Luftidiff 541. Luna 171. Leirwör 432. Lemminfainen 227. Lurlenberg 411. Lunchinftis 565. Lenore 390, 458. St. Leonhard 250, 524, 527, 554, 591. Lungwi 105. 194. Lichtelben 443. Liebesgott 66, 167. Macbeth 582. Liebestuchen 548. Macduff 317. Liebesfage 325. Liebfrauenhand 550. Maddenverfteigerung 590. Mabelger 550. Lieberichmiebe 534. Maben 35. Magnetberg 458. Majui 151. 155. 255. 263. Maha 588. Liebftab 236 Lif u. Lifthrafir 151, 174. Lind 436. Pinde 163, 401 407, 409, 511 529, Pindenzweig 495. Pindwurm 374, 436, 485, Mahder 25 Mahlberg 407 Mahiftatten 407. Mahrt 417. 457. 464. Liosalfaheim 44. 451. Liosberi 312 Maibaum 581. 583. 590. Lit 81. 88 Maiblumen 395. lit de justice 407. Maibraut 583. Maienführer 582. Maifelt 564. 582. Maigraf 562. 583 liuflingar 446. Lodhr 33 Lofar 101. 450. Maijinde 583 Lofn 417. Logi 100.103.110.273.431.440.451.452. Maitafer 579.

Meerminnen 461 Meerweiber 232, 378, 465, 509,

Maifonig 582. 583. Meerwunber 437. Mailehn 583. Megingiardr 258 Mairitt 581. Mehifütterung 224 Maitag 583. Meineidiger 148. 159. Maitagehorn 492 Deifterichuß 267 Meifterftud 29. 269. Melufine 356. 410. Matrotosmos 20. Maiftrom 349 448. 467. 554. Managarm 26. 126. 130, 135. 147. Mendelberg 158 Mandragora 480. Menglada. 30. 175. 190. 838. 378. Mangold 550. 463, 546, Mani 21. Menja 266. 550. manipulus frumenti 314, 598. menni minne 465. Mann bom Berge 208. 351. Menidenfarbe 335 Manubeim 44. Menichenfreger 287 Mannigfnal 42 Menidentenbe 219 Mannie 16. 300. Menichenopfer 520. Merenr 196. 203. 234. 319. Merenr Berentes Mars 171. 174. Mannstoll 62. Mantel 198, 200, 201, 553, Mantelfahrerin 494. Mercurs Bogel 501. Mantellinder 553. Merlin 260 Mar 457. Merment 441. Marchegger 487. Merovens 437. Mardoll 361. Merowinge 533. Mereburg 297. Mertche 479. Mareien 367 Margret 837. Maria ad nives 385. Merten 219 Maria, fcmarze 336. 399. 509. Meger im Ruden 478. Marian, maid 560. Metallfonig 461. Marien Beimfuchung 397. Deth 237 Marientind 367. 512 metodogiscapu 189, 365. Metten, Diettena 365. - Sif 397. Martbrüder 460. Menger 388, 556, 583, Marmennil 466. Mengeriprung 580. Mencheimörder 148, 159, St Michael 248, 296, 401, 420, 529, 531, Mars 172, 196, 307, Marfen 525 299. 391. Marfilins 565. St. Martin 192, 248, 524, 529, 533, 540, 574. Dentider Dichel 590. Michel Tob 295. Michels- und Martinefener 573. Martinefeier 519. 559. Martinegane 521. Midgard 20. 44 144. Martinehorn 563 Midgardichtange 128, 132, 882, Martinetag 568 Mignon 260 Martinevogelchen 415. 517. 541. Mildbrüder 599 Marzana 572 Mildende Ruh 101 Matern 197, 261, 314, 540. Mildifrage 228. 229. 349. Matres 365. Dimameidr 39, 143 Matroneneultus 368. Mime 93, 461, 469. Mimir Mimr 97, 176, 132, 294, 438, St. Mattheie 578 Maus 391, 393, 482, Mimire Saupt 131. - Onelle 39 230, 304, Manfefraß 391 Manjemachen 484. - Göbne 232 Maufethurm 481. - Trinthorn 231. Meeranstrinten 276. Mimling 230 Dimring 91. 93. 461. Mimung 93. Meerlendsten 434.

Minnen 230.

Minnetrunt 230. 396. 524, 567, 574. Mummelfee 466. Miött 431. Mundilföri 21. Dinndinm 596. Diölnir 181, 151, 257 miötudhr 170, 300, 324 Mundichentin 359. misseri 548. Munin 192. Muomel 230, 466. Diffale 274. 98ift 176. Muota 215. Murbel 515. Diftiftein 80. Mitgefinhl ber Ratur 126. 509. Muspeiheim 14. 44. 45. Minopels Cohne 128. 256. Mithraedienft 265. Mitilagart 144 Muipilli 143, 144. Mitothin 321. 360. Mug 368 Mittagefchlaf 554. Mnt 185. Mitwitnir 439. Mutesheer 211. 214. Model 588 Mohngr 349 Muthus I. Mödurfatfi 144, 262 Modgubbr 81, 335, 421, 425, Modgndr 411. Modhi 51. 155. 191. 255. Nacht 27. 391. Modraneht 573 Modfoguir 450 Nachtfahrerin 496 Mohnftriegel 56 Nachtfränlein 405 Mohrentonig 581. 582. 584 Nachtgeift 468 Molde 562 Nachtmar 457. Motiglaufen 584 Nachtwandler 59 Monategotter 49, Monategottinnen Hachzehrer 489. 393. Magelbeichneiben 128 Monch 479. Ragifar bas Schiff 112, 129, 147. Mond 419 Ragifart 27. 28 Mond, Mann im, 23. nátr 445. Mondfinfterniffe 25 Nát <u>102</u> Mondgöttin 24. 420. Namengebung 591. Mondfalb 549. Namensgeschent 384. Mondichein 23. 419. Namenetag 591. Mondfichel 281. Nanna 79. 81. 88. 90. 91. 94. 95. 830. 845. 897. 598. Moneta 417 Narfi (Reri Rorwi) 27, 112, 160, 864. Monotheismus 152. 168. mons gandii 158 Narrenfdiff 388 Mooeleute, Dooeweibdjen 220 223. Natenloch des Niefen 424. Rinftrand 158 Mord, erfter 52. 54. Nativitätftellen 183 Mordbuße 373. 98aturdienft 168, 506, 98aturgefühl 511. Morgenroth 305 Morgenftern 420 Raturstaat 532. Navigium Isidis 387 Morgeuthau 151. 156. Dioringer 199. 222. Rebelmannte 392. 452. Mogberg 221 Red 466. Motte, Frau Motte, Mottenfeft 576. Redar 466 Duff, Sans 559. Neha 391. Rehalennia 387. 579. Mithiftein 287 Reibingemert 181. 217. Dablenweg 549. Reibstange 375. 522. Muhme 466. Refromantie 540. Mumfing 230. 466. nennir 469 Mummany Mummart 471. neol neovol 391. Mummelden 466. neorxnavang 158. 391.

97ep 81. 88. Nowgorob 326. Neri 18, 364, 382. nûjårskaukjes 563. Rerthus 17, 27, 177, 179, 525, 555, Ruß 73. 75. nesso 548 Reftelfnüpjen 542. Oberon 450. Obflerute 468. 528. Ochjengefpann 17. 333. 469. 512. Det 111. Neuholland 275 Reun Simmel 255 Ochjenhaut 199 Reun Mitter f. Beimbal 548. octocannae 368 Neun Rachte 65. 89. Odashėm 158. Reuntägige Woche 89. 544. Oddrun 347 Renngahl 548. Dben 217, Dbens 3agb 216. Dbhr 185, 221, 224, 239, 243, 256, 358, 525. niardar vöttr 550 Dibelung 451. 454. Obhrörir 40. 76. 236, 243. 244. 330. Obhijee 200. 216. 278. Nibelungen 392. Ribelungenhort 54. 373. Obin Obhin (2Buotan) 16. 27. 71. Et Dicafine 467. Geburt 16. Richns 466. 81, 163, 205, 582, 236. Bermahlung 177. 223. 358. G. 396, 495. Grab 162. 221. Einfehr beim Schmieb 213. 227. St. Nicolas 466. 560 Nibaberge 158. Ribelnachte 577. Ribhoggr 36, 37, 158, 320, 580. Geftirngott 227. 233. Sonnen- u. Frühlingegott 280. 249. Tobes-Nibung 267. gott 250. Betterherr und Ernte-Rievelmannden 452. Riftheim Rifthel 14. 36. 158. fpender 248 Gott bes Beiftes 233 ff. ber Dichtfunft 178 234. Seillunft 274, 546. ber Rathelweisheit 82. Mifur 469 Rifus 460 nimidae 511. 153. 474. Liebes u. Chegott 200. 247. Sieges- n. Rriegegott 169. Riordhr 64. 176. 177. 197. 341. 185. 209. Jagbgott 193. Banberer 237. 536. Drachenfampjer 247. nipt Nara 364. Allgegenwart, Allwißenheit, Allmacht Mirbu 341. Riffe 471. Rivelles 391. 235, 234. Ginaugigfeit 97. 193. 232. 294. Abler 192, 239. Maben 192, 234. Bolf 192. Sper u. Stab 197. Nigen 467. Noatun 160. 177. 315. 342. Nobistrug 464. 2Bagen 223. D. 2Biti Be 99 100. 321. D. Thor n. Thr 172 D. Thor Rocturnen 368 u. Frenja 173 D. Lofi Bonir 38.72. 99 227. D. Heimbal 238. D. Uffer 177. D. Ofirnir 203. D. Schlange 240. 246. D. Horn 468. D. im Berge Monnen 371. 594. Nor 394. Mordian 218. 247. Rordlicht 66. 177. 251. Nordri 20, 445. Norggen 433, 450. Nornageft 366, 594. Dfen 472. 476. 550. Djengabel 497. Offa 190. \tilde{\text{District}} \text{ \text{District}} \text{ \text{District}} \text{ \text{246}} \tag{.} \text{ \text{514}} \text{.} \text{ \text{Cger 286}} \text{ \text{392}} \text{ \text{432}} \text{.} \text{ \text{Cgir 66}} \text{ \text{68}} \text{ \text{98}} \text{ \text{99}} \text{ \text{112}} \text{ \text{171}} \text{ \text{334}} \text{.} Nornborn 371. Rornen 38, 40 52, Rorprecht 458, 520, Rorwi 27, 77, 160. Rothfener 364. 473, 548, Degisheim 44. Rothhalm 587. Degiebialmr 345. Rothhemd 542. Degn Alfafprengi 439. Rothlofend 365 Degwaldr 513. Ofolnir 158. Rothnunft 520 nott 26, 28, Defuthor 252. 273. Röttelstage 590. Diaf 58.

Dlaf Ernggwason 380. Delbaum 528. Dieg 222 Dellen 404 Duerns 311. 318. 320. 321. Omi 189 R. Den 205 520. Denbur-28 320. Dendurbie 343. onnerbänkissen 449. Opfernde Götter 180 Opferfeßel 497. 544. Opferfteine 509. Drafel 275. Dreue 286. 337. 432. Drendel 267. 390. Dergelmir 14. Orfeien, Orgen 433. Oriant 356 Orion 25. 222 243, 250. 279. Ormanie 308 Ortnit 326. 374. 437 Dermandil 25. 95, 223. 256 263. 279. 290. Derwar Obbi 202, 223. Dfelberge 405 Ofiris 222 Defi 187. Offopnir 192. Doning 288. Oftara 395. Oftarmanoth 395. Ofterbod 896. Oftereier 395 Ofterfeuer 395 573 Ofterflaben 395. Oftergelächter 396. Ofterhahn 579. Ofterferge 569 Oftermann 572 Ditermarchen 896 Diterfache 395 Ofterfpiel 395. Ofterftufen 395. Oftertag 253 Diffabit 258. Offiachien 190 St. Dewald 193, 248, 356, 390. Oswol 587. Othin 192 Ottar 358. Ditter 372. Otterfraut 510. R. Dito 196. Ottonen 161.

Develgunne 160. Dewelmannchen 452. Pabft 193 Bainatole 217 2 Baltar 195, 309. Banis 224. Pantoffel 595 Baracelfus 260. Barabies 155. 526. Pare 52 Pargival 385. Paffaner Runft 202. Bathengefchent 591. Bathenichaft 591, 592. 598. Bauine, Apoftel 313. Bechmanbe 443 Pédauque 410. Belops 260. Belg 561. Belgmarte 560. Benelope 200. Bentagramma 499. 500. Berchtellaufen 558. Perchil 560 Perchtölderli 411. Vercunos 228 perekens 563. Beft 336. pëtapur 528 St. Beter 227. 290. Peterbult 569 Betermanuchen 471. 473. 502. 529. Peterefirche 28 St. Betere Stab 260 Beterstag 562, 578. Betrarca 507. 568. Pfaffeufrauen 223. Bfalgraben 324. Bfau 347. Pfefferfuchen 56. Pfeffern 561. Wferd 370 Pferd u. Quelle 469 Pferbe, beilige 518. 521, Pferbefteifch 220, 226 Pferbefuß 260. 5 Pferbeföpfe 875. 568 Pferbemar 458 Bferbeopfer 521 Pferbeichinten 220. Fferbefteffen 571. Bferdetrappe 226 Pferbewiehern 544. Pferbetag 571.

Pfingfibraut 574.

| Bfingfibut 572. 581.        | Querg 450.                       |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Pfingifuche 584.            | Quinte 218.                      |
| Pfingftfonig 542.           |                                  |
| Pfingfil 581.               | Rabe 234, 501,                   |
| Bfingftlummel 542, 581,     | Raben fliegen um ben Berg 169.   |
| Bfingftmode 584.            | Raben Sabichte 193.              |
| Ffingftochie 560.           | Rabengott 192.                   |
| Bfingftritt 582, 583.       | Statemmeihe 533                  |
| Pfingftichiegen 584. 585.   | Rabenzauber 73.                  |
| Pflug 25. 387. 407. 555.    | Rachezeinbbe 85. 503.            |
| Biling Landes 553.          | Rachel 335, 365, 383.            |
| Biul 324.                   | Nad 389, 510, 576.               |
| Pfultag 324.                | Raffegahu 495.                   |
| Phalinodienft 322, 352,     | Ragnar Lobbrod 374.              |
| Pharaildis 386.             | Ragnarof 65. 124.                |
| Phöbus 312.                 | Ramm 241. 476.                   |
| Shot 323.                   | Ramslohu 476.                    |
|                             | Nau 312, 331, 451, 457.          |
| Pholesbrunnen u. f. w. 323. |                                  |
| Phulsborf 323.              | Ratamund 245. 402, 499.          |
| Fictat 129, 137.            | Natatösfr 37.                    |
| Bilatus 183. 463.           | Rathen 537.                      |
| Bilwiz 458.                 | Nati 241, 245,                   |
| Binfepaul 464.              | Rattenjänger 454. 485.           |
| Pinnofa 408. 510.           | Raubermarchen 508. 567. 585.     |
| piot 368.                   | Rauberipiel 585.                 |
| Pipala 452.                 | Raubthiere 545.                  |
| Bipen 460.                  | Rauchels 40.                     |
| Piwitte 464.                | Rauchnächte 558. 577-            |
| Planetenzeichen 293.        | Ragel 459.                       |
| Platschfuß 413.             | Rechen 25.                       |
| Bochwerte 587.              | Rechtegebrauch 552.              |
| Bolfe 561.                  | Redimonet 394.                   |
| Polterabenblarm 564.        | reganogiscapu 182.               |
| Poltergeifter 477.          | Regenbogen 31. 304.              |
| Polytheismus 168.           | Regiu 152. 181. 372,             |
| Bott 436.                   | Reguhilde 348.                   |
| Popang 471.                 | Reibitnr 252 296.                |
| Bopele 476.                 | Reifriefen 431.                  |
| Bortale 531.                | Reiher 241. 246.                 |
| Fortia 555.                 | Reihjungen 590.                  |
| Bofterlijago 558. 563.      | Reine pedauque 410,              |
| Briapus 352, 581.           | Reinfr, v. Braunichweig 199.     |
| Briefter 532.               | Reinfameig 567.                  |
| Priefterinnen 497, 532.     | Reifarova 219.                   |
| Probeftude 269.             | Reisholzbundel 23.               |
| Bud 472.                    | Reitr 190.                       |
| Bulletag f. Pfultag.        | Reufe 426.                       |
| Bupillus 551.               | rhedo 395,                       |
| Bururabas 448.              | Mheiu 373. 412.                  |
| Sub 462.                    | Rheingold 373. 412. 445.         |
| Pûwo 312.                   | Richard von ber Normandie 199    |
| A uno old.                  | Richmond 375.                    |
|                             |                                  |
| Quafholle 159.              | Riefen 411. 523 Riefendienft 429 |
| Quelle entstampit 507.      | 503. 3hre Treue 423. Borbilde    |
|                             | ber Götter 219. 433. 452.        |
| Quenouille 406.             | Riefenopfer 412.                 |
|                             |                                  |

Riefentochter 427. Riefengorn 56. Rigr 228, 301, 307. Rinda 84, 310, 311, 338, 357, 562, Rinder 161. Ringeid 242. 3 Ringwälle 427. rite 547. Ritterpferd 598. Rittmeije 458 Rittmeifter 581 Rittona 417. Robin Sood 249. 319. 560. Rocfabirl 428. Rodensteine 406 Rodenweibele, Rodertweibchen , Rog-gennuhme 215. 428. Robenfteiner 214. Rogdai 317. Moneu 117. Robrinta 438 Rohrstengel (reyrsproti) 196, 479. Roland 218 Rolandfaule 508, 529. Rolf Krafi 500 Renner 43 Rofe Urtheil 526, 558, Rojengarten 275. 453. 526. Rofenladen 344. Rofenftod gu Silbeeljeim 526. Nostwa 259. Rosmerta 417. Rofe, famarzes 354. Rofe, Sumbol ber Allgegenwart 201. Rois und Mantel 198. 200. Rostiofr Rostioph 316. Mota 379. Rothbart 161. Rothe Ruh 129. 162 Rothes Bauner 595. Rothes Meer 488. Rothes End 171. Rothtappchen 473. Rothfelchen 256. Rübezahl 453. Mudi 471. Rühren 601. Rumpelnachte 558, 568 Rumpelftilgen 58 476. Runen 37. 233. Runengebicht 236 Runenlieder 234. 535. Runenfteine 530. Runenganber 236. 497. 538. Runfe 432.

Ruoblieb 339. 573. Rüpel 471. Ruprecht 249. 559. 549. Ruffiger Bruber 502. Muta 210. Ruttelmeibden 228. Saatforn 66, 255. Saba, Monigin von 410. Gadifen 84. 298. Bergog von, 322. Cachfiiches Wappen 293 Sadmalter, romifcher 555. Saga 46. 234. Cabrimnir 47. 207. 208. Salde 223. Galbenberg 158. Calg, fatige ober falinge Frauen 406. Galomon 410. Calvins Brabon 317. Cal; 422. Galimalen 349. Salgquellen 18. 196. Campo 349. Sandraudiga 417. Sandwirth 162. Sanaichmiebe 247. Garbedon 270 Saturni dolium 286, 532, 563, 580, Gaturnus 316. saudh und seidh 535. Sammebel 33. Samitri 512. Sagneat 190, 291, Sagneat 172, 174, 190, 291, 298, Sagn 3, 209, 237, Seelboa 190, 453, Chad, Grafin 594 Schafbode buten 464. Chafer 538. Schniftertang 580. Edjalf, Die, 464. Edjalfhorn 231. Ediat 32. 365. 371. Schanb 317 Scheiben dilagen 571. Scheiterhaufen 568 Schellenmorig 560 Schenfmadchen 875. Schere 600.

Scheffel 365. Bafer 320. Schidial 179. Edieberichteramt 202. Edjiff 387. 391. 408. Schiffbegrabnife 818. 597. Chifferftadt 315 Chiffemagen 388. Schilbung 451. Schildburg 600 Edilomaddien 389. Shilide 163. Ediltung 451. Edimmelieiter 60. 219, 558, 584 Schlachtmonat 521. Edlafapfel 510. Edlangen 373. 514. 550 Editegel 258. Echleifftein 240. 263. 546. 551. Ed;lippenbach 219. Chludderfteine 246. Schlüßel 322. 416. Schluftelinme 32. 415. Schluftelinngfern 335. 415. 488. Chlugelloch 457. Cometterling 459, 495, 498, 547. Comibt am Siggel 461. Schmidlichen v. Bielefelb u. f. m. 508. Cdmuder Junge 584. Edmuttli 560 Conatganger 487. Connede 516 Conellerte 214. Conepfe 256. Schnitthalin 589 Conffen 329 Chonannten 404 ©djoof 314. 572. 598. Ediopfung 13. Chopfung ber Denichen 33. Choofietung 552. Chrat Chretel 57. 459. Chraming 432. Schreibfunft 234 Schretel u. Bagerbar 460. Cdrittidube 321. Schuft 137. 593. Schuld ber Gotter 57. Chulterblatt 544. Schufe, brei 171. Contreichel 268. Schützenfeft 584. Edintigeifter 183 Chutverhaltniffe 205. 502. Cowab, Ronig 389. Comalbe 74, 541, 579. Comane 120 232, 314, 316, 342, 491. - Riords und Boenire 116. 133. Cdymanenblume 509.

Cdmanenfuß 260. 409. Schmanenfirche 410. Schwanenmabchen 410. 491. Echwanenring 377. Schwanenritter 314, 316, 317, 318. Es schwant mir 318. Edmary 501. Schwarzelben 443 Edwarirode 169. Schwarzipecht 25, 415, Schwein 489, 541, 545 Cdimeine (Schwindfucht) 540. Comeinftall 545. Schwendtage 590 Schwert 293. 306 Chwertgotter 293. 302. Chwertlicht 293 Cdiwertrune . Ediwerttang 249. 295 Edweftern, brei 305 Schmorenbe 509 scop scuof 552 Scorpion 222. Ceeblatter 509 Gee gefalgen 349. Ceejungfer 585. Scele 482. Geelen 482 Ceelenwanderung 482 Seerofe 509. Gegen 540. Seibenband 105. Seibenfaben 109 458, 526. Ceidh §. 138-40. Ceil 365 Erlbftmeibe 205. Cemnonen 34, 292, 510, 524. Cenfiame 495. Gerles 429. Ecisiumnir 360 Ct. Geverin 542. Chellifoat 473. Cibid 189. Cibilia 17. 513. Cibylla Beig 587. Gibnllen Beifagung 421. Gidel 87. Cichelbente 589. Gidelmond 304 Cibhgrani 191. Eibhöttr 191. Eidhifteggr 191. Cieb 397, 408, 497. Ciebbreben 544.

| Siebengeftirn 25.<br>Siebenmeilenstiefel 202. 472. 475.<br>Siebenschläfer 165.<br>Siebensprünge 578. | Steipnir 56. 71. 174. 198. 203.<br>Stibhr 148. 159.<br>Smit ûş oberlande 257.<br>Smit upn Darmssen 461. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciegburg 320. 339.                                                                                   | Suär 394, 431.                                                                                          |
| Siegerstein 551.                                                                                     | Snio 431.                                                                                               |
| Giegrunen 293.                                                                                       | Snör 301.                                                                                               |
| Ciegweib 378.                                                                                        | Snorri 3, 209.                                                                                          |
| ©if 173. 252. 255.                                                                                   | Snotra 418.                                                                                             |
| Cigefugl 190. 191.                                                                                   | Södmimir 439.                                                                                           |
| Sigegeat 190.                                                                                        | Söchwabeck 46.                                                                                          |
| Sigelind 318. 378.                                                                                   | ©ôl 21, 29, 419.                                                                                        |
| Sigeminne 378.                                                                                       | Sol Luna Hercules 265, 419, 473.                                                                        |
| Eigfrid 218. 416.                                                                                    | Sol Luna Vulcanus 171. 473.                                                                             |
| Ciggeir 193.                                                                                         | Solmanot 312.                                                                                           |
| Sighwat Stiald 445.                                                                                  | Soma 216.                                                                                               |
| Eigi 190. 193.                                                                                       | Sommer 30.                                                                                              |
| Sigmund 190 193. 248.                                                                                | Sommer- und Bintertampf 519.                                                                            |
| signa 529. 534.                                                                                      | Commerempfang 579.                                                                                      |
| Eigny 193. 599                                                                                       | Sommerverfündigung 32. 579.                                                                             |
| Sigrdrifa 361. 385.                                                                                  | Sòn 239. 244.                                                                                           |
| Cigrun 217. 377, 393, 499.                                                                           | Sonne Abler 30.                                                                                         |
| Sigtysberg 265, 296.                                                                                 | Sonne, ihre Tochter 151.                                                                                |
| Sigurd 30. 69. 600.                                                                                  | - Mond Hercules 265. 419.                                                                               |
| — Jarl 222.                                                                                          | Sterne 419.                                                                                             |
| siguwîp 378.                                                                                         | Conne und Mond 28. 56. 58. gefan-                                                                       |
| Eighn 103 112.                                                                                       | gen 120. 532.                                                                                           |
| Eimul 23.                                                                                            | Sonneneber und Sonnauhirich 347.                                                                        |
| simulaera <u>529. 534.</u>                                                                           | 358.                                                                                                    |
| Sindri 158. 173.                                                                                     | Sonneneid 419.                                                                                          |
| Sinfiötli 275.                                                                                       | Sonnenfinsternisse 25. 327. 530. Sonnengott 230. 249. 346. 575.                                         |
| Sinflut 18.                                                                                          |                                                                                                         |
| Sinnels 453.                                                                                         | Sonnenhäuser 49. 312.                                                                                   |
| Sint Bert 416.                                                                                       | Sonnenfalb 549.                                                                                         |
| Sintgund 22. 327.                                                                                    | Sonnenlehen 419.                                                                                        |
| Sintram 327.                                                                                         | Sonnenfteine 552.                                                                                       |
| Siöfn 417.                                                                                           | Sonnenwende 576, 552.                                                                                   |
| Sippe 125. 210.<br>Stadhi 72. 112. 176. 320.                                                         | Conntagsfind 492.                                                                                       |
| Stabil 72. 112. 170. 520.                                                                            | sorcier 535, 543.                                                                                       |
| Efais 427. 497.                                                                                      | Coti 440.                                                                                               |
| Staff 190. 347.                                                                                      | Spabifen 536.                                                                                           |
| Stelfir 451.<br>Stiatdar-A8 320.                                                                     | Cpange, Jungfrau 417.                                                                                   |
| Stialf 412.                                                                                          | Sparr 219.                                                                                              |
| Sfidbladuir 173. 346. 347.                                                                           | Specht 460. 540.                                                                                        |
| Stibi 320.                                                                                           | Speichel 243. 244. 245.                                                                                 |
| Stilfinge 451.                                                                                       | Speier 315                                                                                              |
| Sinfari 29, 362.                                                                                     | Spelhus 407.                                                                                            |
| Stiölb 190. 314. 452.                                                                                | Sperritung 196. 533.                                                                                    |
| Sfirnir 64. 69. 89. 90. 203.                                                                         | Spervogel 515.                                                                                          |
| ⊗föll 25. 107.                                                                                       | Spielbernt 163.                                                                                         |
| Sfrymir 245. 272.                                                                                    | Spielding 427.                                                                                          |
| Sfrnnisti 47.                                                                                        | Spiele 278.                                                                                             |
| αfu(h 39, 379.                                                                                       | Spielleute 534.                                                                                         |
| Sladermann 416. 561.                                                                                 | Spielfteine 406.                                                                                        |
| Stanfidr 452                                                                                         | Spiegprobe 591.                                                                                         |
| Simrod, Minthologie.                                                                                 | 40                                                                                                      |
|                                                                                                      |                                                                                                         |

Spillaholla 399. Spindel 406. 407. 408. Spindelftich 366, Spinnerin am Rreng 24. Spinnerin im Mond 23, 420. spiritus familiaris 481. spongia marina 550. Cportel 393. Springbrunnen 34. Springmurgel 415. @puf 487 Spule 399 Spurfe 393. Ctab 197, 331, 355, Stab ber Bridh, bei Thor und Dbin 198, 258, 277, 392, Stabe 235. Stadtgeifter 489. Ctabl und Stein 280. Stahlmurm 515. Starfabr Starfather 196, 439. Ctarfegürtel 258. 277 Ctaufenberger 378. 410. Stäupen 561. Etedenpferd 497 Stein, blaner 520, 558. Etein in Thore Saupt 266. Steine 509. Greinfunde 551. Steinfetungen 313. Steinthor 196 Cteinwerfen 505. Cteinwurf 507. 508 Ctempe 398. 413. 558 Ct. Etephan 524. 560. 571. Stephanstag 571. Stepte und Stepchen 479. 571. Etern ber Magier 183. Sterne 24. 183 Sternichnubpe 24. Stiefeli 474. Stiepen 461 Stier 437. 469. Stodwerfe 252. Stollen 563. Storch 316, 579. Strafort 156. Strageli 432. 489. Strafburg 59. Straften 228. striga 572. Stromfarl 468. 503, Strohdieb 488. stuatago 113. Sturmriefen 33. 430.

Etnte 56, Stutiforche 433. Stupli 472. Sturbiorn 195, 205. Subfunft 497, 539, 546. Subre 20 448. Gübneber 519 Suntenthal 19. **Е**иппа 419 Guntevügeljagen 562. Surtur 111. 128. Suttungr 235. 245. 429. Sväfdäg 190. svardones 298. Speppa 191. sverdás 300. Swadilfari 54. 59. Ewafnir 216. 514. Swalin 22. @man ber rothe 29. Swanhilt 30 Swantowit 458 Swartalfen 448 Swartaffaheim 44. Swajudr 31. Swawa 377, 492. Swegbir 351. Swinfplfing 203. Swintagr 30 190. 385. 415. Swiftbach 369. Symbole 529. Snmvathie 538 Θηπ 418.

Tag und Racht 27. Taggelmännchen 471. Taggen 471. tampf 416. Tanfana 416. 525. Tanngnioftr Tanngrienir 256. Tannhaufer 354. 411. Tarnfappe 338. 201. Tatermann 471. Tätwa 190. Tagelwurm 515. Tauche Taufe 591. tegede 523. Tell 247, 267. Telle, brei 161. Tentvel 528 Tere 352. Teufel 275. 500. - tragt burch bie Luft 199. Teufelhohlen 503.

Thrubgelinir 18. Thrubheim 46. 282. Thrubhy 66. 392. 450. Thrubvang 46. 255. Thrubusin 45. 46. 49. 73, 438. Thrum 61. 66. 423, 429. Tenfele brei Baare 275. Teufelsaugen 276. Teufelebanner 488. Teufelsbetten 503. Teufelebundniffe 206. 502. Teufeleband 550 Teufelemuhle 287 Thromofwidha 61. Teufelonamen 495 Thunger 174. 190. Thundr 186. Teufelepathe 200. 206. Thaubaden 587 Thurs 115, 235, 311, 426, 435. Thauftreicher 484. 494. Thurfentochter 52. Thebel von Balmoben 199. Thwiti 105. Theerlappen 563. Thur 301. Theilung bes Borte 365. Tirlemont 297. Thiâlft 206, 259, 272, 440 Eir, Rune 292. 293 Thiaffi 25, 46, 73, 428, 431, 512, Tifchchen bed bich 465. Thielvar 262 Din 293. Thiercultus 510. 514. 529. Tius 291. Thiere, meifende 544. Tivisco 300. Thierjagen 563 Toafte 524. Thierfreiß 49. 420. Tochter Sion 138 Tod perfonlid 295. 499 Thierfprache 514. Thingbanm zu Upfala 526. Todaustreiben 580. Thinge 536 Todesgott 250. Thod 82. 96. Tobte, bantbare 32. 318. 478. 534. Thöll, Flug 304. Todtenbaume 313. Tobtenbrüde 27 Thiota 536 St. Thomas 200 Todtenichiffer 275. 279. Thomas von Ercitooune 354. Todtenicuh 139. Tobtenftabt 315. Thorbiorg 536. Thorbis 537 Tobtentang 500. Thorgerda 536 Todtenthor 463 Thorgerbhr Borgabrubr 440. 520. 536. Tobtemvählerin 359. Thorhialm 297. Tobtenwelt 457 Thorfetil 286. Tobte, Viflicht gegen 181. Toggeli 450. Thorfill 110. 274, 275, 286, 425. Tolo 268. Thoro 92. 209. Töpfe, umgeftülpte 469. Thorot 592. Tragert 481 Thor (Donar) 55. 60. 62. 80. 428. Trantopfer 524. - in ber Tritogie 81. 87. 252. Marft Trapp, Sans 599. ber Gotter 538. Freund der Den-ichen 252. 253. Gott ber Che 253. Traume 545. Trempe 398 254. ber Cultur 251. Brudengott 253. Gott ber Rnechte 253. 258. Eriebfraft 77. Trier 58. Thor Bercules 270. 3m Betifampf Tritogicen 100, 170, 452. Triftan 374. 133. Thore himmel 210. Nother Troje 318. Bart 28 Eroll 57. 450. 503, Ernbe 302. 457. 489. 495, 498 Thorri 394 Thoredrapa 278. Thorftein Baarmagn 280. 497. Ernbenfuß 499 Thrain 445 Trubennacht 494. Thribhi 210 Trubenftein 500 Tudmacher 555 Ehrigeitir 15 Thriwaldi 15. Tudebold 487. Thror 189. Tuisfo 15. 300. 308.

Tummelbint 487. Benebiger 454. Benus 160. 222, 354, 403, 411. Benusberg 218, 403, 496. Türle 582 Tuturiel Tutofel 405. Eweggi 27, 205. Eyr (3iō) 97, 104, 105, 126, 211, 253, 291. Schwertgott 294. Kriegs-gott 135, 291. Gott der Kühnheit Bereibe 385. 597. Berfeftete 558 Berfolgung. Bergenenheitstrant 541. 285. Connengott 527. im letten Bergifimeinnicht 415. 510. Rannef 135 Bergleifderung 429. Thribialm 297 Bergobenbelfirng 398. 587. Berir 190. Eprfeuer 426. Bermählung 594. Bermeinen 498. 499. Ubr ober Andr 27. 188. Uffa 190 Berneiben 499. uifhednar 487. Berichüttung 429 Ufrun 303. Ber Bellen, Ber Bellen 385. Uller 45, 250, 318, 451, 574, Uhiffes 314, 317, Umjüge 234, 508, 555, Bermunidung 235 Befterfalena 190. Biebbirt 454. 463, 540. Biebicheim 547. Uncia 417. vigagud 292. Underruhe 161. Unholde 56. 500. Unterirdifche 450. 465. Bibtiag 190. Biper 512. Untereberg 161. 213. Unterweit 355, 464. Birgilius, Bauberer 260. Virgannia 254. Bifchun 452 Unterweitliche Strome 304. Hogi 441. Boben 190 Hofejache 441. Bogeibeere 256. 278, 280. Upodashém 158 Bogelfing 546 Bogeigreif 275 Urbh 39. 330. 364. 462. 476. Urgan 550. Bogeineft 481. Bogelipeichel 105. 120 urlac urlouc 491. Bogeliprache 457. 514. Urichel 405 Bogeigehnt 523 ursprinc 507 Urinia 405, 407. Bolla 22. 386. Urius 540 Bolmar 450. Urvaçi 448 Boma 189. Urwaid 139. Bonved 71. Utgarb 44. 109. 274. 314. vrithof 527. Utgarbhalofi Utgarthilocus 100, 109, Britra 436. 270. 274. 503. Vrôneldenstraet 230. Uvättir 503. Buicanus 171. Bulbor 313, 320 Vaetlingastraet 228. Vyrdh 354, 467. Bägdäg 190. Bagettejen 587. Bachilb 488 Baland 323, 501. Wadgeimir 159. 2Bafthrubnir 43, 82, 423, 424. Balentin 312, 313 578. Bampyr 489. 28ajudr 189. 423 Bajurlogi 69 385, 463 Van 178. Wagen 202. 228. entzweigetheilt 336. vargr vargus 109. Barmund 190 549.Bater und Mutter 301. Bagen, Pfing und Schiff 399. vébönd 109. 526. Bagenrab 571. Beilchen 579 Bagnoft, Bagnoft 442. Beleba 536 Bahner Baibe 158.

| Bainamöinen 120. 120. 227.                                      | Waud 398.                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                 | Wanwan 217.                          |
| Baife 551.                                                      | Wayland-Smith 461.                   |
| Wal 207, 376.<br>Wala 52, 84, 198, 234. Walen oder              | Be 17. 18, 388.                      |
|                                                                 | Weber 388. 547. 555,                 |
| Wölen 536.                                                      |                                      |
| Walaffialf 46 192.<br>Walberan, Walberand 453.<br>Walchern 388. | Wecha 311. 562.                      |
| Zualberan, Zualberano 455.                                      | Bechselbalg 405.                     |
| walmern 388.                                                    | Wedefind Wêfing 161. 213.            |
| Waldcapellen 516.                                               | Wedrfölnir 37.                       |
| Waldenlins 506.                                                 | Wegdegg 191.                         |
| Baldgeist 460.                                                  | Wegtamstwidha 83.                    |
| Baldleute 460.                                                  | Wehld 370.                           |
| Waldminnen 466.                                                 | Weiberart 104.                       |
| Waldriefen 429.                                                 | Beiberbosheit 332, 472.              |
| Baldthiere 494.                                                 | Beiberfasnacht, Beiberregiment, Bei- |
| Waldthor 461.                                                   | bertrunf 566.                        |
| Balgaldr 540.                                                   | Beichselzopf 458. 548.               |
| Balhall 207.                                                    | Weidenflöten 578.                    |
| Wali 46. 82, 85, 96, 153, 309, 315,                             | Weidi-Us 320.                        |
| 316, 327.                                                       | Weihe 592.                           |
| —, Lotis Sohn 112.                                              | Weihnachtsgebräuche 519.             |
| Walfüren 91. 375. 491.                                          | Weinen 81.                           |
| Walpurgis 396. 492. 494. 497. 519.                              | Weinkauf 554.                        |
| 560.                                                            | Weirdsisters 364.                    |
| Balriderste 465. 491.                                           | Beife Frauen 92. 181. 537.           |
| Wals oder Wölfung 34. 48. 190. 317.                             | Weisende Thiere 369. 544. 554.       |
| Walferfeld 142, 161, 233,                                       | Weisthümer 552.                      |
| Walther v. d. B. 512.                                           | Weißagung 181. 234. 339. 538. 542.   |
| Balvater 207.                                                   | Beiße Fran 413. 484.                 |
| Walvaters Pfand 231. 304.                                       | Weizen 488.                          |
| Wan, Fluß 106.                                                  | Weldeg 190.                          |
| Wanagandr 106.                                                  | Welberich 432.                       |
| Wandaler 383.                                                   | Belo 310. 313.                       |
| Wanderungen der Götter 99. 149. 227.                            | Welleumädden 304.                    |
| Wanen 54, 175, 177.                                             | Welfungen 317. 328.                  |
| Wanne Thetfa 179. 387.                                          | 2Beltbrand 143. 152.                 |
| Wappenivejen 379, 534.                                          | Welten 43.                           |
| Bara 418.                                                       | Wettenjahr 73. 99. 245.              |
| Wartburgfrieg 29, 200.                                          | 2Belteiche 77. 162.                  |
| Bagerblumen 509.                                                | Beltgericht 151.                     |
| Makergeifter Makerholde 465. 2Ba-                               | Welthirich 303.                      |
| Beifprung, Johannes und Cafpar,                                 | 2Beltjäger 225. 354.                 |
| Makerveter und Wagerpaul 326.                                   | Weitkampf 131.                       |
| Wagermann 437. Bagerrofs 469.                                   | Wendelmeer 44, 273, 278, 288, 425.   |
| Bagerhölle 148, 159.                                            | Weor 283.                            |
| Bagerhofe 139.                                                  | Bepelrot 562, 570.                   |
| Bager bes Lebens 462.                                           | Werdandi 39.                         |
| Bager, Beisheit im 232.                                         | Wergeld 373.                         |
| Wagermanu 467.                                                  | Werte, gute 138.                     |
| Bagermeßen 507.                                                 | Werre 398.                           |
| Wagertauche 537. 581.                                           | Werwolf 542.                         |
| Waßervogel 542. 562. 572.                                       | Befeti 440.                          |
| Wate 223, 247, 268, 275, 299, 430,                              | Wegesbrunner Gebet 13.               |
| 437. 452.                                                       | Westerwald 456.                      |
| Waten 185.                                                      | Bestjahlen 190.                      |
| Matmann 429                                                     | Meftri 20.                           |

| Betrlibi 557.                                      | 000 to 1 00 m                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wetterbaum 43.                                     | Windfwafr 31. 59.                                        |
| Betterherr 248.                                    | Bind und Better 58.                                      |
| Wettermachen 540.                                  | Windzeit 125.                                            |
| Betterfteine 257.                                  | Wingnir 255.                                             |
| Bettfpiele 583.                                    | Bingolf 51. 157.                                         |
| Benfaster 290.                                     | Wingthor 286.                                            |
| Beufteinselfen 263.                                | Winnifer 383.                                            |
| Bicht, Bichtelmaunchen 448.                        | Binter 30. 191. Menfchenfreger 432.                      |
| wickerse 456, 535.                                 | -, amt, 101, 332.                                        |
| Wilham 40 199 197 190 145 151                      | Binteraustreiben 579.                                    |
| Bibar 48, 133, 137, 139, 145, 151,                 | Winterbring 368. 432.                                    |
| 158, 173, 175, 337,                                | Wintergöttin 348.                                        |
| Widblain 50. 156.<br>Widblindi 440.                | Bintermonate 63, 101, 250, 322,                          |
|                                                    | 832, 343, 351,                                           |
| 23ibber 305.                                       | Binterichnee 77.                                         |
| Widfinnr 23.<br>Widifunna 431. 368.                | Bisbur 411.                                              |
| Bibofnir 306.                                      | Bijchnu 227.                                             |
| Bidolf Bitolf Bitold 368, 429, 461.                | wisiu wip 547.                                           |
|                                                    | Withleg 190.                                             |
| Bibrir 189.                                        | Witte God 163.                                           |
| Biebehopf 482.                                     | Bittich 438.                                             |
| Bieberbelebung 259.<br>Wiebergeburt 154.           | 28itugouwo 431. 438. 461.                                |
| Wisse 10 200                                       | witago 534.                                              |
| Biege 19, 368.<br>Bieland 222, 217, 299, 275, 267. | Woche 89                                                 |
| 077 420                                            | 2Bob 2Bobe 320, 398.                                     |
| 277. 438.                                          | Woban 172. 184, 320, 323, 398,                           |
| Biefel 487, 550.                                   | Wobelbier 589.                                           |
| Bies-Eagl 277.                                     | Boebenfpanne 198.                                        |
| 28ifel 440.                                        | Boenlet 198.                                             |
| Bigrid 28. 142.<br>wih 525.                        | Boenswaghen 228.                                         |
| wihtir 495.                                        | Bohl 217.                                                |
| Bifar 196, 206, 512.                               | Wohlgemuth 495.                                          |
| Biting 435                                         | 28of 186. 250, 336.                                      |
| SDICKALS 500                                       | Wôld 186, 319.                                           |
| Bilbebar 556.                                      | Wolban 186,                                              |
| Wilbe Franen 365.<br>Wilbe-Fran-Geffühl 406        | 2Bolf 33, 193, 459, 466.                                 |
| Bilbe Jagb 216, 240.                               | Bolf im Beiligthume 553.                                 |
| Bitber Mann 406. 461. 469, 582.                    | Wolfdietrich 200. 277. 326. 378.                         |
| 565.                                               | 512.                                                     |
| Bilbfang 433.                                      | Bolfe, Jagbhunde 192.                                    |
| Bilbfeuer 276. 300. 556.                           | - im Eijenwalbe 25, 125, 147, 163,                       |
| wildiu wip 547.                                    | Bolfefell 77.                                            |
| Bilhelm Deifter 260.                               | Bolfoglied 295.                                          |
| St. Wilibrord 319.                                 | Bolfegeit 125. 163.                                      |
| Billiweis 162.                                     | Boltenburg 59.                                           |
| Biffaelbe 183.                                     | 28oller 319.                                             |
| 28imur 277, 281, 425.                              | Boleberg, Boleberghe, Boleperg 321                       |
| Bindalfr 448.                                      | Bolterfen 471.                                           |
| Binbe 63, gefüttert 224                            | Bölundur 452.                                            |
| Binbheim 150. 154.                                 | Bull Bulle Buller 319.                                   |
| Binblier 305.                                      | Bullevheim 3.                                            |
| Bindfaldr 463.                                     | Bunderer 223.                                            |
| Windfoni 31.                                       | Bunbern 538.                                             |
| Windrofe 60.                                       | Bunich 186, 187, 247,<br>Bunichbinge 200, 201, 226, 534, |
| Windsbraut 432.                                    | 200 15 days 200 201, 226, 534.                           |
|                                                    | Bunichefruthe 202. 510.                                  |

Minichelftein 551. Bunichelwip 378. Bunichhut 201, 552. Bunichtinber 552. Bunfdmadden 410. Bunichmantel 199. 200. Munichiadel 202. Bunfchiöhne 207. Bunfdwürfel 202. Buot 185. Buotan 184 f. Dbin. Buotant 185. Wuotunc 185. 215. 93urb 364. wurdigiscapu 182. Bürfelfpiel 502. Burgeln ber Berge 108. Butes Deer 185. 2Buth 184. Buthendes Beer 213, Butherich 186 500.

ybogi 320. 9batir 46. 320. 9batir 46. 320. 9gaprafil 34. 35. 9ggr 189. 311. ylfa gescot 548. 9mir = 9hmir 281. 9ngmi 349. 9rpa 447. 536. 9rune 320.

Bachaus 590.
Baggen 471.
Bähne, Gold 305.
Bahngebinde 45. 591,
Bähringer 410.
Bandeis 521.
Bampe 416.

Bauber 234. 522, 538. Zaubergurt, Zanberhemde, Zauberring Zaubertieb 339. Bauberftab 310. 497. 539. Rauntonia 566. zaupar zepar 235. Beiden, fünfgebn 146. Beitvogel 546. Beigo 190. Benith 304. Berre 432. Rers 352. Betergeichrei 293. Beugung 483. 3i 297. Riefer 522. Biesburg 291. Bigeuner 540. Rimbe 416. Rimmermann, labmer 584. Bio 171. 291. 349. 401. f. Epr. Biolinta 297. Birfairf 58. Bifa 401. Bifs Bifs 58. Riu turbines 297. Rimpari 291. Soll 589. Bollern 201. 3weifel 44. 421. 3weitampf 321. 3merge 35, 52, 57, 258 373, 415. 444. 450. 3wiejelgeftalt 510. Bwolf Manner 162, 215.

3molften 216. 223. 228, 398, 520.

Amölfrahl 169, 173, 175, 379.

576.

Boun, Drud von Carl Georgi.





Knill. Limited !

